laussekrelär. Dr Carl Offo



# Der Haussekrefär

Neues pollitandiges

# Bilis-, Formular- u. Nachichlagebuch

mit über 1000 Muitern

praktischen Gebrauch und zur formvollendeten Ansertigung

Bilders in allen auf denkharn Familienspasjesphäters, im Frenchten, Seillichtlichen um liebesberg, wor Glüdunführe, Bulleringert, Bilderingert, Steuer, Driese, Komhart- und eiler underen Rechinden, von Cellementen, Konthethe, Jehn auf Gele underen Rechinden, von Cellementen, Konthethe, und Geleitsberinger, und Seifführbeiter im Illieber, Bilderin, Geweithe und Gelführen, vom Verlagen zur Ochschlichteiter im Illieber, der und Seifführen, der und gestellt und gesenz, Bilderin um genen, Bilderin und Gelführen, der und Seifführen, der und gestellt und gesenz, Bilderin und Gelführen, der und gestellt und gesenze gestellt und gestellt gestellt und ges

Wörferbuch der Neuen Deutschen Rechtschreibung und einem Verzeichnis der gebräuchlichsten Fremdwörter,

Gefammelt und herausgegeben von

Dr. Carl Otto

unfer Mitwirkung namhaffer Schriftsteller, Buritten, Bandelsiehrer u. Gewerbetreibenden

Verlagsdruckerei "Merkur" Berlin SO. 16.





In allen Briefen, Schriftighen, Eingaben ulpu, in allem, was man einem andern [shriftlich mittellt, foll man lich nicht lange mit ber Vorrede aufhalten! Man [oll in ber modernen Zeit, die "wenig Zeit heit", sondern die alles slint, slot und exact erledigt, gleich furz, bestimmt und lar das ausdrücken, was wichtig und notwendig it.

Darum solf auch unser "Haussekretät" tein langes Borwort ethalten, sondern er soll durch seinen Inhalt — seine im ersten Teile enthaltenen alsgemeinen Abhandlungen, seine seisen Striefe, Muster, Proben, Alinetiungen, Formulare usw.

in ben übrigen Teilen - felbft mirten.

Nach Millsonen berechnet man die Jahl ber Briefe, die in unstere Zeit, in der doch und Betelgtswesen einen bisher nicht gedannten, ja faum semals zuoor geahnten Ausschwung genomen hat, fahrig han die lindblig gewechssel werden. Besonders daburch, daß die Possenschungen in vielen Ausländindern eingesehn haben, daß die Jahl der Possenschungen wie bei litze der Ausschung daben, daß die Ausschung daben, das die Verstellender der Verstellender eine je vielen Ausbehaumg angenommen.

Aber auch in jeder anderen Beziefzung, als in dem Pojtoerlehr allein, läht jid die ungeheure Entwidelung des Schriftwesens der Reuzelt seisstellen und es ilt dadurch lebst oft für den Rachmann schwer, lich in dem kristischen Verfehr

leines Amtes, Berufes, Gewerbes usw. zurecht zu finden.

In unserem "Haussetretär" sindet nun seder einzelne — ohne Unterschied auf Alter und Geschlecht, Beruf und Stand — so viele Anleitungen und Muster für seinen schriftlichen Berkehr, daß er wohl niemals in Berkegenheit geraten wird.

Das oorliegende Wert ist die Frucht jahrelanger Atheit. Zahre sindung die der Sertausgeber und seine Mitarbeiter im Auftrage der Verlagsbuchhandlung gesammelt, gessichet und gearbeitet, um ein in seder Wertagsbuchhöhe der Zeit stehendes Wert für den schriftlichen Bertehr in Jamilie, Geselch in Geltschaft, Auft, Veruf, Gewerche, in Gelt-, Gerteiber und Vereinsgeschweiter zu
spärfelne. Es durfte kaum ein Gebetet unseres Lebens und Verteiber geden, sitz
weckes unser Verug nicht ein der mehrere Rustlere bringt.

An "Briefftellern", "Anleitungen" jum Abfaffen von Briefen und Eingaben, ift gewiß tein Mangel; hatten wir einen folden nach ben alten Grund-

laken bearbeitet, fo mare unfere Urbeit fo ziemlich überfluffig gemefen.

Es jel dagte bejonders hervorgeboch, daß wit nicht, wie das dei den meijten jogenanten, "Seiffeltlern" de fäll tijt. Muller, Stealagen und Gormulaer et fu no en haben. Univer Darbitungen find dem wirtlichen Leden, dem Stetche entnommen. Camilige Steiel ind taljäßigh einmal dei witlich vorsonschen Gelegendeien von geifig bedeutendern Mendigen gelgirieben worden. Es Johen bie vielen Gormalaer zu Eingaben, Alagen, Gelgiftläßen, Dolumenten, Zeilamenten, die Gelgiftläßen in Berufs- und Gelgebelen, bie Steiele und Suffgeiche in Bereitssangelegendeiten um talfäglich ertifiert. Die Berensjehung bedeutender Gelftiftleter, sufflen, Beaucht und Gemerbelgulfderer gibt dem Berensgeber und dem Werfage die Gewißbeit, daß etwos Guites, Braughares und Bertvolles mit bleim, "Sausfertuf" gelegfen worden ist.

bringende Lefture gemahren.

Möge das Bud recht Bielen eine Hilfe und ein Ratgeber sein! Es erspart tassählig den begahlten Setretär im Hause und Gewerbe, im Berufs-, Bereine und Rechtschen.

Herausgeber und Berlag.



# 1. Teil.

# Allgemeine Betrachtungen des "Saussekretärs" über die Nunst des Briefschreibens.

|                                           | Selte |                                                       |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Golbene Rernipruche und Lebens-           |       | An einen Geofderson .                                 |
| regeln                                    | 18    | Mn einen regierenben font                             |
|                                           |       | In einen regierenben fon                              |
| Der Brief im allgemeinen                  | 19    | An einen Grafen                                       |
| Außerlichfeiten bes fcriftlichen Ber-     |       | An einen Freiheren ob<br>Stanbesberrichaft            |
| fehrs                                     | 27    | An gewöhnliche Mbelige .                              |
| Die Schrift                               | 27    | Beltliche Amtemurben .                                |
| Die Form ber ichriftlichen Mitteilung     | 29    | Abreffierung bon Privath                              |
| Das Material ber ichriftlichen Mitteilung | 33    | An ben Bapft                                          |
| Borbereitung jur Berfenbung               | 34    | An einen Karbinal, wenu                               |
|                                           |       | Un einen Rarbinal, ber fe                             |
| Bom Inhalt der schriftlichen Mit-         |       | Un einen Ergbischof (B                                |
| teilung                                   | 39    | Fürft (Fürstbijchof) ift<br>An einen Erzbijchof (Bild |
| Mitteilungen zwiichen Gleichgeftellten    | 39    | Rirl il                                               |
| Mitteilungen an hober ftebeube Berionen . | 40    | An einen Titular- ober                                |
| Mitteilungen an Untergebene               | 41    | Un Bralaten, Abte, Gro                                |
| Mitteilungen an Behörben                  | 41    | Comture. Brobite uim.,                                |
| Wejchajtsbriefe                           | 42    | finb                                                  |
| Berichte und Reifebriefe                  | 43    | Un bie Deutsche Raiferin                              |
| Trauer-, Beileibe-, Bludwunichbriefe      | 44    | An eine Kronpringeffin                                |
| Einsabungen                               | 47    | und goniolide Britief                                 |
| Empfehlungsbriefe                         | 47    | Großbergogin, Großin                                  |
| Bittidriften                              | 48    | In eine regierenbe four                               |
| Erinnerungs., Dahnichreiben ufm           | 49    | ober Ffirftin                                         |
| Bon ber Berfenbung ber Briefe.            |       | An eine Grafin ober a                                 |
| Ortalita a                                |       | Fraulein                                              |
| Poftalifches                              | 51    | An eine Freiin (Baronit                               |
| Aberficht ber üblichen Titulaturen,       |       | liges Fraulein                                        |
| Unreben und Abreffen                      | 55    | In eine Abtiffin                                      |
|                                           |       | An eine Dberin ober Brio                              |
| An den Deutschen Raifer                   | 55    | In ein Stiftsfraulein ober                            |
| An bie Dajeftaten anberer Lanber          | 56    | Mbel                                                  |

|                                                                   | Seb |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| in einen Großterzog                                               | Fa. |
| in einen regierenben fonveranen Bergog .                          | 5   |
| in einen regierenben fonveranen Rarften .                         | 5   |
| in einen Grafen                                                   | 5   |
| in einen Freiherrn ober Baron abne                                |     |
| Stanbesberrichait                                                 | 5   |
| in genobuliche Abelige                                            | 5   |
| Beltliche Amtswürden                                              | 5   |
| lbreffierung von Brivatbriefen                                    | 6   |
| in ben Papit                                                      | 6   |
| in einen Karbinal, wenn er Fürft ift                              | G   |
| in einen Karbinal, wenn er gurn ift                               | 6   |
| in einen Erzbifchof (Bifchaf), ber ein                            | в   |
|                                                                   | 6   |
| Fürft (Fürstbijchof) ift                                          | ь   |
| in einen Erzbijcoi (Bijchoi), welcher nicht                       | 6   |
| Fürft ift                                                         |     |
| in einen Titular- ober Weihbifchof                                | 6   |
| in Bralaten, Abte, Groß-Briore, Lamb-                             |     |
| Romture, Brobite ufm., wenn fie Fürften                           |     |
| finb                                                              | 6   |
| n die Deutliche Kaiseren                                          | 6   |
| in eine Kronpringeffin ober Raiferliche                           |     |
| und Königliche Bringeffin, Erzbergogin, Großbergogin, Großfürftin |     |
| Großbergogin, Großfürftin                                         | 6   |
| in eine regierenbe fouverane Bergogin                             |     |
| ober Würftin                                                      | 6   |
| in eine Grafin ober an ein grafliches                             |     |
| Bräulein                                                          | 6   |
| in eine Freiin (Baronin) ober ein abe-                            |     |
| figes Fraulein                                                    | 6   |
| in eine Abriffin                                                  | 6   |
| in eine Oberin ober Priorin eines Rlofters                        | 6   |
| in ein Stiftefraulein ober eine Ronne vom                         |     |
|                                                                   |     |

#### 2. Teil

# Der Saussekretar im Schriftwechsel mit der Obrigkeit und im amtslehen.

|                                                                                                                                | AIIII    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                | Seite    |
| Europas Staatsoberhäupter                                                                                                      | 68       |
|                                                                                                                                | 68       |
| Die übrigen Staaten                                                                                                            | . 68     |
| Schriftsätze an und von Fürsten                                                                                                | 69       |
| Immebiatgesuch einer Gemeinde                                                                                                  | 69       |
| Berurteilien                                                                                                                   | 70       |
| ichen Raifer burch ben Berurteitten Gnabengefuch um Erfaß einer Gefannnis-                                                     | 71       |
| frafe burch ben Berurteilten                                                                                                   | . 72     |
| ftrafe burch ben Cabn bes Berurteiften Binabenarinch an einen Lanie burch ben                                                  | 73       |
| Bater bes Bernrteilten                                                                                                         | 75       |
| Begrunbung                                                                                                                     | 76       |
| übernehmen                                                                                                                     | 76       |
| Bittgefuch an einen Großhergag Bittgefuch an einen Gurften um Gehalts-                                                         | 76<br>77 |
| Bitte an einen Kranpringen um Annahme                                                                                          | 78       |
| einer Batenftelle                                                                                                              | 79       |
| Altertumssund angunehmen                                                                                                       | 80       |
| ftaltung zu übernehmen                                                                                                         | 80<br>81 |
| Dantjagung an ben Raifer und Conia für                                                                                         |          |
| ein Gefchent Bringeffin für er-                                                                                                | 82       |
| tolefene Bahttaten                                                                                                             | 82       |
| Bereinigten Staaten . Raffer Bilbelm I. an ben General Felb-<br>marichall ban Moltte jum fechzigiabri-                         | 83       |
| gen Dieuftjubilaum                                                                                                             | 83       |
| Armeeforps                                                                                                                     | 83       |
| Danfidreiben bes beutiden Reichstanglers<br>Begrugung eines faben Beamten gu feinem<br>fiebzigften Geburistage burch ben beut- | 84       |
| fchen Reichotangter                                                                                                            | 84       |
| eingaben an Steuers, Bermaltungs                                                                                               |          |
| Schulbehörben ufm                                                                                                              | 85       |
| Rommunaffteuer-Reffamation                                                                                                     | 85       |

eines fich über mehrere Gemeinben

erftredenten Gewerbebetriebes . . . .

Gewerbesteuer-Reflamation

Untrag auf Erlaß ber Ginfammenftener . Gefuch um Erlaß ber Grunbfleuer . . . Untrag auf Erlaß ber Gebaubeftener . . Untrag auf Unterftubung einer Bolte-Antrag an bie borgefette Reforbe eine notwendige Genehmigung au verfagen Bitte an einen Oberprafibenten (Mimfter. Regierungeprafibent ufia.) um Beichleunigung einer Rongeffianberteilung . . Untrag auf Erftattung einer Gifenbafme Religmation megen eines Sanbaenadftuds Gefuch um Musftellung eines AustanbeEcite

95

95

100

Befchwerbe gegen bie Strafverfugung ber Berficherungsanftalt . . . . . . . . . Befuch um Erlaß einer Berbflichtung . Beichwerbe an eine Regierungsbebarbe . Befuch um vorzeitige Entlaffung eines Rinbes aus ber Coule . . . . . . . . . Entichulbigung einer Coulberfaumnis megen Rrantheit . . . . . . . . . . . . . Entidulbigung einer Coulperfaumnis megen eines Familienfeftes . . . . . . Schreiben eines Baters an ben Lehrer

feines Cohnes wegen Tabel . . . . Antrag auf Umfdinfung . . . . . Urlaubogefuch fur einen Schuler . Enticulbigungen einer Schulerin . . Danfichreiben an eine Schule . . . . . Reliamatian megen in ber Coule abhanben gefommener Cachen. . . . . . . . Dant eines jungen Mabdens an einen früheren Lehrer und Mitteilung ber Er-

langung einer Stelle . . . . . . . Danfichreiben bes in Abeilinien gefangenen bentiden Gelehrten Dr. Schimper an ben Grafen bon Bismard . . . . Dantichreiben an einen Dagiftrat fur ein erteiltes Stipenbium . . . . . . . . . Danfbrief einer Gemeinbevertretung an

cine anbere Rammune . . . Schriftfage in Militarangelegenheiten Befuch eines Batere - einer Mutter -

um Entbinbung bes Cofnes von ber Desgleichen einer Bitme . . . . . . Desgleichen eines Batere, melder leibenb

ift und bie Sandwirtichaft nicht mehr betreiben fann . . . Befuch um Entbinbung bes Cobnes pan ber Bilicht gur Geftellung por ber Erfab-

112

114

115

115

116

119

128

128

| jur Didpofition, welcher grei Jahre lang  |     |
|-------------------------------------------|-----|
| in einem Rovallerie-Regiment gebient hat  | 102 |
| Dasfelbe Gefnch an ben Deutschen Raifer   |     |
| ober einen Ronig, nachbem bos bor-        |     |
| ftebenbe Gefuch obichläglich beichieben   |     |
| morben ift                                | 103 |
| Gefuch um Bulgfinng gur Brufung für       |     |
| Giniabrio-Wreiwillige                     | 104 |
| Berufung gegen bie Entideibung ber Ober-  |     |
| Erfahlommiffion ouf bas Gefuch um         |     |
| Befreiung bes Cobnes vom Militar-         |     |
| bienite                                   | 104 |
| Relbung gum einjährig-freiwilligen Dienft | 105 |
| Lebenslauf gu borftebenber Melbung        | 105 |
| Bitte um Berlangerung eines Deimatur-     |     |
| laube                                     | 106 |
| Bitte um Benrlaubung bon ber Kontrolf-    |     |
| personumiung                              | 106 |
| Bitte um Andhandigung ber Militorpapiere  | 107 |
| Dant für eine (wahrend bes Urlaubs) ein-  | 10. |
| getretene Beforberung                     | 107 |
| Mudwinfch gur Beforberung eines Borge-    | 20. |
| festen                                    | 107 |
| Dont für gewährten Urlanb                 | 108 |
| Glidmunich on einen hohen Diffigier       | 108 |
| Gin Coln melbet feine Rudfichr nach be-   | 100 |
| enbeter Dienftseit                        | 108 |
| Bewerbung eines Felbroebels um Anftel-    | 100 |
| Bewerbung eines Felbiochels um Angel-     | 109 |
|                                           |     |

Gleinch um Beurlaubung eines Golbaten

Einige Schriftftude aus bem Leben bes öffentlichen Beamten . . . Bitte eines Bromten um Berfekung . . Bitte, eine Berfehung rudgangig gu machen 111 Lebenstanf einer Lehrerin . . . . . . . . 111-Dienftentidulbigung . . . . . . . . . . . . 111 Entidulbigung infolge langerer Rrantfeit 112 Bitte um Beitergabe einer Bemerbung . Rodpricht einer Beamtenfron on bie Be-

Gefuch um Gemabrung einer ongerorbent. liden Unterftogung . . . . . . . Erfunbigung einer Bittoe bei einem fruberen Rollegen ihres Monnes . . . . .

Antwort ouf porftebenbe Erfunbigung . Unberer Schluß au porftebenber Mustnuft .

Anfrage eines Reamten nach ben Lebendperhaltuiffen einer Ctabt . . . . . . überreichung eines argtlichen Atteftes gur

Beitergabe on bie Beborbe . . . . . Entidulbigung megen Rrantheit ber Frau Bitte eines Beamten um ein Empfehinngsichreiben . . . . . . . . . . . . .

Dant iftr bas überfanbte Empfehlungeschreiben . . . . . . . . . . . . . . . . Erfraufungsonzeige und Aberfenbung eines

Mitefies aur Weitergnbe . . . . . . Gefuch um Gehaltsouibefferung von Ange-Rellten einer Genoffenfciaft ober beral Ritte um freundichoftliche Bermittelung einer amtlichen Beieugung . . .

Gin Beomter erflart, bog er mit einer Gebalteregelung nicht einverftanben ift . . 118 Brotofoll einer Lebrereinführung ouf bem Geburtstagigratulotion an einen boben

Borgefetten . . . . . . . . . . . . Bum Geburtotage eines Borgefehten Un einen Borgefesten jum Jahredwechfel Untwort eines Borgefehten ouf einen Reu-

Ginlobung aur Sochseitsfeier an einen Borgefehten . . . . . . . . . . . .

#### 3. Teil.

# Der Saussekretar im Samilien- und Greundschaftsleben.

| alender für bie Jahre 1800 bis                                                |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1911                                                                          | 122 |
| dludwunsche und Festbriefe                                                    | 123 |
| Ferbinand Freiligrath an feine Mutter<br>Bum Geburtstoge bes Freundes ber Fa- | 123 |
| milie                                                                         | 123 |
| Glidwunich ber Tochter jum Geburgstage                                        | 124 |
| Bum Geburtetage ber Mutter                                                    | 124 |
| alladmunich gum Geburtetoge bes Baters                                        | 125 |
| SPeifingchtebrief mit Gefchenten on einen                                     |     |

Cobn, ber beim Militar bient . . .

Un ben Bater mit einem BeihnachtageUn bie Mutter mit einem Beibnachtsgeichent Sum Geburtetage an ben Boter . . . . Bum Geburtetage ber Mutter . . Geburtstogegratulotion an bie Mutter . Weihnochtebrief en eine Tochter . . . . . Beitmachtebrief eines Cobnes (einer Inditer) on bie Eftern . . . . . .

Beibnachtsbrief an einen Freund (on eine Grennbin) . . . . . . . . . . . . Beibnochtsbrief an eine befannte Familie Beibnochtsfenbung mit fursem Begleitwort Bum meuen Jahre on ben Bater . . . . Sum neuen Jahre an bie Gitern . 131-130 Bum nenen Sabre on eine Mutter . . . In bie Eltern jum neuen Sabre . . . .

Renichtsbrief an einen Bormund ober

|                                           | Grite |                                           | Seite |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|
| Renighrebrief an einen Bruber             | 133   | Einfabung zu einem Theaterbefich          | 156   |
| Mutwort eines Baters auf bes Cohnes       |       | Einfabung gur Teilnahme an einer Com-     |       |
| Renighrebrief                             | 134   | merreise                                  | 156   |
| Gratulation in einem Aubilaum             | 134   | Einfabnug zu einem Befuche                | 157   |
| Untwort an eine Schwefter auf einen Deu-  |       | Einfabung gu einem Rraufenbefuch          | 157   |
| iabrebrief                                | 135   | Einfabung gum Befuche einer Ausftellung   | 157   |
| Untwort au einen Freund auf feinen Den-   |       | Einfabung ju einem Famifieufrangen .      | 158   |
| jahrsbrief                                | 135   | Cinfabung gur Jagb                        | 158   |
| Die Eltern fchiden bem Cobne ein 2Beib-   |       | Einlabung zu einer Jagbpartie             | 158   |
| machtepatet                               | 135   | Einlabung sum Raffee                      | 159   |
| Bur fifbernen Sochzeit                    | 136   | Ginlabung einer Freundin (burch ein       | 100   |
| Bur Berfobung ber Comeffer                | 136   | Rinb) ju einem Ludffuge                   | 159   |
| Gludwnufch gur Berlobung                  | 137   | Abfage gu porftebenber Ginlabung          | 159   |
| Midwunich gur goldenen Sodgeit            | 137   | Ginlabung gur Reifebegleitung             | 160   |
| Gleburistage-Gindwunfch au einen Bobi-    |       | Einfabung gu einem Jugenbhall             | 160   |
| täter                                     | 138   | Einlabung an eine befreundete Famifie     | 100   |
| Mudwunich gur Geburt eines Rinbes         | 138   | gu einer Sausgefellichaft                 | 160   |
| Bum Geburtstage einer Frenudin            | 138   | Sumoriftifche freundschaftliche Gintabung | 100   |
| 3nm Geburistage an einen Freund           | 139   | gu einem Mittagemahl                      | 161   |
| Bum Weburtstage eines Freundes            | 139   | Einfabung zu einem Befuch auf bem Lanbe   | 161   |
| Gludwunfch gur Dochweit (an eine Ber-     | 200   | Abfage auf eine Dochgeitfeinlabung        | 161   |
| manhte)                                   | 140   | Ginladung ju einem furgen Bufammenfein    | 162   |
| Gratulation jum Geburtstage und Ra-       | 110   | Mbfage auf eine Ginfabung                 | 162   |
| miliennachrichten                         | 140   | Cinfabung gum Erntefeft                   | 162   |
|                                           | ***   | Commoning sum Centelett                   | 100   |
| Einladungen und Antworten                 | 141   |                                           |       |
| Einfabungen gur Sochgeit 141-             | -145  | Frobe Angeigen, Dants und Ab-             |       |
| Gintobung jur Taufe                       | 146   | fchied&briefe                             | 163   |
| Mbfage gur Sochzeit                       | 146   | Briefliche Angeige ber Geburt bes erften  | 103   |
| Ablebnenbe Mutwort auf eine Ginlabung     |       | Rinbes                                    | 163   |
| gur Dochseit                              | 146   | Geburt eines Rinbes und perfoulide Rad.   | 160   |
| Ginfobung ju einer Geburtstagsfeier       | 147   | ridien                                    | ***   |
| Ginlabnug gur Teier einer fifbernen Soch- | ***   | Muzeige von ber Geburt eines Lnaben       | 163   |
| seit                                      | 147   | Geburtsanzeige (Sobu) an einen Freund     | 164   |
| Ginlabung an eine Refpettoperfon gur fil- | ***   | Antwort auf vorfiehende Auseige           |       |
| bernen Sochzeit                           | 148   | Angeige ber Geburt bes erften Rinbes an   | 165   |
| Ablehnenbe Mutwort auf eine Ginlabung     | 148   | bie Schwiegereftern                       | 165   |
| Einfabungen gur Taufe                     | 149   | Mitteilung ber Genefung                   |       |
| Bufagenbe Antwort gu einer Ginfabung .    | 150   | Eine Beforberung wird ben Eftern ange-    | 165   |
| Einlabung gu einem Befuch auf bem         | 100   | seigt                                     | 100   |
| Lande                                     | 150   | Angeige ber Beforberung an einen Freund   | 166   |
| Einfabung an einen burdreifenben Ber-     | 200   | Reujahrs-Brief eines Rnaben an Ber-       | 160   |
| manblen                                   | 150   | wanbte, bie ihm Bobliaten erwiefen .      | 167   |
| Einladung jum Geburtstage bes Saus-       |       | Goethes Schwefter Cornelin an Frau        | 101   |
| herrn                                     | 151   | b. Stein                                  | 107   |
| Einladung jum Geburtstage ber Sausirau    | 151   | Dant für Deujahrsbrief, Dftergruß unb     | 167   |
| Geburtstaaseinfahung an bie Gitern        | 151   | Radrichten über perfonliches Ergeben      | 168   |
| Einladung gu einem Erntefelt              | 152   | Danffggung für ein Darfeben               | 168   |
| Cintabung gur Beinfefe                    | 152   |                                           | 169   |
| Einfabung gu einem Mittageffen            | 153   | Dant für einen geleifteten Dienft         | 169   |
| Ginlabung gu einer Cpagierfahrt           | 153   |                                           | 169   |
| Ginlabung gur Weibe eines neuerbauten     |       |                                           | 170   |
| Saufes                                    | 153   | Dantbrief eines Cohnes an ben Bater .     | 170   |
| Einladung an einen unbemitteften Freund   |       | Dant bes Cohnes an ben Bater nach einer   | 110   |
| su einem Musiluge                         | 154   |                                           | 170   |
| Bufage gu einer Ginfabung                 | 154   |                                           | 171   |
| Einladung zu einem Dansball               | 154   |                                           | 171   |
| Ginfabungen gu einer Bufammenfunft        | 155   | Lant für eine Unterffühnung . 171-        | 170   |
| Rurge Ginfobung gu einer Bufammentunft    | 155   |                                           | 179   |
| Bufagenbe Mutwort gu einer Bufammen-      |       | Mantidireiben an einen Mrat               | 172   |
| funft                                     | 155   | Want eines Rnaben für bie Finfahung au    |       |
| Ginlabung ju einem Mittageffen            | 156   |                                           | 173   |
|                                           |       |                                           |       |
|                                           |       |                                           |       |

191

191

191

192

100

193

193

194

194

195

195

196

197

197

197

198

198

199

200

|                                                                   | Geite      |                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| Dant an bie Grogeltern nach ber Rud-                              | Ocur       | Berning a                  |
| lehr                                                              | 173        | arbeiten                   |
| Dantbrief bes Dichters Gellert an einen                           |            | Bormuri 1                  |
| Conner                                                            | 173        | Edweige                    |
| Dautichreiben an einen Gonner fur feine                           |            | Marnung p                  |
| Fürsprache                                                        | 174        | eines nü                   |
| Dantfagung für eine Gefälligfeit Daufichreiben für eine Beforgung | 174<br>175 | Bottourf w                 |
| Dant für eine Ginlabung, verbunden mit                            | 179        | Borwurf n                  |
| Aplehung                                                          | 175        | Abfage an<br>Klage fiber   |
|                                                                   | 175        | Bormurf 16                 |
| Dant für eine Burft- und Weinsenbung                              | 176        | fuchë .                    |
| Dant fur bie Beforgung eines Muftrages                            | 176        | Mahnung,                   |
| Dant für ein Sochseitsgeschent                                    | 176        | Mahnung,                   |
| Dant fur ein Deilmittel und Befteflung<br>Dant für ein Darleben   | 177        | Barnung t                  |
| Dant für Teilnabme mabrenb einer Rrant-                           | 177        | Mahnung o                  |
|                                                                   | 177        | su fchreit                 |
|                                                                   | 178        | Warnung p                  |
| Daut für Buweifung einer Stelle                                   | 178        | Energifdie &               |
| Dant für Unterftugung beim Stubigm                                | 178        | Rahuung t                  |
| Dant eines Runftfers                                              | 179        | Bericharite                |
| Dant für eine Beforgung                                           | 179        | Стиабиция                  |
| Burudfenbung und Dant für geliebene                               |            | Сттавиина                  |
| Buder                                                             | 179        | Gin Freund                 |
| Abichiebsbrief an einen Freund                                    | 190        | Antwort an                 |
| Abschiebsbrief an gute Befannte                                   |            | Wieberantw                 |
| Schriftliches Lebetoohl                                           | 181        | Beschwerbe<br>Rechtsertigu |
| Lebewohl an Bermanbte (Familie, Bruber                            |            | Beidinerbe                 |
| u(w.)                                                             | 181        | Sater .                    |
|                                                                   |            | Beschwerbe :               |
| Bitten, Warnungen, Ermahnungen,                                   |            | tier) an b                 |
| Entidulhigungen                                                   | 189        | Befdiwerbe :               |
| Entschuldigungen                                                  | .102       | Bater                      |
|                                                                   | 182        | Entichuldigs               |
| Mustrag zu einer Beforgung                                        | 182        | Lieferung<br>Entschuldige  |
| Bitte um Rat in ber Frage eines Doch-                             |            | gefügten :                 |
| Bitte einer jungen Frau an eine altere                            | 183        | Entidulbigu                |
| Bitte einer jungen Frau an eine altere                            |            | einem Fe                   |
| Freundin um Beforgung eines Roch-<br>buches                       | 183        | Entschulbigu               |
| Bitte um Beforgung eines Abonnements                              | 100        | Bejuches                   |
|                                                                   | 183        | Entschulbigu<br>übereilter |
| Eine Bitte bittet um eine Unterftugung                            | 184        | Ein junges                 |
| Bitte einer Bitwe um übernahme ber Bor-                           |            | um Entid                   |
| munbichaft für ihre Rinder                                        | 184        | Entichelbion               |
| Bufage su voriger Cache                                           | 185        | Bücher                     |
| Ablehnung in berfelben Cache                                      | 185<br>186 | Entidulbigu                |
| Begrufung nach einer Reife und Bitte um                           | 100        | Befuches .                 |
| Wefälligfeit                                                      | 186        | Enticulbigu<br>Enticulbigu |
| Eine Tochter bittet die Eltern um die Er-                         |            | einem Di                   |
| laubnis einer Reife                                               | 186        | Entichulbigu               |
| Die Bitte einer Tochter (eines Coones)                            | 100        | Edultame                   |
| wird gewährt Rapitalanlage                                        | 186        | Erfundigung                |
| Bitte um Raterteilung ju einer Reife                              | 187        | Erfundigung                |
| Ermahnung an einen leichtsinnigen Bruber                          | 188        | Ansfunft üb                |
|                                                                   |            |                            |

Ermahnung an eine feichtfinnige Schwefter 188.

Borwurf megen Rachlaffigteit im Schreiben

Barnung an ben Sohn, fich nicht zu überarbeiten 189 Bornurf und Frage wegen zu langen

Echweigens

Gennhiucht und Empfehlung
eines nücklichen und sufriedenen Lebens
Vernauf wegen einer böjen Nachrebe

Borwurf wegen ungünliger Nachrebe
Abhage an einen unwährigen Kreund

Vorwurf wegen ungünstiger Nachrebe Absgas an einen wuwürdigen Freund Klage über einen gemeinfamen Freund Vorwurf wegen eines unterlassenen Befuchs

Mahnung, geliehene Buder gurfidgigeben Mahnung, geliehene Buder gurfidgigeben Barnung vor unpaffenbem Bertebr Mahnung an eine Schwefter, forofolitiger

su fchreiben Bernemen Dienftmabchen Gnergifche Burudmeifung boswiftiger Rach-

reben und Aufforderung jum Biberruf Rabuung wegen ausgelegten Gelbed ... Berichärste Mahnung Ermahnung an einen leichtlertigen Sohn

Ermahnung und Barunug Ein Freund bestiggt sich über Entfrembung Antwort auf vorsieherden Brief Biederantwort in boriger Korrespondeng Beschwerde an einen Ceundflädsaachbarn Rechtertieung au einen Kreune

Befchwerbe über einen Runben an beffen Bater Befchwerbe über einen hausreiniger (Bortier) an ben Wirt

Befchwerbe über einen Lehrling an beffen Bater Entschuldigung wegen einer unterlaffenen Lieferung

Entfoutbigung noch einer nuabsichtlich augeligten Krantung 200 Entfoutbigung wogen Nichterscheinens zu einem Feste

Entschuldigung wegen eines unterlassenen Besuches Entschuldigung eines Freundes wegen übereilter Beleidigung

ein junges Mebdien bittet eine Freundin um Entschuldigung Entschuldigung wegen nicht zurückgesandter

Enifdulbigung wegen eines unterlasienen Besuches. Entschulbigung wegen Richtschreibens.

einem Damentaffer . . . . . . 203 Entfdulbigung für bie Schule bnich einen

Erfundigungen und Empfehlungen . Erfundigung nach einem Sausmabden .

Erfundigung nach einem hansmädchen 201 Amskunft über ein Dunsmädchen 201 Empfehlung eines jungen Mannes 201 Lurse Erwiderungen auf eine Empfehlung 205

208

911

919

220

Empfehlung einer Rlavierlebrerin . . . Empfehlungsbrief für einen burchreifenben jungen Mann . . . . . . . . . Empfehlungoidreiben fur ein Dienftmabden bam Lande . . . . . . . . Muttoart auf porfiehenben Rrief . . . .

Erfunbigung bei einem alten Rreunde, ab Batanien parhanben finb . . . . . Antwart auf narftebenbe Erfundigung .

Empfehlung zweier Erzieberinnen . . . Erfundigung nach einer Familie, Die eine 

Ruftimmenbe Antigart auf porfichenbe Mufrage . . . . . . . . . . . . . . . . Ungunftige Antwart auf eine Erfundieung

Antwort auf bie Empfehlung, eine perarmte Familie betreffend . . . . . . Ablehnung einer amtliden Empfehlnug .

Ablehuung ber Empfehlung einer Bewer-Bitte, eine Bahnung in ber Commer-

frijche gu miejen . . . . . . . . Mufrage an eine Ergiehungsanftalt . . . . Mufrage au bie Direftion eines Ghunna-

fium8 . . . . . . . . . . . . . Bitte um Empfehlung ale Saushafterin Bitte um Empfehlung einer Debenbeichaiti-

Unfrage an eine Beitungbrebaftian . .

Briefe im Jugendlenge. (Berlieben. Berloben, Berheiraten.) . . . 214

Gin Liebesbrief bes Dichters Friebrich Bewerbung an einen Bater . . . . . 214 Antwart auf ben porigen Brief . . . . 915 Un einen Wreund, ber fich berfaben will 215

Abraten pan einer Berfobung . . 216-217 Gin Derr bittet um Geftattung bes Brief-Bufagende Antivort . . . . . . . . . . . . Ablehnenbe Antwort . . . . . . . . Erfundigung einer Dame nach einem

Ablehnenbe Antwort bes Baters . . . . Bum Geburtstage eines Berlobern . . . An bie Brant jum Geburtstage . . . . Un ben Brautigam, ber bie Braut ber-

nachläffigt . . . . . . . . . . . . . . . Rum Geburtitag ber Brant . . . . . . Geburtotagebrief an bie Braut . . . . Bie es gur Berfabung fam . . . . . . Warnung bar unechter Liebe . . . . . An eine verlobte Freundln . . . . . .

In eine inngverheiratete Fran . . . . . Erfaubigung nach ben Berhaltniffen eines Ampeifung an eine junge Chefran, ben

Mann bauernd au feffein . . . . . .

Anzeige bon einer Beforberung au bie Brant . . . . . . . . . . . . . . . . .

Antwart auf parfiebenbe Erffarung . . . Mblebnung auf die Erffarung . . . . .

Erflarung noch laugerer Befounticait . Antwart auf parfiebenbe Erffarung . . Ernfte Bewerbung eines Beamten um bie

Zachter eines Burgers . . . . . . . Antwart auf barficbenbe Bewerbung . . Deiratsantrag nach fürgerer Befanntichaft 232

230

240

250

951

Antwort auf parfiebente Grffarung . . Deiratsantrage . . . . . . . . 233. Unnahme bes parfiebenben Deirats-

antrages ...... eine Erffarung Schroffe Abweifung . . . . . . . . Bitte um Bebentzeit . . . . . . . 234

Bitte um bie Sanb ber Tochter . . . . Meufdenfeib und Liebestoeb . . . . .

Bum Geburtstage einer im Stillen per-

Rum Gleburtstage (mit Erffarung) . . . . Buftimmenbe Mutaort auf einen Beirats-

antrag . . . . . . . . . . . . . . . . Alfoveifung eines Antrages . . . . . . Liebesgeftanbnis und Deiratsantrag . .

Un ben Brantigam . . . . . . . . An bie Braut . . . . . . . . . . Brief Friedrich Schillers an feine Braut 241 Maltte an feine Braut . . . . . .

3mei Licbesbriefe Napalean Banapartes an Josephine Beaubarnais . . 242-243 Mitteilung ban ber Berlabung an bie Eftern . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mufbebung eines Berlobuiffes burch bie Aufbebung eines Berlobniffes burch ben Brautigam . . . . . . . . . . . .

Ban ber Ablebnung einer Bemerbung unb Chilberung eines Befuches . . . . . Beiratsantrag eines Bitwers an eine

junge Dame . . . . . . . . . . . . . . . Anerbieten auf Grund von Seiratboe-Juchen . . . . . . . . . . . . 246-247 Gemabrung eines Beitrages gur Musiteuer Brief eines Bewerbers an einen paterlichen

Freund . . . . . . . . . . . . . . . . . In ichmeren Stunden. Eroft und

Mitleib. . . . . . . . . . . . Schiller an Gaethe über bie Erfrantung

feiner Frau . . . . . . . . . . . Auffarberung gu einem Rrantenbejuch . Un einen Rotleibenben mit einer Unter-Rübung . . . . . . . . . . . . . . . .

Mitteilung von ber Erfranfung eines Dienstmabchens an beren Mutter . . . Bunich zur Genefung und Cutionibioung

Brief mit Eraftung an einen erfrantten 

| Rodricht van der ichmeren Greronfung ber                                           | Seite      |                                                                                        | Scite      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Chefrau                                                                            | 252        | liber bie Berholtniffe eines Grengland-                                                |            |
| An einen Coon, ber im Beruf Arger ge-                                              |            | An einen Jugenbfreund, ber in eine babe                                                | 273        |
| hobt bat                                                                           | 253        | Stellung gelangt ift                                                                   | 274        |
| Krantheitebericht an einen Bruber                                                  | 253        | An einen Freund, ber langere Reit niche                                                | 214        |
| frontien                                                                           |            | geschrieben bat                                                                        | 274        |
| In einen Bruber (Schwefter) bei einem                                              | 200        | An einen Freund nach einer Briefmahnung                                                | 274        |
| Familienzermürinis                                                                 |            | Antwart auf Briefmohnung                                                               | 275        |
| Gurbitte für einen Cohn beim Bater                                                 |            | Brief an ein Rinb                                                                      | 275<br>276 |
| Anzeige bon einer Erfranfung                                                       | 256        | Aberjenbung eines Muffages an eine Beitung                                             | 277        |
| Melbung van ber Erfronfing des Boters<br>Kurze Melbung van der Erfrantung ber      | 256        | Angebot gu einer inferierten Rebenbe-                                                  |            |
| Mutter                                                                             | 257        | schäftigung                                                                            | 277        |
| Mitteilung van ber Erfrantung eines                                                | 201        | Aboveisung eines Darlehnogesuches                                                      | 277        |
| Stindes                                                                            | 257        | Schraffe Ablehnung eines Darlehnogesuchs<br>über perfonliche Berhaltniffe in Beruf und | 278        |
| Ungeige van ber Erfrantung bes Che-                                                |            | Sans                                                                                   | 278        |
| mannes                                                                             | 258        | Bebeutung ber Frau im öffentlichen Leben                                               | 279        |
| Rachricht van ber Erfranfung ber Mutter<br>Anzeige ban ber Erfronfung eines Rinbes | 259        | Dem Freunde gefällt es nicht in ber                                                    |            |
| Mitteilung ban ber Erfrantung eines                                                | 200        | Frembe                                                                                 | 279        |
| Freundes                                                                           | 259        | Tribe und helle Toge wechseln im Leben Brief eines finberreichen Boters                | 280<br>281 |
| Antwart auf vorftebenbe aber abnliche An-                                          |            | Familiennodrichten                                                                     | 281        |
| Beige                                                                              |            | Brivatbriefe einer beomteten Dame an                                                   | 20 X       |
| Bericht über eine Rrantheit                                                        | 260        | einen Bargefetten 282-                                                                 | -283       |
|                                                                                    | 201        | Mutter und Tochter. Uber bie veronberte                                                |            |
| familien- und Freundschaftsbriefe                                                  |            | Erziehung erwachsener junger Mobchen                                                   | 283        |
| perschiedener Art                                                                  | 262        | Gin Reifebrief Goethes                                                                 | 284        |
| Die Mutter Gaethes an ihre Entel                                                   | 262        | über bie Borobe                                                                        | 284        |
| Derber an feine Rinder                                                             | 262        | Unnehmlichleit ber Cammerreife                                                         | 285        |
| Freundichaftebrief Echillers on feine ipo-                                         |            | Aber bie rudfichtelofe Art ber große                                                   |            |
| tere Frau                                                                          | 263        | Rabtischen Ausstügler                                                                  | 286        |
| Brief bes Dichters Leffing an feine Gome-                                          | 263        | Dont für einen Glüdwunich und Buniche<br>für die Reise                                 | 287        |
| Brief an einen fronten Reffen                                                      | 264        | Bon einer Schweiserreife                                                               | 288        |
| Unfrage megen eines Tomiliengermuriniffes                                          | 264        | Reifebrief ous Oberitalien                                                             | 288        |
| Die Eltern fimmen gu, bag bie Sachter                                              |            | Gludwunich gur Reife und Berabrebung                                                   |            |
| (ber Cabn) eine Freundin (einen Freund)                                            |            | sur Zusommentunft                                                                      | 289<br>290 |
| Muftrag an einen Freund bei plotlicher                                             | 265        | Besuch eines lonblichen Farfthaufes                                                    | 200        |
| Auftrag an einen greund bet piogitmet                                              | 265        | Der Tob und feine Dofumentierung                                                       |            |
| Mustunit an eine Bitwe, beren Berfiche-                                            | 200        | (auch Testamente)                                                                      | 291        |
| rungebolige berforen gegangen ift                                                  | 265        |                                                                                        |            |
| Antwort, bağ ein Cobn Aufnahme in ber                                              |            | Angeige bom Tobe bes Baters                                                            | 291        |
| Bomilie finbet                                                                     | 266        | Nachricht vom Tobe ber Mutter<br>Tabesanzeige                                          | 292        |
| Rubung ober bergl                                                                  | 266        | An einen Freund bei bem Tobe feiner                                                    | -          |
| Gin Diterbrief an Bermanbte                                                        | 266        | Mutter                                                                                 | 292        |
| Brief eines jungen Mobdens über ibre                                               |            | Ban einem Totenbette                                                                   | 293        |
| Benfion                                                                            | 267        | Bitte, einem Boter ben Tob feines Cobues                                               | 294        |
| Ranbolotion und perfonliche Mitteilungen<br>Rochricht gludlicher Anfunft           | 268<br>268 | Traftbrief Bismords on feinen Schwager                                                 | 294        |
| Berichiebene Mitteilungen aus ber Familie                                          | 269        | Beileibichreiben an eine Bittoe                                                        | 295        |
| Saus- und Familiennochrichten und Ein-                                             |            | Trofibrief noch einem Tobesfoll infolge                                                | 005        |
| labung gur Commerfriffe                                                            | 269        | Eifenbohnungludes                                                                      | 295        |
| Un eine Schwefter mit perfonlichen Rach-                                           | 270        | Troftbrief an eine Witme ous obnlichem                                                 | 296        |
| richten Beim Gintritt eines Cobnes in die Aus-                                     | 210        | Beileib an Eltern, beren Gobn im Rriege                                                |            |
| fifthermatteit eines Counces in Die aus-                                           | 970        | oriollen ift                                                                           | 296        |

burch ben Borftanb einer Attiengefell-Diefelbe Ungeige, bon ben Beamten und Arheitern peröffentlicht . . . . . . . Ungejor vom Tobt eines alten Geidafteangefiellten . . . . . . . . . . . . 308

Tobesanzeige burch bie Rollegen eines 208

Tobesanzeige einfachfter Form . . . . . Dantigaung uach ber Beerbigung bee Desoleichen bei einer Tochter und Rraut

Angeige bom Tobe eines Rinbes . . . . Gemeinichaftliches Teftament finberlofer Cheleute . . . . . . . . . . . . . . . . .

209

309

Gemeinschnftliches Teftament finberfofer Cheleute, wenn Bilichteilsberechtiate 

feuten, wenn Rinber porbanben finb Teftamente eines Chemannes, welcher in erfter Ebe lebt und ffinber hinterfant 310-Teftament beim Borbanbenfein von mehre-

ren Rinbern (nebft Stiftung an Bobltaten) . . . . . . . . . . . . . . . . Teftament, worin Rinber und Bermanbee bebacht werben . . . . . . . . . . Teftament eines Chemannes, welcher in preiter Che lebt und Rinber binterlagt Gemeinichaftliches Teftament . . . . .

# 4. Teil.

# Der Saussekretar im gewerblichen und geschäftlichen Leben,

| Schriftfage im Gewerbe und im Be-       |     |
|-----------------------------------------|-----|
| schäftsleben                            | 317 |
| Bewerbung eines Bollsichulers um eine   |     |
| Lehrlingeftelle                         | 317 |
| Bewerbung eines Chunafiaften um eine    |     |
| Lehrlingoftelle                         | 317 |
| Melbung eines ichulentlaffenen Dabchens | 317 |
| gu einer Dienfiftelle                   |     |
| Austunft über einen Schuler             | 318 |
| Ginfabung sur Boriteffung               | 318 |
|                                         |     |

Mabe und Gemichtstohelle

Unfrage über einen Lebeling . . . . . . Austunft über einen Lehrling . . . . . Un ben Bater eines Lehrlings . . . . . Bitte um Bermittelung gu einer Danshalterinftelle . . . . . . . . . . . Bewerbung um eine Sauthienerftelle . . Gefuch um Unftellung in einem Bant-Bewerbung um eine ausgefchriebene Stelle

Seite Bemerbung um eine Stelle ale Rertauferin Bemerbung um eine Stelle ale Buchbolter Bitte um Rat bei einer Gefchaftenbernahme Unfrage wegen Untaufe eines Wefchaits Unfrage nach ber Rrebitmarbigfeit eines

20.4 Erfunbigung über Rrebitmurbigfeit . . . 324 Erfunbigung nach ben Berbaltniffen eines

Ammort auf porfiebenbe Erfundigung . . Borfichtige Antwort . . . . . . . . . . Anfrage nach ben geichaftlichen Berbaltniffen einer Rleinftabt . . . . . . . Antwort auf vorftebenbe Anfrage . . .

Mustunft bon einem Danbwertemeifter über bie gefeslichen Boridriften ber Lebr-Amerbieten eines Mebgers (Schlachter-

Anerbieten eines Schneibermeiftere Beichwerbe wegen geringwertiger Baren-

. . . 347

. . . 348

g . . 349

349-350 

einer 

361-362 Œr.

aus-

Be-357-358

348-349

| Graffens ver Genburg und Sientstadung und ein der Weifenburg und Ernstlichten Diefes Gestellung der anschlichten Diefes Gestellung des anschlichten Diefes der Gestellung des der Gestellungs der der Gestellung der Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 541<br>321<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mitzfoms  Geldrüm der eine dem Filesa Geldrüm der Gest der geltrag der Geldrüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32:33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33( |
| Schellung sei einer waren Stema Zude dier eine geleiche Bere Zufüller eine geleiche Bere Zufüller eine geleiche Bere Zust die eine Zustellung der Schellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32:33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33(33);<br>33( |
| Tadel fürer eine gelenden Einer Auffrage eine gelenden Einer (immeren kanne) und der eine gelende Einer (immeren kanne) und eine eine Geschlichte (immeren kannen kannen kennen kannen k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 330<br>330<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Technorie dier zu hohr Breife Cintalium Stricken Glitz zu frum Sorfins Glitz zu Stricken Kultoret Herner Glitz zu Stricken G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grindigues briefer ungehilder Gerichte Gerichte Gelten eine Steine in den der Gerichte Gesten er eine Steine der Gesten franz Schaffer der Gesten franz Schaffer der Gesten franz Schaffer der Gesten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| vinneren bestamt der der eine eine der der eine der der der der der der der der der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 331<br>331<br>331<br>332<br>332<br>332<br>332<br>332<br>332<br>332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Compielenses und Scientischen Zustelleren ein Zustelleren eine Steinteilen zu Steinteilen zu Steinteilen und Schleiten eine Steinteilen und Schleiten eine Steinteilen und Schleiten zu Steinteilen zu St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>336<br>336<br>337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Compielenses und Scientischen Zustelleren ein Zustelleren eine Steinteilen zu Steinteilen zu Steinteilen und Schleiten eine Steinteilen und Schleiten eine Steinteilen und Schleiten zu Steinteilen zu St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>336<br>336<br>337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tuttoret Herral Mindre am Dienters oder Allerströdes frei Steiner so der Kleister so der Kleis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 335<br>335<br>336<br>336<br>336<br>336<br>336<br>336<br>337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stimelre um Stiteet Gerichen um Generatiere eine Ettregenichten Gerichten und Gerichten und Gerichten und Gerichten und Gerichten und der Stimelsen und der Stimelsen und der Stimelsen gestellt gestellt und der Stimelsen gestellt gestellt gestellt und der Stimelsen gestellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331<br>331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grinden um Georderum eines Allegs- Geffen um Annerfreienes Hinnerdierien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 333<br>334<br>334<br>338<br>336<br>336<br>336<br>337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tröbles und Kranstriferieien und in der Gerichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 333<br>334<br>338<br>338<br>336<br>336<br>336<br>337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tröbles und Kranstriferieien und in der Gerichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 333<br>334<br>338<br>338<br>336<br>336<br>336<br>337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Winnerdenberg meinerheiten wirderichten werdenbergen werdenbergen. Delbitungs der erheiten Brauklung betreiben der Berücken bestehen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33/<br>33/<br>33/<br>33/<br>33/<br>33/<br>33/<br>33/<br>33/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Werscheftlung eigen Berniechung Meistleun seiner Feichlung der Stehtlung in der Stehtlung der Stehtl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 336<br>336<br>336<br>336<br>336<br>337<br>337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Waldikung veriger Beiteling derfeitung ber erfeitung Gerafeling war Erfeitelseiten Gerafeling war Erfeitelseiter Greifen von der Gerafeling fer de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 338<br>338<br>338<br>336<br>336<br>337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Weldlings ber reletteren Bestallung- treiterinsplazerie und Verlichtigenen  meine und Verlichtigenen  für der der Verlichtigen  meine Freiserichtigen und Kentilistellung  meine Freiserichtigen  für der Verlichtigen  mit der Verlichtigen  der Verlichtigen  der der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigen   der Verlichtigten   der Verlichtigten   der Verlichtigten   der Verlichtigten   der Verlichti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 336<br>336<br>336<br>337<br>337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wolfsternschausge und Berfalbeigung wen Worfeldengen wir and einem seinen seinen werden der Westensaglechung der Westensaglechung des Westensaglechung des Westensaglechung des Westensaglechung des Westensaglechungs der Westensaglechungs des Westensaglechungs des Westensaglechungs des Westensaglechungs der Westensaglechung der Westensaglechungs der Westensaglechung der Westensaglechu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 336<br>336<br>336<br>337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| um Erfelseiseler Umfürfelseisel und Erfelseiseler und Steuerinande Abstantischause die der Verlage der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 336<br>336<br>337<br>337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gruffens der Genburg und Einstellungen und Ernstellungen und Ernstellungen Utgeschischen Beite gestellt und eine Anstellungen der Gestellung der der Gestellung der der Gestellung der Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 336<br>336<br>337<br>337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| wie ber Bechfeichgete erfechnunglechung bei bereicht Gefennunglechung beit werlichen Briefel zur Jehren Befeitigung bei werliche und Gefeitig auf Jehren wir der Bestehnung bei Bernach wir der der der der der der der der der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 336<br>336<br>337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| infehmungstebenn<br>(Teges-timistens<br>(Teges-timistens<br>(Teges-timistens<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens)<br>(Teges-timistens | 336<br>336<br>337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wigner-inidenten Wieder Steine  Grinden eine Steine  Grinden eine Steine Grinden  Grinden eine Steine Grinden   Der Grinden eine Steine Gerinden   Rechtenste mere nicht Gerinden   Rechtenste geste Gerinden   Rechtenste   Rechter Grinden   Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter     Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter     Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter    Rechter     Rechter    Rechter     Rechter     Rechter    Rechter     Rechter     Rechter     Rechter     Rechter     Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 336<br>337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schläsiung bei nerflechen Briefe  interhan eine Stefels um Getalle  interhan eine Stefels um Getalle  Reflenstin gege eine Geriffelsunde  Antien an der Geriffenste  kreine der Geriffenste  kreine der Geriffenste  kreine der  kreine der  kreine der  kreine der  kreine   kreine  kreine   kreine   kreine   kreine   kreine   kreine   kreine   kreine   kreine   kreine   kreine   kreine   kreine   kreine    kreine   kreine    kreine    kreine    kreine    kreine    kreine    kreine    kreine    kreine    kreine    kreine    kreine    kreine    kreine    kreine    kreine    kreine    kreine    kreine    kreine    kreine    kreine    kreine    kreine    kreine    kreine    kreine     kreine    kreine     kreine      kreine     kreine     kreine     kreine     kreine     kreine     kreine      kreine      kreine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Giffenbaus, eines Wodfeld zum Gehafte Giffenbaus, eines Wodfeld zum Gehafte Giffenbaus der Stehenstein zurer zu der Wodfeldstand finden an der Gehaften der Wodfeldstand finden an der Gehaften der Wodfeldstand finden der Gehaften der Gehaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| und Ditte un Cinfordung des Ditteges Affenniss meen nicht Gerücksneche Affenniss in der Schaffennis bestehniste Gerücksneche Gerücksnec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Riffenntian megen cinel Gerdischanstelle finders am her Gerbeiter Schause in der mittelle der Gertische Schause der Gertische State der Gertische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Weiten am der Gebeiters Gefende und bei Gebeiters Gefender Mitten gesten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Brittlicher Mutres zu einer Zeldung und<br>Matwortfleteite Matter Bertflatzeinsch-<br>fung der Schaufer Bertflatzeinsch-<br>fung der Schaufer Bertflatzeinsch-<br>flagebet eines gefrausfer Elektrumstens<br>Bertieberseiger 200-<br>Bertieberseiger der Schaufer der<br>Bertieberseiger der Schaufer der<br>Bertieberseiger der Schaufer der<br>Bertieberseiger der Schaufer der<br>Bertieberseiger der Schaufer der Schaufer<br>Bertieberseiger der Schaufer der Schaufer<br>Matter der Schaufer der Schaufer der Schaufer<br>Matter der Schaufer der Schaufer der Schaufer<br>Matter der Schaufer der Schaufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Matwortsfereiben Magode einer gebrauchen Wertbattnirtig- Magode eines gebrauchen Wettramterei- Marebiern Wertpalwerparter Wertpalwerparter Wertpalwerparter Mehrenzeiben Mathenanien zu obiger Beheltung Mathenanien zu obiger Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Magedet einer gekrauchten Berthatteinnich-<br>tung Angeber innes gekrauchten Elektrometers<br>Mingeber innes gekrauchten Elektrometers<br>Bertreiberjaten Bertreiberjaten Bertreiberjaten Beitrag mit in Wosjelds gestellt Misken megen ficheter Elektrom<br>Wurdengebargie über unrüdigeinde<br>Wurdengebargie über unrüdigeinde<br>Burre<br>Angeleitigung der unrüdigeinde<br>Entre Entreibergeber und der der der der der<br>Angeleitigung der der der der der der der<br>Angeleitigung der der der der der der der der<br>der der der der der der der der der der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ting fingebet eines gebrauchten Elektrometers flarebieten flarebie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mngdot eines gekauden Elettromotes Marcbiten Becfandnarigen Becfandnarigen Becfandnarigen Becfandnarigen Becfandnarigen Betrambeltung Mthamation zu obiger Behelfung Bildtrag mich in Mnsjlidd gehelft Bildtrag mich in Mnsjlidd gehelft Bildtrag mich Mnsjlidd gehelft Bildtrag mich Bildtragen Bildtrag mich Bildtragen Bildtrag mich Bildtragen Bildtragen Bildtragen Bildtragen Bildtragen Bildtragen Bildtragen Bennhandburg einer Barenfeirerung Beanhandung einer Barenfeirerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marchieten  Befeinbomsgieber Befeitung  Bereinbefeitung  Bereinbefeitung  Bereinbefeitung  Beiter Befeitung  Beiter Beiter  Beiter Beiter  Beiter Beiter  Beiter Beiter  Beiter Beiter  Bereinbefeiter  Beiter  Better                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Befandnarigen 339—<br>Benenkeftellung<br>McCamadion zu obiger Beftellung<br>McCamadion zu obiger Beftell<br>Abberrut eines Auftrages<br>Abberrut eines Auftrages<br>Benenkeniene Sieser zurüchgennbe<br>Benenkeniene Sieser zurüchgennbe<br>Benenkeniene Sieser zurüchgennbe<br>Benenkenbung einer Warenlieferung<br>Benenkenbung einer Warenlieferung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| McCamation zu obiger Bestellung<br>Muttra wird in Mussidis gestellt<br>Wiberruf eines Auftroord<br>Klage wegen schechter Lieferung<br>Surbangsenstige über zurückgesandte<br>Wirdenschaftigung<br>Wensplandbung einer Farensielerung<br>Mensplandbung einer Farensielerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| McCamation zu obiger Bestellung<br>Muttra wird in Mussidis gestellt<br>Wiberruf eines Auftroord<br>Klage wegen schechter Lieferung<br>Surbangsenstige über zurückgesandte<br>Wirdenschaftigung<br>Wensplandbung einer Farensielerung<br>Mensplandbung einer Farensielerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Biberruf eines Auftrages<br>Kenderen wegen fokecher Lieferung<br>Emplangskauseige über jurückgefandte<br>Waren wegen der Baren<br>Weanhandung einer Varenlieferung<br>Marekannung einer Varenbemängetung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Niage wegen schiechter Lieserung<br>Supsangkangeige über gurödgesandte<br>Waren<br>Empsangsbestätigung<br>Beanstandung einer Warenlieserung<br>Muretennung einer Warenbemängelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Emplangsanzeige über zurüdgefanbte<br>Waren<br>Emplangsbeflätigung<br>Beanftandung einer Warenlielerung<br>Kinerkunung einer Warenbemängelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Waren<br>Empfangsbeftätigung<br>Beanftanbung einer Warenlieferung<br>Unerkennung einer Warenbemangelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Empfangsbestätigung<br>Beanstandung einer Warentieferung<br>Unerlennung einer Warenbemängelung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beanstandung einer Warenlieferung : :<br>Anerlennung einer Warenbemängelung - :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 342<br>343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beanftandung einer Barentiejerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| eineriennung einer Warenbemangeiung -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bestätigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bechfelfenbung behufs Annahme und Ant-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Musgleich eines Rontos burch Algept, Sched                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| und Barfenbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bitte um überfenbung eines Ronto-Mus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Auges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 344<br>345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Differeng im Ronto-Musjug und Amerten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 344<br>345<br>345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 344<br>345<br>345<br>346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 344<br>345<br>345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| şeiğnis.                                                            |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Anschreiben bei überfendung eines gebrud                            | ļ. |
| ten Brofpelies                                                      |    |
| Empfehlung bon Fabritaten                                           | s  |
| Einige Baren-Angebote 348<br>Angebot burch eine Bigarrenhanblung .  | 5- |
| Berfchiebene Reife-Noise 349                                        |    |
| Empfehlungs- und Rreditbrief                                        | ï  |
| Angebot von Rabatt bei Juführung von                                | 1  |
| Rurger Bericht eines Auffehers über bie<br>Ausfichten ber Obfternte | ė  |
| Bericht eines Geschäftsmannes bon einer<br>ausfanbifchen Deffe      | į  |
| Albraten an einen jungen Sanbwerter, fid<br>niebergufaffen          | 9  |
| Abraten, ein Geschäft zu übernehmen .                               | ı  |
| Barning por einem Buderer                                           | ı  |
| Gefuch an einen Arbeitgeber, eine Beidei-                           | ě  |
| nigung über geflebte Berficherungemar-<br>fen gu erteilen           |    |
| Berverbung um einen Runben                                          |    |
| Ein Gewerbetreibenber bittet einen Runben                           |    |
| um Beihilfe gur Erlangung einer aus-                                |    |
| Bitte um Bermittlung gur Erlangung bon                              | 1  |
| Arbeit                                                              |    |
| Dant für eine Barnung in Beidaftefachen                             |    |
| Antindigung eines Befuchs einer Sabrit                              |    |
| Benachrichtignug von einer Warenlieferung                           |    |
| Austunftdeinholung                                                  |    |
| Empfehlungofdireiben für ein Beilmittel                             |    |
| Empfehlungeichreiben mit amtlicher Be-                              |    |
| ofmsbigung                                                          | ä  |
| Ausführliches Bobnungegnachot                                       |    |
| Erfuchen um Abgabe eines Gutachtens                                 |    |
| Mitteilungen von Besihwechsel eines<br>Mittshauses                  |    |
| Radrichten an ben beurlaubten Chef burch                            |    |
| feinen Bertreter                                                    |    |
| Entidulbioung und Reftwurfc                                         |    |
| Entidulbigung megen forperlicher Comache                            |    |
| Bitte um einen halben Tag Urlaub                                    |    |
| Bitte um Urfaub                                                     |    |
| Bitten um Berlangerung eines Urlaubs 361-                           | ı  |
| Gin Gemerbetreibenber bittet um bie Er-                             |    |
| faubnis, ein inbuftrielles Ctabliffement                            |    |
| gu besuchen                                                         |    |
| Bitte um Mustunft über einen Berlaufer                              |    |
| Austunft über einen Angestellten                                    |    |
| lung an ibre Runbichaft                                             | ı  |
| Bitte eines Sanbwerfers an einen Gonner,                            |    |

ment ăufer and. mer, Geinem Gobn Unterftubung au miffen-Schaftlicher Musbilbung gu berfchaffen . 

Gin Gewerbetreibenber erfucht um Borfoun guf noch ju leiftenbe Arbeit . . Angebot von Buchern an einen Berein . Muftrag en ein Rotenoerleib-Inftitut Mahmung eines Sanbelemanned

|                                                                                    | Geit |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Mufter zu vervielfältigten Anschreiben                                             | 368  |
| Angeigen bon Gefchaftberöffnungen . 366-<br>Ubergang eines Gefchafts bam Beter auf | -36  |
| ben Cohn                                                                           | 366  |
| Rundfdreiben bes Cahnes                                                            | 366  |
| Angeige ban ber Einrichtung eines Mabe-<br>warengeschäftes                         | 367  |
| Anzeige ban ber Erweiterung eines Mobe-<br>gefchaftes                              | 367  |
| Angeige bon ber Errichtung eines neuen Gefchafts                                   | 36   |
| Unzeige ban einer Firma-Anderung                                                   | 36   |
| Unichreiben wegen Aufnahme eines Gefell-                                           |      |
| fchafters                                                                          | 36   |
| Angeige von ber Erweiterung eines Ge-<br>ichaftes                                  | 36   |
| Radricht vam Austritt eines Gefellichaf-                                           | 30   |
| ter8                                                                               | 365  |
| Fartführung eines Gefchafts burch bie                                              |      |
| Bittoe                                                                             | 365  |
| Rachricht van der Erteilung einer Bro-                                             | 365  |
| Abertragung eines Gefchafts auf neue 3m-                                           | -    |
| haber                                                                              | 37   |
| Rachricht ban ber Geichaftsübernahme                                               |      |
| einer alten Firma                                                                  | 37   |
| Anfchreiben betr. Gefchaftebertauf und Ge-                                         |      |
| Schaftsübernahme                                                                   | 37   |
| Mitteilungen ber Ernennung eines neuen                                             | 34   |
| Bertretere                                                                         | 37   |
| Errichtung einer Bweignieberlaffung                                                | 37   |
| Unfdreiben eines Wefchaftshaufes an feine                                          |      |
| Runben, Geichaftserweiterung betr                                                  | 37   |
| Aberfenbung einer Breistifte                                                       | 375  |
| Munbidreiben einer Buchbanblung                                                    | 37   |
| Anichreiben eines Schneibermeiftera                                                | 37   |
| Empfehlung eines Schneibermeifters                                                 | 37   |
| Witteilumo                                                                         | 37   |
| Unfdreiben eines Mobeltifdlers                                                     | 37   |
| Angebat eines Badermeifters gum Dfter-                                             |      |

Caifan . Anfchreiben eines Schneibergrichālts . . . . . . . . . . . . . . . Mitteilung bon ber Muffofung eines Ge-376 Unichtriben betreife Bertaufe pon Bertseugen . . . . . . . . . . . . . . . . Anichreiben eines Architeften . . . . Anidreiben eines Schlöchtermeiftere . Unfcreiben eines Topfermeiftere . . . . Anfdreiben einer Walchanftalt . . . . 378 Anfdreiben eines Raturerates, Somdopathen ac. . . . . . . . . . . . . . . . . Gin Buchbinber empfiehlt feine Arbeit . Gin Theater beranftaltet Jugenbparftellun-Muidreiben einer Mulitlebrerin . . . . 380 Angebat eines technischen Wefchafts . 381 Unseige ber Biebereröffnung eines Meine Radridt van einer Gefchafteberlegung . Mitteilung bon ber Anftellung eines Brobingbertreter& 220 Anichreiben eines Getreibegeschafts . . Gröfinung einer Reparaturmertftatt für Autamabile . . . . . . . . . . . . 269 Gefuch eines Schiffere um Erteilung eines Anlegescheins . . . . . . . . . . . . 383 Mitteilung bom Befigmechfel einer Rab. lengrube . . . . . . . . . . . . . . überfenbung bon Brafpetten an einen Ber-289 Gin Geichaftebertreter wirb Mustunit geben . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eröffnung einer Giebahn . . . . . . . . Ginrichtung eines Mufterlagers . . Mitteilung einer Breiferhohung . . . . Empfehlung und Angebat . . . . . . . . Gefchäitsempfehlung nach einem Bronb. Berlegung eines Sauptfantors . . . . . Anfchreiben an neu ju erwerbenbe Runben Anichreiben eines Bantgefchaftes . . . . überfenbung einer Bigarren-Breielifte . Amfchreiben einer Reeberei fur Bergnu-Angebot eines phatagraphifchen Ateliere .

5. Teil.

# Das Recht des deutschen Bürgers,

Die Großstädte des Deutschen Reiches 390 Der Berkehr mit dem Gericht in Rlagesachen, Entmundigungen, Tobeserflärungen usw. 391

Gröffnung einer Baide und Blattanftalt 376

. . . . . . . . . . . . . . . . . 376

Angeige eines Bubgeichafts . . . . . .

Rachricht ban ber Entlaifung eines Bere

Antrag an ben Schiebsmann für Anberaumung eines Subnetermins . 391 Brivatflagt wegen 1. Befeibigung, 2. Körperverfengen, 3. Befeibigung und Kärperverfejung . 391

Mitteilung bon bem Berfaufe und ber

Gefcafts-Empfehlung einer Buchbruderei

Abernahme eines Geschäftes . . . . .

|                                           | Grite ! |                                                                                    | (Seite |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Erffarung auf eine Brivatflage            | 392     | Acvisionsschrift                                                                   |        |
| Erffarung und Biberflage auf eine Bri-    |         | Brief eines Rechtsauwatts au bie Ange-                                             | 416    |
| patflage                                  | 392     | borigen eines Angeflagten                                                          |        |
| Rlage auf Chabenerfat wegen Rorper-       |         | Antrag auf gerichtliche Entscheibung gegen                                         | 416    |
| verletung und Bermogensbeichabigung .     | 393     | einten auf gerichtiche Entfehtibung gegen                                          |        |
| Rlage aus bem Saftpflichtgefet            | 394     | eine palizeilide Etrafverffigung                                                   | 416    |
| Rlage von Erben bei ungeteilter Erbichaft | 395     | Ginfpruch gegen einen Strafbefehl                                                  | 416    |
| Rlage eines Erben bei geteilter Erbichaft | 396     | Bertrage verschiebenfter Urt                                                       | 417    |
| Rlage gegen Erben auf Andsablung eines    | 236     |                                                                                    |        |
|                                           | 202     | Bertrag über einen Gutspertauf                                                     | 417    |
| Legates                                   | 396     | Bertrag fiber einen Sansvertauf                                                    | 417    |
| Angeige au Die Ctaatsanwaltschaft wegen   |         | Dansverfauf burch einen Bewollmachtigten                                           | 417    |
| Sausfriedensbruchs und wegen Beleibi-     |         | Taufch-Kontrakt                                                                    | 418    |
| gung im Amie                              | 397     | Laufvertrag bon Früchten auf bem Sainte                                            | 419    |
| Strafangeige mit Strafantrag wegen ftraf- |         | Mietsbertrag                                                                       | 419    |
| baren Eigennußes                          | 397     | Dienftvertrag gwijden einem Gefchafteberen                                         |        |
| Strafautrag wegen unbefugter Ausnbung     |         | und einem Reisenben                                                                | 421    |
| ber Jagb                                  | 398     | Dienft- und Berpflichtungsvertrag                                                  | 422    |
| Burudnahme bes Strafantrages wegen un-    |         | Engagementsbertrag                                                                 | 423    |
| bejugter Musübung ber Jagb                | 398     | Ediijibejrachtungs-Bertrag                                                         | 423    |
| Gejuch um Strafauffchub                   | 398     | Bachtvertrag über eine Banttoirtichait                                             | 424    |
| Brogefivallmachten 399 -                  | -400    | Bachtvertrag eines Wohnhaufes                                                      | 424    |
| Antrag auf Ablehnung eines Richters .     | 400     | Dieuftvertrag                                                                      | 425    |
| Mutrag auf Beftellung eines Bertreters    |         | Lehrvertrag                                                                        | 425    |
| für einen Beflagten, welcher nicht felbft |         | Mufter eines pan ber Sanbwerfofammer                                               |        |
| in einem Broseffe guftreten tann          | 400     | pargeichriebenen Lehrbertrags                                                      | 426    |
| Streitberfündung                          | 401     | Lebrvertrag in gewähnlicher Farm                                                   | 430    |
| Beitritt bes Rebenintervenienten au einem |         | Banvertrag                                                                         | 431    |
| Brageffe                                  | 401     | Generalbolimady                                                                    | 431    |
| Antrag auf Gicherfiellung                 | 402     | Glefellichastebertrage 432-                                                        | -433   |
| Antrag auf Wiebereinfegung in ben bori-   |         | Cintoperwaltungspertrag                                                            | 433    |
| gen Ctand wegen Berfaumung einer          |         | Sandverwaltungebertrag                                                             | 434    |
| Notfrift                                  | 402     | Mufter eines ausgefüllten Raufvertrages .                                          | 435    |
| Gefuch um Cicherung eines Beweifes        | 403     |                                                                                    |        |
| Beschwerbe                                | 403     | Berfehr mit Behorden und Gericht                                                   |        |
| Brivatflage megen unlauteren Wettbewer-   | 400     | in gewerblichen Angelegen-                                                         |        |
| bes bor bem Schöffengericht               | 404     |                                                                                    | 436    |
| Untrag auf Entmundigung wegen Geiftes-    | 201     | Rlage beim Gewerbegericht                                                          | 436    |
| frantheit                                 | 404     | Antrag guf Gewährung einer Alterbreute                                             | 437    |
| Antrag eines Entmundigten auf Beiorb-     | 401     | Berufung gegen ben ablebuenben Befcheib                                            | 401    |
| nung eines Rechtsanwalts                  | 405     |                                                                                    | 437    |
| Antrage auf Wiebernuisebung ber Ent-      | 400     | Beichwerbe an ben Magiftrat gegen eine                                             | 201    |
|                                           | 408     |                                                                                    | 438    |
| mindigung 406.                            | 407     | Ermieblung ber Mblegung ber Gefellen-                                              | 430    |
| Antrag auf Entmindigung                   | 409     |                                                                                    | 439    |
| Antrag auf Strafandrohung                 | 403     | Befuch um Anlage einer Leitntocherei                                               | 439    |
| Antrag anf Straffeftfebung fur ben Gall,  | 410     | Angeige eines Gewerbeberriebes                                                     | 440    |
| baß bereits eine Strafe angebrobt ift     | 410     | Angeige eines Gewervebetrebes                                                      | 440    |
| Antrag um Erteilung ber Erlaubnis, Boll-  | ***     | Angeige ban ber uvernagme einer agentu-<br>Angeige eines Buch- und Kunftfindlers . | 410    |
| Aredungs Sandlungen borgunehmen .         | 410     |                                                                                    | -10    |
| Antrag auf Tobeserffarung                 | 411     | Antrag auf Genehmigung einer gewerb-                                               | 440    |
| Antrag auf Anffchub ber Strafvollftredung | 411     | ligen amage                                                                        | - 10   |

412

413

414

415

Antrag auf Wiebereinfehung in ben pori-

Antrag auf Freilaffung aus ber Unter-

Antrag auf Beftellung eines Berteibigers

Untrag auf Beneisaufnahme und Labung

eugen-Liquidation . . . . .

Muftrag jur Lobung pan Beunen

gen Stand . . . . . . . . . . . . . . . .

achberftanbigen-Liquidation . . . . . 412

feffelanlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antron auf Grieffung ber Erlaubnis gu

einem Couipielunternehmen . . . . Antrog auf Erteilung ber Erlaubnis sum

Betriebe ber Gafte und Schanfwirtidiait

Beranftoltung ban Gingfpielen ufu. . .

143

443

Antroa auf Erteilung ber Erlaubnis gur

Antrog auf Erteilung ber Erlaubuis jum Betriebe einer Bianbverleibanftatt . . .

Antrag auf Geftattung bee Gritbietens gei-

Riner Getrante on öffentlichen Orten

Antrag auf Genehmigung einer Dampf-

Binesalfunge-Quittung . . . . . . .

12

Geite 448 Renanis für einen Rontoriften . . . . Mutrag auf polizeiliche Ergwingung ber Radtebr eines Lehrlings . . . . . . 448 Schriftliche Grffffrung best gefehlichen Bertretere eines Behrlings . . . . . . . Beftimmungen ber Gererbe-Orbnung über 449

bie Beidaftigung jugenblicher Arbeiter . Bergeichnis ber jugendlichen Arbeiter . . Die wichtigften Beftimmungen bes beutiden Sanbeisaciekbuches über bie San-

belsbilder . . . . . . . . . . . . . . . . Unmelbung au einer Ortefranfentaffe . Mimefbung fei einer Driefranfenfaffe . .

Anmelbung eines Gewerbegehilfen (Arbeitere) sur Granfentaffe . . . . . . . Abmelbung eines Gewerteachiffen (Arteifere) bei ber Rraufenfaffe . . . . . .

451

453

454

454

Muffer einer Uniaffanzeige . . . . .

Gelte Mietequittungs-Formulare . . . 468 Runbigung eines Supathefentapitals 468 Mifrebitio . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Formular ju einem fanbwirtichaftlichen Drei Bahlungsanweijungen . . . . . Unmeijungen auf Waren und Musliefe-470 Rannoffement . . . . . . . . . Caterinsichein Muffer einer ausgefüllten Bollinhalter-Erflarung gum Dufter einer Rollinbalte-Beilage au einem Frochtbrief . . . . . Frodebrief für einen Rubrmann . . . . Gdilisfracticein . . . . . . . . . . . . . . . . Bericbiebene Quittungen . . . . . . . Abertragung (Beffian) . . . . . . . . Depolitenicein . . . . . . . . . . . . . . . . . miblichein mit Orberflaufel . . . . . Schuldicein über ein Darlebu gegen Foulle Edulbideine . . . . . . . . 475-476 Schulbverichreibung nach Barenentplang Schufbverichreibungen . . . . 475dulbberfchreibung bei Erdffnung eines OSeldolits ..... Schulbiceinurtunbe . . . . . . . . . Schulbverichreibung bei Rochlagreaufie-

Burgichafteichein eines Laubwirts . . .

|                                                                    | Geite |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Baren-Bekelfung                                                    | 478   |
| Radricht über eine Barenfenbung                                    | 478   |
| Teilquittung                                                       | 478   |
| Einiache Mabnung                                                   | 478   |
| Berftärfte Mahnung                                                 | 479   |
| Bericarite Mahnung                                                 | 480   |
| Teiljahlung und Stundungegefuch                                    | 480   |
| Museige einer abgefandten Boftantreifung                           | 480   |
| Empfangeanzeige bagu                                               | 480   |
| Mitteilung fiber eine Gelbfenbung                                  | 481   |
| Empfangsbestätigung                                                | 481   |
| Mitteilung bon einer beborftebenben                                | 401   |
|                                                                    | 481   |
| Benachrichtigung bon ber Ubertragung                               | 202   |
| einer Schulbforberung                                              | 481   |
| Beantwortung boriger Benachrichtigung .                            | 482   |
| Borichlag au einem außergerichtlichen Ber-                         | 204   |
|                                                                    | 482   |
| Begleich ber Rechnungen burch Schods -                             | 482   |
|                                                                    | 482   |
| Cenbung eines Scheds                                               | 204   |
| Begleitichreiben gu Schedfenbungen an bie                          | 483   |
| Bochengettel eines Malermeifters                                   | 483   |
| 28odjengettel eines Maiermetjerts                                  | 483   |
| Bochengettel in anderer Form                                       | 484   |
| Mufter eines ausgefüllten Bochengettels .                          |       |
| Ein Arbeits-Bochenzettel in anderer Form                           | 485   |
| Lohngettel                                                         | 485   |
| Mietonachweis                                                      | 400   |
| Der Bertehr mit bem Gericht in                                     |       |
| Gelbfachen                                                         | 486   |
| Getolamen                                                          | 200   |
| Befuch bes Blaubigere um Erfaffung eines                           | 486   |
| Bahlungthefehls                                                    | 400   |
| Biberfpruch gegen einen erlaffenen Bab-                            | 486   |
| fungebefeht                                                        | 486   |
| Untrag auf Boliftredbarfeitberffarung bes                          | 400   |
| Suttag ant Southteapartertocerum med nen                           | 486   |
| Bahlungsbejehle                                                    | 400   |
| Antrag auf Anbergumung eines Termins<br>gur munblichen Berhandlung | 487   |
| Biberipruch bes Schuldners auf ben Bab-                            | 401   |
| Junasbefehl                                                        | 488   |
| Riagebeantwortung bes Schulbners                                   | 489   |
| Kingebeantwortung und Biberflage bes                               |       |
| Bellagten                                                          | 489   |
| Barenflage ohne und mit Bielbewilligung                            | 490   |
| Rlage wegen gelieferter Baren und Ar-                              | 200   |
| beiten                                                             | 491   |
| Rlage gegen einen Bater wegen geliejerter                          |       |
| Maren und Arbeiten an einen minber-                                |       |
| jährigen Cohn                                                      | 491   |
| Rlage gegen einen Chemann megen Baren                              |       |
| und Arbeiten, welche ber Chefrau ge-                               |       |
| Claire Cinh                                                        | 492   |
| fiefert finb                                                       | 492   |
| Barenflage                                                         | 205   |
| Darfehnöflage mit ober ohne Schuldichein                           | 493   |
| gegen                                                              | 494   |
| Rlage wegen Mieteforberung                                         |       |
| Rammungeflagen (Ermiffioneflagen) 495-                             | 496   |
| Riage aus einem Bertrage über Sanblungen                           | 496   |
| Rlage auf Minberung bes Raufpreifes                                | 497   |
|                                                                    |       |

|                                                                                 | Seite      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Klage wegen Biehmangel                                                          | 498        |
| Berichiebene Wedielflagen 498-                                                  |            |
| Mimentenflage                                                                   | 501        |
| Interbentionsflagen 502-                                                        | -503       |
| Untrag auf Andichnug ber Brongsvoll-                                            | 000        |
| Stredung                                                                        | 503        |
| Antrag und Ladung des Klägers ober bes                                          |            |
| Beklagten                                                                       | 504        |
| Bitte um Bewilligung bes Armenrechts .                                          | 504        |
| Bitte eines Beugen um Rieberichlagung                                           | 004        |
| ber gegen ibn erlannten Strafe                                                  | 505        |
| Antrag auf Musfertigung eines Urteifs .                                         | 505        |
| Antrag an bie II. Inftans (Lanbgericht)                                         |            |
| um Erteilung ber Rechtsfraft                                                    | 505        |
| Antrag auf Bollftredbarfeitserflarung                                           | 506        |
| Aufforberimg gur Giureichung ber Roften.                                        | 300        |
| beredinung                                                                      | 506        |
| Rosenberechnung                                                                 | 506        |
| Cinfprud auf ein Berfamunisnmeil                                                | 507        |
| Antrog auf Aufgebot                                                             | 508        |
| Bffinbungsantrag auf Grund erwirfter                                            | 508        |
| Borlanfige Biandung einer Forberung .                                           | 509        |
| Labung sur Ableiftung bes Difenbarunge-                                         |            |
| elbel                                                                           | 500        |
| Sabung gur Ableiftung eines auferlegten                                         | ***        |
| Gibes                                                                           | 510        |
| Burfidnahme einer Alagt                                                         | 510        |
| Place auf Siderbeitsleiftung                                                    | 512        |
| Mianhama und Obermeifung bes Mictainies                                         | 512        |
| Muftrag jur Berhaftung bes Schulbners                                           | 513        |
| Wechsellinge aus einem nicht protestierten                                      | 519        |
| Riege auf Minderung bes Kaufpreifes -<br>Riage auf Rüdzahlung bes Kaufpreifes - | 514        |
| Riage auf Rudjahlung bes Raufpreifes .                                          | 515        |
| Place and einem Leibordinge                                                     | 516        |
| Riage bes Bertaufere einer Mare                                                 | 516        |
| Riage bes Lommiffionars                                                         | 517<br>518 |
| Klage bes Raufers                                                               | 519        |
| Riage auf Immiffion (Bohnungenbergabe)                                          |            |
| Gione aus einem Beibpertrage                                                    | 520        |
| Glage aus einem Werlperbingungebettragt                                         | 521        |
| Riage aus einem Maflergeichaft                                                  | 521        |
| Riage gegen ben felbiticulbnerifden                                             | 522        |
| Start seem hem Wilrarii                                                         | 522        |
| Rlage aus einer laufmannifchen Unwei-                                           |            |
|                                                                                 | 523        |
| Since and einer Anneifung                                                       | 523        |
| Rlage aus einem taufmannifchen Berpflich-                                       | 524        |
| Rloge auf Grund einer Beffion                                                   | 524        |
| Riage auf Bertragoftrafe                                                        | 525        |
| Riage feitens eines Miteigentumers                                              | 526        |
| Minge feiten tinte Berteigen Schufbtitele                                       |            |

Antrag auf Gintragung eines Schulbtitele

Antrag auf Brangsbermaltung .

# 7. Teil.

# Lakonische (kurze) Briefschaften. Geite

| Die gebrauchlichten Wornamen 548            |
|---------------------------------------------|
| Jamilienanzeigen, Einladungen, Gra-         |
| tulationstarten ufm                         |
| Berichiedene Berlobungsanzeigen . 549-550   |
| Einfabungen gur Dochgeit 550-551            |
| Rachricht bon ber Berlegung einer Doch-     |
| seit                                        |
| Dantfagungen nach ber Bermaflung 552        |
| Angeige ber Weburt einer Tochter 553        |
| Angeigen ber Geburt eines Anaben 553        |
| Einlabung ju einer Abendgefellichaft 554    |
| Ginlabung gu berichiebenen 3meden 554       |
| Einfabung gu einem Gisbeineffen 554         |
| Renjahrsfarten 555                          |
| Gludwunichtarte eines Geichaftsmannes . 555 |
| Einlabungefarte jur Feier ber Gilbernen     |

Dauffogung für Gratulation . . . . Dant nach Renjabragladwunich . . . . 

Ginlabung eines hotelwirts gu einer Ju-Mufter eines Menns. (Speifenfolge) Speifenfolge . . . . . . . . . . . . . Tifchorbnung bei einer Sochseitefeier Rarte sum Butifciabren . . . . .

Bereinsmitteilungen, Mitgliedefarten Allgemeine Ginlabung zu Bereinsabenben 539

540

541 -

556

556

557

559

Unmelbung bon Geftteilnehmern . . . . Radiricht einer Bereins-Beihnachtsfeier . Ginlobung gu einer Bereing-Deibnochte-Bereins-Ginlabung sum Winterfeft . . .

| Anguisvestigues.                           |                                                                         |  |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                            |                                                                         |  |  |
| Geite                                      | Selte                                                                   |  |  |
| Einlabungen jur Gipung 560-561             | Sund gu verfaufen 570                                                   |  |  |
| Beitritterflarung (an einen Berein) 561    | Romtaristin wird acindit 570                                            |  |  |
| Benachrichtigung aber Aufnahme in einen    | Mobliertes Bimmer gefucht 570                                           |  |  |
| Berein                                     | Mobel zu verfanjen 570                                                  |  |  |
| Mitteilung bon ber Auflajung einer Babi-   | Gebilje für Landwirtichaft gefucht 570                                  |  |  |
| ftelle                                     | Pferd zu verfausen 570                                                  |  |  |
| Ginlabung gn einem Tefte 562               | Bortierstelle-Gejuch 570                                                |  |  |
| Rurges Unichreiben bei überfenbung einer   | Schränfe zu verfaufen 570                                               |  |  |
| Einlabung                                  | Stier gu faufen gefucht 570                                             |  |  |
| Ginlabung ju einem Unterhaltungsabenb 562  | Tedinifer gefucht 570                                                   |  |  |
| Bitte um Gingiehung von Bereinsbei-        | Berfauserin wird gesucht 570                                            |  |  |
|                                            | Bohnung gu bermieten 570                                                |  |  |
| Beitritts-Beideinigung                     | Stallung, Geichalt, Sans, Bauplage mer-                                 |  |  |
| Bereinsmitgliebelarte, gugleich Quittungs- | ben angeboten 570                                                       |  |  |
| farte                                      | Stellungegefuch 570                                                     |  |  |
| Teilnehmerfarte nebft Feftorbnung 564      | Saus gu faufen gefnat 571                                               |  |  |
| Bereins-Mitgliebstarte 565                 | Bermietung einer Wehning 571                                            |  |  |
| Baffiericein jum Mastenbalt 565            | Desgleichen (oerjetungehalber) 571<br>Möblierte Bimmer zu vermieten 571 |  |  |
| Ginlaftarten ju einem Bereinsfefte 565-566 | Moblierte Bimmer gu bermieten 571                                       |  |  |
| Cintrittsfarte gu einem Ballfeft 566       | Bapiergeschäft zu verfaufen                                             |  |  |
| Mifnahmebefdeinigung und Mitgliebs-        |                                                                         |  |  |
| farte                                      | Bierb Berfauf 571                                                       |  |  |
|                                            | Sund gu verfausen 571                                                   |  |  |
| elegramme                                  | Fuhrmerf zu berfaufen 571                                               |  |  |
| Danf und Gefubbe ber Treue 567             |                                                                         |  |  |
| Reifeibatelegramm                          | Rolanialwarengeichaft zu verlaufen . 571                                |  |  |
| Cufbigungstelegrowm on ben Goiler ober     |                                                                         |  |  |
| einen anberen Gurften 567                  |                                                                         |  |  |
|                                            | Schlächterei zu verfausen                                               |  |  |
|                                            | Arbeitsburiche gejucht                                                  |  |  |
| Chrose and Children with 568               | Arbeitsourigie gejucht                                                  |  |  |
| Wachricht bed Ginfreijens                  | Sonemäben gejuck                                                        |  |  |
| 966ant                                     | Edireiberlehrling gejudt 571                                            |  |  |
| Waren absenden                             | Briefmarten-Cammlung zu berfaufen . 571                                 |  |  |
| Wadwicht gehen                             | Frijeurgeichaft gu verlaufen 571                                        |  |  |
| Angeige eines Tobesfalls 568               | Grunframgeichalt zu verlaufen 571                                       |  |  |
|                                            | Regelflub fucht Mitglieber 572                                          |  |  |
| nferate verschiedener Art 569              | Anorbot von Chit 572                                                    |  |  |
| Berluft-Anzeige 569                        | Anochot von Kartoficin 572                                              |  |  |
| Buchhalterin jucht Steffung 569            | Daniberfaufe 572                                                        |  |  |
| Gartner wird gefucht                       | Guteberfauf 572                                                         |  |  |
| Gehilfen verlangt                          | Mobilanarbot 572                                                        |  |  |
| Saustachter für Birtichaft gefucht 569     | Spote[perfaul                                                           |  |  |
| Deiger und Maschieft gefucht 569           | Diegenidialtelleigerung 573                                             |  |  |
| Rnechtenejuche                             | Greimillige Ralbwerfteigerung 573                                       |  |  |
| Endennelden-Gejuch                         | Swiretseefuch eines Witners 573                                         |  |  |
| Landwirt jucht Stelle                      | Seinstharing einer Mitte 573                                            |  |  |
| Lehrling wird berlangt                     | Mereinsneriammiungen 573                                                |  |  |
| Lehrftelle wird angebaten                  | Swirntsoriude bon Derren 573                                            |  |  |
| Monteur gesucht                            | Seiratsgefuche nen Damen 574                                            |  |  |
| Benfiansgejuch                             | Mermittlung einer Deiret hurch Bermanbte 574                            |  |  |
| Borarbeiter und Rantrolleur gefucht . 569  | Werkluse non Rillen 574                                                 |  |  |
| Bertaufer gefucht                          | SaintRadium eines Gerrn 574                                             |  |  |
| Rate Strange de Strange 570                |                                                                         |  |  |
| Empfehlung einer Bafcherin 570             |                                                                         |  |  |
| Sausbermaltungs-Befuch 570                 | Grundftud ju verfaufen 574                                              |  |  |
|                                            |                                                                         |  |  |

### 0 9 4:1

|                                        | 0. 2011. |        |              |                                              |
|----------------------------------------|----------|--------|--------------|----------------------------------------------|
|                                        | Die      | Silfen | des          | haussekretärs.                               |
| Das große Ein mal<br>Ratgeber im Rechn |          |        | Geite<br>576 | Einladung zu einer T<br>Einziehung von Beitr |

| Das große Ein mai Eins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 210                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ratgeber im Rechnen, im Bing.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |
| Bechfel- und Schedwefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 576                                                                                                     |
| Midtigfeit bes Ginmaleins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 577                                                                                                     |
| Die nier Girunbrechunnogarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 578                                                                                                     |
| A. Die Abbition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 578                                                                                                     |
| B. Die Gubtraftion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 578                                                                                                     |
| O mi m at Cartin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 590                                                                                                     |
| C. Die Multiplifation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 501                                                                                                     |
| D. Die Divition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                                                                                                     |
| Das Rechneu mit Dezinialgablen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 553                                                                                                     |
| A. Stabition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 992                                                                                                     |
| B. Subtraftion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 584                                                                                                     |
| B. Subtraftion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 584                                                                                                     |
| D. Divifion Bas ift bei ber Berechung mit Dezimal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 585                                                                                                     |
| Mag ift bei ber Berechnung mit Dezimal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |
| fiellen besonbers ju beobachten? Die Bruchrechung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 888                                                                                                     |
| Die Wentertenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 587                                                                                                     |
| Die Dengreuphung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -00                                                                                                     |
| A. Abottion berichtebener wruche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500                                                                                                     |
| B. Subtraftion mit Bruden C. Multiplifation mit Bruden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 283                                                                                                     |
| C. Multiplifation mit Briden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 589                                                                                                     |
| D. Division mit Bruchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 590                                                                                                     |
| D. Dibifion mit Brücken Disfontrechnung a) Berechnung des Distonis b) Berechnung des Distonis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 590                                                                                                     |
| a) Rerechunta bes Disfouts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 590                                                                                                     |
| h) Rerechmung bes Distantfulles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 591                                                                                                     |
| Die römischen Bissern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 591                                                                                                     |
| Constantamentabellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 590                                                                                                     |
| Engrobetrightungetabenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500                                                                                                     |
| Buisbiviorentabeue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 002                                                                                                     |
| Binebiviforentabelle Binfesginfen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
| Brojenten und Renten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 593                                                                                                     |
| I. Brogentrechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 593<br>593                                                                                              |
| I. Brozentrechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 593<br>593<br>594                                                                                       |
| Brojenten und Menten<br>I. Brojentrechnungen<br>II. Sinjes-Zinjen-Tabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 593<br>593<br>594<br>594                                                                                |
| Brojenten und nenten<br>I. Brojentrechnungen<br>II. Zubelle<br>III. Tabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 593<br>594<br>594                                                                                       |
| Brojenten und nenten<br>I. Brojentrechnungen<br>II. Zubelle<br>III. Tabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 593<br>594<br>594                                                                                       |
| Brojenten und nenten<br>I. Brojentrechnungen<br>II. Zubelle<br>III. Tabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 593<br>594<br>594                                                                                       |
| Brojenten und nenten<br>I. Brojentrechnungen<br>II. Zubelle<br>III. Tabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 593<br>594<br>594                                                                                       |
| Brojenten und nenten<br>I. Brojentrechnungen<br>II. Zubelle<br>III. Tabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 593<br>594<br>594                                                                                       |
| Brojenten und nenten<br>I. Brojentrechnungen<br>II. Zubelle<br>III. Tabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 593<br>594<br>594                                                                                       |
| Brojenten und nenten<br>I. Brojentrechnungen<br>II. Zubelle<br>III. Tabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 593<br>594<br>594                                                                                       |
| Brojenten und nenten<br>I. Brojentrechnungen<br>II. Zubelle<br>III. Tabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 593<br>594<br>594                                                                                       |
| Brojenten und nenten<br>I. Brojentrechnungen<br>II. Zubelle<br>III. Tabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 593<br>594<br>594                                                                                       |
| Brojenten und nenten<br>I. Brojentrechnungen<br>II. Zubelle<br>III. Tabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 593<br>594<br>594                                                                                       |
| Brojenten und nenten<br>I. Brojentrechnungen<br>II. Zubelle<br>III. Tabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 593<br>594<br>594                                                                                       |
| ### ##################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 593<br>594<br>594<br>595<br>596<br>597<br>596<br>599<br>-601<br>-608<br>604<br>604                      |
| ##U ME countrelemants II Sinch-Julier Andril III Sinch-Julier Andril III Zabelle Sinche-Zabelle Sinche-Zabelle Sinche-Zabelle Sinche-Zabelle Sinche-Zabelle Sinche-Zabelle Sinche-Zabelle Sinche-Zabelle Zemitte and Gettertfelierbe A. Der eigen Welchel D. Der sinchen Welchel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 593<br>594<br>594<br>595<br>596<br>597<br>596<br>599<br>-601<br>-603<br>604<br>604<br>605               |
| ##U ME countrelemants II Sinch-Julier Andril III Sinch-Julier Andril III Zabelle Sinche-Zabelle Sinche-Zabelle Sinche-Zabelle Sinche-Zabelle Sinche-Zabelle Sinche-Zabelle Sinche-Zabelle Sinche-Zabelle Zemitte and Gettertfelierbe A. Der eigen Welchel D. Der sinchen Welchel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 593<br>594<br>594<br>595<br>596<br>597<br>596<br>599<br>-601<br>-603<br>604<br>604<br>605               |
| ##U ME countrelemants II Sinch-Julier Andril III Sinch-Julier Andril III Zabelle Sinche-Zabelle Sinche-Zabelle Sinche-Zabelle Sinche-Zabelle Sinche-Zabelle Sinche-Zabelle Sinche-Zabelle Sinche-Zabelle Zemitte and Gettertfelierbe A. Der eigen Welchel D. Der sinchen Welchel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 593<br>594<br>594<br>595<br>596<br>597<br>596<br>599<br>-601<br>-603<br>604<br>606<br>606               |
| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 593<br>594<br>594<br>595<br>596<br>597<br>596<br>599<br>-601<br>-603<br>604<br>604<br>605               |
| ## A state of the  | 593<br>594<br>594<br>595<br>596<br>597<br>596<br>599<br>-601<br>-603<br>604<br>604<br>606<br>606<br>606 |
| art in Bernardensparie in Bernar | 593<br>594<br>594<br>595<br>596<br>597<br>596<br>599<br>-601<br>-603<br>604<br>606<br>606               |
| arbytten aus Steiner and Steiner and H. Sinie-Ginter-Karell II. Sinie-Ginter-Karell III. Sinie-Ginter-Karell II | 593<br>594<br>594<br>595<br>596<br>597<br>596<br>599<br>-601<br>-603<br>604<br>604<br>606<br>606<br>606 |
| Will the untreference in the control of the control | 593<br>594<br>594<br>596<br>597<br>596<br>597<br>598<br>699<br>-601<br>604<br>606<br>606<br>608<br>608  |
| art in eine eine Geberg in der Geberg in Geber | 593<br>594<br>594<br>595<br>596<br>597<br>696<br>699<br>-601<br>-603<br>604<br>606<br>608<br>608        |
| art in eine eine Geberg in der Geberg in Geber | 593<br>594<br>594<br>595<br>596<br>597<br>696<br>699<br>-601<br>-603<br>604<br>606<br>608<br>608        |
| art in eine eine Geberg in der Geberg in Geber | 593<br>594<br>594<br>595<br>596<br>597<br>696<br>699<br>-601<br>-603<br>604<br>606<br>608<br>608        |
| Will the untreference in the control of the control | 593<br>594<br>594<br>595<br>596<br>597<br>596<br>599<br>-601<br>604<br>605<br>608<br>608<br>609<br>609  |

Bereinseinlabung ju einer Gebenffeier . 611

Aufnahmegejuch . . . . . . . . . 611

Ginlabung ju einem Schinfeneffen . . . 612

| Jano John Grands                             |       |
|----------------------------------------------|-------|
|                                              | Scite |
| Ginlabung gu einer Bereinsfigung             | 612   |
| Einziehung bon Beitragen                     | 612   |
| Grantfind our Sentuger                       | 612   |
| Aberjenbung bon Ratalogen                    | 014   |
| Ginrichtung bon Jugenbipielen burch eine     |       |
| Guerthereinianna                             | 613   |
| Mufforberung jum Gintritt in einen Ber-      |       |
| emilaratering from ermerer in continuous     | 613   |
| ein                                          | OIS   |
| Einfabung gu einem wereinsielt in ait.       |       |
| beuticher Musbrudemeife                      | 614   |
| Giniabung gu einem humoriftijchen Ber-       |       |
|                                              | 614   |
| Einlabung gu einem Festmahl                  | 615   |
| Ginlabung burch eine ftubentifche Rorpo-     |       |
|                                              | 615   |
| ration                                       |       |
| Bereinseinlabung jum Refrutenfrangchen       | 615   |
| Ginlabung gu einem Commerfeft                | 616   |
| Runbichreiben eines Ariegervereins gur       |       |
| Cebanfeier                                   | 617   |
| Mitteilung ber Teilnahme                     | 617   |
| Gin alter Rrieger berichtet feinem erfraut-  | 021   |
| Gin atter Serieger bereihter feinem ertrunt. |       |
| ten Freunde bon einer Erinnerungs-           |       |
| feier                                        | 617   |
| Bufammeufchluß einzelner Bereine             | 618   |
| Anichreiben einer gemeinnütigen Bant .       | 619   |
| Capung eines gefelligen Bereins              | 620   |
| Mufterfagung eines Bereins gur Bertre-       |       |
| down Samullidean Ornicallian                 | 621   |
| tung beruflicher Intereffen                  | 051   |
| hundighterben eines wereines un andere       | -01   |
| Rorporationen                                | 624   |
| Protofoll einer Rranfentaffenrebifion        |       |
| burch Bereinsmitglieber                      | 624   |
| Brotofoll ber Citung eines Berufsbereins     | 625   |
| Brotofoll (Bericht) einer Berfammlung .      |       |
|                                              | 626   |
| Mufter gu einem Brogramm eines fowci-        |       |
| gerifchen Jugenbieftes                       | 627   |
| Mitteilung einer tommunalen Bablfanbi-       |       |
| baint                                        | 628   |
|                                              |       |
| Rarte bagu                                   | 628   |
| Ginlabung gur freiwilligen Mitarbeit bei     |       |
| einer Gemeinbewahl                           | 628   |
| Angeige bes Mustritte aus einem Berbanbe     |       |
| wegen schwarfenber Gesundheit                | 629   |
| toegen fonountemort cochunopen               |       |
| Enticulbigung                                | 629   |
| Ungeige bes Mustritts megen fachlicher Dif-  |       |
| ferensen                                     | 629   |
| Bericht über eine große Berbanbeverfamm-     | 0110  |
| lung                                         | 630   |
|                                              | 630   |
| Begiton ber gebrauchlichften 216:            |       |
| fürmanı girtimiying itin tto                 |       |
| fürzungen , 631-                             | -635  |
| Der Berfehr mit Drudereien                   | 686   |
|                                              | 036   |
| Borterbuch ber neuen beutschen Recht.        |       |
| febreihung one                               | arv   |
| fcreibung 637-                               | -600  |

Schreibung ber Frembmörter . . . . 656

Frembmörterbuch .



# THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

# soldene Kernsprüche und Lebensregeln.

7277 X DESCRIPTION OF THE TRANSPORT OF THE TOTAL OF THE TRANSPORT OF THE T Wem nicht zu raten ift, bem ift auch nicht fau helfen. Ohn' Sleif fein Preis. Aller Anjang ift ichmer. Arbeit ift feine Schande. Abung macht den Meifter. Weife Ceute miberlegen viel mit Stillichmei. Had getaner Arbeit ift gut rub'n. Ein frober Gaft ift niemands Caft. Allen Meniden recht getan, ift eine Kunft, fbieniemand tann. Prüfet alles und behaltet bas Befte. Hurge ift bes Wiges Wurge. Wenn bu porhaft ein' wichtig' Sach' So fieb did fur und tu gemach. Mit Gil' man nit foll bafen an. Dag man nachber nit reben tann. Ordnung billt hausbalten Das Glud des haufes hangt von der grau Recht tun ift beffer als recht baben. Nicht das Studium ift die hauptfache, fon-Ibern bie Unt. Danach man ringt, das gelingt. Ausnahmen beftatigen die Regel. Kunft und Lehre gibt Gunft und Ehre. Ebel Gemut ift beffer als ebel Gehlut. Der Stolg grabt fich felbft fein Grab. Mit vielem halt man haus, mit menig fommt Erfahrung ift eine teure Soule [man aus. Dor beginnen - mohl befinnen - laft gefminnen. Do viel Licht, ift ftarter Schatten, Wer will, mas er tann, fangt nichts per-Recht muß bod Recht bleiben [geblich an. Man muß leben wie man fann, nicht wie man Was bringt gu Chren? Sid mehren, [will. Dente, che bu fprichft, und bedente, che bu Sur die Jugend ift das Befte gut genug. [perfprichft. Bleib im Cand und nahr' bid reblid. Unperdroffen und allgemad Wird perricht't die fcmerfte Sach'.

Begludt, mer Treue rein im Bulen trant. Derftanbige Rebe icutt por Sebbe. Das Beffere ift ber Seind des Guten. Ein eing'ger Augenblid tann alles umge-Stalten. Es ift leichter gut reben als gut gu horen. Der Buditabe totet, aber ber Geift macht Hebendia. Eine icone Menfchenfeele finden ift Ge-Ein Dergnugen erwarten ift auch ein Derfgnügen. Ein jeber gibt ben Wert fich felbit. Je langer man lebt, je alter man wird. Man nuß nicht am unrechten Orte fparen Wer A fagt, muß auch B fagen. Es irrt ber Menich fo lang er ftrebt. Gruh übt fich, mas ein Meifter merben will. Geloben ift ehrlich, halten beidmerlich. Ohne Aber ift nichts in der Welt. Was fande bauen, tonnen banbe fturgen. Wohltaten ichreibt man nicht in ben Kaflenber. In ber Beidrantung zeigt fich erft ber Meilter. Man faft das Dferd beim Jaum, den Mann Es muß fein, foide dich drein. [beim Wort. Tages Arbeit, abends Gafte; faure Wochen, Ifrohe feite. Der Wein erfindet nicht, er ichmagt nur Man tann im Bergen Milbe tragen Und boch mit Kolben brunter ichlagen. Wer Dech angreift, ber bejubelt fic. Wie man fich bettet, fo liegt man. Bu viel Demut ift halber Stols. Wer hinauffteigen will, muß unten an-Der Siege gottlichfter ift bas Dergeben. Man ift, um gu leben und lebt nicht, um gu feffen. Sag' was du willft, fury und beftimmt, Cas alle icone Phrafen fehlen; Wer nutlos unfre Seit uns nimmt, Beftiehlt uns - und bu folift nicht ftehlen.



Deien und Zeferiben ist eine istener Struft. San genübatischen Landlungen Zinner find Sein und Zeferiben der eine Schaffen der Schaffen

feine Beit ober feine Gelegenheit gehabt hat, ber wird bieje Sumit and nie völlig beherriden, auch

mid bit john gan, nermaler Ternatagante. Der mode nier Monig bei Meiter.

Bietet bleis derbeite Schreiten, Schreitenmagen mit Schreiten, die Spelerigktein, die ihr Schreiten, Schreitenmagen mit Schreiten, die ihr Schreiten, die ihr Schreiten eine Spelerigktein, die ihr Schreiten seine Beiter Bericht schreiten, die ihr Schreiten seine Schreiten der Schreiten seine Schreiten, die ihr Schreiten seine Schreiten sei

2\*

gangig gemacht werben fann, wie es in ber mundlichen Unterhaltung ohne weitere Muhr leicht molife it. Gebr richtig lagt Grip Renter feinen Amtshanptmann Beber als nunmfogliche Bahrteit

wieberholt jagen: "Bat geichremen, is geichremen!"

Saben wir icon im perfoulicen Umgange, in ber munbliden Unterhaltung auf nit in achten daß nichts vorfommt, mas gegen ben gnten Con berftogt, um nicht anbere gn berleten und une ielbi in ein ichlechtes licht gu ftellen, jo haben wir bas um jo viel mehr noch im ichriftlichen Beeleb mabrannehmen. In einer munbliden Unterrebung lagt jich ein Berftog allenjalle wieber gnt machen io baft der fible Einbrud wieber verwijcht wird; ber Empfanger eines Briefes jeboch fiat einen Berfton gegen bie Gefebe ber guten Lebensart ichmars auf weiß bor fich, vermag fich ihn immer aufe nene gu vergegemvertigen, und die Berletung, melde ihm miberfahren ift, grabt fich immer tiefer ein. Da glio bie idrriftliche Mitteilung banernd ist, nicht fliedtig wie bas gesprochene Wort, fo ift es gar leine Frage, bag ber gnte Ton in einem Briefe weit itrenger beobachtet merben mun, als in bem perjonlichen Umgang und in ber munbliden Unterhaltung.

Dieje Forberung ift nicht nur bes Empfangers, fonbern auch und vielleicht mehr noch bes Abjenders eines Briefes megen geboten, gang befonbers in bem Gall, bag beibe Berfonen einanber mehr ober weniger fremd gegenüberfteben. Ber einen Brief empfangt, ber folieft bon ber Urt unb Beije, wie fich berfelbe prajentiert, unwillfürlich auf Die Berjon bes Abjenbers. Er macht fich ein Bild bon berjeiben, und jo fann ber gingitige ober ungunftige Ginbrud, ben er bon bem Briefe empfangt, fich auch auf die Berjon bes Gdreibere fibereragen und für bleje unter Umftauben ber

bangnisvolle Folgen haben

Daß es große Schwierigfeiten bat, einen guten Brief gu ichreiben, beweift ber Umftaub, bag es jelbit Leuten, Die mit ber Beber recht gut umzngeben wiffen, oft formlich Aberminbung toftet, the fie jich an einen Brief machen. Bem mare es nicht icon vorgetommen, bag er einen Brief begomen und gleich im Anfang geftodt batte, weil er ichm biefen als bem Bwed nicht entfprecent gefunden; ober ben Brief mohl gar icon beenbet und bei bem ichlieftlichen Onrchlefen biefelbe Empfindung gehabt und bas Coreiben infolgebeffen taffiert und ein anberes an beffen Cielle gefest hatte? Wer hatte atjo nicht an fich felber icon bie Erfahrung gemacht, bag ein guter Brief weit idmieriger ift, ale eine munbliche Unterrebung? Wer batte fich nicht jelbft fcon gefagt: Nein, bas taunft bu mobl iprechen, aber boch nicht ichreiben? Es tit ja Tatjache, bag fo mauches, was in ber mundlichen Unterhattung recht wohl möglich, in einer ichriftlichen Mitteilung nicht wiederzugeben it. Goll es geichrieben werden, jo erregt es gerechte Bebenten, benn bas geichriebene Wort verflüchtigt lich ja eben nicht, fonbern es hat, wie gefagt, beständige Daner imb gwar folange das Schriftlift worhanden ift. Das foll man uie vergeffen, beshalb alles guerft reiflich überlegen, bamit man nicht etwas ichreibt, mas man bernach rielleicht gern gurnidgenommen batte.

Das mußten and unfere Boreltern icon nub bielten es bamit viel frenger, ale es bentintage vielfach gefchieht, und wir jugren wohl bente noch von irgend einem fcriftlichen Ablommen bas Bort im Minube, es fei "verbrieft und verfiegelt", mas fo viel beigen foll, bag es ichriftlich nieber-

gelegt morben ift, jo daß in feiner Beife mehr baran gernttelt werben tann

Die erfte Anjorberung an einen guten Brief ift, wie oben icon bemertt bag fein Infalt volltommen flar fei, jo bag bem Empfanger feinerlei Zweifel liber irgend etwas barm anjiteigen tounen. Der Schreiber muß alfo imftande fein, fich fo ausgnbriiden, bag berjenige, an welden bas Coreiben gerichtet ift, flat beramsgulefen vermag, um mas es fich banbelt.

Die Rlarbeit eines Briefes bernft in erfter Linie ani einer moolicit einfachen Capbiltone. Wir ichreiben hier nun allerbings feine Cablefre, bie wir ans ber allgemeinen Schulbilbung natit lich ats belannt voransjehen. Dennoch find wir genotigt, jum bollen Berftanbnis beffen, mas 30

einem gitten Briefe gehart, and hier einiges batans menigftens ftreifen gu mitfen

Ein Cap ift der fprachliche Anebrud eines Gebantens, und man fann völlig ficher ichlieben de einfacher jemand in feinem Schreiben bie Gage bilbet, besto flarer find feine Gebanten; fe 30' fammengefester, ineinander geschachtelter er die Gage in feinem Schreiben fonftrniert, beito nuflarer und verworrener ift fein Gebantengang. Richt, daß ber Schriftige nun etwa aus lauter einjachen aber nachen Cariftige nun etwa aus lauter einjachen oder nachten Gagen, wie es die ihnimugige Sprachlebre neunt, bestehen joll. Das wurde das Carift-finet fteil und nugelant nacht fund fteif und ungeleut machen, und Stuffigfeit bes Inhalts ift ueben ber Rtarbeit eine hauptlacht Go burfen aljo, ja es minjen jagar, um bie notwendige Flinfigfeit gu erreichen, gufammengeiehte Cape gebranche werben, d. h. Gabe, in welchen ein Gabieit wieber burch einen Gab ansgebrucht ie. ber als Rebenfag gu bem hanptiabe in abhangigem Berhaltnis fteht. Es burjen jelbitverftanblid and Mieberiane ober Berioden gur Bermendung gelangen, b. b. mehrere Gabe gu einem Bangen

verbunden, fo daß ein hamptgedante nad jeinen verfciebenen Beziehnugen ausgeführt with. Mur berjeuige, welcher in ber ichriftlichen Darftellung große Gewandtheit befigt, barf fich et landen, berartige fanitliche Captonitruttionen and in Briefen ju verwenden. Wer jolee Gewandt beit, die man mir burch viele Ubung erreicht, nicht bat, ber moge pie vermeiben, ba es feicht gefachen

tann, bag er gang vericiebenartiges jujammengieht und feine Darftellung baburd untlar und

verworren wird. Bei unferen großen Coriftftellern und Dichtern findet man gweis, dreis, vier. und mehraliebrige Berioden, bie mobl eine halbe Dendicite fullen und bennoch pollig flor find. Doch tommen auch Balle vor, Die als nicht empfehlenswert gelten tommen. Billibatb Mieris, ber ber beutiche Balter Geott genaunt wirb, fchreibt & B. in feinem Bolaub bon Berlin: "Ein Ruecht mar freilich ju allen Beiten ein bienenb Gefcopi; jo man aber abwagt, mas einer gu tun hatte, der dagmunden (im fünziehnten Jahrhundert) Knede hieß, und bedeutt, daß Berlin eine Stadt war, welche sich frei dintte und jelbst regierte, so hate der Anche der deren ber Ctabt, welder jeben Morgen beim regierenben Bargermeifter gutrat, ohne Delbung, und Renigfeiten gutrug, die nicht jeder ju miffen branchte, gebu frebt gegen eine, daß fold ein Ruccht in unferen belleren Beiten einen Titel hatte." Das ift nun feineswege wirflich faliche Captonitruttion, aber es find hier verichiebene Gebanten fo tunftlich inrinanber gefcachteit, bag jeibft ein gewandter Lefer unwillffirlich frigt und den gangen Gas wohl noch einmal lefen muß, che er ben Ginn erfaßt hat. Ge ift alfo unter allen Umftanben gut, bergleichen fünftlichen Gagban in Briefen an vermeiben. Es ift freilich nicht gu lenguen, daß fich bisweilen auch Berioben in Briefen nicht unr nicht bermeiben laffen, fondern bem gewandten Schreiber fogar ein Mittel find, um gur Gluffigfeit bes Stile beigutragen; im allgemeinen jeboch beachte man: Se meniger man berartige Bujammenfebnigen, Bufammengiehungen und Bwifdenichtebungen anwendet, nm fo beiffer ift es für die Rarbeit und Berfrandlichfeit bes Rriefes.

Die Sprachrichtigfeit erforbert, bag jeber Gay, er mag gang einfach ober einfach und mehrjach aufammengefest ober eine Beriobe fein, ein aberrundetes, in fich geichioffenes Bauges bilbet. bag nicht Berichiebenartiges gufammengezogen mirb, und bag er por allen Dingen fich in richtiger Bortfolge gibt, wie es die Gefege ber bentiden Sprache poridreiben. Benn 3. B. Willibald Aleris in bemfelben Berte fchreibt: "Bar bas recht, bag Gner Bater jag gn Gericht über feinen eigenen Better nub ben Blutbann ansiprach uber ibn? And recht, bag er ben Stab brach über ibn?" fo ift bag eine nuricitige Wortfolge, die in Briefen unbedingt gu bermeiben ift, wenn man nicht in ben Berbacht tommen will, daß man nicht richtig bentich verftebt. Wer bas alles nicht beachtet, ber wird untlar, fo ban ber Empfanger bes Briefes ans bem ffinftlichen Cagban vielleicht fogar etwas gang auberes berauslieft, ale ber Schreiber gemeint bat,

Cheufo wird die Rlarbeit getrubt burch Ginfugung furger Rwifdenifte, wie s. 93, ber Gat. Friedrich Rodlig: "Dit, aus Bewußtfein, ich feifte etwas, im Dergen, auch, wie ich glaubte, Menfchentenutnis vollauf aus Sinigges Umgang mit Menfchen, wie batte ich zweifeln tonnen!" Ober bas ale abidredeubes Beilviel oft gitierte: "Bebe, wie bu, wenn bu ftirbit, waufden wirft, gelebt gu baben!" In einem fonft guten Buche fur ben bentichen Stil fanben wir einmal ben belanuten Bere von Schiller:

> Den ber Sterne Birbel loben. Den bes Geraphs Somne preift.

Diefes Glas bem guten Geift Uber'm Sternengelt bort oben!

als fehlerhaftes Beifpiel angeführt. Run fam fich ber Dichter allerbings mancherlei Abweichungen bon bem regelrechten beutiden Sprachgeffige erlauben, inbeffen ift biefer Bers feineswege fehlerhaft, benn Rebenfage fteben gwar dem Sauptfage in ber Regel nach, boch burfen fie auch vorangeben. 3ch tann ebenfo gut fcreiben: "Es ift gang in meinem Ginne, bag bu bie Augelegenheit in biefer Beife geregelt haft", wie ich auch ichreiben taum: "Dag bu bie Angelegenheit in Diefer Weife geregelt haft, ift gang in meinem Ginne". Welche Form man aumenbet, ift bon bem Sprachgefühl abhangig, bas

ffir ben guten Briefftil überhanpt eine makgebenbe Rolle fpielt

Wer milder imm weltfeld gene ausgemenn, welt der diese freinderen des factischen Ves factischen mertfamteit follte man nie außer acht laffen, wenn es gilt, einen Brief gu fchreiben, weil diefer fur die Augen eines andern bestimmt ift, beffen Meinung über ben Gereiber birfem niemals gleichgultig fein barf, auch wenn ber Empfanger bes Briefes nicht ein Frember, fonbern ein guter Frenub fein follte. Der Gebante, daß ber Empfanger barauf nicht achtet ober felber fein grober Stilift, ift unb gwijden einem guten und einem faloppen Brief feinen Umerfchied machen tann, ift naturlich binfällig. Um feiner felbit willen foll man immer vorausjegen, bag ber Empfanger eines Briefes recht genan baranf achtet und jenen Unterfchied febr gut gu machen weiß, ibu wenightens umvillturlich berausfuhlt. Wer fich baran gewohnt, in feinem ichriftlichen Bertebr mit anbern Ceuten minbeftene ebeujo ftreng auf fich zu achten, wie im perfonichen Umgange und in ber munblichen Unterhaltung. bem wird bie Bermeibung folder Berftoge balb gur anbern Ratur werben, und man wird ihn in allen Rreifen, mit benen er in Berbindung tritt, fur einen auten Briefichreiber halten. Das ju fein

Smmerbin werben Berftofe gegen ben Sagban, fofern biefelben nur bie Rlarfeit unb bas Berftanbnis bes Briefes nicht beeintrachtigen, noch eber verziehen, als grammatitalifde Gpradunrichtigfeiten, die bem Gunber in ber munblichen Unterhaltung ben Ruf eintragen, ban er in nicht eiumal richtig bentich fprechen tonne. Benn fur ben ichriftlichen Bertehr bie befannte Reget: Schreibe. wie bu fprichit! im allgemeinen als richtig angenommen wird, fo liegt auf ber Sand, eine wie große Bebentung bas richtige Sprechen and fur bie Abfallung eines Briefes, eines Schriftigtes überhaum hat. Wer icon als Rinb im Elternhaufe vom Erwachen ber Ginne an uur richtig bat iprecen horen und ftete an richtiges Sprechen gewöhnt worben, wem biefes gur anbern Ratur geworben ift, dem wird auch ber ichriftliche Ausbrud teinerlei Schwierigfeiten machen, benn mas bem Menichen von frühefter Jugend her eingewöhnt worben ift, bas ift auch burch fpatere gegenteilige Ginfluffe

nicht fo leicht gu verwischen.

Die fprachliche Erziehung ift alfo von großem Bert. Es wird jeboch trop aller Aufmertfamfeit, welche ber Sprache bes Rinbes im Saufe gugenenbet wirb, boch ab und zu eine Berwilberung im Sprechen eintreten und gwar bann, wenn bas Rind mit aubern Rindern verfchiebener Bilbungs ftanbe gusammentommt, wie es auf ber Straße, auf bem Spielplats, in ber Schule unvermeiblich ift. Dier gort es gar mancherlei, was auf feine bisberige Sprechweise einen ublen Einfluß ausubt, und iprachlich forgialtig erzogene Rinber nehmen bergleichen Bermilberungen viel leichter auf, als umgefehrt iprachlich vernachläffigte bie richtigen Sprachformen. Dft find folde icabigenben Ginfluffe unr mit Dabe wieber ausgurotten, es heißt ba Gebulb haben, immer und immer wieber monteren und beffern. Schlieftlich merben fie von ber Sprachrichtigfeit boch wieber verbrangt, ba ja fo manche biefer Ginfliffe mit bem Geranmadien bes Linbes nach und nach aufboren, wie es fich auch in ber Schule mit bem Anffreigen in bie oberen Rlaffen von felbft ergibt. Gin fprachlich gut erzogenes Sind bat es bann auch mit bem ichriftlichen Ausbrud feiner Gebanten verhaltnismäßig leicht.

Ber feine Mutterfprache volltommen richtig fpricht, von bem tann man vorausfenen, bag er aud richtig fdreibt. Er weiß, wann "mir" und wann "mid" gebrancht werben muß, er wird ben Datio nicht mit bem Affinatio verroccifein, nicht bas Binbewort ,bag" mit bem hinweisenben gurwort "bas" ufm. Dergleichen Falle tommen jeboch leiber recht haufig vor, immer ein Beweis, bag bie fprachliche Erziehung nicht forgfältig gening geleitet worben ift. Wem folde Berfloge gegen bie Grammatif wiberfagren, ber verrat bamit, bag feine Bilbung Luden hat, bie er balbindglicht auszufüllen bestrebt fein muß, wenn er fich im gefellicaftlichen Bertehr unter gebilbeten Menfchen bewegen will. Bollte er bies unterfaffen, fo murbe er fich ber Bejahr ausfeben, für einen ungebilbeten Meniden gehalten gu werben. Golde Erfahrungen macht man inbeffen nicht leicht bei Ungebilbeten, Denn biefe fufien inftintiv, bag fie in Die Errife ber gebilbeten Gefellicaft nicht hinein gesoren; woff aber fann man fie bei ben Salbgebilbeten machen, Die fich in ber Gefellicaft bewegen, Die nur an auffällig fich beftreben, ben gebilbeten Dann heranszulehren und gewöhnlich fo von ihren Borallgen burchbrungen find, bag fie es nicht einmal fublen, mas ihnen fehlt, um ben geingebilbeten ebenburtig gu fein, die fich insolgebeffen auch weiter feine Duibe geben, um es gu merben, weil fie es eben nicht fur notig falten und fich minbestens basfelbe bunten, was die aubern finb. Dantel

und Dodmit pflegen ja gewöhnlich mit folder Salbbilbung gepaart gu fein.

Bo biefe negativen Engenben nicht vorhanden find, ba wird fich bas Beftreben, etwaige Buden yo orie responses angenom nego vorganem jud, do ure jug das vejerben, etwage Unide der Bitmug ausgefüllen, umwillerlich von jelfe frege. Umgen Undamen sejoners, die in ve Wett vornakte kommen wolken, in der sie einmal eine Seiklung einzuschum höffen, kan nich ernstlich geung grecht nerben, mandezeigt mit die min die jere Bitmag zu erkeiten, mit dage acht nahelfen nich junken und eine wolkommene Beherrigung des schriftlichen Gedoufenanskaufels, argore wapering mich guiers und eine wortenmene vergerergung des schriftigen Gedartensstatigest. Wer in der geführten Welt werfelt, der somm is osi in die Sage, jid auf schriftlich aufgern gut mulffen, und welche Elamage, wenn er sich dam Bertilde gagen die deutsche Spracke zu state fommen ließe. Were gang abgesehen won beiter nur gefüllichneiten Abnenschaftet insch vollfommen fraktigen Elits ist in sofort voch auf eine micht zu unterschäpende Notwenbelgteit für die taufenbeide richtigen. Die die im sofort voch auf eine micht zu unterschäpende Notwenbelgteit für die taufenbeide Beranlaffungen, bie bas Beben überhanpt für ben foriftlichen Bertehr bietet. -

Richt allein aber grammatifalijd, fonbern auch orthographifch richtig nuß ein guter Brief abgefant fein.

Das ist nun allerdings ein sehr heister Buntt, benn gerade die Gegenwart befindet fich bezüglich ber Orthographie ber bentichen Sprache icon feit Jahren in einer unaufhörlichen Garung. bie jeboch immer noch nicht gu einer wirtlichen, icon tange als notwendig erfectunden Wegern begennt geben geführt, bat. Ein Silch vorworts gefommen find proch fon insofern, get Befeldige ber Orflogengabigen Songtrany, welche im Imm 1601 in Bertin gelagi bat, ben Briefpalt, welder bisher in ber jogenannten neuen Orthographie ber Schule und ber Rechtigreitung bei ben Behorben obwaltete, bejeitigt worben ift und auch einige angerprenfifche Staaten gewiffe orthographifche Rejervate haben fallen laffen.

Minf Grund beffen tonnte Konrad Duben, beffen orthographifdes Borterbuch ber bentichen Strache als maggebend gitt, in ber neneften Anogabe besjelben mit Recht fich folgenbermagen aufern: "Gefdwunden ift nicht mir ber Zwiefpalt zwijden Schule und Amt, ba voransfichtlich alle Befidrben bes Reiches nub ber Unnbesitaaten fich fortan im amtliden Berfebr nur noch ber neuen Rechtichreibung', Die gunachft wiebernm in ber anfpruchslofen Form eines Regelbildfeine fur Die Soulen porlicat, bebienen werben, fonbern geidnomiben find and bie Gigentilmlichfeiten, burch bie fich bisher noch die Schulorthographien ber einzelnen Staaten voneinander untericieben, ba alle Bunbesregierungen bas genaunte Regelbudlein als greignete Grundlage fur ben Schninnterricht anerfaunt haben. Da nin and die ofterreichijde Regierung in bochit bantensverter Beife unddit burch bie Entfendung eines Rommiffars an ben in Berlin geoftogenen Beratungen ben Bunich an einer Berftanbigung mit Dentidland fundgegeben und bann in Berarbeitung ber Ronferengbefchluffe, ba endlich auch in ben Rreifen ber Dentichen in Amerita, und gwar besonders in ben bentichen Schulen Rordameritas, bas vorliegende Orthographiiche Borterbuch icon jeht faft allgemein als mafarbent gilt, fo befiten wir jett in ber Tat eine Rechtschreibung fur bas gange bentiche Sprachgebiet, joweit bie bentiche Bunge flingt."

Run, es ift banit wenigftens ber maftojen Billfür in ber Rechtichreibung, wie fie vorbem berrichte, ein wirffamer Riegel vorgefdoben und eine Reform, wie fie fcon ieit fatt einem Denichenalter von vericiebenen Geiten als notwendig verlangt wirb, angebahnt. Jest war eine folde wirfliche Reform noch nicht möglich. "Das gunadit und bor allen Dingen gu erftrebenbe Biel", fagt Duben darans bezüglich, "war die Einheit der Archtigreibung. Diefes giet tonnte man bei besonnenem Borgeben zu erreichen hossen. Datte man bamit eine grundliche Reform ber Archtigreibung verbinden wollen, fo hatte man alobatb ben Boben unter ben Suften verloren nnb mare einem in ber Luft fowebenben Erngbilbe nachgejagt. Bollte man bie Buftimmung ber entscheibenben Stellen gu ber Einführung ber fogenannten "neuen' Rechtidreibung in ben Bertehr ber Behorben und baburch in bas bffentliche Leben überhanpt erlangen, jo mußte man alle grundfurgenben Renerungen vermeiben. Wollte man die Zustimmung der Regierungen zu der erstrebten einheitlichen Rechtichreibung für die Schulen erhalten, so durste man den Boden der Schulorthographie, auf dem ja die Einheit in allem wejentlichen bereits bestant, nicht verlassen. Und wollte man enblich and bie in unvefentlichen Dingen bier und ba gwischen ben Schulorthographien ber einzelnen Banbesftaaten noch bestehenben Berfchiedenheiten bejeitigen, fo mußte man fich gegenfeitig Bugeftanbniffe maden."

Benn nun auch wieber noch lange Beit vergeben wirb, ebe eine wirfliche und granbliche Reform

ber beutiden Rechtigreibung möglich ift, fo wird biefes Biel ichlieftlich bodi auch mobl noch erreicht merben. And bie legten Unterfchiebe, bie in ben berichiebenen Staaten fogar in ber Schulorthoatanbie noch immer vorhanden find, werben bann fcwinden, und bas geeinigte Deutschland wird bann enblich

and eine geeinigte Orthographie baben.

Abelftanbe gibt es ja in biefer "neuen" Rechtidreibung trot ihrer gepriefenen Einheitlichfeit eine gange Menge, Dinge, bie nicht fo ohne meiteres tlar find, bag jeber ohne Dilfe eines Worterbuches nach biefer Orthographie richtig foreiben tonnte. Go fchrieb man ftete belfen, bilft und jest Silfe anftatt ber bisherigen Sulfe; bas ift als folgerichtig fofert eingnfeben. Dagegen fcrieb man auch ftete gelten, gilt, ichreibt nun aber nach wie por guttig und Billigfeit, mabrend man bod meinen follte, es mußte nun dementsprechend giltig und Giltigfeit beigen. Ferner ift in bem ih bas & gestrichen worben, aber nur ba, mo bas betreffende Bort benticen Urbrunge ift; wird es aber pom Griechliden ober Lateinifden abacleitet, fo bleibt bas th fteben; man ichreibt alfo anftatt Abolph, wie bisher, min Abolf, aber nach wie vor Joseph. Wan schreibt lebt Berta, aber immer noch Martha. Der Apolhefer darf seine Jahllosen Gorten von Zee jegt abn v vertaufen, in keiner Jirma milh er jedoch das ih flesen lassen. Es ist doch wohl nur eine augu verscheinbende Allmere gabl von Meniden, benen biefe Ableitung eines Wortes aus beutidem ober frembem Urfprung som von artupere, erem eine Austriang eines zweire aus semigen vor innenn utgimme erfanfig ill mid bei nich erft medigliche branden, nie dem megfeirehen verteinn mit, Im manden Wettern aus der französischen Grache ist des dam Schieft von der gestellte gestellte, in andere ziglie Est, die er verenankeit uns alle, Ischenfalls mid deringen, erstellt fis in die in am Erftagensphis überin auftein mit, verlänfig liebe das Beitertung um Sam der der jeden der in die nicht der Kertikgsmabliche sich ver eine der eine der Kertikanse.

Sehler, welde nur eine Folge biefer Renerung finb, werben alfo auch bon burchans foreibgewandten Lenten in biefer Abergangegeit ficherlich viele gemacht werben. Gie werben aber von iebem Lefer, ber fich auf ben Beben ber nenen Orthographie ftellt, mit Racificht befanbelt werben, a es wird fogat gewiß teinem Menichen ilbet genommen, menn er fich nicht in diefe Reuerungen fineinfindet und ruhig bei feiner alten Orthographie bleibt. Rur beherrichen muß er diefe, er darf nicht Behler mochen, die früher ebenfo verpont waren, wie ge es jest find. Und jo bleibt bie Sorberung ber gmen Lebensart besteben: bag ein Brief and orthographifch richtig gefdrieben fein

umg, wenn ber Chreiber auf ber Dobe ber Bilbung fteben will

Es gibt nicht wenig Leute, welche folche Coniper, wenn bieje von irgend welcher Geite moniert werden, auf Die Blichtigfeit ichieben, mit ber bas Coreiben in aller Gile "hingeworfen" worben fer Golde galle tonnen freilich in ber Sat vorlommen. Befonders Damen find mit ihrer Rorrefpendeng in Diejer Begiehnung groß. Gehr braftifch weiß bies Grof Banbiffin in feinem Gelbenen Buch folgenbermagen gu darolierifieren: "Berta, bas Dabchen für alles, foll ansgeben und Beforgungen machen, wir haben ihr gejogt, wenn fie fortgebe, foll fie bei uns vorfommen und einen Brief mitnehmen. Berta ericeint, felbftverfianblich eber, ale wir glanben; wir haben nicht baran gebacht, bag Dienftmabden, wenn fie ausgeben follen , fich frete mit ber Gefdwindigfeit einer burcharbenten Lotomotive antleiben. Berta fteht in ber Tur, fie muß fort, fie ift ongezogen, und wenn fie jest nicht geht, tonn fie nicht pfinftlich anm Abenbeffen ober an einer anbern Mobilgeit wieber an Sonfe fein, donn ichilt ber Gotte ober die Rinder tommen nicht rechtzeitig gu Bett ober es gibt fonft ein Ungliid. Berta muß fort, und weil Berta fort muß, ung ber Brief auch fort, obgleich man vielleicht taum die Saifte gesagt bat, was man jagen wollte, und das wenige, twas man fagte, subet vielleicht auch nicht einmal unseren Beijoll. Dos andere ichreibe ich dann das nächte Dal, troftet mon fid, die Danptfache ift, bag ber Brief bente noch forttommt. Dian benti nicht baran, bag men fich bamit eine boppelte Arbeit macht. Die Sauptiode ift und bleibt: Berta unft fort."

Diejer eine Boll ift darafteriftifch fur olle berortigen Bortommnife biejer Urt, benn gerobe Franen pflegen nur an banfig idriftliche Mitteilnugen in bhulider Art angiertigen und babes ebenfo banfig gerobe bas Bichtigfte gu vergeffen. Dag fich bies Berfahren mit ber Gorgialt, welche mon im fdriftlichen Berfehr entfalten foll, nicht bertragt, braucht tann erft gefogt gu merben. Gelbftverftanblich tounen babei bann manderlei Rebler mit unterlaufen, und ift in biefem Rall jene Entichnlbigung, Die Behler feien nur Gludtigleiten, allerbings gu Richt bestebenb. Dos foll aber eben nicht bortommen, eine fdriftliche Sunbgebung, und fei es bie tleinfte Mitteilung, foll nicht berort "übers Unie gebrochen", fonbern ftete mit Rube und voller Uberleaung erlebigt werben. Wenn nun gar berartige Galle bei Mannern parfommen, fa ift bas überhanpt nich gu entidnibigen, ba ift jeber barans entipringende Rebler als grafe Rachlaffigfeit angujeben, Die fich fein gebilbeter Mann mit Rudficht auf benjenigen, fur welchen die Mitteilung bestimmt ift, wie auch um feiner

felbft willen an ichniben tommen laffen barf. Uns falder Radlaffigfeit entipringen benn and einige "Rleinigfeiten", Die bier nicht nube-

rührt dleiben durfen. Dan findet in fa flüchtigen Briefen und Mitteilungen bann baufig boppelt geichriebene Worter, ober an anderer Stelle felit irgend ein Bart, bas fich ber Empfanger erft ergaugen nuß, mabei ein Bretum nicht ansgeschlaffen ift. In noch anberer Stelle ift ein falfches Bart burchtriden und bas richtige bamiiden gellemmt. Das alles find Dinge, bie ungehörig find und in ber Starrefpanbeng nicht vartammen burjen, wenn man ale gebilbeter Denich gelten will, ber etwas auf fich halt und die Soflichfeit gegen andere nicht ans ben Angen fest. Galde Dinge verungieren nicht mur die Schrift, fanbern laffen fie auch unfander ericheinen. Beinlichfte Canberteit ift aber eines ber erften Erfarberniffe eines Briefes; lieber noch einmal bon barn beginnen, als einen Wied fichen laffen und barnit abfenben. Gin Sintenfted laft fich allenfalls rabieren., b. b. wenn es ohne Berlegung bes Bapiers geicheben tann und ber Gled baburch nicht etwa nach arger wirb. Schlimmer jebach find Bettflede, die überhanpt nicht gang gu tilgen find und ben Gereiber unter allen Umftanben verantaffen follen, ben Brief noch einmal gu fereiben. Much bie Abbrude ber Bingerfpipen, Die bas Bapier magrend bes Schreibens eina aufgenammen haben fallte, burfen auf feinen Fall bas Bimmer berlaffen und mit bem Briefe anbern Leuten gugeichidt werben

Das Samptgewicht bat ber Schreiber eines Briefes naturlich immer auf ben Inhalt besfelben an legen. Bir faben aben ichan, bag ber Briefinhalt in erfter Linie flar und berftaublich fein muß, in baß er in bem Empfanger feinen Ameifel auffammen laffen, auch feinen Brreum erregen tann. Annerbem aber hat fich ber Aubalt eines Briefes in gehöriger Ordnung zu entwideln. Er muß bon einem Gegenftande aber Gebanten auf ben gweiten, bon biefem auf ben britten und fa fart folgerichtig übergegen, barf nicht auf einen foon vorhergegangenen wieber gurudipringen aber biefe iprung. weije Urt ber fdriftlichen Mitteilung wohl gar mehrfach wieberhalen, fa bag ber Lefer burch eine Mingabl bon Gebanten aber Gegenftanben freng und quer gefchleift wird. Er fagt bann wohl mit bem Cdiller in Goethes Rauft

Mir wird von allebem fo bumm. Als ging mir ein Mublrab im Ropf berum,

und ift gendtigt, fich bas Bufammengebarige erft gurecht gu legen und in bem Birrfal ber Bebanten erft Ordnung gu fchaffen, um Ginn und Berftand in bas Geriptum gu bringen. Der Empfanger eines falden ungeardneten Briefes folieft gewiß nicht falid, wenn er in

bem Schreiber bebfelben auch einen ungeardneten Beift, einen ungeardneten Denfchen erbliden gu

muffen glaubt. "Mancher junge Mann," fagt B. von Gigueti, "halt freilich Unordmung fur genial und Corofalt und Genaufefeit fur Lebanterie, aber, wenn es geniale Mentigen mobil einmal an ber niteigen Gelbitaucht in biefer Sinnicht haben ichlen laffen, fo baben fie barunter gelitten, wie jeber barunter leiben murt, er fei min ein Genie ober ein Dummtopf. Wer fich nicht an Orbiming gewohnt bat, ber tann unmöglich ben Ruf eines punttlichen, guverlaffigen und höflichen Mannes erlangen, und biefer Rui ift iftr ben Erfola beinabe jebes Menichen ein abiolntes Erforbernis."

Huch in ber idriftlichen Mitteilung muß in die Angen fpringende Ordmung berrichen. 3u einem Briefe, wie er fein foll, muß jeder Gegenstand bem Lejer voll und gang entgegen treten, mas baruber in iggen ift, muß in einem Guft porgefragen werben, ebe er verlaffen und auf einen anbern übergegangen mirb. Dit einem Bort: ber Suhalt eines Briefes hat fich in wohlgeorbneter Gebautenjolge an entfalten, bas zeigt ben Berjaffer als einen mohlgeordneten Beijt und ift fur bie

Clarheit und Beritaublichfeit bee Briefes burchaus mitig.

Es gibt bentiertige und ichreibgewandte Menichen, bei benen fich alles, was wir vorstebenb aber ben Brief, wie er fein foll, gefagt haben, gewiffermagen von felbft verftebt, weil fie von Sanfe aus ein natürliches Talent bagu haben. Die Bahl berjenigen ift aber viel großer, bei benen bies nicht ber feall ift. Die Schule fann ba wenig tun Wenn es hoch tomunt, fo lehrt fie in ben fogenannten Anffahftunben allenfalls bie Form bes Briefes. Der Schuler lerut, bag ein Brief eine Murebe, einen Eingang, einen Golng haben muß, Die mit bem eigentlichen Inhalte nichts gu inn Dit einigen Ubungen in ber form ift bann jeboch bas Briefthema erlebigt, und es muß, um bas Stundenpenfum gu bemaltigen, gu einem andern Wegenstande fibergegangen werben. Und bod ift es aud fpater für ben ungenbten Briefichreiber nicht gerabe allgufcwort, Die Lude anegufullen und lich bie erforberliche Gewandtheit barin angreianen. Dur gehort, wie wir fcon mehrfach betonten, Bleif und Ubung bagu. Aber wogn gehorten biefe beiden Starbinaltugenben nicht? Dune

Gleift und ohne Abung tit noch aus teinem Dleufchen emas geworben.

Innadft ift gu raten, fleißig gu lefen, gute Buder fomobl wie gute Beitidriften. Beftimmte Borichlage gur Answahl vermogen wir nicht gu machen. Das ift auch nicht notig, benn unfere beutide Literatur ift von ben fogenannten Rlaffitern an bie ani bie Rengeit fo überreich an guten Werten aller Urt, bag bie Babl jebem einzelnen je nach feiner Reigung überlaffen werben fann. Gur ben Bwed ber Beiterbilbung im eigenen fcriftlichen Unsbrud werben gunadit unr Cchriften in Brofa, weniger poetifche Werte in Betracht fommen, ba in erfter Reihe boch gute Borbitber gewonnen werben muffen. Steifiges Lefen erweitert nicht mir ben Gefichtetreis, fugt nicht mir ben fcon erworbenen Gage von Renntniffen ftetig neue hingu, fonbern es bringt fur ben Lefer auch ben formalen Gewinn, bag bie von namhaften Dannern gebranchten Formen bes Unsbrude, fcone Benbungen u. bergl. unwillfürlich im Geifte haften bleiben und von biefem bann in abnlicher Beife nachaebilbet merben.

Gehr fruchtbringend wird bie Lefture, wenn mit ber Beber in ber hand gelefen wird, wenn auffallenbe, geift- und gebantenreiche, bem Lefer besonbere gujagenbe Stellen und Wenbungen fofort notiert, gesammelt, geordnet und fo in leicht wieder auffindbarer Beife aufbewahrt werben. Giner unferer flaffifden Schriftfteller, Jean Baul, betennt, bag er feinem in Diejer Beije entstanbenen Retteltaften unenblich viel zu verbauten gehabt habe. Es ift bies Berfahren ohne Grage ein gang vorgfigliches Mittel gur Gelbit und Beiterbilbung im fdriftlichen Ausbrud ber Gebanten.

Bu biefer Tatigfeit muß jedoch notwendigerweise nnn auch bie Gelbstübung treten, wenn bas Lefen und Rotieren gewinnbringend fur die eigene Gewandtheit im fdriftlichen Bertebr gemacht werben foll. Dieje Ubungen mogen bamit beginnen, bie Gebautenfolge eines Schriftfabes, ben wir gelefen nub ber uns bejonbere jugefagt bat, festguftellen, indem man biefelbe mabrend bes wieberholten, aber langjamen Lesens in Form von Stichwörtern, die den Dauptinhalt der Gedanten be-geichnen, notiert. Dat man zu Ende gelesen und notiert, so wird fich ergeben, daß die Reihe der erhaltenen Stichworter nach gewiffen Befichtepuntten geordnet ericeint ober bauach boch leicht gu orbnen ift, und fo erhalt man folieglich bie Dispolition, nach welcher ber Berfaffer gearbeitet bat. Das ift eine Ubung, an bie fich, wenn man nach langerer Fortfebung barin erft eine gewiffe Bertig. leit erreicht hat, eine zweite umnittelbar anschlieft: nach biefer Dieposttion ben Juhalt in eigener Beise auszuarbeiten. Die Bergleichung mit bem Original ergibt bann, wie weit man biefem im Ausbrud nabe getommen ift ober babon fich entfernt bat, wie weit man ben Ginn richtig wiebergegeben ober vielleicht gar nicht einmal getroffen hat.

Diefe Abung ber eigenen felbftanbigen Biebergabe nach ber Disposition einer fremben Borlage wird für die eigene Bilbung besonders fruchtbar, wenn fie einblich auch auf Gloichte ergaftenbeit Inhalts, alfo auf Ballaben, portige Ergablungen, gabein in Berfen ufm ausgebein mir bei beifen Ibungen von beinderer Bebentung, indem nam die Beigeftlien, weiche benfelben gu Grunde liegt und fich aus bem Gange ber Sandlung ergibt, feftftellt und nun nach biefer Disposition biefelbe Daublung in gewohnlicher Redeweife wiedergibt, bas beift alfo bie metrifde Form bes Gebichtes in die ber Profaergablung ummanbelt. Dieje Ubung ift ebenfo tebrreich wie gewinnbringend fur bie eigene Arbeit und tann bemjenigen, ber fich burch eigenen Bleif

Bewandtheit im forigtlichen Ansbrud aneignen will, nicht genng empfohlen merben.

Mangangh grifen fich an felder Nickraychen von Architen frembere Stedalts much tet Umagen in Ammerican mis Generalen mein Schaftstern aber Gefriftigern auch eigenem Dissystitienen. Menn mah, weit sich der eine Olspysitien wen feldt ergilt, mit bem Anfamilichten meines Architectungen Zweiten erstellt ergilt ergeben der Verlegen haber verlegen der Verlegen

Mis eine folde meljalist indelfos ausgierigende Afreit foll mas and — neb des ner fin al Dampster eines folgen Bertjalende bet eigene Steirfallung augelbem – 196m. Beit, Bunde folg ber laugeren diese Stein der nes eine Stein der sieder der Stein der nicht eine Stein der Stein

Es erigieint praftifch, bie Briefladde aufgabruohren und fie phätessin, besonders wenn unawieber an biessieb Verson un spreiche und vieler aufgaben. Es wird einem dann unanges anjialten, wos dech unch anders und bestellt gefahr werden tomen, und so kann die Bergieren und dage keinzigen, die Eschandibetie und Escherbeit im schriftlichen Ausbrucht sietzt geschen der den beschieden, die Eschandibetie und Scherfeit im schriftlichen Ausbrucht sietzt gestellt gederen.

wander möde bei Streigten, jur Streigtelt im Schreiben niet wirtlich juter Miries just gelangen, webig aus zu mithärblich findern. Der ander bezogen in der Singerbe mid einstellend werden gelangen, webig aus zu mithärblich findern. Der an der bei der in der Singerbe mid einstellend werden sich sie der ihre der sie de

D bies mm geleich gelögiest oder erft fpatter, bas fongt mit bem Umfinade gniammen, bag ber Brite immergianglich im mis moch auch Sichern aus Legunië fit oder gegen bem Schrieber bienen fam. Man möge bestalt mit berfelber Peintlichfeit, die nam auf bas Enfirer eines Briefes berwemete, auch auf den Inglate achten, bag man nich Dinge festellt, bie man nach der Allefendung ber

Epiftel gern gurudgenommen hatte, weil man fie nachtraglich bitter berent.

Nem tann in biefer Beleitung nicht geung jur Borficht naten, auch den besten Freunden gemüber. Wie mande anscheinen bei nieme Freundschaft zis ich vobareig perlötet nuch in das Clegenteil vorlieft woden, daß man vom Freunde einvos mitritier, was delfen Terifgeinenschieft vorande feits, und de gefeit ich damm, daß man lich in diere Vonaufschung geitert, daß er nicht reinen Mund gefalten and dem Gerfleier baburch die peninfoliem Berlegenheiten voreiteit gatte.

Ber alfo einen Brief fcreibt, ber übe um feiner felbit willen neben aller anbern peinlichen Sorgialt auch binfichtlich bes Inhaltes vorsichtige Burudhaltung in ber Mitteilung von Dingen, bie

verfdmiegen bteiben follen ober anbere Berfonen gu verlegen gerignet finb.



# Die Echrift.

Jong Cinte nammtlich mehrn bief forerum mehr bendem. Es empfeth unter allen Unphilaten, sem ber Cunjalpar findt, bas mit ist Enterlanm geine Breite Gergalt vermehre norden ist, in erfere Richt auf der Gefalt. Eine gene gene eine Gefalt und eine Geraft der eine Geraft und der aus der aus der aus der eine der eine der eine Geraft und der aus der aus der aus der eine der eine der eine Geraft und der aus der auch der aus der aus der aus der aus der aus der aus d

Eine gute Dankfaftie fodl fich bem Auge nickt allein in der Regetmößigfeit ber Buchtlebern auch im regetmößigen zielen der fleichen. Diefe missien dem deren und wie den betrete Anderbebes Bopiers perallel faufen und in gleichmößigen Abfahren voneitnander entletzut fein. Das gut erreichen, erforbet wiederum nicht gertinge Bumg, bem es ist nicht leich, ers gebert dazu ein ebenso

leichtes wie seites handgelent und ein schnelles, sicheres Ange. Daunch tonu man sich die auf dies Kunft zu verwendende Wisse ersparen. Dalfte forzt nämlich ein Linienblatt, ein hilfwuftet, weckes unter bas zu beschreiben Begieber gelegt wird mad der fie ber die einem der die den nach und zu flege branch, um die geschieden gelien dann ebenso regelmößig ericheinen Auflein wie die Linien am berm Dirienblach erseen im der fien der nicht am ber Dirienblach erseen im der

Gin Linienblatt wird wohl von den meisten Menschen, welche etwas auf Sorgjatt in ihrer Korrelpundenz halten, angewender. Es sehr allerdings vorans, daß das Kapier, auf welchen man schreibt, so durchschaft, das men die nuterasselen Dinien and erkennen kann, andernfalls würde

ia bas Linienblatt and nichts belien.

Das Terdum der Östeffi dereit den mit eine Gestallung und gestallt gestallt

torner pich nicht gleich vollständig lofen, fonbern e auf bem Bege, ben ber Brief gurudgulegen bat.

jammentleben. jamadsjache.

"Onte Zinte und kinniftlis ein, vor jebog nieß au leicht am ber Geben fliefen, well fei nicht isteit aberup un Zinstrußelt ein dem entensicht jahn. Umgefreit von zie ist eine am den bedruffen, wie der gestellt der der gestellt eine Gestellt gestellt der gestellt der bereite der gestellt gestellt

Reben ber Tinte ift and auf bie Schreibieber gu achten. Da hat unn ebenfalls jeber feine besonbreit. Der eine ichreibt gern mit fpigen, ber andere mit frumpfen gebern; mancher

ist auch an ein befimmter Schriftet gewiltet, web er kum nicht ebentlich sprieden, vom er einmalte beie bestimmter Schriftet vom erreicht im kerz geben des Est geben des Est geben des Geschiedes des geben der geben der geben der geben der geben der geben der gestimmter bes Schriftet der geben de

## Die Form der ichriftlichen Mitteilung.

Der Prief mit eine bestemmte Form haben, die ihn von andern Schriftstieden wefentlich unterficiebet mub von welcher der Schreiber nicht abweichen dert, wenn er sich nicht nachsgen lossen will, daß er nicht weit, was sich siederlich hannet werden dert, wenn er sich nicht nach konterfie nachschlich der weite der besteht der besteh

Se fight sie freinen gle wouter, sie beite Seitspectous gene eine Expertion am integent Let. Es sichtlich eine einem Beite einem Beite sienen Beite siehen beite geschlich der Beite Beit

with the state of the state of

And nicht minder ible Angewochniet, werde man namentlich bei Zumer sinden, jeit es, bei dem bei mit Gefind der gestellt der angelende gestellt aufgen wer zweiten. Den Geite dem Brief angefelungt jundigen und Buchlacken, die en fler geit nicht mehr Palag mitchen, über der ergien Rund jungen auch auf der leitt Seite übergeben zu lassen. Auch der rechte Annab des Briefbogens bat, wenn auch nur wenig, doch immer fert zu bleiben. De Briefbogens bat, wenn auch nur wenig, doch immer fert zu bleiben. De Briefbogens bei jede mach der ergie Der in der Zuben. Briefer wurde Briefer under

und Datum, ober auch bas lettere allein, fo tut ber Empfanger aut, ben Ginlauf bes Briefes auf und Daum, oore and das tegere unen, jo un et ber bei bein Achweis fuhren ju tounen, auch bem Schreiben felbft ju bermerten, um eforberlichgenfalls jenen Radweis fuhren ju tounen, auch ben Briefumidiag, bes Bositempels wegen, nicht wegguwerfen. Das Fehlen von Ort und Datum ift immer ein Beweis von einer Radläffigfeit ober Leichtfertigfeit bes Schreibers, ein Umftanb, ber

ibn in ben Alugen bes Einpfangere nicht empfehlen fann,

Bir nannten ben Brief ein Befprach in bie Ferne. Er ift auch gewiffermagen ber Stell-vertreter eines Besuches, ben wir unter anbern Berbaltniffen gemacht haben wurden. Wie wir nun bei einem Befuche je nachbem mit einer respettvollen Berbeugung ober mit einem freundlichen Grufe eintreten, fo burfen wir bas auch in einem Briefe nicht unterlaffen. Dier gilt ftatt beffen bie Unrebe, bie nach Ort und Datum als Aberichrift uber ben Brief gefest wird und amar wieber mit Freilaffung eines verhaltwiemagigen Raumes.

Co verschieben die Leute sind, denen wir einen Bestud, so weischieben find auch die Anreden in einem Briefe. Un Beramdte (spreibt man gang einsacht geleber Brüber! Rieber Ontel! An Berunder Lieber Breumd! oder Metter Freund! An fermde Personen: Geefpier oder Seige geehrter Derr! Dat ber Empfanger einen Titel, fo fett man auch biefen noch binan, alfo: Gehr geehrter herr Dottor! Gehr geehrter herr Geheimrat! usw. Die sonft allgemein gebrauchliche Anrede au frembe Bersonen: Em. (Guer) Bofigeboren! ift in neuerer Beit in ben hintergrund getreten, fie wird gegenwärtig feltener angemenbet, obwohl es fein Fehler fit, wenn es geichiebt. Mit bem hoberen Range, ben ber Briefempfanger in ber Welt einnimmt, anbert fich je nach

biefem Range auch bie Unrebe. Das ju wiffen und genau inue gu halten, ift von Biditigleit. Jeboch tonnen wir uns an biefer Stelle mit biefer Anbentung begutigen, ba mir in einem folgenben Rapitel alles gnfammengeftellt haben, mas fur biefe Augerlichteit bes Briefes gn miffen notwenbig

erideint, und wir alfo auf Diefes Ravitel verweifen tounen

Der auf bie Unrebe folgende Gingang in den eigentlichen Brief wird manchen Leuten befonbers fower, und ber Empfanger mertt baran meiftens fofort, bag ber Abfenber nicht gerabe gu ben gewandten Brieffdreibern gegablt werben tann. Der Fehler liegt baran, bag viele Brieffdreiber ber Meinung find, man burje nach bem Sprichwort nicht gleich mit ber Tur ins Sans fallen, fonbern man muffe ben Empfanger erft barauf porbereiten, mas ba tommt, man muffe erft eine fcon gebrechfelte Redensart anwenden, eje man auf den eigentlichen Gegenstand des Schreibens eingehen fonne. Aus solchem tunftlich ersonnenen Eingang tommt gewöhnlich nicht viel Gutes beraus. Es ift auch gans ungut, bag man fich barüber ben Ropf gerbricht. Dan beginne fofort mit ber Gache, bie bas Schreiben veraulaft bat, bas wirb auch bem Empfanger am angenehmften fein.

Gin einsadjes: Gie erlauben, bag ich mich an Gie menbe, um zu ersabren, ob . . . ober: Bergeigen Gie, bag ein Ihnen Unbefannter fich an Gie menbet, um . . . ober: Gie gestatten, bag ich mich mit ber Bitte an Gie wenbe . . . ufw. ufw. Derartige Ginleitungen gibt es ja gu Dutenben, und fie genugen vollftanbig fur ben Gingang eines Briefes, find fogar vorzugieben, ba ber Empfanger fofort in ben Gegenftand bes Schreibens eingeführt wirb. Rir eine ift babei gu beachten: Dan beginnt ben Brief nie mit 3d, fiberhaupt nicht mit ber eigenen Berfon, fonbem wie man in ber Gefellichaft icon bem anbern ben Bortritt lagt, um bamit angubenten, bag man fie fur bie murbigere Berjon balt, fo foll auch in ber Ginteitung eines Briefes Die Berjon bes Empfangers ftete porangeben. Das erforbert Die gefellicaftliche Soflichfeit.

Der Schlug bes Briefes wird auch haufig unrichtig gemacht. Auch er unterliegt einer bestimmten Form, die in einem gnten Briefe unbedingt verlangt wirb. Er muß ber Unrebe entfprechen, ba er fich gang nach bem Berhaltnis gu richten bat, in welchem ber Brieffdreiber gu bem Empfanger freht. MIS notwendig fei hervorgehoben, bag bafur brei Beilen erforberlich find, von benen bie erfte wieber ber angerebeten Person gutommt. Gie besteht nur ans einem Bort, wie: Dein, Ihr, Guer Boblgeboren eber abnlich je nachbem, was stets in die Mitte ber Beile geseht wirb. Die zweite Reile foll bas Berhaltnis gwifden Schreiber und Einpfanger ausbruden wie: alter Frennb, ergebenft, gang ergebenft, hochachtungsvoll u. bgl., mas frets rechts unten gefest wirb. Und unter biefem Ergebenheitsworte tommt bann als britte Beile bie eigentliche Unteridrift gu fteben, ber Rame bes

Abfenbers. Es macht keinen guten Eindrud, wenn biefer Schlift bes Briefes für sich gang allein, ab-getrennt von dem Jufall, field, Man foll immer sinden, ibn mit dem Jufalt is zu verbinden, dei er alls der Schlift des seiten Capes erzicheint. Ein guter Briefichin würde fich also unter guten Freunden und naberen Befannten ungefahr fo barftellen:

Ihnen (Dir) aum Goluft bie beften Grufte fenbenb, verbleibe ich



Rei entfernterer Befannticaft ichreibt man paffenber:

Da nunmehr alles erfebigt fein burfte, was ich mitguteilen fur notwendig

hielt, habe ich bie Ehre, mid Ihnen beftens gu empfehlen als

3hr ergehener

Steht uns die Berson bes Briefempfangers fremd gegenstber ober befindet fie fich in einer herrorgenden Geffung, fo tann man einen Brieffichtig wie die borstehenben nicht wohl verwenden, sondern flätlicht eine jo:

Mit vorstehendem glanbe ich ben vorgetragenen Gegenstaub erschöpft zu haben, und indem ich hoffe, Guer Wohlgeboren werben die Freiheit, wolche ich mit diesem Briefe genommen habe, entschutigen, geichne ich alle

Guer Boblaeboren

gang ergebener

Friebrich Mart.

OL Of Witter

Sandandstrone Small

92.92.

Dodgestellten Bersonen und Beborben gegenüber gebrandt man netliefic auch eine andere Schulformet, von Fall gu Ball mehr ober weniger verfchieben, wie es in bem folgenben Rapitel (III) für bie eingefnen Blie angegeben ift.

Begalich ber Innered ein! bes Preirfet fam nicht beingang gema baum fingeneiers bereich, sein Numen bentich seiren gin feetere. Im dere ber Runnerspan, am har beid gil bei bei auf num, mie in menklich veien glicht gestellt bei der gestellt bei der bei der bei der bei der der bei der be

Als Augerlichfeit ist auch nach der sogenannte Devoliunde, Ergebendeits der Siche missenschrieße und West im Briefein an hodgeftellte Versporn, am Verzeichte und Bei Größen augerwende mit, ein längere Errich, votellt gefügt von recht der und find nuten progen wird und ywor sowod genochten der Kurche und bem Beginn bed Briefe, die and im Schift von ben Beginn bed Briefe, die and im Schift von ben Beginn bed Briefe, die and im Schift von beste dem Empflager gendbatten reflere Beite bestellte mach der bed ben Empflager gendbatten reflere Beite bestellte mach der bestellte felze Beiten bed Unterstellt gestellte bestellte mach der bestellte felze Beiten bed Unterstellte genochte der Beschift werden der beschiede gestellte der beschiede gestellte gestellte der beschiede gestellte g

(Minere)
(Unierisficite)
(Unierisficite)
(Unierisficite)
(Unierisficite)
(Unierisficite)
(Onierisficite)
(Onierisficite)

erlaubt fich ber gehorfamft Unterzeichnete ufw.

90. 3

Tieier Strich (eigentlich Unterwürfigfeitessteid, benn Devatian heigt Unterwürfigfeit, also mehr ale Ergebenheit) wird in ennerer Beit nur nach in eingelnen Fallen angewende, wie fiberhampt die übergroße Hillichfeit im brieflichen Berfeje mehr in den Filtrecepund gereteten ift.

Endlich find and noch fiber bas Boftfeipt aber bie Radichrift einige Borte gu foorn.

eine Ceideinung im beieflichen Bertehr, die Jwar recht haufig ist, nichtsbestaweniger aber ercht um idow genannt werben much, um ben mitbesten Anderend bafür zu gebeauchen. Ber mucht eine Nachischnist? Derienige, wolcher einen Brief ichem bembet, adlig aberichiosen

Bertichagung feitens bes anbern nicht allgnaiel gilt.

amme befankets jehre fich von die in ferm Briefen is kindi paefammerten Radiketium in den Radiketium in den Radiketium den Radiketium in den Radiketium ficht der Radiketium ficht ficht der Radiketium ficht der Radiketium ficht der Radiketium ficht ficht der Radiketium ficht ficht der Radiketium ficht ficht der Radiketium ficht ficht ficht der Radiketium ficht fich

(1) gefch nich, niemals ein Binit. Diefer bebeitet liebe ein wallendiefer der Ausentungseleben (1) gefch nich, niemals ein Binit. Diefer bebeitet liebe ein wallendiefer der Ausentungseleben auf der Auftrefe full bod nicht gelich gefeten und were mit Gegeben erforten wir. Bei mit mit der erften Cogle bineinzigien, fo fallt ein Interpretationsgeichen, auch bas Ausentungsgeichen, gen geter. Man fereite bam alfei.

Gner Bablgeboren gestatten, bag ber Unterzeidmete nim.

#### Das Material der ichriftlichen Mitteilung.

Ber auf jeine Korrespondeng Wert legg, der behandelt auch das Material, welches er sitt den istriktigen Eerstefe vereneden, mit der alltigen Gwegfalt.
In exiter Reihe feel das Kapier, auf welchem man ichreibt nub des als Briefpapier aufselichtlich für den siertieffungeretztelta wiel. Unter biefem Kannen wirde so auch von

ichließlich für den schriftlichen Verlehr ausgeretigt wied. Unter diesem Namen wird es auch von sedermann von den zu andern schriftlichen Arbeiten bestimmten Voplerfatten unterschieden. Untendich mannissalitig sind die in den Jandel fammenden Sorten von Vriespapiere, sowost

actual communication compared units of constant and their given temperature therefore the constant and their given temperature that the constant and their given temperature to be Degree in much for given temperature to be Degree former and the constant and their green temperature of the constant and their given the problem to the constant and their given temperature of the constant and their given the constant and their given the constant and their given the constant and given

gr. Dann fieht die Firma linte oben, Ort und Raum fur bas Datum rechts.

Gis seitelte sin enastich san ichts, des nieman zu diest Einrichtung, des Briefsongeritig sie. Das niehet fich aus noch der Verstämtligen, dem sie chat einmerkin ein ellen Gutd. Es bliefs ichem unbenammen, au einem Briefe aus einseles Briefspopter zu nehmen, wie man ein sieher Poptischaumen im gründer effinnehe Lawreit siehet. Ammer aber empfielt es sich, der Antende ein sieh und ein par Pfennige ankammen zu soffen mit mur gutes Briefspopter zu fennigen, weil es sieh harreit sieher dereitst und die Gefricht und

taufen, weil es fic barauf leichter ichreibt und die Schrift auch ein besseres Ansehen bat. Bei manchen Damen sam nach in bliefen Artikel einen wöchtholt weit getriebenen August finden, und des ist insseren nicht zu tadeltu, da es dem Bworls liesert, daß ie ihrer Korrespandenz

per eine der einer eine geste finde an einer eine Geste eine Geste eine Geste eine Geste eine Geste Ge

blef Dirennin der Damenwolf auf für die Forrespondenz der Damen alle Augenblick andere Musiker, und es gilt Ommen im Menge, welch sich die feiter Arman im zu gern und beingangslöb unterweifen. Es versieht sich ankaltel von selbst, daß es durchauf nicht gegen dem guten Kon verlöhlt, vonn Damen dessen Normannechle nicht tiese mitmoden, lordern an terem einfagen, debe

guten weißen Briefpapier festhalten. In Begung anf bas Format ber Briefbagen gibt es fur bie Damen naturlid teinerlei Bor-

fchrift haben, die tommen bann mit fo fleinen Briefbogen freilich nicht weit und muffen bisweilen icon mehrere Bogen opfern, ehr fie alles mitgeteilt haben, mas fie auf bem Bersen batten. Dos Damen mit Monogrammen auf ihren Briefbogen bebentenben Lugus treiben, tann nicht permunbern Es gibt aber auch beren, bie Briefhogen mit aufgebruckten anbern Bilbern vorgieben, wie man fie in Bapierhandlungen in ber allervericiebenften Art und Anoffibrung porratig finbet, mit Canb. fchaften, Blumen, Fruchtftuden, Tieren, taufenberlei Bergierungen ober Lignetten, ein name, welder aus Prantreich ftammt nub urfprunglich eine aus Weinraufen bestehenbe Bergierung bezeichnete. Run, bas ift Geichmadsfache und gwar im gang eigentlichen Ginne bes Bortes, benn mit ber Bale eines folden Briefboarne fann bie Dame beweifen, ob fie anten Gefdmad fat ober nicht. Gifte et boch gerabe in biefem Artitel bes Briefmaterials Bilber und Bergierungen von ausgepragtefter Be-

ichmadloliafeit. Da ift ben Damen aljo Borficht anguraten. Bur turge Mitteilungen, welche nur aus wenigen Beilen bestehen, bient auftatt bes Brief. bogens Die Brieftarte, ein aus fteifem Papier bestehendes Blatten, meldes ebenfalls in jebem Format zu haben ift. And biefe Beieftarten find oft in ber vericifiebenartigften Weife verein unt pieten mit abgen und abgernnbeten Gen von, and farbig, golbgeranbert ufte. Es wird bamit verfeltniemfigig, ebenig apober Annas gerieben, vie mit ben Briefbendin

Bu bem Material bes fdriftlichen Bertehre gehort nun auch die Gulle, in welcher ber Brief gur Berjenbung gelangen foll, ber Briefumidlag, in ben ber fertig gefdriebene Brief bineisgeichoben wirb. Trop biefer Berbeutschung gebraucht man bafür noch immer ebenfo viel bie frange fiche Bezeichnung Convert ober Anvert, wie bies Bort unnmehr bentich gefchrieben werben foll Die beutiche Beneuming Briefumichlag ift jebenfalls vorzugiehen, beun Convert bezeichnet ja gigleich

auch ein Gebed an ber Safel, wofür übrigens, nebeubei gefagt, ber Frangofe bies Bort auch nur allein gebraucht, benn ben Briefnmichlag nennt er fiete Enveloppe.

Go vericiebenartig bie Briefbogen find, fo mannigfach find auch die Briefumichlage. Dan tann fie in allen Formaten und Großen fertig erhalten, quabratifc, breit, ichmal, von Attengroje bis hermiter gur wingigen Dimenfion einer Bifitentarte. Unch bas Material, aus bem fie auge-fertigt werben, ift unendlich verfcieben, fowohl nach ber Bitte und Starte, wie nach ber Farte. Die farbigen werben mehr verwendet, als die weißen, wohl ans bem Grunde, weil es bei lesteren leicht vortommen fann, bag fie burchicheinen und man ein Bruchftud ber barin ftedenben Rorrefponbeng and bei bem gefchloffenen Briefe gu lefen vermag, mas bei farbigen Ruverte ausgefchloffen ift. Deshalb hat man fur Liebhaber weißer Briefumidilage auch Gorten bergeftellt, bie mer aufen meife. innen aber farbig find, wodurch natürlich bas Durchicheinen ebenfalls mimoglich gemacht wird. In ber Regel find gu ben gemablten Briefbogen auch die paffenben Umfdlage gleich porratig, fo bag ber Brief nur einmal gusammengelegt gu werben brancht, um in ber Sulle Blat gu finben

Much bie außere Musfrattung ber Briefumichlage ift febr verichieben. Beichafteleute gebrauchen allgemein nur Anverte, meldje, wie innen ber Briefongen, aufen bie aufgebrudte Firma geigen, entweber oben quer über ober linte oben in ber Gde. Aber and Bribatlente laffen febr baufig Briefumichlage mit Ramen und Wohnungsangabe linte oben in ber Ede ber Borberjeite ober auf ber Berichtugtlappe auf ber Rüdfeite aufertigen. Das ift infofern bon einiger Bichtigfeit, wem ber Brief etwa unbeftellbar fein follte und an ben Albjenber bann gurudgugeben hat. Bit in folden bes Abfenbere verzeichnet find. Biele Brivattente beforgen bies burch einen Stempel, welcher ben Ramen und bie Wohnung aufbrudt, ben fie ffir alle Arten von Boftfenbungen gleichmäßig vermenben tonnen. Ber aud bas nicht will, ber tut immerbin gut, auf bem gefchloffenen Briefe, ben er absentichingtlappe ber Rintfeite bes Briefumiglags geschiebt, indem man hinter bem Borte Abfenber (ober Mbf.) Rame, Bohnort und genaue Abreffe notiert, gerabefo, wie es die Boft 3. B. bei Geldfeubungen ausbrudlich poridreibt.

Auch vergierte Priefunichlage tommen vor, wenn auch seltener. Sie tragen oben fints in ber Ede ober auch finten anf ber Berichluftlappe in vertleinertem Daffindse basselbe Bilden, we immen ber Briefbogen. Dotele, in beuen man auf ber Reife porlibergebend logiert, fuhren jum Bebrauch ber Reifenben haufig Briefbogen mit einer moglichft verlodenben finich bes Saufes und feiner Ilmgebung, und basfelbe Bilb tehrt auf ber Rudfeite bes Briefumidiges wieber.

# Borbereitung gur Berjendung.

3ft ber Brief fertig geichrieben, fo wird er nach ber Broge bes Briefumichlags paffend aufammengelegt. Gewöhnlich find Briefbogen und Umichlage fo gewählt, bag ber erftere nur einmal gefuijt gu werben braucht, um eingefcoben werben gu tonnen. Bei fcmalen Dillen muß er naturlich zweimal gefuifft werben, umb bies gefchieht forvohl bon ber oberen wie von ber unteren Geite nach ber Mitte gn.

Um ben Briefverichluß herzustellen, ift ber Briefumichlag mit einer Rlappe verfeben, bie mit einer Gummildjung bestrichen ift, welche nur angesengiet zu werden brancht, um dann sofort gu baften und einen schaeren Bertifding bergustellen. Do beier Beriffunglappe an der Langliet eber och der Chamalfeite angebracht is, Leite fing gleich. Das ist mehr ober neuger Leichaberet, auch woch abbannia bon bem jeweiligen Befdmad, welcher augenblidlich gerabe für mobern erflart wirb. Bei langen und großen Briefumichlagen ift es jebenfalls praftifcher, wenn bie Rlappe an ber Schmalfeite angebracht ift, weil dies einen ficheren Beriching ergibt.

Die Erfindung bes Briefumfdlags und feine Bulaffung bei ber Poft hat fur ben fchriftlichen Berfehr eine angerordentliche Erfeichterung gebracht. Borbem wer bas gufammenlegen bes Bogens in Briefform und bas Berichliegen bes Briefes eine fehr muftanbliche Gache, wovon die junge Well von heute feine Ahmung mehr hat. Es mar eine Fertigfeit, bie gu erwerben nicht wenig Mibe machte. Das hat man jest alles gar nicht notig, benn wenn man ben Bogen nur bon oben nach unten umlegt, ibn in ben Umfchlag fchiebt, die Rlappe befenchtet und bieje gibrudt, fo ift bie gange Arbeit getan. Doch tommen nach alter Beife gufammengelegte und gefchloffene Briefe ab und gu uoch immer por. Mande Behorben befolgen beute noch ben alten Gebranch, ihre Bufdriften auf großem Schreibpapier in gorm eines Briefes gu fniffen (Altenbrief), und umgelehrt merben and Gingaben an Beborben hier und ba in berfelben Beife beliebt. Bir miffen beshalb einen Mugenblid bobei permeilen.

**Berrn** Ingenieur Rudolf Gildemeister

Bill man einen Bogen Papier briefmagig gufammenlegen, fo wird erft bie obere, bann bie untere Seite etwa bis gur Ditte bes Bogens umgelegt und fest eingefnifft; bann folgt bie gefchloffene linte Geite, die foweit umgelegt und eingefrifft wird, baf bie offene rechte Geite noch etwa goet Pfinger breit barifer finausragt. Dann mith biefe rechte Geite mit ihren beiben affenen Rifttern über ben eingefnifften linten Rand übergefalgt und endlich bie gange umgefniffte linte Geite unter bas oberite ber barüber liegenben beiben offenen Blatter bes rechten Raubes geichoben, welches nun bie Berichlufflappe bilbet. Damit ift bas Schreiben briefmagig gufammengelegt und braucht nur wed berfolgen gu werben. Dies geichieht meist mit Siegelad, ben man an einem bremeinben Bich flusse macht, auf ben Rand in ber Mitte der Berichinflappe tropfen lagt, ihn bort rund berreibt und ihn ichlieglich mit einem Betichaft festbrudt. Wenige Angenblide bes Drude genfi um ben Bad unter bem Betidajt trochen gu taffen. Das Siegel ift fertig, ber Brief boridrif maßig vericioffen. Man verfaume aber nicht, bas Beticaft vor bem Aufbruden angufeuchten, fe bleibt es an bem Lad tleben, möglicherweife fo feft, ban beim gewaltigmen Abbeben bas Bapier

felbit es an ben des fieben, mehglidersonfe fo felt, big beim gemeiliginen Klöpfen des Papiete greift mit des gemein Gefelbender betreift genden filt.

gemeiligen ist, mit bei Gefelbende bei den gemeiligen bei man im Monde mit geweiligen bei der finder ist, mit der der Gefelbende Stellen, der gemeiligen Gefelben beim des Perfonds gehörte, hier Geschlichen gemeiligen geholden beim der Gefelben beim der Gefelben beim der Gefelben gebeite gestellt gest

Titel ober Charafter, fein Bohnort und wenn biefer eine größere Stabt fein follte, auch eine möglichft genaue Angabe ber Bohnung. Das ift boch in ber Tat einfach, und es ift nicht erecht bereichnlich, wie es gugeben tann, bag babei boch fo viele Jehler vortommen. Es liegt bies nur an ber fo mangel. haften Ubnig vieler Brieffdreiber, benn mer imr erft einige Dale nach einem richtigen Dinter eine Abreffe geichrieben hat, ber tann bann wohl nicht mehr einen Rehler machen.

Bur gang große Ctabte, wie g. B. Wien und Berlin, macht nur Die genane Angabe ber Bohnung einige Schwierigfeiten, und boch ift fie notig, wenn ber Brief ficher und punttlich an ben

Abreffaten gelangen foll. Wien hat beehalb feine Poftbegirte mit romifden Biffern bezeichnet, Berlin mit Budftaben nach ben acht Daupthimmelogegenben und einer Rummer babinter für bas gutreffenbe Boftaurt. Gine Abreffe nach Bien murbe alfo vollftanbig ansfeben, wie in Rig. 1, eine Abreffe nach Berlin wie in Tig. 2. Gine folde Genanigteit ift, wie gefagt, erforberlich, wenn ber Brief ficher und punttlich beftellt werben foll. Das wird aber nicht immer nioglich fein, weil auf ber Abreffe eine ober bie antere ber bagn notigen Angaben felt. Co g. B. wird mohl nur eine verschwindend fleine Angahl ber in Berlin jur Anegabe gelangenben Genbungen mit bem Poftbegirt und ber Rummer bes Poftamtes verfchen Die Boftbegorbe hat gwar wieberholt in offentlichen Befanntmachungen barum gebeten und auf bie Bergogerungen, Die baburd eintreten tounen, aufmertjam gemacht. Aber mer tam bas miffen? Die

Bofibehorbe verfanft ein Poftbud, in weldem auch ein alphabetifches Bergeichnis famtlicher Stragen

**Derrn** 

Schneidermeister S. W. Schulze

Berlin, N. 37

Berlins mit ben Poftbegirten und Boftamtern, gn benen fie gehören, vorhanden ift, aber wer ben ein foldes Boftbud? Soll fich jeber, ber einen Brief nach Berlin gn fcreiben hat, ein foldes Bo buch aufchaffen? Rare bas überhaupt nur möglich? Geschaftshaufer werben ja wohl ein jeldes Buch besiben und werben ben Wunsch ber Bostebober auch erfullen, icon um ihrer felbst willen, bamit ihre Briefe fo fonell wie möglich an Ort und Stelle gelangen. Es fann aber naturgemöß immer nur bei einer verichwindenden Minderheit ber Briefe möglich fein. Run, die andern gelangen auch an ihre Abreffe, wenn nur Strafe und Sausnummer angegeben find.

Much biefe Bebingung fehlt biswellen, und ba tann es freilich portommen, bag ber Brief fich ale umbeitellbar erweift. Gin Brief mit einem felten auftretenben Ramen bes Empfangere murbe bestellt werben tonnen, wenn bie Bohmingobezeichnung fehlte, benn Schneibermeister & B. Schulge vertein netzen collient, fein nie zogeinngsgeframig fegit, fein Schniebendiefe ji 26. Sein midte ein Metzell wolf eine aufge Augst aben. Ihm auf pleift Affrei der die Steitenn bei Vollehrtet R. im bes Schumer die fein, fo matri das für die plaiftlie Beitaltum ab bei Vollehrtet R. im bes Schumer die Fein auf die Reiten Schleber fein Schl Stabte mit genaner Wohnungsangabe berfeben, bann munt foon ein Berfeben eintreten, wenn ber Brief nicht an ben Abreffaten gelangen follte. Dag ein folder Jall vortommen tann, ift naturtie nicht ausgeschloffen, aber es find angefichts bes ungeheuren Boftbetriebes bach immer nur vereinzelte Salle.

Bur Beburden, Institute, große Ctabliffemente bebarf es felbft in ben größten Stabten teiner Bofunngsangabe, wie:

An

das Rönigl. Juftis-Ministerium

Berlin.

Berm

Bouptmonn von Rodingen Rittergutsbesitzer

Bochwohlgeboren

Schloß Sinkenstein

Sr. Bothwohlgeboren dem Bauptmann und Rittergutsbesitzer Berrn von Rodingen

Schloß Sinkenftein

Diefe Abreffe genugt volltommen, benn bie Poftbehorbe weiß ohne weiteres, mobin fie einen Brief mit biefer Aufschrift gu befordern bat. Bemertt fei, bag man in biefem gall fratt "Un bat-auch ben Dativ "Dem" fegen, alfo ichreiben tann: Dem Ronigl. Inftig-Ministerium. Ebenfo mitb ung gewöhnlichen Abreifen das Wort "An" sast gar nicht mehr gebrancht, man seht einfac den Daris, wie in den obigen Beispielen "Spren (Hrn.)" ankatt "An den Hrn.", wos woh obenein seis Ulings. Censson vor den Vor den Wohnert de bezeichgeneben Wohrte "in" ober "mi" mehr jergetzessen, der Rurge halber, woburch ja ber Dentlichteit ber Abreffe nicht ber geringfte Schaben gefchieht

Beraltet find auf Abreffen auch bie Boflichteitebegeigungen wie "Boblich, Boblieblich, Soch

löblich, Wohlgeboren" u. a.

Bill man übrigens "Sochwohlgeboren" anwenben, fo tommt es folieglich nicht mir für bibere Beautte, Offigiere und Berjonen bes nieberen Abels, fonbern and fur jeben Gebilbeten in Grage "Boblaeboren" ift veraltet, in fogge verpont. Speziell "Dochmobigeboren" pficorn noch fiemeien Untergebene gegenüber ihren Borgefesten angemenben, indem fie vermeinen, biefe baburch qu eftren. Mul "Dochgeboren" endlich tann unr ber hohe Abel, insbesondere eine Verjon des graftiden Rangel Anspruch machen. Die Form tann auf zweierlei Art gewählt werben. Man tann febreiben wie in Sig. 4, ober man tann and bie Ehrbezeichnung voranftellen und fdreiben wie in Sig 5.

Abgefeben von Berlin und agnlichen Großftabten genügt im gefchaftlichen Bertebr bie Imaate ber Firma ohne weitere Rufate, weil bort große Sirmen bie Briefe meift abholen lanen, bem, ber

Boft woohl betannt finb. (Fig. 6.)

Berren

Ballbera & Büchtina

Ceipsig.

Die angesührten Beispiele von Abressen sind so genan, wie sie die Post zu verlangen berechtigt is, um jeden Jrrtum oder Zweisel angluschlieben und den Verleich und mit möglichen Gehnelligkeit beitellen zu dinnen. Beinders mit der Beitimmungsort, also auch die Weden genan angegeben fein. Je genaner dies möglich ift, besto besier. Wenn g. B. in Big. 2 noch ange-geben werden tann: Schwebterstrafte 9, III, b. h. wohnhaft in ber britten Etage, so bebarf es fur ben Boitboten (Brieftrager) feinerfei Anfrage ober Erlunbiging mehr, wo in bem beneichneten Sanfe er ben Abreffaten findet. Bei weniger befannten Ortsnamen ift es gut, Land ober Broving hingugu fügen, wie in Fig. 5 i. Thur, b. b. in Thuringen, bie Pott weiß bann gleich, wohin ber Brief an birigieren ift. Bei Orten, welche mit bemfelben namen mehrfach vortommen, ift notwendigerweise auch ber Rame bes Laubes ober ber Proving bingu gu fugen, wie Ronigsberg i. Br. (in ber Proving (Dit- Brengen) ober Ronigsberg (Reumart), Rarleruhe (Baben), Reuftabt (Oberjott.) (in Dbet-Schlefien) ufm. In biefer Begiehnng ift auf ben Abreffen Die großte Genanigfeit erforberlich, bie bem Schreiber bes Briefes möglich ift. Abergroße Genanigfeit ift jedoch auch vom Abel. So hatte g. B. auf einem Briefe nach Berlin N. (d. h. Berlin, im Postbezirt bes nördlichen Stabtteils) ber Briefichreiber biefe poftalifche Begeichnung recht genau machen an muffen geglaubt und geschrieben: Berlin Rorben; Die Boft hatte bas recht groß gefdriebene Rorben gelefen und ben Brief nach ber Stadt Rorben in Offiriesland gefdidt, wo dann natürlich ber gretum entbedt wurbe, fo bag ber

Brief erst mit jusel Zagen Berhätung nach Bertin in die Hathe des Abressen gelangte. Die Belijselt von Mberssen auf gestellt des die des des Bertingten gelangte. gestellt werben nichten. Run gibt es sedsch nach der Gestlung, welche ein Abresse in die eine große Ausgeben der der Gestlung, welche ein Abresse des die die gestellt werben abschliche nichtigken, die in ihren Westellungen von bietze gewählliche nichtigken Bown abweichen. Golde Abweichungen finden fich ebenfalls in bem folgenden Rapitel angegeben.

Angerbem tann mit einem Briefe auch noch eine besonbere Bebingung für bie Berjenbung verfnupft werben. Go tann, um die Sicherheit bes Empfanges feitens bes Abreffaten jeftguftellen, ber Brief "Eingeschrieben" werben, in welchem Sall ber Empfang quittiert werben muß; es tann mit bem Briefe eine Ballung erhoben werben; ber Brief tann auf bem Boftamt liegen bleiben, bis ber babon berftanbigte Abreffat ibn abholt ufw. ufw. Alle biefe Falle maden eine bejonbere Saffung uotia, und wir haben auch biefe Doglichfeiten in einem folgenden Rapitel gufammengeftellt, in welchem man bie Rachweife bagu finbet.



Ceber Brief, ber gefdrieben mirb, hat einen bestimmten Bred, benn ohne einen folden mare bas Coreiben eines Briefes überhaupt überfliffig.

Der Zwed mag nun bringend ober nicht, wichtig ober unwichtig fein, immer ift er vorhanben und ohne ihn ein Brief undentbar. Der eine macht eine Reife und ift verpflichtet, ben Geinigen babeim von Beit gu Bert Bericht über ben Berlauf berfelben au erftatten; er will aber auch wiffen, wie es gu Saufe geht, und ba find bie Angehörigen wiederum verpflichtet, ihm barüber gu berichten. Dier hat einer bem Frenube im überstromenben Gestihl ber Freibe bie Antunft eines Erstgeborenen anzuzeigen; bort ift bie Tranerbotschaft von bem Dinscheiben eines lieben Familienmitgliebs gu normitteln. Giner hat bem anbern eine Radpricht mitguteilen, die für biefen von ben wichtigften Bolgen fein tann; jener ichreibt ohne weiteren Boort als nur ben, einmal etwas von fich foren gu affen. Giner hat um eine Gefälligfeit gu bitten, ein anberer für eine ihm erzeigte Liebenswurdige leit feinen Dant auszusprechen, ein Dritter hat an eine unterlaffene Pflicht zu erinnern ufw. ufw. Burg, ber Bweck eines Briefes ift unenblich verschieben, und beshalb muß es natürlich auch fein Inhalt fein, benn biefer breht fich ja boch unr um ben Smed, welcher ben Berfaffer jum Schreiben bes Briefes veranlant bat.

Reboch ift nicht nur ber Rwed unenblich vericieben: auch bie Berion, an welche ber Brief gerichtet ift, und bas Berbaltnis, welches zwifden biefer und bem Gereiber obwaltet, wird fur bie Form und für den Eon des Inhaltes maßgebend jein. Es ift dies nicht gleichgultig, weil es eben nicht dasselbe ift, ob eine Mitteilung an eine uns gleichstehende ober an eine untergebene Berson an richten ift. In jebem biefer falle werben form und ber Inhalt anbere gefant fein muffen.

### Mitteilungen amifden Gleichgeftellten.

Wenn zwei Berionen auf gleicher gefellichaftlicher Stufe fteben, bann ichleicht fich nur au leicht eine großere Breibeit in Die Rorrespondeng ein, als ber gute Ton erlaubt. Roch mehr, wenn fie miteinanber naher befannt ober gar befrennbet finb. Geflarlich ift bas mohl, benn unter Freunden pflegt man es in gar manden Dingen nicht allan genau au nehmen, und bas mag in freundichgelitichen Berhaltuiffen ichtlestich auch wohl entichulbigt werben teinen. Die Breibeit wird bann auch auf die Grerespondeng ausgebehnt. Anfant einen Bogen, das beist einen gaugen Bogen Briefpepter gu undeme, wie es fich geber, begulagt wan fich Der Erpraite wegen mit einem fallen. nimmt fratt beffen auch wohl irgend ein anderes Stud Bapier und foreibt nun, wie bie Bebanten tommen, ohne auf die fur ben Brief fibliche Form gu achten, ohne irgend welche Gorgialt auf die Schrift, auf ben Stil, auf die Sauberfeit ju verwenden, bis an die augerften Rander und wenn ber Raum ju mangeln beginnt, mit moglicht vertleinerter Schrift, wohl gar auch noch quer burch

Bei bem auten Greinbe fommt es ig nicht barauf an, wenn er nur erfahrt, mas er erfahren foll. Bir haben icon ausgeführt, wie bas niemals ale Entidulbigung gelten barf, gerabe Fremiben und Befannten gegenüber erft recht nicht, ba biefe burch ein foldes nachläffiges Schreiben leicht einen gang anbern Begriff von bem Schreiber befommen tonnen, als fie ihn fich bieber von ibm gebilbet hatten. Es fonnte ihm en feinem Rinfe als gebildeter, taltwoller Menich doch erheblichen Abbruch tum. Auch au Freunde und Bekannte, laberdaugt ein Gleichgestellte, foll nam ich auch in des Worte Hopbachen, jedezeit der feinfem Gorm bestelligen, die daijer voczeschrieben ist. Bor allen Dingen barf man fich gegen Dainen, auch bei naberer Befanntichaft, felbft gegen weibliche Bermanbte, fchristligen Berfest auch in dieser Beziehung niemals etwas vergeben. Daß ber Inhalt eines Briefes an solche Personen wesentlich anders lauten wird, je nach dem Grade der Bekanntischaft berglicher, gutranlicher, als wenn man an frembe Berfonen ichreibt, ift felbswerftanblich. Dieje Butraulichfeit barf fich aber nicht in Nonchalanee, in Richtachtung ber Form außern wollen. Jebenfalls ind auch ihnen gegenuber die Formen im ichriftlichen Bertebr ebenfo ftreng gn beobachten, wie gegen frembe Berfonen. Es aibt ba feinen Unterfchieb.

#### Mitteilungen an bober itebende Berionen.

Des fillet uns auf die Berreijsoners, mit baber geftellten Verforen, benn mindelens de Schombolfgebreit wur Schoff wogen, auffamt, nemm in dem einem die beiter Gebord betreit der Schombolfgebreit werden. In neue verleiche Ragifet alles Millig ansgebrei ift. Ordenses gebrunden und der Schombolfgebreit werden bei der Berreit werden der Schombolfgebreit werden bei der Schombolfgebreit werden der schombolfgebreit werden der schombolfgebreit werden der schombolfgebreit werden der schombolfgebreit wirde berreit der schombolfgebreit werden der schombolfgebreit wie berreit der schombolfgebreit werden der Schobbolfgebreit wirde berreit der schombolfgebreit werden der Schobbolfgebreit wirde berreit der schombolfgebreit werden der Schobbolfgebreit werden der Schobbolfgebreit wirde der Schobbolfgebreit werden der s

ungir sirven, sarf und fris Ziet, welder vorgiebte ugleit, felten. Wante frags Verte besomt mis mierzes so die emplaten, neuen is in vieter Vorgiening eine Bernachligung ihrer Bernachligung ihrer Bernach bemerten migitten. Mande Sente glanden, es verfeldige midde, fendern erkölle beiteiner noch den einsternt dieser Sacrietens, neuen is einen abberne ziet annenden, die der im Fenge femmender. Das ift ein gerier Vertum. De feit und ein beiteinlicherener Werfeld auf der ihm gehörende Gelier schlicht, der mighet er des dies eine plumpe Gemeingeleit, ist weiteilt auf zere habe diesemble Gelier schlicht, der mighet er des dies im plumpe Gemeingeleit, ist weiteilt auf zere hab die gemalie

uon bem bewirtl, mas fie bezwecten follte. Je bober jemand in der menfchlichen Gefellichaft frebt, belto weniger bifegt er fur derartiges anganglich an fein.

Septe Mart in State finder States and the States and the States which all Columbiation governments from the States and the Sta

elmas ansgestrichen, noch gwifdengeichtieben, noch irgend fonitrie forrigiert fein. Bir manche besonderen Galle nimmt man and feinen Briefbogen, sondern einen großen Bogen

Schreiopapier bester Unalität, sogenanntes Rangleipapier, fnifft benfelben von oben nach unten in ber Mitte und figerieb bann nur auf ber rechten Gullte ber gefnifften Geile, bie linte bleibt feel, wie bas auch bei Eingaben an Behörben Gebrauch fie.

#### Mitteilungen an Untergehene

Briefe an niebriger geftellte Berjonen ober auch an Untergebene halte man fo einfach und natürlich wie möglich. Dan taun nicht wiffen, wie es mit ihrem Dent- nub Saffungevermogen bestellt ift. Daber ift es notwendig, lieber weniger voransgnfegen als mehr und ausbrude gu vermeiben, bie fur einen Gebilbeten als felbitverftanblid gelten, nicht aber fur einen in niebriger Gpfare fich bewegenben Meuichen, mit einem Bort: ben Brief ber Dentweije und ber Fasjungstraft folger Bente angupaffen. Und bas gefchieht varnehmlich baburd, bag er eben fo einfach wie monlich gehalten ift. Dann tanu man allenfalls mit annahernber Giderheit baranf rechnen, bag er richtig und nicht mifperftanden wird. In diefer Beziehmig wird banfig von Dausfrauen gefehlt, die mit ihrem Dienstmadden gu forrespondieren haben, welcher Gall eintritt, wenn fie von Saufe abmejenb find und bach fur ben Sanshalt babeim etwas anguorbnen ffir notig erachten. Rura und bunbie, rein fachlich und fo einfach wie moglich.

#### Mitteilungen an Beborben.

Maucherlei Gigenheiten zeigen bie an Beborben an richtenben Briefe, melde im Rolfamurbe unterfdiebelos Gingaben genannt gu werben pflegen.

Benn man bebenft, wie viele Gdreiben ber mannigfachften Art, Befnche, Bittidriften, Barftellnugen. Bejdwerben ufm. taglich bei einer Behorbe einlaufen, beren jebes, ba es burch mehrere Sanbe laufen muß, ebe es erlebigt werben fann, wieberholt gelefen, regiftriert, weitergegeben werben mun, fo liegt es auf ber Danb, bag ber Schreiber fich bor allen Dingen ber moglichften Rurge gu befleifigen hat. Alle weitschweifigen Rebensarten find gu vermeiden, der Inhalt muß rein sachlich sein, troß ber Kirze aber natürlich so, daß nichts Wichtiges sorbleibt. Alles, was nicht zur Sache gehört, ift überflüffig. alles Wefentliche wirft aber nur sa bester, je fürzer mid einsacher de dargestellt wird. Der ganze schriftliche Barreng muß rusig und bestimmt sein, der Schreiber hat sich auf alle Fälle in bestimmt sein, der Schreiber hat sich auf alle Fälle in bestickberer Weste, und werden der köllerien sollen.

Bidtig ift bie Angronnug bes Inhaltes; fie ift fo gu treffen, bag berfeibe flar fiberficitlich wirb. Dan nimmt icon beshalb gu Gingaben an die Beborbe tein Briefpapier, beffen fleine Staden bie Aberfichtlichfeit ftoren wurben, fanbern graßes, gutes Schreibpapier. Dies gefchieht auch aus bem andern Grunde, bag alle an eine Beforbe gerichtete Coreiben aftenmagig geheftet werden, eine notwenbige Arbeit, Die burch fleine Prormate erichwert wirb. Der Bonen mirb, wie wir icom oben aubruteten, ber Lange nach van oben nach unten gefnifft und nur bie rechte Spalte beschrieben, bie finte bleibt frei, bis auf einige wesentliche Reinigkeiten, wie wir feben werben. Diese Urt und Beise bes Aniffens und Schreibens ift ermunicht, weil ber Beamte, welcher über bie Gingabe an eutscheiben

bat, bies gleich auf ber finten Spalte tun fann.

Galgenbe Rormalitaten find weiter bei Abfaffung ber fragliden Corriben au beachten. Ort und Datum fteben aben auf ber rechten Spalte, unmittelbar hierunter bie genane Abreffe bes Mbfenbers. Dann ift aben auf ber linten Spalte furg ber Brund bee Schreibene anzugeben, 3. B .: "Betrifft Gefuch ber Bime R. R. um Bemilligung einer Armeunnterftugung." Dierauf folgt auf ber rechten Seite bie Uberichrift, ber fich in einer neuen Reile einige einfeltenbe Warte aufchliefen, wie: "Ginem Baftloblichen Magiftrat erlaubt fich bie Unterzeichnete folgenbe Bitte gebarfamft an unterbreiten." Endlich beginnt mit abermale neuer Beile ber Gegenftand bes Schreibene, beffen Rernpuntt jum Golug noch einmal gufammengefaßt und ein wenig ban bem Aniff nach rechts eingerudt wird, fo baf berfelbe befandere in bie Mugen fallt. Die Abreffe finbet übrigens auf ber erften linten

Spalte unten ihren Blag. Sie lautet g. B .: "An ben Magiftrat ber Stadt Berlin." Ginb bem Schreiben Beilagen mit beigufchtiegen, wie Rechnungen, Blane, Bengniffe u. bergl., fa wirb bas im Tert bes Schreibens mit angeführt und an ber betreffenben Stelle auf ber liuten freien Balfte ber Seite ein Strich ichrag nach lints unten gezanen, ber fagenannte Antageftric, über

ben für bem Rall, baft mehrere Unlagen beigegeben finb, Die entsprechenbe Rummer ber Unlage vermertt wirb. In bezug auf die Beilage bon Beugniffen ift noch befonbers gn bemerten, daß die Originale nur bann eingeschicht werben, wenn bies vorgefdrieben ober ausbrudlich verlangt fein follte. Mi bies

nicht ber fall, fa fenbet man iner felbfigeidriebene, aber vibimierte, b. f. behorblich beglaubigte Abichriften von benfelben ein.

Tublich fei auch nach erwähnt, daß am Schluß bed Schreibens an eine Reigibte ber schaufter erwährte Devollans der Schwiffering etzenfleifen Alle fleinen Alle fleiner Alle fleiner Bede fleiner fleine Briefe, welche fur eine Beborbe bestimmt find, mo folde perfonlichen Rudfichten ganglich fortfallen, mir bie Sache allein fur bas Gefind, Die Bitte, Die Borftellung bes Schreibenben gut fprechen bat unb beffen Brord gu erreichen fuden muß. Diefer Bwed mag ned 'a verfchieben fein, es tomunt nur auf eine verftanbige Darftellung au, im die Grunde und ioas alles gu feiner Unterftuhung blenen tann, flar hervortreten in machen und ben Empfanger bafür gu erwarmen. Be mehr barin alles

überfluffige Beiwert, je mehr alle Beitidweifigleiten vermieben find, je einfacher bie gange Darftellung fide albt, beito "fodgemager" ericeint fie, und besto mehr Musficht ift vorhauben, bag ber beabschligte

Rwed erreicht werben wirb.

Beniertt fur Die Briefe an eine Behorbe mußt noch werben, bag eine von biefer erlaffene Untwort auf eine Gingabe mit einem Altengeiden verfehen ift, und bag alle weiteren notwendig werbenben Gingaben in berfelben Angelegenheit ebenfalls mit biefem Aftengeichen verfeben werben muffen, und gwar gefchieht bies gleich am Unfang bes Schreibens links oben. Dies ift fur bie Rorrefponbeng mit einer Bebarbe natmenbig, bamit jebes nene, biefelbe Angelegenheit betreffenbe Gdriftftid ficht und femell ben ichon parhandenen bingnocingt merben fann.

## Geichäftsbriefe

Bang basfeibe Bringip ber möglichften Rurge und fachlichen Ginjachbeit beberricht auch bie gefante Vorrefpondeng des Naufmannes. Auf diese hier wöher eingigehen, verdietes die Grage, weiche unierem Buche gestett sind. Die faufmännliche Geschäftsforrespondeng ist on angewodensich umignagreich und auf die eigenartiger Nature, das sie allein ein ganges Buch ersodern wirden, wie

ja auch in ber Lat eine gange Angahl ihr gewibmeter Bildier eriftieren. Es fei bober für unferen Rwed unr auf einige Allgemeinheiten ber Gefchaftebriefe bingewiefen.

Außerorbentlich mannigfaltig find bie geschäftlichen Mitteilungen. Es feien nur folgende Gegenstande als die hervorrogenoften angeführt: Birfulare, Empfehlungebriefe, Areditbriefe, Gefuche um Rredit, Dienftgefnche, Stontrafte, Runbigungen, Ausfunftverteilungen, Ronfignationen, Offertes, Beftellungen, Warenauftrage, Begleitidreiben, Cumfanashefcheinianngen, Relignationen, Mobunngen, Quittungen, Berfanbangeigen, Sontoforrente, Bablungen, Spedition, Schuldner und Grebetore Fallimente, Berficherungen, Sanbels und Martiberichte ufw. ufw. Allen aber ift gemeinfam, bof fie fich burch blindige Murge und rein fachgemafjen Infatt anszeichnen muffen. Der Empfänger einer Wefchaftsmitteilung will nichts weiter feben, als: bas will ber Schreiber und bas foll ich. Gein leitenber Grundfag beift: Beit ift Gelb. Benige Minuten muffen burchichnittlich genligen, um einen empfangenen Geichaftsbrief gu lefen und Beriligung barüber gu treffen, benn co wartet ja icon ein ganger Berg anberer auf Erlebigung.

Infolgebeffen fint viele von ben genannten Gegenständen, weil fie tagtaglich portommen, and ichon in Form bon gebrudten Formularen vorratig, bie nur ausgefüllt ju werben brauchen, um fo

wenig wie moglich bon ber toftbaren Beit in Aufpruch zu nehmen. Dies erforbert nur einige Abung.

nm in verdalinismäßig lutger Zeit die udtige Gewandsheit zu erreichen. Richt Winn und nicht Zeit ist allerdings für die Gemandsheit in der eigentlichen touf-männtlichen Borresponden, erzobertigt, und dem angeheinen Kontjinann fann mit deinigend geroten männtlichen Korresponden, erzobertigt, und dem angeheinen Kontjinann fann mit deinigend geroten werben, bag er fich nicht mit bem begningt, was in jeinem Gefchaft felbit varlammt, fonbern bof er fich auch angerhalb besielben in feiner freien Beit alle Milibe gibt, um barin bie moglichfte Umficht und Giderleit gu gewinnen. Ge ift bies für fein Fortlommen auf feinem Lebenowege ebenfo bor teilbaft wie notwenbig.

"Folgenbe zwei Dethaben," heifet es in bem Glodnerichen Danbbuch für die Danbelstarrefponben. "werben fich als febr nutglich erweifen. Die eine besteht barin, bag man fich Beichafte aller Iti anobentt und bie barauf bezigliche Korrefpondeng gu Bapier bringt; bie andere, bag mon bosfelbe

Thema in berichiebenen Borten, Rebensarten und Capbilbungen gu behanbeln verindst." "Ran nimmt g. B. an, bas Dans D. forbere bas Saus D. auf, mit ibm in Gefchafteverbinbung gu treten. Betiteres gieht über bie Berhaltniffe bes erfteren, bebor es einen Bertebr mit bemieben

antnupft, Erfundigungen ein. Die erhaltene Andlunft lautet gunftig, und bas Dans D. madt infalgebeffen eine erfte Ronfignations fenbung an bas bans D., welder balb mehrere folgen. Rad Abfaloierung ber hierauf bezüglichen einleitenben Rorrefpanbeng geben baun biefe Genbnigen weiter Berantaffung gu Aviobriefen, Empfangsangeigen, Batturen, Spefennaten ufm. Dieran ichliefen fc Bertanfondres, Himeffen, Jiekungen, tury, es entwickett fich die gange Reife ber einzelnen Geschältes vorgänge, welche ber Berkehr zwijchen Kanilenten barbieret. Und dies find ebenfo viele Themaia pi Briefen, die fich mit einiger Einbildungstraft ins taufenbfache vermehren laffen. Die einzige babri gu befolgende Regel ift die, bag man fich ben Sall, über welchen man ichreiben will, fowie alle Rebentunftanbe, von benen er begleitet ift, flor und bestimmt vor Angen ftellen mif."

"Bei ber zweiten Methabe bleibt ber briefliche Inhalt berfelbe, nur Die Farm wird mannigfach veranbert. Dier tommt es lediglich barauf an, einen Gebanten mit verfchiedenen Worten and gubruden. Diefe icheinbar unplofe Abung bat gum Broed, bem Stil mehr Glate gu geben und jene ftereatypen, b. b. immer wiebertehrenben Phrajen gu vermeiben, worin viele Rorreiponbenten fich ju gefallen icheinen. Auch babei mig man abrigens mit Berftand und Aberiegung ju Werte ge Es wurde wenig nugen, Abwedflung in bie Form gu bringen, wenn man fich nicht befleiftigte, fur bas, mas man jagen will, die beste Form ju mablen. Die beste Form aber im taufmannifaru Briefftil ift bie, welche am bentlichften und mit bem gerinaften Mufwand von Worten bas gur Cade

gehörige ausbriidt."

# Berichte und Reifebriefe.

Bir wenden uns nun wieber gu ber privaten Geite bes fchriftlichen Bertehre und gwor in

Bezug auf ben bestimmten Inhalt bes Briefes.
Die weniasten Schwieriaseiten bieten Briefe, beren Gegenstond Berichte bilben. Der Grund

it barin ju finden, doch jure etwisfelle ber Gegerichen in dem Sechergreude, bei Berfein des Gegreiches des grundfrette. Und die Berfein des Grundstages folgt im richtefen und beite alle des Grundstages folgt der fent des fent fent des Grundstages folgt der fent des fent fent des Grundstages folgt der fent des fent des grundstages folgt der fent des fent fent des Grundstages fent des fent

In einem Bericht hat stelle nur die Sode au sprechen, nuch dier mitste mit auf das gurücken, vos sichen im allgemeinen über dem Briefinischt geschen, worde; dass er sich in plaumähigter Odmung gur entwicklen hat. Und ein Bericht foll nur nach vorhre entworfener, wohlsbertegeter Die polition erigden, die Zosiachen diesten die keine berratt und Rüben durchenader geworfen werden, sondern ihre ist dem Lefter vollichden der geworfen werden, sondern ihre ist dem Lefter vollichden der geworfen werden, sondern ihre die den Lefter vollichden der geworfen werden,

folge ergibt ber Gegenitand bes Berichts von felbit

Es il felhsteben, daß trop alledem in einem Meischeite die Berfan bes Beräckstellaters nie gönglich von der Sache getrennt werben kann. Wäre die Dochstlung auch noch zo obsiellt, wie fab es doch immer enne perfandles Eindenäch, die wiederzegesche werben. Mar hervortreten soll die Berfan des Schriebers inemats, joudern ise dat sich stehe viegeleden im Hintegrande zu kalten. Es alt als ein Wersels von nicht gerinner Eilefelt, wenn jemach is einem solden Bertafs fiel ülkes 3ch immer und immer wieber auftreten lagt und fo ichreibt, ale ob fich alles gewiffermaßen nur

um feine Berfon gebreht babe. Das foll in einem Reifebericht vermieben werben, Dies verbietet fich gang von felbft, wenn es fich um einen Bericht anberer Art hanbelt. 1 91.

um einen amtliden Bericht an bie Beborbe, an einen Borgejepten, um einen Bericht fiber eine Musftellung irgend welcher Urt u. bergl. Ausfrellungen werben ja von vielen Centen befucht, nur gu bem Bwede, um einen Bericht barüber abgufaffen, viele werben fogar gu biefem 3mede hingeichidt. Dit einem folden Bericht, ber rein fachlicher Ratur fein muß, bat bie Berfon bes Berichterftattere natürlich gar nichts zu tun. Der Rerichterftatter bat mit ftreugfter Uberlegung zu grbeiten, um feine Cattenninis au beweifen und bas, mas er gefeben, tennen gelernt, bein Leier in logifder Drbung mir volliger Rlarbeit jum Berftanbuis gu bringen. Es liegt auf ber Saub, ban ein folder Bericht natürlich anch tein Brief mehr ift, ja, er bat nicht einmal bie Form eines folden inne gu halten. fonbern er wird als befonberes Schriftftift abgefaßt und als foldes mit einem furgen Begleitichreiben

an ben Empfanger abgefaubt.

Ein Reifebericht bagegen halt, auch wenn er in feinem Jubalt fich mehr ober weniger objettio bewegt, immer bod bie Form bes Briefes inne. Anrebe, Gingang, Schluft nim. burfen nicht feblen. ebenfo wie fich in bem Inhalt auch bei größter Dojettivitat Buntte genug finben werben, Die fich bireft an bie Berfon bes Empfaugers weuben und bie bann ebenfalls bie übliche Briefform nicht berlaffen burfen. Abrigene werben berartige Berichte gegenwartig nicht allgu baufig geidrieben werben, weil auf ber Reife bie Beit bagu fich unr an ben Ruhepuntten finbet, und feitbem bie Bofttarten eingeführt find, pflegen die meiften Reifenben bann and wirflich ber Rube, qualen fich niche noch mit einem Reifebericht ab, fonbern begungen fich, von ihrem Bohlbefinden burch eine turge Rarten. notis Aunde ju geben. Und felbst dies ift noch jum funigften Bergungen ichreibseuter Menjann neuerdings durch die Erstüdung ere illustrierten Boltarten erheblich abgestigt worben, da dieje fict daufig nur gerade noch so die bie den ist die Schielt lassen, das man außer der Anneuskunterschaftel, allenfalls noch einen Gruß barauf anbringen tann

Penteres fpielt nun icon auf bas Gebiet ber furgen Angeigen hinüber, nur ift es noch unenblich bequemer, ba bie illuftrierte Boftfarte tatfachlich von jeber Form entbinbet und bennoch beiben Teilen bient, bem Schreiber fowohl, ber im Fluge bamit fertig ift, als auch bem Empfanger, ber bod nur ein Lebenszeichen von bem Abwefenben feben will und fich mit bem Empfange jeber neuen Rarte auf ein Debr vertroftet. Much bie Angeigen find furge Mitteilungen, Die fich rein auf bie Sade beidranten und alle überfluffigen Rebendarten veridmaben. Beboch bleibt es bem Schreiber unbenommen, auch folde furge Mitteilungen in bie Form eines Briefes gu fleiben, wenn er meint,

ber Soflichfeit gegen anbere bamit Rechnung tragen gu muffen. Doch nimmt es niemand fibel,

wenn bies unterbleibt und in ber Augeige eine Tailache turz mitgeteilt wirb. Wir haben in unferem Buche die Familien Ereignisse nub bas Leben im Frenubschaftstreife bejonbere eingehend behandelt, benn bas Samilienleben bietet viclerlei Anlag, an Frennde und Betaunte turge Angeigen ju erlaffen. Bon Geburten, Berlobungen, Sochgeiten, Jubilaen, auch von Rrantheiten, Tobesfällen ufw. haben wir Qunbe gu geben und gwar nicht nur privatim burch Ber-mittelung ber Boft, fondern auch bffentlich burch bie Zeitungen. Wir haben eine Menge Beilpiete bafür abgebrudt, baft auch fur bie private Mitteilung eine furge Angeige genügt, ja, bag es oft nicht einmal notig ift, ju foreiben, fonbern bag bie Ditteilung auch burd ben Drud vervielfältigt und ale Drudjache verjandt werben barf, ohne bamit gegen ben guten Con gu verftogen.

Diefe Art ber Engelge ift burd ben allgemeinen Gebrauch fautlioniert und gewissermaßen Regel erhoben worben. Geine Regel pflegt aber ohne Ausnahme gu fein, so anch bier. Es gibt bel jeber Art bon Angeigen einzelne Balle, in benen es geraten ericeint, ber furgen, rein fachlichen Mittellung bie briefliche Form vorzugiehen, Die bann natürlich trop ber Ringe und ber auch bier gebotenen Gadlidteit boch alles genan inne gu halten hat, was bie gme Lebensart fitr ben Brief vorfdreibt. Go bei Beburten, wenn es barauf autommt, jemanb, ber und fehr nabe fiebt, über bas Befinden von Mutter und Lind ober über fonftige befondere Umftanbe genauere Anstunit ju geben; fo bei Berlobungen, wenn ber Brantigam, ben ihm noch unbefannten, fern wohnenben Bermanbten feiner Braut fdriftlich bie Answartung gu machen bat uim.

#### Trauer., Beileide, Gludwunichbriefe.

Gang befonbers aber erweift fich bie briefliche Form ber Angeige notwenbig bei Rachrichten an bie nachftitehenben Berjonen über ichwere Ertrantungen ober Tobesfälle in ber Familie. Derartige Briefe, bie mit bem Ramen Tranerbriefe bezeichnet werben, find immer eine ichmere Mufgabe. Gelbit wenn ber Empfanger eines folden Briefes von ber fcweren Erfrantung bereits wußtt, und bie Tobesnachricht jeben Augenblid erwarten tonnte, fo ift bie Mitteilung von ber nun endlich erfolgten Anflojung bemoch ein Gegenstand, ber in bie schreinbe Sorm gelleibet werben miß. Ibb biefe Form ju finden, ift eben nicht leicht. Die ischwierigke Anfgade aber ift e. be Bachrich von einem ploglichen, unerwartet erfolgten Zobesfall mitzuleiten. Der Empfager von Briefes welb nicht anbers, ale bag fich bie betreffenbe Berfon ber beften Gefinibheit erfreute, bat auch von einer ichneren Entrantung keinrich Rachfichen erhalten, envertet in dem jacben erhaltenen Beiefe wieder inzwid eine ihn erfrenende Mittellung und findt besten foll ihm num unverkreitet die erschüttende Zodebendlung netigen steuern. Umwerbereitet Lod das dar just feinen John glechen, wah darin liege eden die Schwierigstet der Hossium, eines falden Virleis, denn die unterwertet Mittellung, daß ein im so andeisteber Rechts follschie geleben ist, das für der den bei der die fichen die de-

beuflichiten Folgen gebabt.

In folden Gallen werben gar nicht felten Anftrengungen gemacht, Die Erauerbriefe gugleich Eroftbriefe werben gu laffen. Das ift ftete mehr aber weniger vergebliche Dube. Ginmal febi es voraus, bag berjenige, melder bie Trauernachricht mitguteilen bat, nicht fetber bes Traftes bebarf, fonbern bem Sall nicht fo nabe fteht, wie ber Empfanger bes Briefes. Ferner aber find, mie mir bereits ausgeführt haben, Eroftmaen fur einen in Erauer verjepten Befannten am beften gang gu unterlaffen, und gwar aus bem Grunde, weil fie eigentlich unmöglich find. Wer nicht felbft van bem Eranerfall betroffen ift, ber tann nicht ermeffen, wie fcmerglich fur ben anbern ber erlittene Berluft ift, er tann nicht wiffen, ab es überhaupt bafur einen linbernben Balfam gibt, ob nicht vielleicht gerabe bas, mas er fur einen Eraft halt, bie Bunbe nur um fo fcmerglicher empfinden taftt. Es gibt in falden gallen mir eine Trojtquelle, bas ift bie Religion. Ber ben Traft nicht in ber eigenen religiofen Empfindung in fich felbft findet, fur ben gibt es nur bie Beilung, welche bie Reit, Die in jeden Schmerz beilt, mit fich bringt. "Alle Kräfte und Dachte bes Berftandes," jagt der Bhilofoph 3. D. Jacabi, "bietet ihr vergebens auf; ber Berftand tann nur bearbeiten, fein überlegender Bille nnr was ba ift, balb vereinigen, balb trennen. Welch ein Eraft alfa, wenn ber Beift fich nicht au etwas Unmanbelbarem, gu etwas Ewigen emparichwingen, wenn er nicht einen Glauben faffen fann, ber bie Belt überwindet. Die valltammene Gludfeligfeit ift mirgenb; aber es mare auch nirgenb einmal Eraft, wenn feine Religion ware. Aberall muß fich ber Menich mit etwas beifen; reinigen

das Anbenten im Gebächtnits afler, die ihn naber taunten, bewahren werben; man unterfaffe aber aus ben angeführten Grunden jeden Berjuch, die hinterbliebenen troften zu wollen.

Eine folde Teilnahme muß freilich in ber richtigen Beise ausgebrudt, ber ungludselige Gegenftanb fa ichanend wie moglich behandelt werben, ichanend aber nicht allein fur ben Freund, sonbern iconend auch für die genesene Brant, felbit wenn diese offenbar die Berantaffung ju bem Bruch gegeben baben follte. Be feinfluffiger fich der Schreiber eines folden Briefe's erweile, besto ange-nehmer bertügtet er. Bebenfalls würbe ein Beltebeldferten gier nicht am Ratge fein, bem wem wir bem Freunde nur unfer Beileib ausbruden wollten, bann murbe er barin mabrideinlich nicht gerabe eine mitfühlenbe Geele erbliden, leicht aber im Wegenteil eine hamifche, ichabenfrobe Befinnnno. Dier ift alfo nicht Beileid, fonbern Troit angebracht, ber ben Freund gu beruhigen und gnime richten im ftanbe ift; er wird aus folgen Briefe eine mahrhaft mitfiffenbe Geele, einen mahren, aufrichtigen Freund gu erfennen vermogen.

Es faun auch jemand aus unferer naberen Befannticaft ein rein materielles Unglud treffen, 1. 9. ein empfindlicher Gelbverluft. Ronnen wir bann voransfegen, bag ibn bas febr nieberbengen wirb, fo burfen wir ibm unbebenflich Mut gufprechen burch einen Brief, ber imftanbe ift, ibn an troften und anfque ridien. Und berartige Salle, die einen Troftbrief rechtfertigen, gibt es noch gar mauche. Es gebort allerbings ein feines Taftgefühl bann, die Borte au mablen, ban fie eben bas beralichte Mitrefahl und ben aufrichtig genteinten Bunich ansbruden, bag ber Empfanger bes Briefes balb wieber berr ber Sitnation fein und die Schwierigfeiten überwinden moge. Gin folder Brief wird bann wirllich ein Eroft fein, benn wie bas Sprichwort fagt: "Geteifter Gamers ift halber Gomers".

Das Spridwort fagt aber and: "Geteilte Frende ift buppelte Frende", und wie bei iebem frendigen Ereignis in bem Familien- und Befanntenfreife Gludwunichfarten gebrauchlich find, fo auch Gludwunichbriefe, ba ein furger, wit fpear nur gebrudter Gludwunich in vielen Berhaltniffen nicht ausreicht, um ben Umfang ober bie gange Berglichfeit unferer Teilnabme gu erfennen au geben.

Gang besoubers ift bies bei Berlobungen und Bermablungen ber Gall. Ber bie Angeige von einem biefer beiben Samifienereigniffe erhalt, ber ift verpflichtet, au antworten und awar nicht auf einer fertig gefauften Rarte, unter welcher etwa nur ber Rame gejest gu werben braucht, fonbren mit einem Briefe, ber bie gang freudige Teilnabme bes Schreibers jum Ausbrud bringt. Gine fertige Rarte, und fei fie nuch jo elegant in Golbidnitt und Breffung bergeftellt, wurde fich nicht ichiden und leicht ben Abfenber als einen Meniden erideinen laffen, ber ben Gludmunich unt fur eine Bflicht ber Bollidfeit angeschen bat. Berfobungen und Bermablungen find Greigaiffe, Die für den Freund, die Freundin einen nenen Lebensabidnitt, ja ein gang neues Leben bebeuten. Darauf haben wir alfo naber einzugeben, mas aber nur in einem Briefe moglich ift. Die berginnige Telle nahme baran, die aus einem marm fuhlenben Bergen fließt, ift mit einem fuhlen Gludwunich nicht abgetan. Der Ton eines jolden Briefes muß aljo in größter Barme gehalten fein. Bas ba gu fagen ift, bas tann nicht vorgeschrieben werben, bas bangt von bem Berhaltnis ab, welches swiften dem Schreiber und dem Empjanger bes Briefes vomaltet. Es wird ja and jeber leicht finben, bena mes bas Gers woll ift, bes gebet ber Mund über.

Ahnlich verhalt es fich auch mit ben Geburtstagen, wenn bas Berbaltnie zwifchen zwei Berionen ein fo intimes ift, ban es einen Gladmunichriei notio macht. Befinbet fich ein Cobn, ciae Tochter fern vom Elternhaufe, jo murbe es mit Recht als ein Mangel an ber fonlbigen Gorfurcht. minbeftens als eine nicht leicht gu verzeigende Rachlaffigfeit empfunden merben, wenn fie ben Blid. wunich jum Geburtstag bes Baters ober ber Mutter mit einer nadten Gratulatiousfarte abmachen mpfften. Sie haben ja nicht unr ihren Bludwunfc bargubringen, funbern auch ihre Freude gu erfennen ju geben, daß ben lieben Eltern diefer Tag in Gejundheit und tatigem Chaffen wiebergefebrt ift, fowie ihr Bedauern, das fie denfelben nicht im Breife ber Lieben mitfeiern fonnen n. bergt. m., mas alles eben nur in einem Briefe möglich ift. Aber and Anbern als ben Gitern gegenüber ift man hanng verpflichtet, Die Gratulation jum Geburtstage nicht mit einer Rarte, fonbern mit einem Briefe gu erfedigen, weil die Unterlaffung jolder Aufmerfiamfeit abelgenonagen werben fonnte. Bermandte, wie Onfel, Tante, Gejdwifter, worr Borgejeste voer Bente, benen man in irgend melder Beije verpflichtet ift, formen mit Richt erwarten, bag ber Gladwunich in ber boflichften und aufmert. famiten Form erfolgt, und wenn bies nicht geichiebt, fo barf man fich nicht wundern, wenn eine Erfaftung in ben bisherigen Begiehungen eintreten follte. Es ift burchane nicht notig, bag bei folden Gelegenheiten viele Borte gemacht werben, im Gegenteil turg, aber herglich foll ein bicher Brief fein, bann erfreuen auch wenige Zeilen. Gelbstrebend ift bei ben Rannenstagen ber Ratheliten biefelbe Mufmertjamfeit gu benbachten.

Seltener find Rengahrobriefe. Mm Tage ber Jahreswenbe ift es gebrauchlich, jebermann Blid st wunigen, mit bem man irgendwie in Begiebung frebt. Bei biejen Maffengratulationen ift nicht ju erwarten, daß fich ber Gratulant finfeben und eine gange Augahl bim Briefen ichreifen foll, die ihn viele Stunden lang in Anjprach nehmen witten. Da erfallt eine Raret ben Fred vollftandig, und fie wird auch überalt als genfigender Ansbrack ber Anjmerkjamkeit emplunden.

Dasjelbe gilt auch bei etwaigen Gludwunfden gu ben anbern boben Teiten bes Rirchenjahres, bei benen es ebenjalle ublich geworben ift, ben Freunden und Befannten gut gratulteren.

#### Ginladungen.

Einladungen tann man ani einsader geschriebener ober gebruckter Brieftarte voer burch besondere Beiese gugeben laffen. Wir benden in ungerem Werte Einladungefarten verschiebener form

ab. Beiprechen wollen wir hier unr ben Ginladungebriei.

an algenrienen betreijen Entelmangen felt innner mer Gwiefeldspiern zu irgand einer Feltiden Gwiegenwirt in her Fenntlie. Die führ derst zu noch eines Gwiegenwirt in her Fenntlie. Die führ der zu mehr zu der sich erner gesten zu, der "de zu der Gwiefeldspiert be meinte gesten der gwiegen der der gwiegen der der der gwiegen der der gwiegen der der gwiegen der der gwiegen der g

Ammere aber ife and bei ben Einlabungsbriej up bendere, mos and bei einer mindsigen Unladung betom tweeken mig. Se ife ausgeben, an medrer effer non offerijdingt inspektom mirk, ob 3st einem Maffee, an einer Zafel, as einem Gomnitenigte nim. Es if an beadere, an men bis einladung an richten ift, ands die Serfield, soll ber Briefe tegdegriefe aberiedelt mirk, dem is fig ber

Gingeladene banach einrichten famm

Deutschie ist ent Einlaumgebies and unbeling zu beautworten, entwebe zusämmen des eletenen, mie zum ermöglicht eingeben, damit zum wiedernn der Einlauben ertig, mie en sie einzus einfate nat. Daß dele Austrow ebenfalls in einem Bierie erfogt, ill nicht underingt nicht, da bei Austrowert nur im er Ammange vohr Albeitung seifelt, die nicht underingt nicht, da bei der Auftrage eine Bieristate benatzt werden. Es find dere and bier alle die Kuntle wohl zu beachten, die nuter wiedelten im geleigten Verfreie feinehen Albeitung das gemein bild derovere fin. D.

# Empfehlungsbriefe.

Gine eigentumliche Stellung im ichristlichen Berfehr nehmen die Empfichtungebriefe ein, injefenn, als im gludalt weber ibt bem Gureiber, nach für ben Empfinger von Bidifigfeit ift, sonbern fich mm eine beitte Berjon breft, bie von bem Gereiber an ben Empfinger growiefen wird, mm ihr

bei diefem eine gute Anfnahme gu fichern.

is. Im Soul, der det annorchant beziegt, wird von bem Ister Campfellungen an bessen Freundt in ber Univerliadspalt mitnehmen. Es sind also and Gelegenheiten zu Empjellungsbriesen gar womitigad.
Eind Schrieber und Empfänger bed Briefes persönlich miternander bekannt, so wied bem Empsolitnen ans jeden Kall ein guter Empfang zu teil werten. An der Art, an der Webenne des

Cumplanger fann der Cumpleiker erfenenz, mit er emplehen medens iß, den gebein dat er dat umpfelannspffrunde unt de. Dochfert ist anders immer geforfeine, met des find den in er Zauf fene vorgebommer fem, des in der Dochferten gereit des Gegenteit einer Cumpfelang nierzepfferieben seren im Wie verenreitlich en joder Serentzer ist, deuen from die finde geste gewerte. Benn der Schreffende eine Cumpfelang nicht verbient, fo mußte ist fün den derreitlich erfen. Dies Breichen der Muspfelang mit statische Gestengfeit werden, wom mas femand im Dies Breichen der Muspfelang maß nicht dies Gestengfeit werden, wom mas femand im

Empfelingsfereien vor Amprening min neutrich veransgezie verten, venn man zenand ein Empfelinken ans Erialerun feueren getrent haben und nuße, das fie och find und Schaufen und Erialerun feueren getrent haben und miljen deren. des fie och find und Hohaufe und verer Geide nud andern Kenten gegendber benähren werden. Dies unfi bei dem Empfehenden zur sehren Aberrungung geworden sein, somt konnte er in die Long kommen, daß er som facher Empfeinung feifth die Hefter Nachressfage besomrtielt. Man tiltum an einem jungs Sampum Zerne mei Geneistenfischtit, ma ein niehem Det estigt fich der Empfeldern sich weringer die frem im derniffenfischtit, mas empfeldt einen Handerer begen lauberer Kiebel im Keitgelichfieleit in feinen flesch, mas er einfert anderendes tekentiefte kreite, ihr der en obsiehen keitgelichfieleit in feinem flesch, mas er einer anderen keiterliefte kreite, ihr der en obsiehen gegeigt, wah in ver Gefelfieleit, für die er empfeljelen werden, entmietet er Gegetigsliche, die im kert einer mittenmen Satzie bereiten finnen. Dies mehr den der diese die den der der voordinatien, moden es geden entrifenfellen Manne zur Spilde, eine Empfeldung nur den zu geden, weite Lausse jack, abs. het Gempfeldung inte spork geführt, eine Empfeldung nur den zu geden.

with man was framm um eine Gungfelmungfereiten gebeten, wen been wan mich aus Graitung neit, das er baeftett und giber wistigung über vorbritt, fo dar men bis Butte unter alle lindinken aburdenen, neil man ich der Weder wistigung über vorbritt, fo dar meh be Butte unter alle lindinken aburdelenen, neil man ich der Weder wistigung der Verleitung wer Verleitung der Verleitung der

wand presentinger, wat je tienn is einen jungen Wenn ein Einspissungsprief von gohem Wett fis hem er fann der Colliffel meden, der ihn die Art zu dem, nos er halfe und wiedel, die sichte, Eunspissung ist af mehre wert als Geschäckfeicht im Benutiffe. Edie fich debete ver einigen, dann mis der fiert. Ameh aus dereitrichte in de been, "Nedemmandelin" sie sich mehr die verbeitrichte Eune fürweggestiegen und des im Etzliere gefolder, "weich derein der kindiere verbeitrisdie Eune fürweggestiegen und des im Etzliere gefolder, weich der der der der dere dereitrisdie eine Europe

gebührte.

#### Bittidriften.

Stefaj für den Setribe allein und nicht für den Empfänger für Stitterfinde der Bilter ichtfen. Bennete Vente eineben judicen beden einen Untersjeite maden zu müßen, miesen, alle für nurer Biltfactiven aussichtige Bieten und biereichtigung im Radicken vergleich eine Ansteile der Stade ihr der Andalt der Setre Setriben immer eine Bieter, auf deren Setfällung man sign der Setriben in der Setriben der Setribe

Sa gabiteich die Dinge find, mu die wie einen anderen ditten tommen, ja gabiteich find omd bie Greinde gefreit, mit je nach dem Gegenflande und dem Greinde miligien, die Beiteigeide nature gemäß auhreft verschieden gestatten. Auch die Person, an welche die Bitte fich richtet, jahr noch einem Mulch zur Serschiedeunisch, dem est fin sich des gelech, ab wir einem Remndo auf einen Zemdon,

eine gleichstehenbe, niedriger ober baber gestellte Berfan um emas ditten. And Behorden werben

ja nicht felten mit Bittgejuden und Bittidriften aller Mrt angegangen.

m bem Knitzen felt), dos naticités anf fe farz, wie meife, dere dos selfammen ter bereiteilt fein mis feinem Abendy au mi, fit es gereten, else ainere find an el fingang in wei Befel pl bemigen, k. I., Liefer Freund: Sei nicht bife, daß in die iner Bitte in einer Knitzen der Bendy der Bereiten der Bitten felde in die erleigten fann. De ig mur feine großen der Bereiten der Bereiten der Bitten felde in die erleigte fann. De ig mur feine fickeren Hiller der Bereiten der B iefdenbe Material, welches allein bie mir anfgeftiegenen Zweifel lofen fann, gur Sand haben und elande von Ihrer befamiten Liebenswürdigfeit hoffen gu burfen, in folgender Angelegenheit die notige minteftühung fitr meine Arbeit ju finden ... Nach einer solchen oder chnildem Guielung folgt dann die Municegenheit stellen, jo star und einig angestellt, das der Ennyläuger genan neck, nam aus es sich danndet, und betwerteit Zweise in ihm aufletigen tonnen. Be eingeder, flarer und nathrelider bie Darftellung, befto ficherer bart man auf Erfolg rechnen. Es ift gleichgultig, welchen Gegenstand bas Bitigefuch betrifft, die Eintleibung wird immer

ungefahr biefelbe fein und unr nach Daggabe bes Gegenstandes inobifigiert gu merben branden. Di man um einen Rat ober um eine Gefälligfeit, um eine Anstunft ober um eine Beforgung, um

ein Darleben ober um irgend etwas anderes bittet, die Ginfleibung bleibt fich gleich.

Much bie Bittgefnche ober Bittidriften, welde bie Erlangung einer Unterftugung gum Bwed haben und beshalb auch gemeinhin Unterftfigungegefuche genannt ju werben pflegen, find im naventlichen von den andern Bittgeinchen nicht verfcieben. Rur find fie ichwieriger abgufaffen, ba nicht eine Cadie, um die man bittet, fonbern ausichlieflich die Berfon bes Bittftellers in ben Mittelpuntt tritt, ber feine triiben Berhaltniffe gu fchilbern bat, ein Ungind, bas ibn betroffen, Die Rot, in bie er geraten, und weldje von ben unenblidjen Urjadjen es fonft noch geben mag, bie ihn awingen. anbere um Unterftugung gu bitten. Das taun nun gefdieben bei Berfouen, bei einer Beforbe, bei einem Berein, ber bie Wohltatigfeit auf feine Sahne geschrieben hat, ober mo fonft Fonds für Unternigungagmede vorhanden find. Das Gefuch wird fich in allen Rallen ungefähr gleich bleiben.

Bwei Rlippen find es, die ein Bittiteller ju vermeiben bat: Berichleierung ber Bahrheit und Ubertreibung ber Doflichteit. Die Urfachen, welche Beranlaffung ju einem Unterfithunosaeiuch acarben haben, find immer ber Bahrheit voll entfprechend ju fchilbern. Behorben, Bereine, auch fochgeftellte Berjonen, beren befannter Bohltatigfeitefin viele bewrtige Gejuche nach fich giebt, aeben niemals gleich ohne weiteres einem Bitifteller Gebor, fonbern fie gieben borerft Erfundigungen ein, um bie Ubergengung gu gewinnen, daß bie Berhaltniffe auch wirflich fo liegen, wie fie in bem Gejud geschilbert worden find. Diese Recherchen, wie der frangolitiche Andbennt bafür lantet, werden uicht allein bei dem Allfriedler selbs, sondern auch sinder im Midden bei andberen Versoner an-gestellt, von beiten man annumnt, das sinder ihr der Archaltuffe bekannt lind. Engeben unm bie Erfundigungen, daß bie angeführten Graube nicht frichhaltig find, bag bie Beburftigfeit alje feineswegs in bringend erideint, fo wird ein folder Bittfteller natürlich auch nicht auf Die Erfullung feiner Bitte rechnen burfen. Gicher aber barf er fich Erfolg verfpreden, wenn er ber Bahrheit gemaß verfabren ift, ober wenn es fich gar berausstellt, bag bas gu linbernbe Elend noch großer ift, als es geichilbert morben mar.

Much bie zweite Rlippe ift nicht gang ungefährlich. Biele Bittfteller find ber Deiming, fie mußten ber Berfon, an welche ihr Schreiben gerichtet ift, moglichft unterwurfig entgegentreten, ibr in jeber nur bentbaren Beije fomeicheln, um fie fur ihr Anliegen gunftig gu ftimmen und ben beabsichtigten Bwed zu erreichen. Run, es mogen wirflich vereinzelte Falle vortommen, wo dies von Borteil ilt, benn es gibt in allen Menichentiasien Lenie, die für Schmeicheleien empfänglich sind. 3m allgemeinen aber birfte bergleichen Abertreibung ber Soflidfeit, wie wir bas milbe nemmen wollen, both mohl mehr icablich als nüttich fein. Beideiben, boflich und ebrerbietig foll ein Bittfteller bor ben Bobltatigen hintreten, nicht aber fich be- und wehmitig bor ibm im Stanbe winden. Rriederei wird in ben allermeiften Gallen einen abstogenben Ginbrud machen und bem Bittaeluche tein williges Ohr öffnen.

Ein Bittgefuch ift immer gu beautworten, und wer ein foldes erhalt, ber foll es jich gur Bilicht machen, Die Antwort auch umgehend erfolgen gu laffen ober, falls etwaige Erfundigungen notwendig fein follten, boch fobald biefe erledigt find. Dan foll immer baran beuten, bag ber Bittfteller auf ben Beicheib feines Schreibens mit banger Sehnfucht martet, und boppelt bilft ja, wer

ichnell hilft.

Chenjo nmgehend hat aber auch berjenige, welchem eine Bohltat, eine Gejälligfeit u. bergl. erzeigt, überhanpt eine Bitte erfullt morben ift, feinen Dant bafür auszusprechen. Gin folches Danfidreiben bebarg nicht vieler Worte, wenn fie nur berglich find, und bag fie bas find, baran wird es woll tanm jemals fehlen. It bod bem Bittfteller ein Bweifel geloft, ein Dinbernis aus bem Wege geraumt, bem Unterftugten eine fowere Gorge vom Bergen genommen, und ba finben fich die richtigen Worte mohl von felbit. Dier ift alfo imr gu beobachten, daß ber Dant nugebend gu erfolgen hat und feinerlei Erwägung gepflogen werden barf, ob ber Bobliater auf Dant rechnet ober nicht.

#### Grinnerungs. Dabuidreiben uiw.

Abergeben burfen wir hier nicht, bag es gar mannigfache Bebenslagen gibt, in benen wir auch einmal genotigt find, einen Brief unangenehmen Juhalts gu fdreiben. Da hat uns jemand em Beriprecen gegeben und nicht Wort gehalten, und wir find gegwungen, ihn barau gu erinnern; der es hat jemand geliehenes Getd nicht wie versprochen gurudgegahlt, und wir muffen ihn mahnen; ober es hat jemand falfche Gerfichte über uns ausgestrent, und wir find genotigt, ibn gur Rebe gu Der finne fanjtities Gerfiet, ses Silferti, freil, mie wir folm fanne frunte, wo der jest finnehm (eine der Berries und eine der maisten d.). Der der Gerieftige der Streiftige finne finnehmen der Streiftige finne der Streiftige finne der Streiftige finne der Streiftige finnen der Strei

erigeitum.
Mit der Cinfighenug der Positarte ist die Jorm der furzen Mitteilung noch weientlich er leichtert werden. Bricidosen, Ameer, Tinte und Jedes und von jenit zur Gorrespondung gehte, dat num könig, 3, Sau jer Villes, nicht immer gar Jam. De jührt man etwn Schlaften, gelö mit eingebenden Bertgeichen, in der Tosige mit jich, und die Posit bespörert jede Vilcissischungs, so einem und der Vinerie derullen mit die innerende mit der Wort der Villessischungs, so

Dostkarte.

Polimorte

An

Horrn Dr. jur. Franckh

Berlin W. 10

Bendlerstraße 20.

Daß man an einer Boltente, fie mag illişteiert fein ober nicht, nur Dinge schreiben dart die jedermann lefen kann, möge niemand außer acht lassen. Genije soll ichtieblich mich merendem dielben, daß man sic polie gestellten Berionen gegenüber niemals einer Vontarte bedrem darf.



Die Boft ber Gegenwart ift ohne Frage einer ber wichtigften Faltoren bes mobernen Aufmriebens, ihre Ginrichtungen find zu einer Bolltommenheit gebieben, die bewunders.

würbig genannt gu werben verbient.

ver im erien Sieret des fechydnen Jackenberte enthab die erke ow dem Kultum berungt bei im gene auf Sex mellen men gene auf Sex mellen gene auf Sex mellen gene auf Sex mellen gene im Erien 2004 im 2

Bert burch die Anlage von Boftmufeen auch offiziell anerfannt worben ift.

We Kriemarte ist immer in die recht odere Ede ju lieden. Man betjadte boder mit niger Vaginerloudie, dem neuen jennen berde auflicht, als ded Forder beträgt, fo die et der Bernist ju tregen, do die Sylt micht wieder beransgist, sondern alles dishemelt und bamil als muglitze macht, dos aufgelicht ist. Refe jennen der zu menig auf, de wied biefer, "megmisjend trankrete" Brief als mitganiere behandelt im bon dem Emplinger all, "Betrafperer" och fo viel etgegepen, als jur Zare find dem Anterieren Brief and feldt. Beilprist: Basil Stabtporto für einen Brief in Berlin beträgt 5 Pf., fenbet nun jemand einen Brief nach Botsbam, ber 10 Bf. toflet, und flebt aus Berfeben nur eine 5 Bi.-Marte auf, fo merben bem bem Empfänger nicht bie fehlenben 5 Bf., fonbern 15 Bf. Strafporto eingezogen, ba ber unfrantierte Brief eben 20 Bi. toftet.

Es fei nun nur noch bemertt, bag ber gewöhnliche einfache Brief fur einfaches Borto bas Gewicht von 20 g nicht überfteigen barf; bariiber binaus wird er Dobbelbrief mit bomeftem Borto bis 250 g. Dies ift bie Bewichtsgrenge für ben Brief überhaupt, barüber hinaus gehore er nicht mehr ber Briefpoft, fonbern ber Baleipoft au. Rur in ben befonberen Stabtwoftbe-

girten gilt ber Brief auch bis au biefer außerften Gewichtsgreuge nur ale einigeber Brief Die Briefvolt hat es aber nicht allein mit Briefen gu tun, fonbern in ihren Rreis geboren auch noch: Bolifarien, Drudfachen, Barenproben und Geichaltspapiere, und auch biefe bie

Barenproben vielleicht ausgenommen, rechnen ja noch mit gum feriftlichen Berfehr,

Bezüglich ber Boftfarten ift gu bemerten, baf ber Name und bie Abreffe bes Abfenbers auch burch aufgeflebte fleine Bettel bezeichnet werben tanu, bag es fouft aber nicht geftattet ift, ben Boftfarjen irgenbipeliche Graenitanbe beiguffigen ober barau au befeftigen, auch nicht bas Auffleben von ungebrauchten Boftmarten gu bem Bwed, bem Abreffaten biefelben als Geibmert gn übermitteln. Auch bas Bufammenheiten zweier Karten ift nicht geftattet. Fur biefen 3med erhalt man bon ber Boft bie Boftfarfe mit Antwort, beren beibe Teile bei ber Bengung natürlich den Bestimmungen für die einsache Bostlarte entsprechen mussen. Wan darf die beutsche Annopritarte auch nach Gierreich-Ungarn benuten, denn da die für die Autwort be-Rimmte angebogene Rarte ausbrildlich bie Bezeichnung "Antwort" tragt, fo wird fie auch bon ber öfterreichifden Boft refpettiert und mit ber Antwort unbeanstanbet nach ihrem bentichen Ausgangsorie guridbeforbert. Dasielbe ift ber Rall mit ber ausichließlich für bas Musland bestimmten Belipoftfarte mit Antwort, beren bentiche Boftmarte in febem Lanbe, welches an bem Beltpoftverein gehort, refpettiert wirb.

And Drudiachen tonnen in ber Form ber offenen Boftfarte Leforbert werben, boch burfen bieje nicht bie Aufichrift "Boftfarte" tragen, foubern muffen auf ber Borberfeite ans-

brudlich als "Drudfache" bezeichnet fein.

Mis Drudiachen . welche einem billigeren Bortofat unterliegen, find angufeben: alle burd Budbrud, Rupferftid, Stabiftid, Solgfauitt, Lithographie, Detallographie, Seltographie, Shotographie ober ein anderes berartiges mechanifches Berfahren bergeftellte, nicht aber bie burch bie Robierpreise ober bie Schreibmaichine erzeugten Schriftftude, lettere mir bann, wenn fie auf lithographifdem ober hettographifdem Bege bergeftellte Bervielfaltigungen berfeiben finb. Es burfen ben Drudfachen aber teine gefchriebenen Bufate ober Anberungen am Inhalt ober Briefe ober irgendivelche Mitteilungen, welche bie Gigenichaft einer eigenflichen ober perfonlichen Korrefponbeng haben, hingugefügt werben. Bohl aber bilrien Einzelheiten im Text augeftrichen werben, um bie Ansmertfamfeit barauf zu lenten, auch burchgeftrichen, um fie unleferlich gu maden. Dit Korrefturbogen bon Drudjachen burjen alle auf Die Rorrettur beguntiden Anberungen oorgenommen werben. Auch bas Manuffript barf ihnen beigeffigt werben, es ift bann aber auf ber Abreffe als "Korrefinr" ober als "Rorrefinr und Manuffript" gu begeichnen. Manuffripte allein ohne bie Korrettur burfen als Drudface nicht verfdittt werben, wohl aber als Gefchaftspapiere. Drudfachen unterliegen bem Frantogwang.

Die Berpadung von Drudfaden laun febr verichiebenartia ausgeführt werben; unter Streifband, in offenem Aubert, auf einer Rolle, gwifchen Papptafeln, gufammengelegt ober geschifftt, aber stells jo, daß die Ratur ber Sendung leicht zu erkennen ist und tontrollier werden kann. Das Meistgewicht einer Drudsache beträgt im Deutschen Reich und Herreich-

Ungarn 1 kg, in ben ilbrigen Lanbern 2 kg.

Mis Barenbroben geften Mufter, welche feinen Sanbelowert haben, fowie naturgefchichtliche Gegenstaube, Die nicht gu Sanbelszweden verfenbet werben, auch Masjachen, Finffig. teiten, trodene Bulber, fogar lebende Bienen. Gie burfen teinerlei ichriftliche Mitteilungen enthalten, welche die Eigenschaft einer gorreipondeng verraten. Die Auffchrift ift mit "Broben" ober "Rufter" ju bezeichnen. Die Berpadung gefdieht unter Streifband, in Ravert, in Raben. Gadden, in Rollenform, je nachbem auch in luftbicht verichloffenen, burchfichtigen Blaichen ufto., bod ebenfalls fo gu halten, bag bie Genbung leicht fontrolliert werben tanu; fie bar 30 cm Lauge, 20 cm Breite und 10 cm Sobe nicht überfteigen. Das Meiftgetwicht beträgt 350 g. Frantozwang.

Ils Gefcaftspapiere find gu verfenden: Alten, Frachtbriefe, Rechnungen, Duiljungen, Bartifuren und Rotenblatter, Manuftripte, forrigierte Schulerarbeiten ohne Benfur, Mifforpaffe, Lohn- und Arbeitsbiicher. Ju ber Anfichrift ift bie Genbung als "Gefchild-papiere" ju begrichnen, Berpadung wie bei ben Drudfachen, Weiflgewicht: 1 kg, im Berleig mit ben beutschen Schupgevieten sowie ben übrigen Lanbern bes Weltpostvereins 2 kg. Rach Oderreich-Ungaru und Liechtenftein ift bie Berjendung genen ermäßigtes Borto nicht aufaille Die Andbehunng barf 45 cm, in Rollenform 75 cm in ber Lange, 10 cm Durdmeffer nicht

überichreiten. Frantogwang. Tarif bei ben Loftamtern gu erfragen. Bujammengepadje Gegenftanbe. Es muß hier noch bemerft werben, baft Drud-

iaden. Barenproben und Gefchaftspapiere an benfelben Empfanger auch ju einer Cendung bereinigt werben tounen unter ber Bebingung, bag jeber Gegenstand, für fich genommen, bie auf ihn anwenbbaren Grengen bes Gewichts nicht überichreitet, 3. B. Breispergeichniffe mit Stoffproben, und goar innerhalb bes Dentichen Reichs im Gefamtgewicht bon 1 kg (Gontgebiete 2 kg); nach Ofterreich-Ungarn Drudfaden und Bareuproben im Meiftgewicht ber gangen Genbung von 330 g. Rach bem Auslande darf man alle brei Gegenftande vereinigen, die gange Genbung jedoch bas Gewicht von 2 kg nicht fiberfieigen. Frantogwang.

Es erubrigen nun noch Boftfenbungen fur ben ichriftlichen Berfebr, bei benen bie Roft gewiffe Berpilichtungen übernimmt.

Dhenan ftellen wir bie Ginfdreib. Brieffenbungen. Ilm bie Giderfeit ber Genbung burch Reftfiellung ber Ginlieferung ju erhoben, tonnen Briefe, Drudjachen, Barenproben und Weichaftspapiere auf Berlangen bes Abjenders eingeschrieben beforbert werben. Der Auftraggeber erhalt bann bon bem Schafterbeamten einen Ginfieferungsichein, womit er bem Beweis in Sanben hat, bag er bie Cenbung an einem beftimmten Tage anfgegeben hat, was a. B. bei nanbigung von Berträgen, für bie ja in ber Regel eine beftimmte Frift jeftgefebt ift, von Wichtiafelt fein tann. Anberjeits hat bann ber Abreffat ber Boft wieber ben richtigen Empfang ber Genbung gu beicheinigen, woburch tinn biefe wieber ben Beweis erbringen tann, bag bie Genbung richtig abgeliefert worben und fie außer Schulb ift, falls ber Roed ber Ginichreibung ettog berfehlt fein follte. Ber alfo über bie fichere Beforberung und Buftellung einer Brieffendung beruhigt fein will, ber lagt biefelbe auf biefe Beife beforbern, was burch ben Bermert "Ginfchreiben" ang bem Briciumichlag angegeigt wirb. Diefer Bermert wird fiets obenan geftellt und unterftrichen, barunter erft folgt bie Abreffe,

Rit ben Beriching ber Ginichreibbriefe gibt es feine besondere Borichrift, er unterfcheibet fich nicht von bem eines gewohnlichen Briefes. Es wird für folde Briefe anger bem gewohnlichen Borto nur eine Ginfdreibgebuhr von 20 Bf. erhoben. Gie tonnen auch außerhalb ber Schalterbienftftunden eingeliefert werben, wofür aber eine bejondere Gebuhr von 20 Bf, ju gablen ift. Richt unwichtig ift, bag Ginfchreibsenbungen im Inlande, wogu auch Ofterreich-Ungarn

nebit Bosuien und herzegowina gerechnet werden, auch unfrantiert eingeliefert werben tonnen,

nach bem Austande bagegen find fie ftets von bem Abfenber gu frautieren. Bill fich ber Abfenber eines eingeschriebenen Briefes noch nicht babei beruhigen, bag bie Boft bie Buftellung besfelben burch bie Dnittung bes Empfangere nachweifen tann, fonbern mochte er biefen Beweis gern felbit in Sanben haben, fo tann er eine Beicheinfaung über bie richtige Buftellung verlangen. Dies ift auf ber Abreffe ber Cenbung burch ben Bermert gegen Rudfchein" auszubruden. Dann erhalt er nach erfolgter Buftellung bie gewinschte Beideiniaung barüber. Ratürlich ming er bei ber Ginlieferung ber Boft feinen Ramen und feine Bohnung angeben ober bie Berfon bezeichnen, an welche ber Rudichein abgeliefert werben foll. Dies Berfahren erforbert eine befonbere Gebuhr von 20 Bf. Gur Ginfteferung eines Ginfchreibbriefes außerhalb ber Gchafterbienftftunben wirb ebenfalls eine befonbere Gebuhr von 20 BI erhoben

Es fei noch bemertt, bag ein Rudichein auch fpater ale bei ber Einlieferung verlangt werben tann. Diefe Einrichtung besteht nicht nur fire bas Deutsche Reich und Ofterreich-Ungarn, fondern für ben gangen Weltpostverein, nur nach Landern, welche außerhalb besselben

fteben, find Rudicheine ungufaffig. Choas abnliches find Briefe mit Boft-Buftellungenrtunde, nur bag nicht nur

eingeschriebene, fondern auch gewöhnliche Briefe auf biefe Beife beforbert werben tonnen. Birb eine folde Beforberung verlangt, fo find bem Briefe zwei, von bem Boftamt erhaltlidje, von bem Abfender ordnungsmäßig ausgufüllenbe und mit feiner Abreffe gu verjefenbe Buftellungsurfunden außerlich beignfügen, von benen die eine als "Abfchrift" bezeichnet wird. In bet Muffdrift bes Briefes ift ber Bermert angubringen: "Sierbei ein Formular gur Buftellungsurfunde nebft Abfchrift". Mugerbem ift noch ein besonberer Bermert erforderlich, wenn bie Buftellung an einem bestimmten Tage ober an einem Conntage ober allgemeinen Fefttage erfolgen foll. Gelber ober Bertgegenftanbe burfen folden Briefen nicht beigefügt werben, auch find Bertaugabe, Rachnahme, Gilbeftellung nicht gulaffig.

Briefe mit Boft-Buftellungenrtunbe find auch nur im Deutschen Reich gulaffig. Gie tonnen auch unfrantiert abgefendet werden. Im Frankofall hat der Absenber zu entrichten: das Briesporto, die Zustellungsgebühr von 20 Pf. und das betressende Briesporto bei der Ricktunst der Buftellnugenrfunde; bei eingeschriebener Gendung natürlich auch noch bie Ginfchreibgebuhr von

Bon der Berjendung der Briefe. Boftalifches.

20 Bf. Camtliche Gebuhren hat alfo entweber ber Abfenber ober bei nufrantierter Genbung ber Empfanger gu aghlen.

Gifbriefe beifen biejenigen Brieffeubnngen aller Art, welche nicht bis gn bem gewöhnliden Rundgang ber Brieftrager liegen bleiben, fonbern fofort bei ihrem Gintrelien auf bem Boftamt burch einen besonderen Boten gu bestellen find. Dies konnen sowohl gewohnliche ober eingeschriebene Briefe, als and Bofttarten, Drudjachen, Barenproben und Gefciftspapiere fein. Wuricht der Abjender diefe ichleunige Abermittelung feiner Sendung an den Emplänger, fo hat er in der Abresse obenau den Bermert zu seinen: "Durch Eilboten!" Will der Absender nicht nur bas Briefporto, fonbern auch die Gilbeftellungsgebuhr vorans bezahlen, fo ift bieb burd ben weiteren Bermert gn fenngeichnen: "Bote begahlt!" mas inbelfen nur im Denfichen Reich notwendig ift, ba nur bier Gilbrieje auch unfrantiert abgesenbet werben tonnen. Der Ab. feuber tann es augerbem auf bem Briefumfdiag noch besonders bemerten, wenn er wünfcht, baß die Bestellung feiner Cendung auch nachts (woifden 10 Uhr nachts bis 6 Uhr frub) ausgeführt werben foll.

Gilbriefe tonnen, wie icon emannt, innerhalb bes Dentiden Reiches and unfrantiert ab-

gefenbet werben; über Dentidland hinaus, and nach Ofterreid-Ungarn, find fie ftete von bem Abfenber an franfieren. Die Gilbeftellungsgebuhr beträgt innerhalb bes Belipoftvereins 25 Bi. boranggelett, bag ber Ort, wohin ber Gilbrief gerichtet ift, eine Boftanftalt hat. Bohnt ber Abreffat aber in einem Drt, ber nicht mit einer Boftanftalt verseben ift und min bie Genbung bon bem letten Boftort burch Gilboten borthin beforbert werben, fo wirb bas Botengelb, auch innerhalb bes Deutschen Reiches mit minbestens 60 Bf. von bem Absenber im voraus erhoben; falls die erwachienden Botentoften fich hober ftellen, fo wird der Rebebetrag von bem Empfanger eingezogen. Innerhalb bes Dentiden Reiches ift es auch gestattet, bag ber Absenber eines Briefes aus traendwelchem Grunde Die Gilbestellung besfelben bon einem Boftort nach einem aubern Boitort anordnen fann, was auf bem Rubert burch ben Bermert: "Bon . . . . burch Gilboten!" ausgaubruden ift. Die Entfernung mifden beiben Orten barf bann aber nicht funjachn Rilometer überfteigen, und die Gebuhren werben bann ebenfo berechnet, als wenn ber Bestellore feine Boltanitalt bat. -

Schlieflich milfen bier and noch die Radnahme-Brieffenbungen erwähnt werben, obwohl lie nicht mehr au bem Rreife bes eigentlichen ichriftlichen Bertebre gerechnet werben tonnen. Es tonnen nämlich mittels Rachuchme in bem gesamten Bereiche ber Briefpoft, alfo fowolf auf Briefe wie and anf Boftfarten, Drudfachen, Barenproben und Gefchaftspapiere Gelbbetrage erhoben werben, mobei mobil an beachten ift, bak bies nach ankerbentichen Lanbern mur auf Cinidreibiendungen gulaffig ift. Dem Abjender wird über ben Beirag ber Radnabme-

fendung eine Befcheinigung erteilt.

Die Abreffe einer Rachnahmefenbung muß oben einen barauf bezüglichen Bermert

"Nachnahme von 15 (fünizehn) Mart 50 Bi. Mienher: & & in . . . (Ort und Wohnung)."

Darunter folgt bann die Abreffe. Bei Gendungen nach bem Auslande mng gwifthen beiben auch erit noch ber Bermert: "Ginfchreiben!" angebracht fein.

Muf Die Gingefheiten ber Rachnahmefendungen tonnen wir hier nicht weiter eingehen, ba ber gulaffige Sochitbetrag ber Rachnahme je nach ben betreffenben ganbern bodit verichieben In Deutschland burjen bis 800 Mart erhoben werben, in Ofterreich-lugarn 1000 grouen, in Danemart 720 Kronen, in Rorwegen 720 Kronen uim. ufto. Ratürlich find auch bie Gebultren, fowie allerfei Einzelheiten febr verfchieben, woruber man fich indes bei ben Boft-

amtern befragen tann.

haben, 3. 3.

Annerhalb bes Deutschen Reiches tann ber Abreffat eine Ginlöfungefrift von fieben Tagen beanfpruden. Bird bie Radnahme bel ber Borgeigung nicht eingelöft und bie genanute gablungsfrift auch nicht beanfprucht, fo geht bie Senbung fofort an ben Aufgeber gurud. Nachnahmejenbungen mit bem Bermert: "Boftlagernd!" werben von ber Boft ebenfalls fieben Zage magniezioningen mit dem Artierett. "Hopkingeren er von ein gegenhausen dem Alfander auf Serfigung des Empfangers gehalten. Gei Andmachinefendungen, welche von dem Alfander auf der Adresse mit dem Sernext: "Sofort zurücht" oder einer äbustigen, des Versichts schaffender Küdlendung ansderüfenden Angale versiehen sind, ih die Lagericht zur Einfalung ausgefchloffen. Gingelofte Rachnahmebetrage werben bem Abfender von ber Beftimmungspoftanitalt burch Boftammeifung augejanbt.



### An den Dentichen Raifer.

Unrede ober überfdeift: Allerdurchlauchtigfter, Großmadtigfter Raifer und Ronig,

Allergnabigfter Raifer, Ronig und Berr!

Ente Raiferliche und Abnigliche Majestat ver Merhöchfobiefelben, worm! ble Butet: "Bergundleft, Germaterliefelt, balvolt, efelerfetboll, in tieffer Girturdt, eteerbeiteffe abnochfon gebrauch unden, wolleren Robenschungen iner "getwefang, preigles, beeger ich nich, verfeige eiche" zu vermeinen find.

In tieffter Chriurcht verharre ich Enrer Raiferlichen und Königlichen Majeftat

Alleruntertanigfter fober Alleruntertoniaft gehorfanifter)

Mumerenng. Der Debolionblitich swiften "Wojefte" und "Allerunteridnigfter" barf in biefer Unterferift nicht bergeffen werben.

Mn

Seine Majeflat den Deutschen Saifer

Berlin.

ober:

An

des Raifers und Ronigs Majeffat

Berlin.

#### Mn die Majeftaten anderer gander.

ideribt man in berfeiten Beile, nur find folgende Bereinfachungen vorgeichtieben: In Bayern find infolge ber andquernben Bebinderung bes Konigs Gingaben an Geine Ronigliche Sobeit ben Bringen Entipolb

bes Ronigreide Banern Bermeier ju richten. Im verbindenden Cert find bie Unreben ufm. wie an regierende Monige ju gedrouben. 3n Württemberg einfach :

Mn ben Ronig von Burttemberg. Un Se Majeftat ben Kalfer von Ofterreich foreibt man (aus befonberer falb biefes Monarden nit arm einfacher Uberichrift: Gure Raiferliche Majeftat ober Gure Majeftat.

Mn den Aronbringen des Deutschen Reichs und bon Breufen.

Murede ober Aberichalir:

Durdlandtigfter Rronpring.

Gnabigiter Bring und Berr! 3m verbinbenben Cert:

Enre Raiferliche und Ronigliche Sobeit ober Sociltbiefelben und es find bie Borte: "gnibigit, untertanigh, bulbreid, bulbrell, ebrfurchtvoll, ehrerbien,it" abwechseind au gebranden. Solug und Unterfdrift:

Bu tieffter Chriurdt verharre ich

Eurer Raijerlichen und Roniglichen Sobeit

Untertänigfter

Mbreffe:

Mu Ceine Raijerliche und Roniglide Dobeit ben Rrondringen bes Deutiden Reiche und bon Breugen

Un bes Rronpringen Raiferliche und Ronigliche Dobeit.

Mu einen Roniglichen Bringen.

Unrede aber Uberfdrift:

Durchlauchtigfter Bring, Gnabigiter Bring und Serr!

Im perbinbenben Gert: Unterfdrift: Mbreffe:

Enre Roniglide Stobeit, ober: Sodiftbieielben.

Untertanigiter.

Mn Geine Roniglide Sobeit ben Bringen . . . . (Rame). In die Eribergoge von Ofterreid ift die Unrebe: Durchlauchtigfter Ergbergog

Mbreffe:

Un Ceine Raiferlige Dobeit, ben Dnrclandtigften Farften und Berrn, Berrn . . . . . (Rame), Raiferliden Bringen bon Ofter-reich, Rouigliden Bringen bon Ungarn und Bohmen, Ergherzog bon Ofterreid.

# An einen Großherzog.

Unrebe ober Uberldrift:

Durdlaudtiafter Grofbergon. Gnabigfter Großbergog und Berr!

Im rerbindenben Test: Umeridufft:

Eure Ronigliche Sobeit, wer Socitbiefelben. Untertäniafter.

Morelle:

Mn Geine Ronigliche Sobeit ben Großherzog von . . . . (Banb).

#### An einen regierenden fonveranen Bergog.

Murede ober Uderidrift;

Durdlaudtigfter Bergog. Onabigfter Gurft unb berr! Enre Dobeit, Sociftbiefelben.

Im perhindenben Bert-Mureel Activ-Dreffe-

Untertanighter. Mu Geine Sobeit ben Bergog bon . . . . (Land). Richt jonverane Bergoge betommen bas Brabifat: Durchlaudt

#### Mu einen regierenden fonberanen Gurften.

Muscle ober Ilberideife-

Durdlaudtiafter Gurft! Gnabigfter Gurft und Bert, Enre Durchlaucht, Sodiftbiejelben.

3m verbindenben Cegt: Hutericheife-

Untertanigfter. Mereffe An Geine Durchlaudt ben Gurften . . . . (Rame).

Bei nicht regierenben Rarften bebient man fich in ber Murebe oft nur bes Sitets: Durdlaudtiger, eber not Berbiltnis: Sochgeborener Surft. 3m Tert faat man bann: Gire fürftliche Buchen.

und in ber Unterfchrift nach Berbillmis: Untertaniger, wer Beborfamfter.

### An einen Grafen.

Murrbe ober Aberichafft:

Sodgeborener Graf. Gnabigiter Graf und Berr! 3m verbinbenden Cest:

Enre Grafliche (Dochgrafliche) Guaben, ober auch Sochbiefelben. Huter School .. Geboriamiter. Mittelle.

Mn Geine Bodgräfliche (Grafliche) Onaben. ober gemabnilfier :

Un Geine Sochaeboren ben Serrn Grafen R. R. Ebenfo foreibt man an die Greiberren, weiche eine Standetherrichaft befiben, aber aus altem Beidebte find, nur bag man fant Geaf fagen mußt Freiberr, und hachteribertich ftalt hodgrafflic. Die friferen reidsuumittelbaren Grafen erhalten in ber Unrebe:

Erlauchtigfter Graf, Gnabigfter Graf und herr! Im verbindenden Cept: Eure Erlaucht, ober Sochbiefelben.

limeridrift: Eure Erlaucht, ober Doc

Ubreffe: An Seine Erlaucht ben regierenben Grafen pon R. R.

In einen Freiherrn oder Baron ohne Standesherrichaft,

## No. 1. Il 11 10

Uneebe ober überichift: Sochwohlgeborener Freiherr (Baron), Gnabiger Derri

Im verbindenden Cegt: Euer Hodinohlgeboren,

Gehorfamster. Morfie: Un Seine Sociwoblaeboren ben Berrn Freiberrn (Baron) von N. R.

### An gewöhnliche Abelige.

Unrede ober überichtift: Sochwohlgeborener, hochgeehrtefter herr!
ober wenn ber Ubfenber irgentmie vom Empfinger obbilogt:

Im verbindenden Cest:

Ener Socioofigeboren, ober Socioiefelben. Unterfdeift: Geborjamfter.

Werfie:
An Seine Hochroohlgeboren begern dom N. auf R., oder zu N.
Auf Kanisk men, wenn der Emplicare auf foren Gute, zu A., mein er itgezad wo wdert wednt. Herbei in zu derächfigtigen, daß die Lindstar durch die meiliche Gerlang der Koeffiere entgrechend ackloken werden wei.

Sr. Fodywohlgeboren

dem Königliden Rittmeister im 2. Garde-Dragoner-Regiment (Kaiserin Alexandra von Rußland)

Berrn von Wedell-Dohna Bitter hoher Orden

311

Belle-Alliance-Strafte Dr. 79, II.

Frei.

Wan fdreibt alla 2 91.

aber man ichreibt:

An

den Röniglichen Landrat des Breises West-Sternberg

Berrn von Wachenhusen - Röstritz

Bodywohlgeboren

Enel.

Dominium Röftritz bei Bärwalde.

An einem Angehörigen ber beutiden Marine ift gu abreffieren:

Αn

3m verbinbenben Cert:

Mbtelle .

den Obermatrosen Berrn Erich Dampf an Bord S. M. Schiff "Deutschland"

Durch Vermittelung des Bofpostamts in Berlin.

Riautichou.

#### Beltliche Amtemarben.

Freilen jit eine Tiel-Ausgelchmung für boje Staatsbeamte im Zivil- und Militarbierift, 3. Minitter, Bethmarischlie, Seithenmunischlier, Generale, Generalleutnants, in einzelnen Fällen und Gefandte, und ift bann bie Norde par fluiering.

Gure Erzelleng, Dochgebortenber Berr Staatsminifter!

umerigeift: Eure Erzelleng, ober hochbiefelben. Geborfamfter ober Untertanigfter.

Seiner Eggelleng bem Ronigl. (Breußischen, Sachifden ufw.) Staatsminifter,

oer:

An Seine Ezzelleng
ben Königt. . . . Staatsminister und Rinister bes Auftus,
Juftizminister, Minister bes Junern, Ainister ber Auswärtigen
Angelegenheiten, Kriegsminister) berm R. R. der von R. R.,

Bitter hoher Orben ufm.
Durchfauchtigfter Fürft, mub Mi Geine Duchlaucht ben Fürften alle

Mentern. Deren Manner obengenennte fohr Stantedmire und Barben beffeiben, gebahrt ebenfalls ber Titel Gredens

433

Songebietender berr ift ein Titel, welchen außer ben Staatominiftern nim, am Generalmajors, Prajibenten, ober Chejs von Landes-Mollegien und Regimentern, jeboch eigentlich mur von Untergebenne erhalten.

Sodwoligeboren erhalten alle haberen Staats biener, Die nicht bas Prabitat Eggelleng haben, ober mit bem Rniat: Socioebietenber: u. R. in ber

Murebe :

Dochgebietenber Derr Generalmajorl

Interiderit:

Ener Sochwohlgeboren, ober Sochbiefelben.

311 . . . . .

311 . . . .

311 . . . . .

. .

Gehoriamiter . . . . .

Mbreffe:

Seiner Sochwohlgeboren bem Königlichen Generalmajor Berrn R. R., Ritter hoher Orben

Tas Pridelt.1 "hedmodigeberen" pliezt übrigent im amtiden Berfriet insbeisndere delgefest zu nereen den Berlouen des siederen Bolet, vorwägefergt, daß sie fich in entjerechnete Lebenfällelung befinden, feren allen fligteren. Sowist ihmen midd en diedere Bidaltal zehnnet nendig allen Gilliamente, netzie den der Richt er Richt dasse oder zu einer höderen Kangtiaffe gehören und denen nicht das Braktiat "Arptiny" gehältet.

Uberfchrift: Im perbindenden Cert:

Sochwohlgeborener herr!

Huteride St.

Ener Hochwohlgeboren.

Mbreffe:

Un ben Raiferlichen Regierungerat herrn R. R.,

Rettoren von Antverfitaten erhalten in ber

Biefaurde: Ragnifigens, Dodmurbiger, Dodgeebriefter Derr Reftor

Ju verbindenden Cegt: 11 nb Professor.
Gure Magnifigenz, ober Ew. Dochwürden.

Unterideift: Gang ergebenfter, ober Gehorfamifter.

orfie: Gr. Magnifigeng bem herrn Reftor ber Universitat und Brofeffor Dr. (phil) herrn R. R.

Sal Reiblist "Wabigeboren" much im amiliden Berfeit felber is. a. eller Kennten ber 5. Unter Hall beigebet, ed ift aber im inner Selt allgemein ander Branch gefemmen. Will man bennech basen Gefensch maden, is mitst auf leigenbes Bingmeisfen:

maken, fa wird auf folgendes hingeneiefen : Im verbind enden Cezt oder im Briefe beaucht mar bas einfache Sie, oder: Em. Wohlgeboren, und it der Unterickeift:

Ew. Wohlgeboren gang ergebenfter, ober ergebenfter R. R.
Die Ubreffe ift:
\*\*Tin hen herrn Direktor R. R., Wohlgeboren in . . . . .

Um biefer Stelle mag nach gleich barauf bingeniefen werben, baß "Bibligeboren" auch im privater Berfrie gluglich veralter ift. Ell man burdeut eine Beseichnung annenden, fo bedreite man lid im Berfeb mit Gebirben ausfählieflich ber Leiblinies "Dochmolge boren".

Bie beufiglien Abreffen - über neunundneungig Progent aller Schriftitiefe! - merben alfo einfach fauten:

Berrn Willibald Sörfter

Sriedersdorf (Medal.).

Srau (Sraulein) Edith Rosenbera

Liegnitz Lausitzer Stroße 9, II.

eber wenn ber Beruf, bas Amt mitgenannt werben :

Berrn Magistratssekretär Winter

Saarburg
Rheinische Strafte 38.

Brionders ju benitten ift nur noch bie form ber Golbatenbriefe. Ein folder wirb wie folgt abreifiert :

e e

Unteroffizier Johann Willenberg bei der 9. Rompagnie 1. Garde-Regiments 3. 5.

Soldatenbrief. Eigene Angelegenheit des Empfängers.

Dotsdam.

# Seite 62

fehlt leider

# Mu einen Titular- nder Beibbiichnf.

Dodmurbigfter, Sodwohlgeborener Bifcoi!

3m verbinbenben Cegt: Gure Biidiofliche Gnaben, ober auch nue Eure Sochwirben.

# In Pralaten, Abte, Groß-Priore, Land-Romture, Probite uim.

wenn fie Guriten find. TheriAnife Sodmurbigfter, Durchlauchtigfter Bralat! nim.

3m verbinbenben Cegt:

Gure Durchlaucht.

Gehoriamiter.

Bie geben ben eben eeft augeführten Berjonen, wenn fie feine Burfurn finb, fornie Dombrecen, Cebend-Generaten, General-Guperintenbenten, Dber-Dofpredigern, Ronfifterial-Raten lieber ben Eirel: Dodipuntbigfter, und teem fie grafticen obee freiherrlichen Stanbes find, fest man noch Sochgeborener Graf (Freiherr) bingn, mabernd man bei nieberen Abeligen ober Bargerlichen Sochwohlneborener anfagt.

Im prebiubenben Cert fdreibt mon:

Enre Sochgeboren, ober Enre Dodwohlgeboren, bei Biegertichen aber nur: Enre Sochmurben.

Die Brebiger (Bafforen) torem fie nicht Softoren ber Theologie find, erhalten ben Eltela

Sochehrmurbiger, Boblemofirbiger und im verdinbenben Cegt:

Gure Sociehrmfirben, Gure Wohlehrmlirben, in ber Ubreffe:

Gr. Sochehrmurben, bem herrn Brediger (Baftor, Bfarrer, Raplan) R. in R.

Kanbitaten ber Theologie und geiftliche Gentinaeiften, well fie noch nicht ju bem geifelichen Stande geweißt fint, erhalten bas gewöhnliche Wobigeboren, Im Cert:

Em. Wohlgeboren

und in ber Ubreffe: Un ben Berrn Ranbibaten R., Wohlgeboren in R.

Orbenebrüber, Religiofen fegen bie bermoge ihrer Geburt ibnen gutommenten Titel als unbereinbar-bid mit ibrem Gelibbe ab, und es loreben bie ihnen bor bem Gintritt in ben Orben gutommenden Titel nicht mehr gebraucht.

Batelarden merben ben Rifdiffen aleich beritelt.

Archimandelten, Bopen ac. weeben ber romifd-fatholifden Beiftifdfeit gleich betitett. Die Rontoeen, Ruftee, Rirdentorftanbe meeben binfichtlich ber Litulatur als jum melnichen Stanbe grtoria betrantet.

Bei frauen.

## Mn die Deutiche Raiferin

Ungebe ober Aberfdeift:

Allerburdlaudtigfte Großmadtigfte Raiferin und Ronigin, Milerquabiafte Raiferin, Ronigin und Grau!

64

3m verdindenben Cegt: auch nur: und gur Mitmechitime:

Gure Raiferliche und Ronigliche Majeftat;

Muerhochitbiejelben.

3m übrigen werden im Tezte die Worte genau jo gebrucht wie bei St. Er.; den Kulen. Ubnerideift: Alleruntertänigster ober Alleruntertönigst gehorsamster. Abense:

9611

# Ihre Majeftat die Saiferin und Konigin

Berlin.

#### Un eine Kronprinzeffin oder Raiferliche und Königliche Prinzeffin, Erzherzogin, Großberzogin, Großfürftin.

Unerde ober Uberfchift: Durchlauchtigfte Rronpringeffin (Bringeffin, Ergherzogin nim.)l Im perhiberber Gerti.

Eure Raiferliche (Königliche) Dogeit, jur Abmahltung: Dodfibiefelben. Untertauigirer.

Ihrer Raiferligen (Ronigligen) Sobeit ber Durchlauchtigften Aronpringeffin uim.) R. R. bon R. gu R.

## Mn eine regierende fonberane Bergogin oder Gurftin.

Unrede ober Aberfdrife:

Durchlauchtigfte Bergogin (Burftin ufm.), Enabigfte Surftin und Frau!

In verbindenden Cegt: Unterschuftet Gure hobeit (Durchlaucht) ober höchftbieselben. Unterfaufet

Ubreffe: Unrollaucht) ber Bergogin (Burftin) bon R. R.

## Mn eine Grafin ober grafliches Franlein.

Unrede ober Uberideift: Dochgeborene Grafin ober Ener hochgeboren. Im vetbindenden Tegt:

Euer Guaden ober Dochbiefelben. (Benn dem bem Gemahl ber Titel Tredning gebahrt, fo ift auch diefer mit gu gebranden.) Unterfeteife:

Beefer: Geborfamfter ober Bang ergebenft. Shrer Dochgeboren ber Fran Graffin von R., geborene von R. Bei duem gelfinden Jedulein ift die Abrefe nur:

Ihrer Dochgeboren ber Grafin von R.

# Un eine Freiin (Baronin) oder ein adeliges Fraulein.

Nerede und Überichrift:

Socmobigeborene Freiin (Baronin), Gnabige Frau,

Im verbindenden Cept: (gnadiges Fraulein)!

Guer Hodmohigeboren und hodbiefelben.

Unterfeift: Gegorfamfter.

Ihrer Hochwohlgeboren ber Frau Freiin (Baronin) A. Frauen vom Burgerstande erhalten ben Titel ihrer Theherren.

# An eine Abtiffin.

Umrbe und überferift: Dodmurbigfte und Dodmofigeborene Abtiffin, Enabige Fraut

3m verbindenden Cept: Eure hochwurden, Gure Gnaben! Unterfefeift: Geborfamfter.

Behoriamiter. Uberfie: Shrer Sodmurben ber Frau Abtiffin ufm.

### An eine Dberin oder Priorin eines Alofters.

überfdrift: Sochwürdige Frau!

Cure hochvürben.
Unenfdeift: Ergebenfter.
Uderffe: Khrer Sochwürben.

## An ein Stiftsfraulein ober eine Ronne bom Abel.

Neuede ober Überichrift: Sochwürdiges, hochwohlgeborenes Fraulein! Im verbindenden Cegt: Gure Stachwürden.

Unterfeift: Ente hodmurben. Uberffe: Gehorfamft. Aberffe: Shrex Sodmurben bem Stiftefraulein von R.

### Bei Behörden.

#### Die Staatsbehörden.

werben je noch bem Range bes Staates iltuliert: Raiferlich, Roniglich, Großherzoglich, herzoglich, Fürftlich

mit ber Bezeichnung: Sochwohllöblich, Bohlloblich, Sochpreislich.

In Bayern beißt es gefenlich gang einfach :

#### Die Brobingialbeborben.

Cherpefiften, Regierungen, Breigingle und Schuffallegfen, Ober-Landesgeriche, Jearndamturen, Remnabteturen ber Atmer u. f. w. werden mit hochfablig titndret. Da perkiebreber Cert:

Mis Unterfcheift:

Socibasfelbe.

Bang ergebenft. Ubreffe: An bas Königl. Socilobliche Provingial-Schulfollegium in R.

Antsgerichte, Landratsamter, Steueramter, Magiftrate it. bergl. Beforben erhalten ben

Titel Bohlloblich; es heißt also im verbindenben Tegt: Bohldasfelbe, in der Unterftrift: gehorfamer, ober: ergebener.

Es ift bier jebod ju bewerten, baf die Ergebenheits-Abtulaturu bei ben Bebehten in neuerer Sei aus vielled jengelieften vorten. Ban kan alle introiten: An ein Naigl Gober Munereium, an eine Riegli Godelbilder Argierung, an ben Wohltablichen Bagiltant, wie man auch übernal bas Cobe, herhiblite, Bagilabige fortlagen bart.

Men ichreibt am bejten nur:

An

# die Rönigliche Regierung

Fonnover.

Un ein Domlapitel.

Uberfchrift und Unrebe: Int verbinbenben Tert:

hochwurbigftes Domlapitel! Das hochwurbigfte Domlapitel ober: hochbasselbe.

unterferift:
Des hochmurdigten Domlapitels gehorsamster Diener,
An bas hochmurbigsten Domlapitels gehorsamster Diener,

gu Brestan. Un bijdefliche General. Situriale abriffert man gleichfalls nie verftebreb, g. B. Un bas hodmurbigfte Ergbifchofliche General. Bifariat

gu Coln. Un bas hodmurbigfte Apoftolifde Bilariat

Ebenjo an Ordinariate, 3. B .: Un bas Dodmirbigfte Ergbifcheflice Orbinariat

au Freiburg i. Bt.



Europas Staatsoberhäupter.

NO CHARLING THE PROPERTY OF A PROPERTY OF A

### Dentiches Reich:

Dentiches Reich: Withelm II., Deuticher Raifer, Ronig v. Breufen, geb. 27. Januar 1850. Baneru: Ronig Otto, geb. 27. April 1848, regierungsunfahig, dager fein Ofeim Bring. regent Quirpold, geb. 12. Mars 1821, bes Rouigreiche Bermejer ift.

Sachfen: Konig Friedrich August III., geb. 25. Dai 1865. BBirttemberg: Konig Wilhelm II., geb. 25. Februar 1848. Baben: Großherzog Friedrich II., geb. 9. Juli 1807.

Orffen: Gronderzog Eruft Endwig, geb. 26. November 1868. Redfenburg-Schwerta: Grofterzog Friedrich Frang IV., geb. 9. April 1882. Merftenburg-Erreftig: Grofterzog Vhotf Friedrich, geb. 22. Juli 1848. Cadien-Weimar-Gifenach: Großbergog Bilbelm Gruft, geb. 10. 3mi 1876.

Ofbenburg: Großbergog Auguit, geb. 16. Rovember 1852.

Brannichweig: Regent: Dergog Johann Albrecht gu Medlenburg, geb. 8. Dezember 1857. Sadien-Meiningen und Silbburgbanjen: Bergog Georg II., geb. 2. April 1826. Sadjen-Mitenburg: Bergog Ernit, geb. 31. Muguit 1871.

Cachien-Roburg und Gotha: Bergog Rarl Chuard, geb. 19. 3uli 1884. Muhalt: Dergog Friedrich II., geb. 19. Anguft 1856.

Schwarzburg-Soubershaufen: Fürft garl Gunther, geb. 7. August 1830. Schwarzburg-Bubolftabt: Fürft Gunther, geb. 21. August 1852.

Balbed: Surft Griebrid, geb. 20. Jamiar 1865. Reuß a. 2 .: Gurft Deinrid XXIV., geb. 20. Mars 1878.

Reuß J. L : Gurft Beinrich XIV., geb. 28. Dai 1832. Chaumburg-Lippe: Garit Georg, geb. 10. Ottober 1846.

Lippe: Ffir ft Leopold IV., geb. 30. Mai 1871. Im Reichelande Gliafi-Lothringen befindet fich ein pom Raifer eingeiehter Statthalter, in ben brei Freien und Sanfaftabten Samburg, Bremen, Lubed find bie jewelligen Erften Bürgermeifter bie Gtaatsoberhaupter

### Die übrigen Staaten:

Belgien: Ronig Leopold II., geb. 9. April 1835.

Bollarien: Gelin Ferbinand I., ach 26. Gernari 1861. Datemer: König Friebrich VIII., ach 3. Gernari 1861. Datemer: König Friebrich VIII., ach 3. Juni 1843. Frankfrich: Konsolli, Pacifica und Vin. Ballibero, ach 6. Losember 1841. Grickfinand: Konig Georg I., ach 2. Losember 200. Mocember 1841.

Italien: gonig Bittor Emanuel III., geb. 11. Rovember 1869. Lichtenftein: Fürft Johann II., geb. 5. Oftober 1840. Luremburg: Greicherzog Wilhelm, geb 22. April 1852. Monaco: Fürft Albert I., geb. 13. November 1848. Montenegro: Fürft Rifolaus 1., geb. 8. Ottober 1841.

Riederlande: Konigin Bilhelmina, geb. 31. Huguft 1880. Rormegen: Monig Dafon VII., geb 3. Anguit 1872. Defterreich-lingaru: Raifer beyw. König Frang Jofef I., geb. 18. Auguit 1830. Pobilither Gubl: Bapit Bins X., geb. 2. Juni 1835.

Bortugal: Stonig Mannel II., geb. 15. Dovember 1889. Rumanten: Ronig Rarl I., geb. 20. April 1839. Rugiand: Raifer (Bar) Mitolaus II., geb. 18. Dai 1868.

Schweben: Monig Buftav, geb. 16. Juni 1858. Someis: Bunbesrepublit, Bunbesprajibeut.

Serbien: König Beter I., geb. 11. Juli 1844. Spanien: König Alfons XIII., geb. 17. Mai 1886. Inriel: Großsultan Abdul Hamid II., geb. 22. September 1842.



### Immediatgeinch einer Gemeinde an ben Raifer ober einen anberen Sarften.

Breithorf, ben 1. Juli 19 ..

Alleruntertaniaftes Weinch ber Gemeinbe Breitborf um Gubrung ber Gifenbahn Loborf - Schlobitten über bie Gemarfung Breithorf.

Milerburdlaudtiafter, Großmächtiafter, Raifer und Rouig! Allergnabigfter Raifer, Ronig unb Serr!

Gurer Majeftat gestatten wir uns alleruntertanioft folgenbes porautragen: Der Ban ber Rleinbabn Loborf-Schlobitten ift, wie uns mitgeteilt murbe, beichloffene Cache.

Bei ben Borberhandlungen haben wir nus rebliche Dube gegeben, bie Fahrung ber Bahnlinie burd bie Gemarfung unferer Gemeinbe gu erreiden. Alle unfere Bemuhungen waren aber pergebens. Bir batten Gingaben an bas Land. ratsamt (Begirfsbireftion ufm.), an bie Regierung und an bas Sobe Minifterium gerichtet. Rach bem nunmehr feltgefetten Blane foll bie Rabu unfere Gemeinhe nicht beritbren. über bie Gemarfung ber Domancu Mittel-Bring und Unter-Schonemalbe führen; auch foll in

Schonewalbe eine Salteftelle errichtet werben. Bur unfere Gemeinbe mare eine foldje Station bon größtem Borteil. Es wohnen mehrere hunbert Balbarbeiter hier, bie leichter au ihren Arbeitsftatten in ben großen fistalifden Forften gelangen tonnten. Die Inbuftrie beginnt fich in unferem Orte gu regen; gwei fabrifen find bereits errichtet. Much unfere abr Bevollerung batte Borteil an ber Bahn. Gemeinbe gabit breitaufenb Gint mabrenb auf ben beiben Domanen nur eint hunbert Menfchen wohnen, Unfer Ort murbe bem großen Sanbelsverfehr angeichloffen unb bebeutenb aufbluben, wenn wir Bahnverbin-

bung und Bahnftation erhielten. Die Gemeinde hat fich verpflichtet, bas gur Bahnanlage erforberliche Gelanbe bon ben Befibern - Die fich famtlich opferwillig zeigen ongufaufen und bat es ber Bahn gu bem billigen murbe überbies bie Gemeinbe unentgeltlich gur

Bir bitten Gure Dajeftat, und ben er. betenen Gnabenbeweis gu gewähren und an befrimmen, bag unfer febulichfter Bunfch erfulle Mit bem Musbrud unwanbelbarer Treue

berharren wir Eurer Raiferlichen und Königlichen Maiettat An

Ceine Majeftat ben Deutschen Raifer und Ronia

von Breugen. alleruntertaniofte

(ben Ronig bon Bürttemberg ufte.) Gemeinbe Breithorf.

ober August Groß. 9111 Gemeindeborfteber, Ceine Ronigliche Sobeit Beter Schöffer. Johann Inft, ben Großbergog bon . . . . . Gemeinbeichöffen.

### Gnadengeinch an Geine Daieffat ben Deutiden Raifer. Eingereicht burd ben Chemann einer Bernrieilten.

Der Sanbelsmann Chnarb Binnab in Brestau, Dberftrage 217, bittet alleruntertanioit

um Erfaft bes Reites ber gegen feine Chefrau wegen Meineibes berhaugten gweijahrigen Rudithausitrafe im Guabenmege.

Brestau, ben . . Oftober 19 . .

Allerburdlaudtiafter, Grokmad. tigfter Raifer und Ronig! Allergnabigfter Raifer, Ronig und

Eurer Raiferlichen und Roniglichen Majeftat gestatte ich mir, alleruntertänigft folgenbes bor-

Durch rechtstraftiges Urteil bes - . Schwurgerichts beim Laubgericht Breilan ift meine Chefran gu einer Buchthansftraje von awei Sahren wegen Meineibes verurteilt und berbugt biefelbe feit bem . . Ottober 19 . . in

ber Strafanftalt gu Bunglau. Dem Bittfteller, ale ungludlichen, tiefgebeugten und fehr frantlichen Chemann geziemt es nicht, über bie Strafbarteit bes Bergebens feiner Chefrau gu urteilen. Bittfteller ift baber auch weit entfernt, nur ju glauben, bag über feine Chefrau ein gu ftrenges Urteil gefallt tvorben ift; aber mas bem Musfpruche bes Richters, bem nur bas Gejes ale Richtideut bient, bie Gerechtigfeit gebietet, tann bie Onche

und Barmherzigfeit bes Sanbesherrn milbern Die Familie bes Bittftellere erfrente | bislang bes besten Rujes unb hat ben Bittftel Die Berurteilung feiner Chefrau hart betroffen Das hausliche Glud ift geftort und fiecht Bitt. steller wegen sortwährenber Krantheit - et wird, wie bas beisolgenbe Attest erjeben löbt, bom Dr. Lat behandelt - fammerlich babin.

wenn bemielben feine Chefran ant ber Co

fangenichaft nicht jest wieber gurudgegeben wirb, beren Unterftilgung Bittfteller bringenb bei feinen fünf Rinbern im Mter von brei bis gehn Jahren bebarf. Das herannahenbe frobliche Beihnachtsfeft murbe für ben alleruntertanigft fich Gurer Majeftat Rabenben und feine Linder ein fehr trauriges werben, wenn bie Frau und Mutter hinter ben bilfteren Gefangnismauern fcmachten mußte. Da nun biefelbe bereits ben großten Teil ihrer Strafe verbifft hat, fo magt Bittfteller an Gure Raiferliche Majeftat bie alleruntertanigfte Bitte gu richten:

> Mlerhöchftbiefetbe mogen ber Chefrau Binnab ben Reft ber Strafe im Onabenwege erlaffen.

In tieffter Chriurcht perharm ich Eurer Raiferlichen und Roniglichen Majeftat

ben Deutschen Raifer und Ronig Mileruntertaniafter Merlin. Chuarb Binnab.

> Snadengeinch an Geine Dajeftat ben Dentichen Raifer. Eingereicht burch ben Berurteilten felbit,

> > Duffelborf, ben . . Dezember 19 . .

Der Glaftmirt Gluften Gligh. Diffelborf, Rheinftrafe 99. bittet alleruntertanigft um Erlag ber gegen ibn erfannten Gefangnieftrafe,

bon Breufen.

Hu Seine Majeftat

> Allerdurchlauchtigfter, Großmad. tiafter Raifer und Ronia MIleranabiafter Raifer, Ronia unb

Eurer Raiferlichen Majeftat gestatte ich mir allerunterianiait folgenbe gehorfamfte Bitte au Gugen gu legen: Durch rechtsfraftiges Urteil bes Umtoge-

richts Diffelborf bom . . Robember 19 . . ift gegen ben Bitfheller wegen Gewerbetontra-bention eine Saftftrafe bon brei Wocken erfannt worben.

Bittiteller, ber geftanbig ift, ift mebriach im Berlauf ber letten Jahre von migginftigen gebracht; er hat Gaften in feiner Speifewirtgur Bollerei berleitet. Der Bittfteller bat bas Geschäft, für welches er eine jährliche Mietepacht bon 900 Mart zu zahlen hat, am . Ditober 19 . . als Bächter übernommen und 2000 Mart für basfelbe begahlen muffen. Rurge Beit barauf ift Bittfteller in Schlechte Bermogens-Berhalt-niffe gefommen, indem bas Schlechte Better ben

Befuch ftart herabfeste. Durch ben Untauf bes

olejalist, die John Mitte und den Unterdam der Gerichten des Fords Stagen beffetenden gemitte und feine Ordnutterd und faufgeber einschafte und der Gerichten der Gerichte

(Dber: Indem Bittfteller hiermit feierlichft gelobt, nicht wieder bas Berbot gu übertreten,

bittet berfelbe alleruntertäufgit:)

1. Eure Kaiferliche Majeftät wolle die genannten Umftände allergusdigft bernd-

fichtigen und bem Bittsteller bie Strafe in Guaben erlaffen. (Dber:

2. Eure Kaiferliche Majestat wolle in Berudflichtigung der genannten Umfalwe allergnäbigst die ertannte Gelöffrage ermäßigen. Oder: Eure Kaiferliche Magigta. Oder: Eure Kaiferliche Magigtation und die Aller auf die ertannte Gelöftrase erlassen, ebentuell sie ermößigen.

Jubem ich nochmals an die oft bewährte Gnade Eurer Majestät mich wende, verharre ich in tiesster Chriurcht

Guter Raiferlichen und Roniglichen Majeftat

Geine Majeftat ben Dentiden Raifer und Ronig von Preugen. Berl

9(11

Mileruntertänigster

Guftav Glaß.

## Gnadengefud um Erlaft einer Befauguisftrafe. Eingereicht burch ben Berurteilten feibft.

Der Kausmann Meganber Röber in Stertin, Stargarberstraße 79, bittet alleruntertänigst um Erfaß ber gegen ihn erfannten Gefängniäftrafe. Stettin, ben . . Marg 19 . .

Allerdurchlauchtigfter, Großmächtigster Kaifer und König! Allergnäbigster Kaifer, König und Herr!

Der renmittigen übeltätern ichon fo oft gigeweideten warmen Gnabe des Thrones erfaube die mir allerunterlänigfe die Gewöhrung meiner ehrfurchisdolf vorgetragenen Bitte zu emp-

Durch rechtsfraftiges Urreil ber hiefigen Straffammer vom .. Bebruar 19 .. bin ich vogen einer Urfundensalischung zu einer Gefangnistrafe von fechs Monaten verurteilt

Den Bittfteller, welcher geftanbig ift und bas Strafbare feiner Saublung einfieht, auch bittere Rene empfindet, trifft bie gegen ihn ertannte Gefänguisitraje febr bart. Richt allein, baft ber Schimpf und bie Schanbe auf bem Ramen ber Samilie bes Bittftellers laften, gur Befangnisftrafe verurteilt gu fein und ber beit entzogen gu werben, - nein! - Der Bittfteller fieht einer bangen Bufuujt entgegen, wenn berfelbe ius Gefangnis gebannt wirb. Derfelbe verliert feinen bislaug umbefledten, ehrlichen Ramen, auch feine Erifteng ift babiu, ba er feiner Stellung, welche er feit funf Sahren jur Infriebenheit feiner Borgefehten inne hat, verluftig wirb. Wo wirb Bittfteller alsbann wieber Arbeit finben, benn wer will mit einem, mit Wefanguis Beitraften arbeiten und berfebren? Bie foll Bittfteller bann feine Ramilie Frau nebft fünf Rinbern im Alter bon ein bis fieben Jahren - ernahren? Diefelbe ginge bem Berberben eutgegen, tame an ben Bettelftab und ber bisherige gute Ruf ber Familie bes Bittftellers mare bahin! Der gehorfamft Unterzeichnete magt es

baher, an 1 Gure Raiferliche Majeftat bie allerunter-

tanigfte Bitte gu richten, Allerhöchftbiefelbe moge bie gegen ben Bittfteller ertannte Gefangnisftrafe im Gnabenwege in eine maftige Gefangnisftrafe bermanbein. (Dber:

2. Allerhöchftbiefelbe moge bem Bittfteller bie gegen ibn ertaunte Gefangnisftrafe im Unabenwege erlaffen. (Dber:

3 Muerhachfthiefelbe moge bem Bittftellet bie Befangnisftrafe im Guabenwege erlaffen, eventuell fie in eine magige Gelbftrafe verwandeln.)

Sch verharre in tieffter Chriurcht

Eurer Raiferlichen und Roniglichen Maieftat

Meruntertanigiter Meranber Röber.

Gnadengefuch um Erlag einer Gefängnisftrafe. Mingereicht burd einen Gobn ober eine Tochter.

Berlin.

Der Schmied Robannes Sommer. Sohn bes Mitfigers Chriftoph Commer, bie gegen ben letteren erfannte Bejangnisftrafe bon gwei Sahren bulbvollft gu erlaffen ober herabzufegen.

ben Deutschen Raifer und Ronia

bon Brengen.

Mu Seine Dajeftat

Ratibor, ben . . Auguft 19 . .

Unrebe und Ginleitung wie bei ben vorftehenben Gefuchen.

Durch rechtstraftig geworbenes Urteil bes Sanbgerichts Ratibor ift gegen ben Altfiger Chriftoph Commer, meinen Bater, eine Gefangnisftraje bon gwei Jahren wegen Betruges berhangt worben, und ift berfelbe bereits bem Strafgefangnis in Benthen gugeführt worben,

Den Bittfteller, welcher fich bislang eines guten Rufes erfreute, bat ber Schidfaleichlag. feinen Bater gur Gefanguisftrafe vernrteilt und ins Gefangnis (Buchthaus) gebracht gu feben, hart betroffen. Dies jeboch nicht allein, fonbern bie finbliche Liebe bes Bittftellers sum Bater bereitet ihm manche ichlafloje Racht, wenn er au feinen hinter bufteren Gefanguismauern auf hartem Lager fauernben Roter beufen muß Derfelbe, welcher jeht fechgig Jahre alt, febr fcwachlich und frantlich geworben ift, felbet an Rheumatismus, und ift ber Gnabe bes Thrones su empfehlen. Der Bater brobt, feinen Lebensabenb bort im Gefangniffe an beenben. Es mare für ben Bittsteller ichredlich, wenn ber Bater nicht fein Beben in ber Greibeit beichliefen tonnte. Da mein Bater bereits ben größten Teil feiner Strafe berbugt hat, fo mage ich ehrfurchtsvoll, von der Gnabe meines Koniel überzeugt, Gure Dajeftat gu bitten:

Allerhöchstbiefelbe möge uninem schwer geprusten Bater ben Reft seiner verdienten Strafe erfassen und ihn seinen Rinbern wiebergeben.

In tieffter Chriurcht bin ich Eurer Raiferlichen und Königlichen Majestät

Muleruntertanigfter

Johannes Commer, Gemeinbe-Schmieb.

An Seine Majestat ben Deutschen Raiser und König bon Breugen.

Berlin.

### Snodengeinch an einen Rönig.

Eingereicht burch ben Bater ober bie Mutter bes Berurteilten,

Stuttgart, ben . . August 19 . .

Der Landwirt Chriftian Geislinger bittet alleruntertauigft, um Erlag (Ermaßigung) ber gegen feinen Cohn Johann Deinrich Beislinger erfannten Strafe.

Allerburdlauchtigfter, Großmad. tigfter Ronig! Milergnabigfter Ronig unb Derr!

Ginleitung und Urteilsangabe wie in ben borftehenben Gefuchen.

Den Gohn bes Bittftellers, welcher geftanbig ift und bas Strafbare und ben Leiditfinn feiner Sanblungsweise einfieht, auch bittere Rene empfinbet, trifft bie gegen ibn ertanute Befangnis. ftrafe fehr hart. Richt allein, bag ber Schimpf und bie Schanbe auf bem Ramen ber Familie laften, baß ber Sohn gur Gefangnisftraje berurteilt und ber Freiheit entzogen gu merben brobt, - nein, - ber Berurteilte fieht einer bangen Butunft entgegen, wenn berfelbe ine Gefangnis gebannt wirb. Derfelbe verliert feinen bislang unbefledten ehrlichen Ramen

Der Gohn bes Bittftellers befinbet fich feit bem . . Oftober 19 . . als Behrling bei bem Schmiebemeister Bed, in ber Lehre und wurde Michaelis 19 . feine Lehrzeit beenben. Durch Achtemleit und Fleiß hat er fich bas gutrauen feines Lehrheren erworben, wie bas beifolgenbe

Atteft erfeben laßt. Wenn nun ber Cohn bes Bittftellers feine Strafe antreten mußte, fo murbe er aus ber Behre entlaffen, und fann ber Lehrherr, wie berfelbe gleichfalls beideinigt, benfelben nicht wieber in bie Behre aufnehmen. Der Gobn bes Bittfiellers mare fomit außer ftanbe, fein begonnenes Gefcaft weiter gu erfernen unb mare jomit gezwungen, fid eine niebrige Arbeiterftelle

Der Bittfteller magt baber an Gure Ronigliche Majeftat bie alleruntertanigfte und ehrerbietigfte große Bitte gu richten:

Merhochitbiefelbe möchten bie ertannte und gesehmäßig verbiente Strafe erfaffen (milbern). In tieffter Chriurcht verharre ich als Eurer Majeftat

np Seine Dajeftat ben Ronig von Burttemberg alleruntertanigft gehorfamer Chriftian Geislinger. Lanbwirt.

Ceine Majeftat

### Munliches Guadengeiuch mit etwas anderer Begrundung.

Bon ben Worten: "Der Cohn bee" bis

"ebrlichen Ramen": Der Bittfteffer betreibt bie Aderwirtidiate und ift im Befige von ansgebefinten Baubereicu.

fowie mehreren hettar Bachtland, welche er jelbft nicht bestellen tann, ba er im hohen Grabe jelbi nigi vejtelien tann, da er im gogen wende gjöhleldend ih, wie das anliegende ärzilidie Attell ersehen läst. Er mug die Wirtschald durch seinen Sosin Adolf ganz und gar ver-richten lassen, da übergen Linder des Bin-kellers noch schuspflichtig sind. 28enn nun ber Cohn bes Bittftellers feine

Strafe antreten mußte, fo wurde ber Bittfteller in bie grofite Gefahr verfest, ba berfelbe gurgeit feine anberen Brafte beichaffen, er auch bie Urbeiten fremben Sanben nicht gang überlaffen fann; es murben ibm auch hierburch betracht. liche Untoften entiteben.

Der Bittiteller wagt baber: Enre Raiferliche und Ronigliche Ma-

jeflat um Erlaß ber Gefangnisftrafe ober Umwandlung berfelben in eine Gelbftrafe alleruntertanigft gu bitten.

Schluß wie bei vorigen Weinchen

### Befuch an einen Ronig, eine Batenftelle gu übernehmen.

sogen merben.

Berlin.

Meruntertaniaftes Gefudi ber Chefeute Uhrmacher Anton Spiegelbauer, bie Batenitelle beim fiebenten Come an übernehmen.

ben Deutschen Raifer und Ronig

pon Brenfien.

Leipzig, ben . . Februar 19 . .

Allerburchlauchtigfter, Großmach. tiafter Stonia!

Allergnabigfter Ronig und berr! Erfillt bon freudigem Bertrauen gu Gurer Majeftat Sulb und Gnabe, magen wir Allerhörhitderfeiben eine alleruntertanigfte Bitte bor-

antragen. Unfere nun feit gwolf Jahren bestebenbe anfriebene Che ift nicht an geitlichen Gittern, aber boch an einer and fauter Gohnen bestehenben Rinderichar reich. Am vierzehnten biefes Monats ift une ber fiebente Cohn geboren, beffen feche Brüber, tant beiliegenbem Beugnis, noch famtlich am Leben find und nach beften Kraften

bon und gu treuen Gobnen unferes Lanbes er-Bir magen es, ehrfurchtsvoll an bitten: Eure Ronigliche Majeftat mogen ge-

ruhen, burch übernahme einer Batenftelle bei unferem Rengeborenen, unfere Familie landesbaterlich gu be-

Eurer Königlichen Majeftat

Mileruntertänigfte Anton Spiegelbauer.

Uhrmacher.

Erita Spiegelbauer,

gehorene Roller.

An Seine Majestät ben König von Sachsen

Bittgesuch an einen Großherzog. Gine Beamtenwitte bittet um Freiftelle für ihren Gofu.

Karloruhe, ben . . . Marg 19 .

Untertänigftes Gefuch ber Bitve Kufter um Gewährung einer Freiftelle für ihren Sohn im Großherzoglichen Obzeum.

Durchlauchtigfter Großherzog! Gnäbigfter Großherzog und Derr!

Mit großer hulb und Enabe helfen Eure Königliche hobeit allezelt allen Unglädlichen und Bebrängten, die sich bittend bem Throne naben.

Im unbegrengten Bertrauen hierauf wage ich es, Eurer Königlichen hobeit ebenfalls eine gehorsamfte Bitte untertänigst ju Fügen ju

legen.
Mein Mann war Zugführer bei der Main-Redarbahn. Am 6. Augult 19., verunglader er töblich bei einem Aufanmenfloß. Er finterließ mich mit sechs unverlorgten Kindern. Ich högeiche nur die geschliche Benston von 312 Mark und ihr iehen Kund 30 Mark Erziehungsgeld.

Bei melnem geringen Einfommen ist es mit nicht möglich, die Kofen ber Ausbildung und Unterhaltung zu abernehmen, da ich nur unfer großen Entbekrungen, trobein ich unausgeleht als Schneiberin arbeite, imflande bin, meine Binber auftanbig mahrenb ber Schulgeit gu erhalten

Ich mage bager Gure Konigliche Sobeit, ben hnlbreichen Bejchüber und Forberer ber Bitmen und Baifen, untertanigft gu bitten:

Sochftbieselben mogen meinem Cohne Mireb eine Freiftelle in bem Groß. herzoglichen Engeum und eine Beibilfe gur Rleibung und Unterhaltung anabioft gemabren.

Dieje große Bohltat wurbe es mir ermoglichen, bem begabten Anaben feinen febulichften Bunfch gu erfüllen. Eurer Conigliden Sobeit mare ich und mein Cohn unfer Leben lang bantbar. Gollte ihm feine Bitte nicht erfallt merben tonnen, fo muß er nach feinem Mustritt aus ber Coule in eine Arbeitsftelle treten, um lo balb wie moglich jum Unterhalt feiner Ge-

ichwifter beigutragen. In ber frohen hoffnung auf Gemahrung meiner Bitte verharre ich

Gurer Roniglichen Sobeit

untertäuiafte

Babette Grobert, Storferube. Manrifcheitraße 19.

### Bittgejuch an einen Fürften um Gehaltserhöhung.

Gehorfamftes Bittgefuch bes Gartenauffebere 3mig um Grhöhung feines Gehalts.

ben Großherzog von Baben,

Seine Ronigliche Sobeit

Schlog Bilmagen, ben . . Oftober 19 . .

Durchlauchtigfter Gurft! Onabigiter Burft und berr

Seit zwölf Jahren ftehe ich jest in Eurer Durchlaucht Schlofibienft, und glaube ich immer emfig beftrebt gemefen gu fein, meine Arbeit an ben Bart und Garten Gurer Durchlaucht gut bollften Bufriebenheit ju verrichten. Gure Durchlaucht haben, ebenfo wie bie Gnabigfte Türklin, nir mehrmals Höchstere gyrirbenhisti auszusprechen gerust. Ich darf baser mit Stock baraul gliidlich seln, in den Dieusten Guret Durchlandis zu stehen. An den lehten sechs Jahren ist jedoch mein Scholl nicht gefoht mehren, trabberg sich meine

Gehalt nicht erhöht worben, trobben fich meine familie bermehrt hat, auch bie Preife ber Lebensbeburfnife bebeutend gestiegen find. Ein Gesuch an die Fürstlidge Domanen-Verwaltung wurde mir abschläglich beschieben. Es ist mir aber nicht möglich, mit meiner bisberigen Besoldung meine Familie anständig bereiter ber

burchgubringen. Da auch anbere Beamten ber Gurftlichen Bermaltung in ben lebten Jahren Gehaltsausbesserungen erhalten haben, bitte ich Eure Durchlaucht ehrsurchtsvoll bringenb: meine Besolbung gnäbigst zeitgemäß erhöben zu wollen.

Die gnädige Elewährung meiner Bitte wird mein Berg zu dauernder Vanlbarfeit gegem Eure Jürfliche Enaden verpflichten. Ich werde mich auch jerner bestelfigen, alle meine Obliegenheiten mit größter Pflichttreue zu erfüllen. In tiester Ehrturcht berharre ich

er Chriurcht verharre ich Eurer Durchlaucht

> Mohs Zweig, Gartenauffcher auf

Chion Bilmagen.

Untertänigster Alohs Gartenau Schloß 9

Seine Durchlaucht ben Fürften von und gu Schwarzenberg.

#### Bitte an einen Aronpringen um Annahme einer Batenftelle.

Untertänigste Bitte bes Landwirts August Kindermann um Aunahme einer Latenstelle. Unter-Bimmersbach, ben . . Märg 19 . .

Durchlauchtigfter Rroupring! Guabiafter Grouprius und Serr!

Curer Kaiferlichen und Königlichen Sobeit wollen gnabigst geruben, zu gestatten, daß die ehrfurchisdoll unterzeichneten Chelente solgende Bitte bortragen:

Wie dos beigefügte Lugust des hiefigen Eindebaumts befagt, ift uns auf. Mär; 19... der jechte Sohn geboren worden. Den lech Sohnen gingen ders Todiere zwor. Mie fech Kuden find au Zeben und gedeinen träftig. Rach Gebeurt unteren füngfen Mindeb wagen wir an Kirre Kaiferliche und Kuigliche Dobeit die unterfänder Sittle au richten:

Eure Aniferliche und Königliche hoheit möge geruben, durch überuchme einer Batenitelle bei unferem am ... Marg biefes Jahres geborenen Sohne fowolf benielben wie auch uns, feine Eftern, gu begilden.

Es ist unser eiseigtes Bestreben, unsere lechs Sobne zu tächigen Bürgern unb fapferen Sobnten zu erzieben und Berehrung und Terte zu unserem Herricherhause in die jungen herzen zu pklanzen.

In tieffter Chrfurcht verharren wir Gurer Raiferlichen und Königlichen Sobeit

den Kronprinzen des Tentschen Reiches und bon Preußen. Kaiserliche und Königliche Dobeit. Berlin.

untertänigsten Johann Friedrich Kindermann, Anguste Rindermann geborene Gelbrecht.

## Bitte an einen deutschen Pringen, einen Altertumbfund angunehmen.

Untertaniafte Bitte bes Coffathen Johann Felbmann,

einige prafiftorijche gunte ausunehmen.

Durchlanchtigfter Bring! Gnabigfter Bring und Derr!

Bei Gelegenheit ber Anlage einer uenen Scheune auf bem biftorifden Boben bes bie-Haen alten Romerberges wurde bou mir, 3wei Meter tief in ber Erbe, ein fehr gut erhaltenes hunengrab anigebedt. In biefein Grabe, bas bon bem Direftor bes Altgermanifchen Dufeums, herrn Dr. Altertum, besichtigt und beichtieben worden ift, fantern fich feche gut er-haltene grobere und fleinere Tonurnen mit ber Afche altworbifder Rrieger. Da es mir befannt ift, baß Eure Konigliche Soheit eine Cammlung folder borbiftorijden Gegenftaube in Dodit-ihrem Schloffe Dracheuftein befigen, fo mage ich es, Gure Ronigliche hobeit untertauigft gu bitten:

Sodifibiefelben mogen guabiaft gerulen, Die fedis Afdjeunruen gur Bervollftaubigung ber Dracheufteiner Sammlung angunehmen.

Es mare mir eine befonbere Ehre, und mit mir wurbe fich bie gange Gemeinbe geehrt füllen, wenn bie auf biefiger Relbmart gefunbenen Urnen bon Gurer Monjalichen Sobeit angenommen mirben.

3d verharre in tieffter Chrfurcht Gurer Roniglichen Sobeit

9511 Seme Ronigliche Sobeit ben Bringen Gerbinand von Sachfen. Dresben

untertäniofter Johann Felbmann.

### Wejuch an die Tentiche Raiferin, das Brotettorat einer gemeinnutgigen Beranftaltung zu übernehmen.

Alleruntertanigites Gefuch

Franenbereins "Baierlanb" übernahme bes Broteftorates. Chaumburg, ben . . April 19 . .

Allerburdlaudtigfte, Großmad. tiafte Raiferin und Ronigiu! Allergnabigfte Raiferin, Ronigin

Seit funf Jahren besteht in unferem Arcije ber Grauenberein "Baterlanb", ber es fich gur Aufgabe gefeht bat, in felbitlofer Beije Arme gu unterftugen, Rrante gu pflegen, Berlaffenen gu heljen, gemeinnubige Bauten wie Rrantenboujer, Rinberafple und Rrippen gu bauen.

Um bas in Ausficht genommene, im Jahre . fertig an ftellende Areis-Arantenhans in murbiger Beife gu errichten, haben wir bom Oberprafibenten unferer Proving Die Genehmigung gur Berauftaltung einer handlollette unter ben Rreiseingefeffenen erhalten

Da es und betannt ift, bag Enre Raifernütigen und wohltätigen Berauftaltungen unjeres Bolles mit Allerhochftihrer Ould und gnabenreichen Forberung beehren, fo bitten and wir:

Enre Raiferliche und Königliche Dajeftat moge hulbvollft gernhen, bas Protefforat über ben Arantenhansban und über unfern Berein gu über-Bir haben bisher ftets gum gemeinnühigen

Boble in patriotifcher Beife gewirft und wurden begindt fein, wenn unfere ehrfurchtsvollfte Bitte bei Enrer Majeftat Gnabe janbe. In tiefiter Chrinicht berharren wir

Eurer Raiferlichen und Roniglichen Maieftat

Alleruntertanigft-gehorfamfter Sorftanb bes Franenbereins "Baterland"

Luboista von Rohr, Mathithe Mittag, Schriftinhrerin. Borfitenbe. Gran Dr. Bauline Bopij,

Berfin.

bie Deutiche Raiferin und Ronigin

pou Breuften.

### Dant für Erfüllung einer Bitte.

Dietfurth, ben . . 2luguft 19 . .

Milerburdlauchtigfter, Großmad. tiafter Ronia! Mllergnabigfter Ronig und Serr!

Enrer Conjaliden Majeftat nabe ich mich mit tiefgerilhrtem bergen, meinen alleruntertanigiten Dant for bie Onlb und Gnabe bargubringen, womit Allerhöchftblefelben meine Bitte um Serfeihung bes freien Sindiums zu ge-währen geruht haben. Der Ausbrud sehlt mir, um die Sobe bes Gludes zu bezeichnen, zu welcher ich mich baburch erhoben fühle. Mit bem anermiblichten Gifer werbe ich fortan bis gum festen Atemguge alle meine Rrafte im Dienfte Enrer Majeftat und bes Baterlandes auftrengen, um ftets Merhochftbero Sulb und Gnabe murbig gu bleiben. In tieffter Chrintcht unb Dantbarfeit ver-

Eurer Majeftat

afferuntertanjafter und bantbar gehorfamfter Welir Reie, Stud. jur.

Ceine Majeftat

3bre Majeftat

ben Ronig bon Gachien, Tresben. Der Soutiefreite

### Lautjagung an den Raifer und Rouig für ein Geicheut.

Danzia, ben . . Runi 19 . .

Allerburchlauchtigfter, Grogmad. tigfter Raifer nub Ronig!

Miler gnabigher Raifer, Ronig und

Eurer Rniferlichen und Roniglichen Majeftat uabe ich mid mit tiefgefühltem Dante fur bas toltbare und ichoue Geichent, welches Allerhodifbiefelben bie Onabe gehabt baben, mir burd ben Deren Regierungsprajibenten guftellen gu Diefer große Beweis bes Beifalls Eurer

Majeftat wird mein Beitreben, mich Allerhöchfebero Gnabe immer würdiger zu maden, noch mehr aufpornen, wenn jenes Beureben noch einer Steigerung fabig fein follte. Moge bas berrliche Gefchent meinen Rachtommen als ein Beidjen ber von Gurer Raiferlichen und Roniglichen Majeftat mir bewiesenen großen Gulb und Gnabe gelten.

In tieffter Ebrfurcht nenne ich mich Gurer Raiferlichen und Roniglichen Maieftat

Ceine Majeftat ben Deutichen Raifer und Rouig von Breugen. Berlin

allernuterianiafter und gehorfamfter Ottofar Förfter. Lanbrat.

### Tantidreiben an eine Bringeffin für erwiefene Bohltaten.

Durchlaudtiafte Bringeffin!

Eure Ronigliche Sobeit haben bie Bitte, mit welcher ich mich in meiner bebrangten Lage an Sochitderfelben ebles, menfchenfreundliches berg wandte, fo fcmell und fo gnabig erfillt, bag ich gerührt und mit Greuben meinen ehrerbietigften Dant abftatte. Bie groß auch bas Bertranen gu Eurer Roniglichen Sobeit war, fo fonnte ich boch feine fo ansgezeichnete Sulb und Guabe erwarten. 3ch lege baber Gurer Koniglicen Dobeit meinen Dant mit bem Belübbe gu Bugen, daß jeder Tag meines Bebens burch bie Erinne rung an bie erhabene Bohltaterin gebeiligt fein foll. 3ch vereinige mit ben Winfchen fo vielet auberer, burch Die gahlreichen Gnabenerweifungen Gurer Rouiglichen Dobeit Begludten bie meinigen für Sochlihr ftetes Bohlergeben mit verharre chrintchievoll als

Gurer Rouiglichen Sobeit

3bre Ronigliche Dobeit bie Frau Bringeffin Anaftafia bon Burttemberg.

nutertaniafte Epa Meifenbad.

## Raifer Wilhelm I. an den Prafidenten der Bereinigten Staaten.

Groker und guter Freund!

es is Jisen befalden, die ambertilhties Sieter des Topes au begehrt, an nedfen das geneten in. Wie der in d

Juli 1876.

Bilbelm.

## Raifer Wilhelm I. an ben General-Feldmarichall bon Moltte zum jechzigjährigen Dienftjubilaum.

Mein lieber Generalfelbmarichall!

mm 36 Jöhren bei ber beutigen Geie Jöters Jecksyldsbigen Teinspielitämme das in mit gene nest Otten proze in meinische Keis, auch die eine Schalber proze in meinische Artein, jo minische Schalber den der Schalber der Schalber

Berlin, ben 8. Marg 1879.

Ihr ftets bautbarer König

### Dantbrief des Dentichen Raifers an ein Armeetorps.

> Bilhelm I. R.

### Dautidreiben bes beutiden Reichstanglers.

Berfin, ben . . Ceptember 19 . .

Gurer Erzelleng

brangt es mid, bei Ihrem Cheiben bon ber Sielle fanger und erfolgreicher Biefiamleit nob einmal meinen Dant fur Ihre hervorragende Milarbeit und meine bejondere Berbernig gebiefprechen. Bas Enre Erzelleng inebefonbere fur unfere Sochfchulen geleiftet haben, ift jo eit ben bernfener Stelle gewurdigt worden und wird - bavon bin ich fibergengt - je langer, je mele nigeleiste Anerkennung sinden. Aber weit über biefes pezielle Gebiet hinaus verdanft wier fufturelles Leben ber innermublichen Energie und Arbeitstraft Eurer Erzelleng die fruchftorfan Anregnugen. Benn es gaft, bebentenbe Berjonfichfeiten für unfere Bifbungonaten an gewinnen ober große wiffenichaftliche Unternehmungen gu organifieren, ichien Ihnen leine Comieriglich unübertoinblich, und mit ficherem Blid für Menfchen und Berhaltnife wußten Gie bas 3;

gomene gu Enbe an führen. And geiftige Berte beburfen, um fich in ber Beft burchanfeben, einer tragenben Organifation und gielbetunfiten Politit. Alle ein Anfinrpolitifer in biefem Ginne werden Gure Ergellen

auch bor ber Beichichte bafteben.

Und wenn and jest zu meinem febhaften Bebanern Gefundheitschidfichten Ihan bir Rotwentbigkeit auferlegen, and Ihren Amte zu scheben, so wied die angesteute Saat bed weller aufgesten und reiche Grichte tragen.

Mit bem anfrichtigen Bunfche, baß es Enrer Erzelleng noch lange beichieben jein mide. fid biefer Erfolge Ihrer Lebensfraft zu erfrenen, bin ich in besonderer Berchrung

> Gurer Graellens aufrichtig ergebeuer

Silon Seine Erzeffeng

ben Ronigliden Staatsminifter a. D. herrn Dr. bon Sobe an Wieshahen.

> Begrützung eines hoben Beamten zu feinem fiebzigften Geburtstage durch den deutiden Reichstangler.

> > Berlin, ben . . Dezember 19 . .

Gehr berehrter Serr!

Gurer Erzelleng fpreche ich gur Feier ber Bollenbung Ihres 70. Lebensjahres meine auf richtiglien Gladwungs preugen in zur geter der vonendung gyred d. Lebensliffe bei bei bei gestellt bei bei es Ihren vergöunt ift, diese Igg woller Schaffen bei gestiger Frische zu verleben. wichtigften Gebieten bes ftaatlichen und wirtichaitlichen Lebens. Stets bereit, Ihre Berionlichleit

in ansopierungsvoller Beije fur die großen Anigaben ber Staatsverwaltung einzulehtt, und unterstüßt durch das eine int die großen Angaben der Staatsberwaltung entgigess in die Staatsberwaltung entgigess in die Staatsberwaltung entgigess in die Staatsberwaltung entgigen die Staatsberwaltung entgigen die Staatsberwaltung unterstüßt. Die Berkelberwaltung unterstüßt Staatsberwaltung unterstüßt gesterlandes inndistig berknüßt. Mit besonberer Dantsarfeit gebente ich ber wertvollen Unterftung, beren ich mid mahreub meiner Amisfuhrung flets von feiten Gurer Graelleng an erfrenen gehabt habe.

Moge Ihre mit seitener Wilensfrast gepaarte hohe franksmännische Einsteilen Tein-lichen Tenste zum Heitener Wilensfrast gepaarte hohe franksmännische Einsteile dem lichen Tenste zum Heise des Varerlandes noch lange erhalten bleiben Mit bem Ausbrude ber vorzüglichften Dochachtung bin ich

Gurer Grzelleng aufrichtig ergebener

Spaleto



### Kommunalftener-Reflamation.

Salle, ben . . Ottober 19 . .

Nach der mir am . Dlieber gnogangenen Sernalgang für die Gebäudestener ist mein hieliges Dank, Ashmitrale 20, mit 60000 Mart gur Gebäudestener veranlagt worden. Es entipricht bies einem ährlichen Angungswert von 8400 Mart.

Wit diese Summe ist der Angungsbert

Id reflamiere baber gegen bie Beraufagung bon 300 Mart Gebaudeftener und beaufrage:

> mein Sans Ar. 20 mit einem jälptlichen Ruhungswert von 2800 Mart fiatt mit einem folchen von 3400 Mart zu veranlagen.

> > Gehorsamst

Artur Febrich, Laufmann.

An bie Rommiffion gur Beraufagung ber Gebanbeftener

in Salle.

....

9171

## Retlamationsformular unter Annahme eines fich über mehrere Gemeinden

Berlin, ben . . Marg . .

Gegen bie mir am . . Mars zugestellte Ber-anlagung gur Gewerbesteuer in ber Gemeinbe Schoneberg lege ich hiermit Ginfpruch ein Mein ftenerpflichtiger Gewerbebetrieb finbet in ben Gemeinben M. und B. in ber Weife ftatt, baft amar bie Rabrifgebaube in M. fich befinben: Die Bermaltungegebanbe bagegen befinben fich in B., bort befinden fid bie Kontore, bort ift auch mein Solnfilb. Demacgenilber tount nicht in Betracht, baß ich auch in A. ein Laubhaus befige, in bem ich mid mit meiner Familie jährlich einige Reit, boch ftets nur borübergebend gufin-

Demgemäß bin ich auch bon ber Gemeinbe B. aur Gemerbeltener veranlagt morben, wie bie hiefige Gemeinbebehörbe bezeugen wirb.

3d beantrage baber:

bon einer Beranlagung meines Gemerbebetriebs gur Bewerbeftener in Schoneberg abzufeben.

Exachenit Friebrich Günther,

ben herrn Borfigenben bes Gewerbeitener - Ausfdjuffes in Schonebern.

# Anmerkung: Gold eine Berjon in meherem Bernulagungblegiefen ein Generfie betreibt, jo findet eine Beibuerung in beugenform Begiefe faut, in bem bie Beidubtleitung bes Undernehmens ihren Big ober ber verantwortliche Betteite feinen Behein bei.

### Gemerbeitener=Reflamation.

Ronigeberg, ben . . Februar 19 . .

Ginfprnd bes Baders Frang Braunfdweiger gu Ronigeberg gegen feine Beranlagung gur Gewerbefteuer

Rach ber mir am . . Februar zugestellten Beranlagung bin ich fur biefes Jahr wieberum Bur Raffe III mit bem geringften Stenerfahr ber britten Abteilung, 32 Mart, veranlagt. In meiner vorjährigen Reffamation habe ich angeführt, bag mein Abfas bon Beifbmtgebad, für welches allein meine Baderei einge richtet ift, bei ber verhaltnismaßig großen Ingahl ber Bader in unferem Dorfe fehr gering if. ich bade in gwei Ofen und nur mit einem Behilfen, Sierzu tommt nun noch, bag in unferes unmittelbaren Rafe, ber Stabt beiligenftabt. feit gwei Monaten eine Afriengefellichaft bie Baderel in großartigem Maßstabe beireibt und ihr Gebad fuhrentveife auch hierher abfest. Diefe Konfurenz fann mein Geschäft numbglich iberwirden, da unser Det seine Eisenbashwerbindung dat und der meiste Bedarf an Welt aus Geschäften der genantien Eisted begogen werben muß, welches normendig eine Bereineung gur Folge der Beite ergeben, meine Reflamation der Beite Wal zu kertofficktigen und die Preichtung der feitung der Erteuer durch dierreistung in die feitung der Erteuer durch dierreistung in die

ben herrn Borfigenben bes Gewerbesteuer-Ausschuffes in Konigsberg. Klasse IV zu genchmigen. Hochachtungsvoll F. Braunschweiger.

### Antrag auf Erlaft der Gintommenitener.

Sprottan, ben . . Marg 19 . .

Duch die am 15 bieje Wonats erfojtet Petriebsenifeling des Bolgmerts Höhft de Gebin ich als Siceltor biefe Bertes von demielben Zage ab aufger Tienig getzeten und ist auch auch das in diese Tienig getzeten und ist nommen von 6000 Warf in Segalaf gefommen. Wie ist in die Siegen Genomen. Die Siegen Genomen.

liegenden Bescheitigung nur ein Jahresgehalt von 2400 Mart. Daber beautrage ich Juabgaugstellung meiner Einkommensteuer vom 1. April ab nub meinem iehiaen Einkommen enkliverdiende Er-

maßigung ber Einfommenfteuer. Geboriamit

> hermann Strube, Ingenieur.

ben Derrn Borsißenben ber Infommensteuer-Beranlagungs-Kommission zu Sprotten.

### Beind um Erlaft ber Grunditener.

Robleng, ben . . April 19 . .

Sulojae ber Nieinülerichinemmung im September D. Ji ber jum Gönde mitus Ennulides, Generinde Leften, Aine 78, Nietraub proß 7 Leften 30 Ar, bei Beregdone errächter Tomm von den Bolferfalten biraberoden und is biefes Ernsthild ur Salite wegeschoren merken. Des Grundfild ilt nie ber Amiterculle unter Mr. 126 auf meinen Anner eingetragen, und beantroge ich daher entfprechen Geuudllewertlich

Au

ben Magiftrat

an Belfen.

Sochachtungsvoll Roh. Loefchebrand.

### Antrag auf Erlaß der Gebaudeftener.

bes Frang Luderath ju Braunfdweig

Braunfdweig, ben . . Robember 19 . .

um Mbfebung ber Gebaubeftener.

Das mir augehörige, hierfelbit in ber Solebahlumerftrage Rt. 4 gelegene Bohnhaus ift am 10. b. Dt. total abgebrannt. Dasfelbe ift unter Dr. 1879 in ber biefigen Gemeinbeftener, rolle nach einem Rugungswerte bon 1450 Mart 3u 64 Mart Webaubesteuer beranlagt; ich beantrage bie Abfehung biefer Steuer bom 1

naditen Monate ab. Sociadiungsboll ergebenfl

einen Bohlloblichen Ctabtmagiftrat

Fraug Luderath, Tifchlermeifter.

### Antrag auf Unterftutung einer Bolfebibliothet.

(an ben Oberprafibenten),

Cemeinbevorfteber Richter um hodigeneigte überlaffung einer Boffd. hibliothet

Junerihaufen, ben . . Dfiober 19 . . haben icon wieberholt ben Schulen armerer

Gemeinden eine Sammfung baterlanbifder Jugend- und Bollsfdriften überlaffen. Much bie hiefige Gemeinbe, eine Moortolonie, ift febr beburftig, aber Rinber wie Er madifene lefen gern; beshalb habe ich icon in Gemeinichaft mit bem Ortolehrer bor schu Jahren bantit begonnen, teils burch berichiebene, mir gu biefem Swede übergebene Schenftugen, eine fleine Bucherfammfung jum Gebrauch für

Rinber und Ermachfene angulegen, bie im Binter fehr fleifig benuht wirb Die Rabl ber borhanbenen Biider ift aber fo gering, baf wir nicht alle Rachfragen befriedigen tonnen, und ba uns anbere Mittel, biefelbe genugenb gu bergrößern, nicht gu Bebote fleben, fo mage ich bie Bitte gang gehor-

> Enre Erzelleng wolle auch ber hiefigen Gemeinbe eine geeignete Sammlung baterlanbifder Jugenb. unb Bolls. fdriften hochgeneigt überlaffen.

Gure Erzelleng bürfen fich überzeugt halten, Gabe mit banfbarem bergen empfangen und in Ehren halten murben, und bag insbefonbere ber geborfamft Unterzeichnete eifright bemubt fein wirb, für bie aute Erhaltung ber Bucher Corge au tragen.

Gemeindeborfteber.

Seine Gracffens ben Ronigliden Cherprafibenten ber Probing Bieff. Geg. Rat herrn Dr. bon Bitterfuß

## Antrag an die borgefetste Beborde, eine notwendige Genehmigung gu perjagen

Bollenberg, ben . . Oftober 19 . .

(Weinth bes Lehrers Sille gu Sollenberg. Areis Ellental Abernahme einer Bormunbichaft.

Die Ronigliche Dberbormmbichaft am Machen bat mich aufgeforbert, bie Bormunbichaft über bie fünf minberjahrigen Rinber bes verftorbenen Bauerngutsbeiiber Diftorbi hierfelbit

gu übernebinen. Den Obervormund, Mmtegerichterat B. gu

Maden, babe ich unger Anführung bon Grunben bereits munblich erfucht, mich mit ber fibertragung bes gebachten Chrenamis zu verfchonen, erhielt aber bie Antwort, bie bon mir borgebrachten Granbe tonnten gefetlich nicht anerfannt werben.

Da ich ffirchten muß, baft bie Orbnung ber berwidelten Bermogensverhaltniffe bes verftorbenen Diftorpi, Die Berwaltung biefes Beruidgens und bie Erziehung ber fünf Munbel meine Beit übermäßig in Anfpruch nehmen, fogar manche unliebfame Museinanberfebung mit ber Bittoe und beren Bertvanbten bringen, alfo meine Stellung in ber Gemeinbe fchabigen wirden, jo mage ich gehorfamft gu bitten;

bie Königliche Regierung an Madien. Die Königliche Regierung wolle mir bie Genehmigung sitt überughme ber gebachten Bormunbichaft beriagen.

Sille, Lebrer.

### Bitte an einen Oberprandeuten (Minifter, Regierungsprafident ufm.) um Beichleunigung einer Rongeifionserteilung.

Rofmar, ben . . April 19 . .

(Sections) bes Comeibemillers Solt. bie flongeffionderfeilung an beichleunigen,

Enre Erzelleng! Sochgeborener Berr Graf!

Da meine Caritte auf bem porgeichriebenen Inftangenwege bisher gang erfolglos geblieben find, erlaube ich mir, mich perfonlich an Eure Erzelleng gu menben und hoffe, bag Sochbero Billigfeit nicht allein bieje Belaftigung entichulbigen, fombern mir auch bie ichwermiegenbe Unterftugung Gurer Erzelleng gumenben wirb.

Geit mehr als zwei Jahren ichwebt bie Ingelegenheit, beginglich Erteilung ber Rongeffion ber bon mir gur Errichtung in Musficht genommenen großen Comeibemitblenanlage in Groftbachhaufen. Gegen bie in erfter Inftang erfolgte Genehmigung erhob ein Teil ber Anlieger Bilberipruch, welchem bas Rouigliche Lanbraisamt burch Enticheibung bom . . April 19 . . Folge

gab. Dagegen erhob ich fofort bie Beichwerbe an bie Ronigliche Regierung, welche nun ichon feit mehr als einem Jahre ber Enticheibung harrt, Es fteht mir nicht gu, unterjuchen gu wollen, welden Ginfinffen bieje Bergogerung entfpringt, wohl aber barj ich barauf hinweifen, baß burch biefelbe meine Intereffen in empfinblichfter Beije geidiabigt werben. Ich unn es Guer Erzelleng überlaffen, gu benrteilen, ob es im wohlberftanbenen Intereife bes Ctaates und ber Allgemeinheit liegt, bem ohnehin nicht febr regen Unternehmungsgeift in unferer Gegend in folder Beife Zeifeln angulegen,

in irgenbeiner Beije beeinfinffen gu wollen, erfanbe ich mir bod) an Enre Erzelleng bie ergebenfte Bitte, Unweisung geben gu wollen, bog enblich fiber meine Angelegenheit entichieben und bieje Enticheibung mir befannt gegeben merbe. In ber Erwartung, bei Enrer Erzelleng

Chne bie Guticheibung ber hoben Beborbe

antiges Gehör geinnben zu haben, verharre ich ale Enrer Erzelleng

gang gehorfamiter

Theohor Sols. Miblenbefitter.

in Merjeburg.

Ge. Erzelleng ben Ronial. Oberprafibenten herrn Grafen von Schmettan

> Antrag auf Erftattung einer Gijenbahnfahrfarte. (Mn eine Gijenbahnbehörbe )

> > Li fitenberg, ben . . August 19 . . Bu meinem biesiabrigen Commeransifuge

benutte ich ben Conbergug Berlin-Bajet (begiv. Schaffhanjen) am 5, Juti, nachmittage ab Botebamer Bahubof. Unterwege erfrantte meine Gran im Inge,

fo bağ ich gezwungen war, in Frautfurt (Cad)jenhanfen) fchlennigit ben Bug gn verlaffen. Meine Frau blieb mehrere Tage frant in Frant furt und minfte ich gur Weiterreife eine befombere Sahrfarte von Frantfurt nach Chaffbaufen fofen. Daburch habe ich bie Strede Franffnrt-

Schaffhanfen mit ber Conberguafahrfarte nicht benugen tonnen. 3d) bitte, unter Berudiichtigung ber swingenben Rotwenbigfeit, bie Sabrt gu unterbrechen.

nm gefällige Erftattung bes nicht abgefahrenen Rahrgelbes. Die beiben Gabrfarten mit bem Bermert

Stationeborftanbes Franffurt . Sachienhanfen lege ich bei.

Die Rontglidje Gifenbaljubireftion Berfin W. 35. Schoneberger Ufer 1-4,

Brann, Mentier. Lichtenberg, Dafehmerftrage 22.

## Retlamation wegen eines Sandgepadituds.

(un eine Bagnoerwaltung.) Berlin, ben . . Geptember 19 . .

Dezte nahmittig 3 Hig gab meine Grein Mindelberg ins Ghabeldes zur Perleberums und Birtrinden auf Der Gadeliner verrillen, wie der Gadeliner verrillen der Gadeliner der Gad

bie Schuld der Angestellten ber Kleinbahn nicht, wie bindend verahrebet, expediert morben ist, erfuche ich die Bertvolfung, mit die Tasche portoftet per Bost nach meiner hiefigen Wohnung möglichst umgesend zu senden.

Hochachtenb Theobor Luftmann.

bie Direktion der Kleinbahn in Michelsbors. Buchhalter, Dranienstraße 24

### Bejud nm Musftellung eines Auslandspaffes.

bes Kaufmanns Salinger um Aussertigung eines Auslandspasses. Beigenfele, ben . . Juni 19 . .

Ich beabsichtige, mich jur Berbollfommning in meinem Beruf für einige Zeit nach Frankreich zu begeben und ersticht bater, mit einen Bat jur Beise und zum Ausenthalte im Auslande jur die Dauer von zwei Jahren erteilen zu voollen.

In 18 Jahr ett in Wetfeburg ge-Strip, fabe bod Jonelfiguerte erlent und noch nie eine gerichtliche oder politeilige Strojecititen. Die Wischipun meiner Mittlebenfinplisch, welche ich erh in ber! Jahren untertige, werde him die wiebet in Verzichfande inteninen. De baher gegen die Ausliefung eines Kriepolifes in der erbeitenen Dauer kinrefte gefehliches hindernis dwollen bürfte, erfuche die um die Mittgleung eines Johnen.

figtibireftian Ergebenft

Dietmar Salinger Sanblungsgehilfe, Eifenacherftrafte 10

bie Bolizeibirektion (Lanbratkamt) zu Weißensels

### Beidwerde gegen die Strafberfügung der Berficherungsauftalt.

Rimmerftraße 36.

Beldiwerbe bes Laufmanns Bani Robler gu Berlin,

Bimmerftrage 36, gegen

bie Strafverfügung bes Borftanbe ber Inba-Berlin vom . . Dezember 19 . . . Strailifte Rr. 787 — 19 . .

Gefchafterolle III 2267/19 . .

Gegen bie mir am . . b. M. sugeftellte

nebenbezeichnete Strafverffignug, burch bie mir eine Orbnungsftrafe bon 3 Mart anjerfeat worben ift, erbebe ich biermit Beldmerbe Id gebe gu, bag ich gegen bas Gefet ber-ftogen habe, ba ich mabrent ber Reit vom 3uli 19 . . bis gu ber am . . Rovember 19 . . bei mir ftattgehabten Revision filt bas bon mir beschäftigte Dienstmäbchen Emilie Schon-

Berfin SW. 12, ben . . Dezember 19 . .

berg Beitragemarfen nicht berwenbet habe. Bu meiner Entidulbigung führe ich aber an, baß ich erit am 1. Anli b. 3. meine Bobunng und meinen Sanshalt aus Betersburg hierher berlegt habe und über bie gefehlichen Borfdriften baber nicht unterrichtet war. Das Dienstmabden, bas mit mir hierher ans Rugland übergefiebelt ift, bat ebenfalls aus Unfenntnis bie Bermenbung bon Beitragen nicht verlangt. Da nach ber Abficht bes Wefebaebers wenn borfabliches Buwiberhanbeln ober eine erhebliche Sahrlaffigfeit borliegt, was jeboch

Das Reiche-Berficherungsamt, Abreilung für hier nicht ber Sall fein burfte, fo bitte ich ge-Invalibitate. und Altergverficherung horjamit um Mufhebung ber Oronungsftrafe. Berlin W. 9. Königin Angnitaftrage 25.

Baul Röhler. Stanfmann.

### Bejud um Erlag einer Berbflichtung.

bes Schloffermeiftere Dietmar berft um Erlag ber Beideinigung ber Leiftungs-

Storfom, ben . . Marg 19 . . Boft Schwerin (Medibg.)

Mein Cohn ift bom . . Mars für bie Goule (Anftalt) anigenommen worden. Bei ber Delbung fehlte Die amtliche Beldeinigung, baß ich

bie andreichenben Mittel befige, ihn während feines Mujenthaltes in D. gu unterhalten Der hiefige Amtsborfteber weigert fich, im Sinblid auf meine Bermogensverhaltnife (ich befibe fein Barbermogen) ben geforberten

Da ich aber fest bavon übergengt bin, baß ich meinen Soln aus ben laufenben Gimahmen meines Sanbwerfs noch Jahre hinaus erhalten faun, fo bitte ich um Erfaß ber geforberten

amtlichen Beschreinigung.
3ch batte es als guter Safer für meine Bilicht, alles gu tnn, was meinem Kinbe eine beffere Jahunft geftattet.

nie Königliche Regierung (Kreisbirektion, Provinzialichulkollegium) Direktion zu Stralfund. Hochachtend und ergebenst Dietmar Horst, Schloffermeister.

### Beichwerde an eine Regierungebehörde.

Saaffelb, ben . . Dezember 19 . .

Mit Gegenwärtigem erlanbe ich mir, ber Königlichen Regierung eine ergebene Bitte auszusprechen

Die Berfügung der Köninlichen Regierung, betressen der Korumlichreibeste sir die Ghunnatien und Bertischeten, gibt gang genan die Beschaffenheit derschen an genan die Bonigliche Regierung verfügt, daß die Herreigespre die Kinder nicht berüssussen die beiefelben ihre Deste fauste vollen. von die felben ihre Deste fausten wiese.

Trobem sier kendien bie Geren Zehrer ber Gehöfteine zu Jena. Dort und Trekburg aur nicht die kelrefiende Befügung; den
abgleiche baren, abh für Berandleife uns ein
abgleiche baren, abh für Berandleife uns ein
abgleiche baren, abh für Berandleife uns ein
abgleiche berandleife bei der der
abgleiche ber der der der
abgleiche bei der der
abgleiche Berandleife der
abgleiche Berandleife eine abwolchberen Teele,
ber bed beit um berendliche eines
abgleiche Berandleife der der
abgleiche Berandleife der der
abgleiche Berandleife der
abgleiche Berandleiche Berandleic

3ch habe in genannten Pfahen eine große Augahl terner Kunden, die aber von mir die Deste, welche in bester Gfite und mit abvoche barem Dedel hergestellt sind, nicht taufen kommen, weil bleselben eben nicht zugesassen werben

Durch folde Behandlungsweise leibet mein Geschäft sehr und ift mein Schaben groß. Es ergest baher an die Königliche Regierung meine gang ergebene Bitte, schleunige

Abhilfe zu schaffen. In dieser Erwartung bin ich mit aller hochachtung und Ergebenheit

Friebrich Bappe, Bapiermarenfabrifaut.

die Rönigliche Regierung, Abteilung für Rirchen- und Schulwefen in Merfeburg. 94

### Beind um borgeitige Entlaffung eines Rindes aus ber Schule

Bartidin, ben . . Geptember 19 . .

Meine Tochter Erna ift am . . b. M. 14 Jahr alt geworben. Rach ben bestehenden Beftimmungen tommt biefelbe erft Oftern nachften Jahres gur Entlaffnng ans ber Elementaridule Meine Familienverhaltniffe find aber berartig bag bie porgeitige Entlaffung meines Rinbel bringend notwendig ift. Meine Frau ift namlich fortwährend frantlich und ift obne Stuze gur Beforgung ber bandlichen Arbeiten außerftanbe: ich babe fein Bermogen, um eine Magt halten gu tonnen. Bon meinen 7 Rinbern ift meine genannte Tochter bie altefte; 3 außer ihr find noch gum Schulbefuche verpflichtet. Bur befferen Bflege meiner übrigen Rinber und um bie noch fonlbstichtigen Linder regelmäßig gur Schule ichiden zu tonnen, ift bie Taligfeit meiner Tochter Erna im haushalte unbedingt erforherlich Guer Bohlgeboren erlanbe ich mir baber

eben fo bringenb als gang ergebenft zu bitten, bie Entlaffung meiner genannten Tochter aus ber Clementarichule geneigteft beranlaffen gu mollen. Sociacitunospoll

Lubwig Mertens, Rimmermeun.

Muguft Teller.

### Entiguldigung einer Schulberfaumnis wegen Rrantheit.

ben Roniglichen Greisschulinfpettor

herrn Martin Reuter

Bohlaeboren

gu Colingen

Lichterfelb, ben . . Mai 19 . . Gehr geehrter Berr Direftor! 3u meinem Bebauern muß ich Ifnen mitteilen, baß mein Cohn Frang (Alaffe 1) an

Majern ertrantt ift und baber auf ärgtliche Anordnung die Schnle vier Wochen lang nich Dochacht ungsboll

## Entichuldigung einer Schulberjaumnis wegen eines Familienfestes.

Rarafene, ben . . Marg 19 . .

hochgeefitter berr Befrer! Am nachten Tonneretag finbet Die Sochzeit meiner alteften Tochter ftatt. 3ch bitte Gie baber hoflichft, meinen Sohn Ernft für biefen Zag vom Schulbefuch gu befreien.

Ergebenft Ernft Stodel.

# Schreiben eines Baters an den Lehrer feines Cohnes,

Groß-Beringen, ben . . Ditober 19 . .

Sochberefrter herr Lehrer (Oberfehrer, Rettor, Direttor)!

Inden ich mich Ihrem ferneren Bohiwollen bestens empfehle, bitte ich, die Berficherung meiner vorzüglichsten hochachtung entgegenzunehmen, mit welcher ich stets bleiben werde

Ihr gang ergebener

3. Stamm.

#### Antrag auf Umidulung.

Gehr geehrter Derr Daubtlehrer!

Da ich am 1. April nach Rauen verziehe, bitte ich ergebenft, meine brei Kinder borthin ummichulen.

Kolpin, ben . . Marg 19 . . Sochachtungboll

Baul Lehmann,

### Urlaubsgefuch für einen Schüler.

Cehr geehrter Serr Lehrer!

Mittwoch ben 10, b. 39. finbet in meinem Saufe eine Familienseiter ftatt (Hochzeit weiner Sachter), an ber auch mein Sohn Fredinand teilnehmen foll. Ich erlaube mir dahre, Gie flidigith zu bitten, ihn für biefen Tag vom Schulbefuch befreien zu wollen. Etbing, den . . Rai 19. .

Hochachtungsboll

Anguft Bapfen,

### Entiduldigung einer Schnlerin.

Cehr geehrter herr Dberfehrer!

anjoige farter Erkälinng ift meine Tochter Anna außerstande, jur die nächsten Tage dem Unterrigt Gefzwochnen. Indem ich Ihnen hierbon Kenntnis gebe, bitte ich, die Schulversammtig guffast generalgebalgen.

Ragbeburg, ben . . Augnft 19 . .

Pochachtung&voll

Sarl Berg.

### Desgleichen.

Cebr geehrtes Fraulein!

Meine Tochter Friba tounte gestern die Schule nicht besuchen, weil fie an bestigen Ropiweh litt. 3ch bitte, ibr Beblen gu entichnlbigen.

Spechachtungspoll Frau Emilie Dobberte.

### Dantichreiben an eine Schule.

2Solocu, ben . . April 19 . .

#### Sochgeehrter Berr Reftor!

Gelegenilich ber Gutlaffung meiner Tochter Elifabeth jage ich auch biesmal meinen befien Sant für die gehabten Dinben fowohl bem herrn Rettor wie ben herren Bebrern. Es dürite ig diefesmal bas Entlassungszengnis nicht jo gut ansgejallen fein, wie bei meiner alteren Tochter Amalie; unfer Liesden ift barum auch recht niebergeichlagen ob bes im allgemeinen gerabe nicht ichlechten, jeboch nur mittelmäßigen Beugniffes.

· Aur etwas modite ich bemerken. Im Aechnen erscheint mir die Benfierung "diemlich genfigend" nicht das rechte zu tressen, dem in ihrem letzlen Mechenhest gensierte herr Lebter Bauli ihre Arbeiten gehnmal mit gut, breimal glaut, breimal genigent, und nur einmol al.-genfigend.

Dbwohl ich unn nicht annehmen tann, bag bies absichtlich geschehen ift, jo glaube ich boch, bag es bei ber recht lang andanernben Unbanglichteit ber Rinber an ihre Lehrer von gutem Ginfluft fein burfte, wenn beim Abgangegengnis, bas ja fur bie Rinber, für ihre 311-

funst, bon nicht zu nuterschährnbem Einstuß ift, in ber gerechtelten Weise verfahren volen, In ber Erneatung, meine vorsiebenden Beilen nicht übel beuten zu wollen, verfahre ich nochmels bei beser Gelegenheit mit besonderer Empfestung für bei herren Lehter meinen beften Dant

Mit borgiiglicher Dochachtung Mot Richter, Metallichleijer.

### Rellamation wegen in der Schule abhanden gefommener Gachen.

Görliß, ben . . Jebruar 19 . . Spice.

Binbbeimitr, 24/25. Er. Sochwohlgeboren

herrn Direftor Dr. Engel

Cehr geehrter herr Direttor!

Meine Tochter Ella befucht die lette Rlaffe ber 76. Gemeinde-Schule und ift berfelben im Januar eine rote Kopfbebedung abhanden gefommen, die fie nach jeche Tagen guriderhalten hat. Sor eine vierzehn Tagen, Ansang Januar, ist derseiben ein miert, guter Schirm entwendet worden, ohne das bis heute eine Anstellung ersolgt ware. Ans bischen holte Rellamationen bei ber Lehrerin ift mir ber Befdrib geworben, bag biefelbe nicht bajut 

übergebe ich bie Angelegenheit ber Ariminalpolizei.

Gruit Lehmann, Mrchiteft.

## Dant eines jungen Daddens an einen früheren Behrer

Berlin C. 2, ben . . Huguft 19 . . Frangofifche-Strafe.

Sochgeehrter Berr Behrer!

3ch teile Ihnen hierburch erfreut mit, bag ich am 15. Anguft eine Stelle als Loutoriftin bti einer sehr guten Firma erhalten habe. Das Aufangsgehalt beträgt 40 Mart und bie Ar-beitigeit ift von 1/2 uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags mit beliebigen Bausen. Ich bin leit bem "Frangofifden Rinb" beigetreten, und barf bort uur frangofifch fprechen. werbe mich wohl noch weiter ansbilben. Ihnen aber bante ich für ben guten Unterricht, ben

Gie mir brei Sahre hindurch erteilt haben. Mit vielen Grugen verbleibe ich

> Abre bautbare Confiferin Margarete Schneiber.

Lanlichreiben des in Abeffinien gefangenen deutichen Gelehrten Dr. Schimper an den Grafen bon Bismard.

Magbafa, 15. Juni 1868.

Greeffeng! bie unerhörten Diffhanblungen ber Europäer in Abeffinien, haben eine Demonftration ber Gewalt gegen ben Ronig Theobor berbeigeführt, in Folge welder bie gefangenen Enropäer nach vier- bis fünfjahrigen, ichweren Leiben wieber bie Freiheit erhielten. Unter biefen Gefangenen war auch ich. Mis ich am bemertenemerten Ofter-Sonntage im englischen Lager aufangte, tam mir ber Beauftragte Gurer Ereelleng, Dr. Roblis, mit einer wohltnenben Areunblichteit entgegen und forgte auf guvortommenbe und belitate Beife für mich. Erfauben mir Guer Greelleng, bag ich für biefe besonbere Bohitat in ichwierigften Berhaltnissen meinen innigsten Dant ausbrücke, wo-mit ich bie unterfänige Bitte verbinde, Seiner Majestät — Deutschlands hochherzigem Könige - Die Gefühle meines Dautes, meiner Chriurcht und meiner Bewunderung barlegen gu wollen. Die großbergige Teilnahme Gr. Majeftat

an bem Condfate einzelner, in weiter gerne burch Barbarei feibenber Deutschen, bat bie Bewunderung aller erregt. Ginen Teil meiner geographijden, geologifden und botanifden Arbeiten habe ich retten tonnen. Soffenb, bag folde eheftens ju expedieren feien, bitte ich Gure Egeelleng um bie Gnabe, folche für bas Berliner Mufeum bestimmen gu wollen. Enter Erzelleng

ben Rangler bes Rorbbeutichen Bunbes, heren Grafen p. Bismard, Ereelleng, Berlin.

gehorfamfter Dr. G. S. B. Schimper.

Der Boutletreife

### LEER

tornol um Anenellung ein . Aneimedepanel.



### Gesuch eines Baters — einer Mutter — um Entbindung des Sohnes bon der Militärdienschslicht.

Der (die Witwe) Seilermeister Karl Simon, Ripgig, Pirmaerstraße 3, bittet seinen ihren — am . Oktober 19 . . zu Leipzig geborenen Tohn, den Seilergesellen August Simon von der Militär-Dienstplicht zu entbinden Leipzig, ben . . Juni 19 . .

Der Bittheller — bie Bitthellerin —, sechzig Jahre alt, unvermögend, seit dem Jahre 19 . . Bittoe — ift Bater — Rutter — von sechs Kindern im Alter von drei bis zwanzig Jahren.

Tifchlermeister Reber i wöcheutlich 18 Mart.

Der Stutistier – bie Stutteffertin – telbet, wie bes beispiegenes Wittel od Dr. med. Subin wie bes beispiegenes die der der Stutistier der St

Boche. In Mietgelb für Wohnung muß Bittsteller (Bittstellerin) viertelfährlich 45 Mart zahlen. Außerbem nuß ber- bieselbe — noch seine

alte Mutter unterstützen. Der Bittstellerin, welcher — bei Bittsteller — bie Bittstellerin, welche — bei dem fnappen Verdienste — ber geringen Unterstützung — sie sich eren eine — finder faum den Lebensmittel erden siehen teuten teuten Versien der Erbensmittel erden siehen eine konten ber inklaar teuten Versien der Erbensmittel erden siehen eine der Versien der Versiehen der Versien der Versiehen der

fdmingen fann, ift bringenb auf bie Unterfritum burch feinen - ihren - Sohn Muguft ange-

mieicu. Da nun biefer fein - ihr - Cobn am Juni 19 . . bei ber General-Mufterung um Aufauterie ausgehoben ift und bem Bittheller

- ber Bittftellerin - feines - ihres - Unterftitbers entgogen werben würbe, wenn ber Cohn bem Seere eingereift wirb, fo bittet Bittfieffer - Bittftellerin:

Die Sohe Erfap-Rommiffion molle feinen - ihren - Sohn, ben am . . Oftober 19 . . geborenen Huguit Gimon bom Militärbienft entbinben. Gehorianit

> Larí Simon. Seifermeifter.

bie Sochlöbliche Erfal-Kommiffion an Leipzig.

### Desoleichen einer Bitme.

Bitwe Johanna Boftel, Dirichan, Grune Bant 97r. 6. bittet

ihren am . . Juli 19 . . geborenen Gohn Chriftian Poftel bom Militarbienft gu enthinben

Diridau, ben . . Jufi 19 . .

Die Bittftellerin, 50 Jahre alt, ift Mutter bon vier Rinbern im Alter bon funf bil 22 Rahren.

Die beiben Rangften find noch foulpflichtig. Der Chemann ber Bittftellerin, welcher im Jahre 19 . . berftorben ift, bat bie Gerberei betrieben, und hat ber Cohn Chriftian feit biefer Reit bas Welchaft feines Batere fortfeten

milfen, um feine Mutter und Gefdwifter mit au unterftüßen. Die Bittftellerin befitt mit ihren Rinbern ein Saus, in welchem fich außer ihrer Bobnung noch zwei Bohnungen befinden, and gehört zu biefem Grunbftude ein Stud Land

bon ungefähr 2 ar. Der Ertrag biefes Grunbfrudes ftellt fic jahrlich wie folgt, gufammen:

907, 100 Un Mietgelbern geben ein Un Bachtaelb für bas Lanb Summa: 201. 120

hiervon hat Bittftellerin: 1. In Onpothefginfen (20 90f. gu 5 Brogent und 30 Mt. au 6 Brogent) 2. Un Grunbftenern

10 3. In fouftigen Abgaben Summa: gu gahlen, fo baß ihr noch ber geringe über-ichng von 50 Mart verbleibt. In Gewerbe- und Ginfommen-Steuer, fowie

für Schulgelb hat biefelbe 22 Mart jahrlich su 3ahlen Beiteres Bermogen befigt bie Bittftellerin

micht.

Da nun ber Goßn Christian ber Bittlellerin an Aunt 19. - bei ber General-Misterung aut Infanterie ausgehöben ift, so wäre bei Bittlellerin geginnungen, wenn ift Goßn ben Setter eingereit under, dass Germehöhel au bertaufen, wodung in ein bier Kimber det nacht der Bittlellerin aufgehen, de freihen eine Mister der Auftlich der Bittleferin aufgehen, da sie erfense nach der Bittleferin aufgehöhen fahr etwistlich kind in Bertauf der Betrauftung bestehen siehe ergebeiten fahr etwistlich kind fahr der bestehen der etwistlich eine Betrauftung bestehen siehe etwistlich ein den bestehen siehe Betrauftung bestehen siehe etwistlich ein der etwistlich ein Betrauftung bestehen siehe etwistlich ein der etwistlich eine Betrauftung der eine Betrauftung d

untolen expordert.
Bittlellerin wagt daher an hohe Erfah-Kommission die gehorsamste Bitte zu richten, indem sie sich nochandls erlaubt, dervorzuheben, daß ihr Sohn Christian seine Geschwister und sie mit unterbalten und:

Die Sohe Erfat-Kommiffion wolle ben Christian Boftel bom Militar-Dienft entbinben.

Gehorfamst

Johanna Bostel, Witwe.

An die Sohe Exfay-Lonunission zu Grandenz.

### Desgleichen eines Baters, welcher leidend ift und die Laudwirtichaft uicht mehr betreiben lann,

(Inhaldsangabe und Abresse wie im vorigen Acin-Kammin, den . . Juli 19 . . Gesuch.)

Der unterzeichnete Laubwirt Otto Driefel ift Bater bon funf Rinbern im Alter bon vier

bis zwanzig Jahren.
Ivel von diesen Kindern sind noch schul-Pstichtig. Die 14schrige Tochter ist mit im Dause kätig — ist als Wagd in Stellung. Der Vlästige Sohn des Bittstellers, welcher am Juni bei der General-Wusterung zur Ar-

ifflete ausgesofen i jung som gehiere Ziemie das beifigende Am general Zieknie das beifigende Am general gekebers Etrunde erieben lätt, die Kandwickigstke Mittelletes betreiben, die die der des Jahren bon einem ischweckeladenen Midermagen
ibertaften und feit biefe gelt iof genätig arbeitsunfähig ist, auch mit den Pierden nicht mehr umzugehen bermag.

Da ber Biltsteller, meider einem — Dof-Anmeien — nehl 20 Worgen Land und Beiefen bestigt umb 10 Worgen Land begendet hat, nicht missabei ist, beief Ländereien wegen jehres oben angelührten Cleimbheitsussambes zu berdern umb zu bestellen auch bereiste bei Befellung ber Ländereien anderen Sanden nicht Dorfamit: ann., jo bittet ber Bittpeller geborfamit:

Die Hohe u. f. w. (Schluft wie im borigen Gefuch.)

Annerings; Ceiten Gejede an General Commandor, Beforden ufm, ohidifalld beiglieben merben, is siefe bem Bitt-Gele fen Anners an General Commandor, Beforden und Beng general bei General gene

## Gefiech um Entbindung des Cohnes von der Pflicht gur Gefiellung bar der Erfate-Rommiffion.

Manuheim, ben . . Ditober 19

Mein mit bem I. Jauuar d. J. mittisipfliedig genvobener Cobie darf flych heffines ish in Kutwerpen im Jandbungsbanle Ubrahamfon & Test in ber Tefter. Die Letzigs gehi an I. Januar 10 . su Ende Terische is baher nicht in der Lang, der erfollten Konlader der der der der der der der der flieden der der der der der der der der Derfordspekern genu ergebenst, bestichte Ein Lockwollicheren gang ergebenst, bestichte bis jum 3. Konfurcenjahre von der Gefellung bochgenischer entbilben zu wolfen.

> Hochachtungsvoll Wilbelm Fröld.

den givil-Borfigenden der Erfah-Kommiffion Herrn Landrat Bolfi Hochwohlgeboren Rannheim.

(Befuch nu Benrlaubung eines Soldaten gur Dispolition, welcher zwei Jahre lang in einem Ravallerie-Regiment gedient hat.

Berlin, ben . . Oftober 19 . .

Der Gastwirt Otto Buder gu Klein-Breslan Hanptstraße Ar. G.

Die Bitwe bes Zimmermanns Albert Bartich, geborene Junt, ju Berlin, Ballifabenftraße 98,

ihren Sohn, ben Soldaten — Gefreiten - ber fünften Schwabron bes 98. Reiter-Regiments heinrich Auder (Bartich) im herbit b. 3. jur Disposition beurlauben ju wollen.

Ter Bitthieller, — bie Bitthiellerin — 51 Jahre alt, unvermögend, ift der Batter — bie Kutter — des am 6. Juni 19 . gedoeren Golderen — Gefreiten — der 6. Echandron — des 98. Keiter-Reginments, Jerituff, Jahrel (Bartisch, weicher feit — in edigen Reginneute feiner Mitthian-Lieniphilide genögt.

Mugerbem ift Bittfteller - Bittftellerin noch Bater - Mutter - pon pier unmunbigen Rinbern im Alter von brei bis fechgehn Jahren und eines verheirateten Cohned - einer berheirateten Tochter. - Geit gwei Jahren ift berfelbe Bitwer - biefelbe Bitwe -. Bie bat anliegenbe Atteft bes Dr. med. Robn ergibt, ift ber Bittfteller - bie Bittftellerin - nichtteibenb und feit bem Jahre 19 . . ganglich arbeitennfabig - und bat ale Gaftwirt - Aufmatte rin - einen nur fnappen Berbleuft. (Bon wodentlich 15 Mart - auch erhalt biefelbe monotlich 12 Mart Armenunterftugung.) Auferbem berbient bie Bittftellerin burch Baffen und Bohnungereinigen bei einigen herrichaften burchichnittlich im Monate 10 Mt. An Mietgelb hat Bittfteller - Bittftellerin - pierteliahrlich 70 Mt. au gablen.

Son ben unmundigen Rinbern bes Bitt-

find diefelben auf fich felbft und — auf die Erhaltung ihrer brei Ander angewiejen.
Da num Sithheller — Bithellerin — aus diefeler angeführten Gründen bringend der Unterstützung durch ihren Sohn zeinrich bedarf, fo bittet berielbe — biefelbe —:

Das Bobe Ronigliche General-Rommande

des Garbe-Korps — bes 24. Armee-Norps wolle seinen — ihren — Sohn, den Gefreiten Juder (Bartich) zum Derbit d. J. als Refervisten entlassen, resp. den felben zur Disposition beurlauben.

Dieposition beurlauben. Otto Juder, Gasiwirt. oder: Albertine Bartich,

das gönigliche General-Kommando bes Garbe-Korps zu Berlin. oder bas Konigliche General-Kommando bes

24, Armee-Rorpe gu Pannover.

# Davielbe Gejuch au den Deutiden Raijer oder einen Rouig, unchdem das porfichende Gejuch abichläglich beichieden worden ift.

Der Gaftwirt Etto Buder bittet nochmals um Beurlaubung jeines Cobnes.

Aufe Auvert. An 1. Geine Majefiat ben Teutichen Raifer,

Konig von Preugen, ober 2. Geine Maieftat ben Ronig von Sachien,

obet 3 Geine Majeftat ben König von Bürttem-

ober
4. Geine Ronigliche hobeit ben Pringregenten ron Banern

Oberichriit:

1. Allerburch auchnigfter, Brogmachtigfter Raifer und König!
Allergnabigfter Raifer, König und herr!
2. und 3. Allerburchlauchtigfter, Grogmach-

tigfter Rönig!
Miergnabigiter Ronig und herr!
4. Allerburchlauchtigfter Bring-Regent und herr!
Milergnabigiter Bring-Regent und herr!

Berlin, ben . . Moormber 19 . .

Der Bittheller ift an ien — bie Bitthellerin ist au ist — Geinch an bas Königl. General-Kommande bes Genre-Korpe — bed 24. Armoc-Korps — burch Refrigt vom 26. Erteber 19 - 32. 73411 abschäglich befolgeben worden. Indem Bittkeller — Sitthellerin — ans

iein — ünder erwähntel Gefund gan; unterkangin Staug au nehmen ind erlaubt und nehmen der erwickelt, daß er — ist — bei feine danitie brimgend der lieden bei jester fatter damitte brimgend der linterküpung durch feinen tieren — Zein heinrich bedert, magt er fie — es, on Gure Knijerliche — Königliche Wochste — bie allerunterdünighe Witte au

Allerhöchitdiefelben wollen den Gefreiten Seinrich Juder (Bartich) zum herbit als Referoiften entlaffen, bezw. zur Dievo-

3d verharre als Gurer Raiferlichen und

alleruntertanigfter(t)
Otto Buder.
Albertine Bartich.

# Gejuch um Bulaffung gur Prufung für Ginjahrig-Greiwillige.

Berlin, ben . . Mars 19 . .

Inbem ich mir erlaube, ber Röniglichen Prüfunge-Rommifion in ben Anlagen:
1. einen von mir felbst geschriebenen Lebend.

[auj;

2, mein Geburtegeugnis;

miniert zu werben.

3. bas erforberliche Ginwilligungsatteft meines Saters (Bormunbes) unb

4. ein polizeiliche Unbeschotenbeitstete zu überreichen, erlaube ich mit, damit die gehoriamste Bitte zu verdinden, mich zur nächen Brüfung für den einfährig-ireinuligen Millienbieste Brüfung milde ich in prachlicher die ziehung im Zateinische und Franglischen ersziehung un Zateinische und Franglischen ers-

bie Königlide Brufunge-Kommiffion für Einjährig-Freiwillige zu Braunichweig.

Gehorjantit

hermann Meer,

# Bernfung gegen die Enticheidung der Ober-Erfatstommiffion auf das Gefuch um Befreinng des Sohnes bom Militärdienfte.

Münfier, ben . . September 19 . .

Wein im britten Wistiärpslichzigdre fiebender Sohn Heinrich ist am 4. Juni von der Ober-Erjapkomissten für die Justimerte ausgehoben und meine auf Bestellung desfelden vom Mittärdienste erhodene Kelamustin geningewiehen worden, weit ich noch teilweise erwickgewiehen worden, weit ich noch teilweise er

3ch bin 65 Jahre alt, meine Frau gabit 54 3abre, ich habe außer meinem genamten Cohne noch eine 18jahrige Tochter und 6 Rinber unter 14 3ahren. Mein Befistum befteht aus Bobnbaus und Clonomicaebauben und 3 bettar Aderland nebit 40 Mr Biefen und einigen Balbungen. Es laften barauf 12000 Mart Supothefenichulben. Das Aderland liegt in eingelnen Pargellen gerftreut unb feine Beloirticaftung ift beichwerlich. Lestere lann nur pon einer vollen Arbeitetraft, welche gu ben ichmeren Arbeiten, bie ber Aderbau erforbert, ausgeführt werben. Bu biefen ichweren arbeiten bin ich nicht imftanbe, ebenfowenig meine Tochter. Ginen Anecht tann ich nicht halten, bagu fehlen mir bie Dittel.

Tie Einziehung meines Sohnes zum Mittat mirbe berhalb bei meiner zahreichen Komitie und den dereits vorfanderem Echilden zur Tolge haben, daß ich vollfändiger Serfigulbung und daburch dem Mitte meines Sernögets ent- gegrugsführt vollte.
Unter diefen bridenden Serhättniffen er-

An bas Rönigliche Ober-Prafibinm

Münster.

laube ich mir, au bas Königliche Dber-Prafibiun die ehrfurchlevolle Bitte gu richten: bie Befreiung meines Sohnes heinrich

oie Beiteiung meines Sohnes heinrich bom Militärdienfte hochgefälligft beranlaffen zu wollen.

Chriftian Gemm, Banerngutobefiber.

# Meldung jum einjährig-freiwilligen Dienft.

Prenglan, ben . . Inli 19 . .

Gefuch des Kausmanus Adolf Schueegaus um Ginstellung als Ginjährig-Freiwilliger zam Herbstermin.

Das Königliche Kommando bitte ich gehorfamst, mich zum nächsten herbstermin ats Einjährig-Treinolligen anzunehnen. Es wäre mir eine Chre, gerade in dem

us ware mir eine Chre, gerade in dem 174. Infamiterie-Regiment zu dienen, da berreits wein Sater in dem Regiment seine mitliärische Ansbildung ersahren hat. Derselbe wurde dann später Reservossissier im 94. Regiment.

Diefem Gefnche fuge ich bei: 1. meine Geburtourfunbe.

1. meine Geburtourtunde, 2. bas Besätigungs Beugnis jum Ginjöhrigen-Dienft,

3. ein polizeiliches Suhrungs-Benguis, 4. einen Lebenslauf, 5. bie beglaubigte Bewilligung meines Ba-

ters, bag er mir wahrend ber Dienftgeit wollen Unterhalt gewähren wirb. Gehorfamft

Molf Schneegand, Raufmann, Templinerftraße 26 I.

811 Clab

#### Lebenslauf gu borftehender Meldung.

Lebenstauf bes Raufmanns Abolf Schneegans.

das Königliche Kommando bes 174. Infanterie-Regiments

9fn

Prengfan, ben . . Juli 19 . .

Am . . Januar 19 . . wurde ich als Sohn des Oberfehrers Erich Schreegand zu Berfin geboren. Mein Bater war damals Befereleutnent des 94. Jufanterie-Regiments; er hat feine einjährige Dienstheit im 174. Regiment 106

Machdem ich juerft eine Bulteistune befreich beite, fam ich mit eil Jahren auf die könfer Sälbleim-Machlehule in Bertitt, an der mein Sälbleim-Machlehule in Bertitt, an der mein Sache mittle. Er erbielt im Jahre 19. den Socialiseitstelle Moniferiem-Gematie ermade ich junc Selecken der Monapsperlijung an Dieren 19. "Best mit gelichte der der der der der der Selecken der Monapsperlijung an Dieren 19. "Best der Monapsperlijung an Dieren 19. "Best der der der der der der der der der Best der der der der der der der der der junck zahren bei ich bier im Berenjan in der der mac Meijt die Zohn als Beretpopubent lähe.

Bitte um Berlangerung eines Seimaturfanbs.

Lebus, ben . . Mai 19 . .

Moti Edmeenans.

hochgeborener herr Graf! hochverefirter herr hauptmann!

err hochgeberen batten bis große Gite, mich am . "Wai sir vier Zags zu meiner Gern zu bereiffnahme. Geltern bat zu miere Jamie ein schwere Auf zu des gerichte gester ist, wie das bezigliche Streit miere Aufzei bescheinist, nah zurer kenntleit einem Derzigliche gefehre. Im niemen Daub berricht unschabelige eine gerich Seinzimm aus der der Verfage der Ve

meinen bis zum . Mai währenden heimaturfand um eine Woche, also bis Guer Spochgeboren werden durch die Gewährung meiner Bitte meine gesamte Familie unterfitiben.

Senn Sie, hochgerehter derr dauptmann, die Guade hätten, die Urlaufsberfängerung ben Serrn Geldveckei einert zu beteilen, und die Geneinmigung gleich abgefault würde, fönnte ich sie übermorgen früh in der Hand haben. Andererfeits ware ich dem Herrn Geldnebelt sier ein Zestarnum lebr dantbar.

3ch bin

Ener Sochgeboren

gehorfamiter

Ebnard Boller, Gefreiter in ber G. Nompagnie, Jufanterieregiment Rr. 216.

Bitte um Beurlaubung bon der Routrollberjammlung.

Landwehrmann Fifder Dievenow, ben . . April 19 . .

um Befreiung von ber Kontroffverfammfung

Subem ich bem Königlichen Bezirtstommanbo beisolgend ein ärziliches Atteft überseine, bitte ich um Befreiung von ber biedjährigen Frütjahrs-Kontrollverjammlung in formmin

Gehorfamft Aboli Fifcher

Lanbipehrmann

An das nonigliche Bezirketommando in Cammin.

# Bitte um Aushändigung der Militarpapiere.

Gießen, ben . . Mai 19 . .

3d bitte gehorjamft, bie Aushanbigung meiner Militarpapiere verantaijen gu wollen. 3d gebrande biefelben gur fofortigen Melbung gu einer ansgeschriebenen Beidenfteller-Stelle bei ber Bermaltung ber Rleinbalm Caffel-Berlingen. 3d wurde am . . Ceptember 19 . . in ber 6. Kompagnie bes Infanterieregiments Dr. 104 gur Referve entlaifen.

bas nönigliche Begirfefommanbe in Marburg.

Otto Stübert, Stellmadier. Refervift bes Injanterieregimente 9tr. 101.

Dant für eine (mabrend des Urlaubs) eingetretene Beforderung,

Sochwohigeborner Berr!

Met, ben . . Januar 19 .

Socianverehrender Berr Oberft und Regimentelommanbenr!

Das befondere Wohlwollen, bag mir Guer Sodmoblgeboren ftete bewiefen finben, feat

mir die Berpflichtung auf, auch bevor ich mich nach meiner Rudlehr bom Urfanb bei Ihnen bienftlich melbe, meinen gehorfamften, aber auch meinen tiefgefühlteften Dauf fur bie Bejorberung jum Oberfentnant (Sanptmann, Bermalingeinfpeltor, Raferneninfpeltor ufto.) anogu-Gner Sodmoblgeboren bitte ich, überzengt gu fein, bag ich nach meiner Rudlehr in

ben Dieuft mich mit verboppeftem Gifer ben fconen Anfgaben bes Roniglichen Diennes widmen werbe. Gang besonders wird es mein Bestreben fein, mir Ener Dochwohlgeboren Bobiwollen und bienftlidje Bufriebenheit weiter gu erhalten. Geftatten hochzuberehrenber Berr Dberft ben Ausbrud allervolllommenfter Sochachtung und Berebrung

Shrem gehorfamiten

Gerulf Rieger.

# Bludwnnich gur Beforderung eines Borgejetten.

Straftburg, ben . . Jehrnar 19 . .

Sodwerehrter Serr Major!

Meftatten Gie mir, Ihnen meine warmften und autrichtigften Gludwunfche gu Ihrer Beförberung fiermit gehorfamft ausgufprechen. Es wird mit hoffentlich in uächter Zeit noch Ge-legenheit geboten werben, Ihnen mfindlich meine Gratulation wiederholen zu burfen. Ihre Beforberung wird bei allen Ihren Untergebenen vollfte Befriedigung erweden, ba fie unbejireitbarem Berbienfte gufallt.

Gefinten Gie ferner Die Berficherung ber treneften Ergebenheit und volltommenften

Ihrem achorfamen

Balbo Rutta, Lazarett-Bermaltungs-Aniveltor.

#### Taul für gewährten Urlaub.

Mörchingen, ben . . Marg 19 . .

Sociperefrier Serr Rittmeifter! (Saubtmann niw.)

108

Cuer Sochwohlaeboren haben bie Gute gehabt, meine Bitte um Berlangerung bes Urlanbes telegraphifch gu gewähren. Ener Dodinoblgeboren baute ich gehorfamit bafür, Mit meinem Sante vereinigt fich

hie Cantharteit meiner lettern und Geichouter. Cubent ich mich Ener Sochtooblaeboren ergebeuft empfehle, verbarre ich

gehorjamit

Chmunth Köpping.

# Gludwinich an einen boben Offizier.

Danzig, ben . . April 19 . .

Sochtochigeborner Serr! Sochungerehrender Gerr Oberft und Regimentstommanbenr!

Unfer ganges Regiment friert ben bentigen Tag ats einen boben Arftigg. Ihre militäriften Reuntnije, 3pre Lapferfeit, 3pr praftijder Bild, 3pre umfichtige Entichloffenbeit, aber auch 3hre immane Leufungsart borren nicht minder von 3hren Untergebenen erlangt und bewundert, ats von Ceiner Majeftat und ben hochften Borgefetten gefchatt; Gie find in Bahrheit ber Ctots nuferes Begiments, Erfanben Gie baber, bochgeehrter bert Dberft, bah auch ich zu der allgemeinen Auerfennung meinen fchoachen Beitrag bringe, ber um fo freudiger ije, als ich mir an jagen habe, wie vielen Dant ich Ener Bochvohlgeboren fculbe. Roge es bem Simmet gefollen, Gie ju erhatten: gefund, fraftig, lebensfroh, groimultig und frennblid, nur im Ariege Ihren Geinben jurchtbar. Benn ich bei biefer Gefegenheit noch ein freinfitiges Beftanbnis binguifigen barf, herr Therft, jo ift es basjenige ber Freude, unter foldem Chei 34 bienen, bon Ihnen bie Chre ber Baffen, die Munft bes Reirges und die Orbunn bes Rriedens gn fernen, fowie die Gerabheit und Schtichtheit bes bentichen Solbaten und die feinen Formen eines hochgebitbeten Mannes. 3ch weiß, baft Ener Bodwooblgeboren biefe Anerfennnng überall finben, und nicht glan-

ben tonnten, nur bie Dieufi-Untergebenbeit verleite mich gu Comeicheleien.

Dit unbegrengter Berehrung bin ich

Guer Sochioohigeboren gehorfamfter

Oberfeningnt Starl von Ribba.

#### Ein Cobn meldet feine Rudlehr nach beendeter Dienftgeit.

Berlin, ben . . Ceptember 19 . .

Siehe (filtern!

Boranssichtlich treise ich übermorgen am "September abends auf unserer Bahnkalion ein und bitte, und einen Wagen enligegenzuschäcken. Alleichst tonmul In, lieber Sater, selbs, und holft Teinen Sodin, der als straumer ansgedienter Karbegenabler gnichtdomut, von ber Bahu ab.

Ich frene mid) ja fehr, baf; ich wieber nach Saufe tann, aber ich muß auch jagen, baft ich mich hier in der Reichshandistabl beim Mittar febr wohl gefühlt habe. Bir hatten fa burch weg frammen Dieust und find oft hart angefaßt worden, aber eine schone Beit war es boch. befondere in ben letten Manoverloochen.

Unfer Regiment ift geftern fruh um 4, begio. 51/2 Uhr bom Manover, wo es burchweg portreffliche Quartiere inne hatte, mit ber Babn auf bem biefigen Babnhof eingetroffen. 66 war am Riffwoch abend um 6, beno. 71/2 Uhr von bem Bahnhofe in Referit (Bofen) abgefahren. Geftern vormittag 10 libr fand auf bem Soje ber Staferne ein Regimentsappell aller Referviften fatt. Dabei ermabnte ber Regimentstommanbent, Cberft v. Uffermann, alle gur Gullaffung tommenben Mannichaften, auch in ber heimat ihres Gibes, bie Trene gur Fabur an bewahren, eingebent gu fein und fich nicht von ihren Fftichten abwendig machen gu laffen.

Shulide Frmahnungen gaben und auch die Batailloudlommanbeure und Kompagniechels beim Albidichurdmen auf den Weg. In der festen Racht sanden in einer Reise von Lotalen die Abschieden Beschen Reservisenballe ftatt. Ich sab sabe mich sehr auf gut amissiert. Seute früh erhalten wir notigien misere Papiere und Passe. Ein ziemtich beträchtlicher Teil von ihnen hat hier Krheit gefunden, die übrigen werden zu den verschiedenen Sannuestransvorten nach den Berfiner Bahnhojen geführt. 3ch habe auf allen Balmen auten Anschluft und beute mit bem Achtubrzuge in unferer

Seimat an fein. Lebt bis babin wohl und feib berglich gegrußt von

(vurem

fich auf bie Seimat freuenben

Mruno.

## Bemerbung eines Feldwebels um Anftellung im Ribilbieuft.

Gehoriamfte Bitte bes Selbwebels Beinrich Regler

um Anftellung im Subafternbicujt.

Lübed, ben . . Februag 19 . .

Cohn

Giner Soben Königlichen Regierung (Boftbirettion, Gifenbahubirettion ufio.) erfanbe ich mir folgenbe Bitte gang gehorjamft an unterbreiten.

3m Oliober bes 3ahres 18., jum Militärbienst einbernsen, murbe ich in bie 1. Kompaquie bes 94. Anianterie-Regimente eingestellt. Nachbem ich nach breifahriger Dieuftzeit jum Unteroffizier beforbert worben war, bin ich feit 19 . . als Bigefelbwebel begin, feit 19 . . als etatomakiger Acibwebel bei bemfelben Batgiffon bis bente verblieben.

Bahrend meiner gangen Dieuftzeit hatte ich bas Gffid, mich ber Aufriebenbeit aller meiner Borgefetten erfrenen gn tonnen, mas eine Sobe Behorbe aus ben gehorjamit beigejügten Beug-niffen bes herrn Cherften und Regiments-nommanbenre von Igenbith und bes herrn Saupt-manne bon Birchtein, meines Rompagnie-Cheis, hodigeneigteft erfeben wolle. Ani Wennb berfelben und meiner unnmehr gootffahrigen Dienftgeit erlaube ich mir in Gemagbeit ber betreffenben Afferhöchften Beftimmungen eine Dobe Rouigliche Regierung gu bitten,

mir eine meinen Sabiafeiten entipredienbe Anftellung, womöglich im Bureaudienit, hochgeneigten erteilen gu

3ch verharre einer Soben Ronigliden Regierung (Boftbirettion, Gifenbabnbirelifon)

Relbivebel in ber 1. nompagnie, 1. Bataillon. Infanterieregiment Mr. 91.

Mn bie Conjalidie Regierung (Cher-Boitbireftion, Gifenbahnbireftion).

in Arnoberg.



# Bitte eines Beamten um Beriekung

Bandborf, ben . . Juli 19 . .

Gehorfamfte Bitte bes Genbarmen Otto Befef m Berfebnug in ben Bureanbienft. .

Giner Soben Königlichen Regierung erfaubt fid ber Unterzeidmete folgenbe Bitte

gang gehorfamit auszusprechen: Bor zwei Sahren hatte ich mit Begefagern.

bie einem biefigen Gutsbefiger ben Stall erbrochen und zwei Sammel gestohlen hatten, bie fie im Balbe folachteten, einen harten Rampf 3u bestehen, mobei ich mehrere Refferftiche in ben Arm und in bie Geite erhielt. Der herr Lanbrat bat bamale eingehenden Bericht er-Rattet

Chaleich bie Bunben nach verhaltnismänia Inrger Beit ausbriften, fo fühle ich boch fort-mabrenb, namentlich bei angestrengtem Dienit, bag ber Mrm einen bauernben Gdigben banongetragen bat. In festerer Beit bin ich, sumal bei ungunftigem, fturmifchem Better unfabig, ben mit meiner Stellung verbunbenen ichweren Dieuft in einem großen, acht Dorfer umfaffenben Grensbegirt pflichtmäßig gu erfullen. Da ich mich inbeffen nicht gu jeber Be-ichaftigung für untanglich halten tann, worliber

fich and bas gehorfamit beigefügte aratlide Atteft und bas Beugnis bes Deren Dber-Bachtmeifters Strenge außern, fo erfanbe ich mir, bie geborfamite Bitte auszufpredjen: Gine Sobe Regierung wolle mich

meiner jebigen Stellung entheben und mir eine entfprechenbe Befchaftigung im Bureaubienft hochgeneigteft anmeifen.

34 berharre einer Soben Roniglichen Regicruno achoriamiter

> Otto Befel. berittener Genbarm, in ber X. Genbarmerie-Brigabe.

bie Rönigliche Regierung in Trier.

# Bitte, eine Berjetjung rudgangig gu machen.

Choneberg, ben . . Oftober 19 . .

Geehrter Berr Bauinipeftor!

Bully de na nur de gerindich will ich ben Beren Baurel in biefer Cache nicht angeien; benn torun Ihre bienftlichen Erinde nicht burchschiegen, so nüben meine perstantichen ern recht nichts.
Ihnen und mit guten Erichg wüldsche, wurde fich Junes recht antiber fein, wenn Gie bie Gite hitten, mit recht bathe nie einer Lopkente des Ergebnis, welches es auch sei, mitzueiten.

Shr ergebener

A. Mojer, Rūdertstraße 4.

# Lebenslauf einer Lehrerin,

Lebenslauf ber Silfelehrerin Martha Schiente.

Mm. 34d 19. at 3 Zeider bei vertortesen Stauffen Geberde millerinst
Gelindt und beijen Ghefun, gedorum fernis
Gelindt und beijen Ghefun, gedorum fernis
Gelindt gelindt Gestender 19. ist zu
mit der den Gestender 19. ist zu
mit der der Gestender 19. ist zu
Gestender 19. ist zu
Gestender 19. ist zeine
Gestender 19. ist zeine
Gestender 19. ist Zeiner
Gestender

Martha Chiente.

Anmerfung. Beber Lebenellauf inus mit Zalum und Unterfdrift verfeben fein.

#### Dienftentichuldigung.

Bort fprechen und infolgebeifen nicht sum Dienft tommen tann. 3ch bitte gang ergebenft, mein

Meiningen, ben . . Dezember 19 . .

Cehr geehrter herr Jugenieur! Nach einer gafnoperation bon gestern habe ich folde Schmergen im Riefer, bag ich fein

Behlen entidnilbigen gu mollen.

hochachtungsvoll und ergebenft

A. Echlauermann.

# mige Schriftinde aus bem Leben bes offentlichen Beau

# Entichnldigung infolge langerer Rrantheit.

Machen, den . . Oftober 19 . .

Sociacefirter Serr Direftor!

Beisolgend erlaube ich mir, Ihnen das sehte ärztliche Alteft zu übersenden mit der gehorsamsten Bitter, weinen Ustaals voch die baach dem Fingelstiet gatisch bertängern zu wollen, damit ich, alsdann mit uener Krast ansgerüstet, meiner Pflicht wieder vollsommen genügen kant

Ihr in Sochachtung ergebener Afer Rieber.

# Bitte um Beitergabe einer Bewerbung.

Berlin W., den . . Marg 19 . . Ramlerftrafte 43.

Gehr geehrter herr Jujpettor!

Alls Beilage soigt hier meine Bewerbung um eine fläblische Anstellung und ich dante Ihnen nochmals frembliche für die Gite, sie weitergeben zu wollen, und für die Ruse, die Sie lich damit machen. Dessentlich ist die Bewerbung in vorsärlichtsmößiere Korm abgelobe,

Mit borgfiglichfter Dochachtung bin ich

112

Ihre gang ergebene Anna Sifgenfelb.

Rrummenan, den . . Anguft 19 . .

## Rachricht einer Beamtenfran an die Beborde.

Mu bie

Sochlästliche Tisschaftningsettion.

Giner Dochlöstlichen Anheitien teile ich im Auftrage meines Manues, des Botomolibführers Franz, Berg, auf das Schrieben vom "beise Monachs mit, daß berseite fich in der Maria-Bictoria-Hallich, Karlftraße 30 zu Tresden besindet und nicht in der Lage ist, sich um Bertraumskart un bendem.

Dochachtungsvoll

Frau Edith Berg.

### Befuch um Gewährung einer angerordentlichen Unterftnigung.

Alein-Arng, Host Croß-Arng, den . . Aþríf 19 . . des Killers Lehmann in M. Arng, Aris Swrenberg

cinmalige außerordentliche Unterftützung.

Der Sohen Roniglichen Regierung

woge ich, durch die außertle Bet geginniger, nachtlichen Stilte gebreinigt bergutigen. Das mit meiner Stelle verdinden die flommen befrägt nur ... Rarf und Renflnochung. Bermögen befigen neber ich noch meine Gern. Gelegender im Redeutscheid meine flem. Gelegender im Redeutscheid gat nicht. Ich treibe nur Actebau auf meinen Benflände und etwas Obhoaum und Bleinze ucht. Es ift mir bodurch bei beschebern ihr pfrüchen ishber moglich geneefen, meine Samilie anflächig zu erholten. Auch fonnte ich meine weben. Sohne, den ältelen auch ben Gynnelsung zu R. und ben zweiten auf der Gynnelsung fahrte zu R. doch eine die unterfalten. Es ist mir aber im leisten Jahre dies alles nur unter größen Entleherungen möglich geweien.

Daşı tomut noch, bağ meine Eşefran von einer Össen langiveigen Unterleiskfrantsisi befallen worden ik und sich, wie das beiliegende kiteli bes Argees Gegund, icht seine Nonaten in ärziliger Behandlung besindet. Der Arst hölt ben Beslug einer Deilanflatt in den nächsten Monaten sir den verschaftlich und der Nonaten für deiner weiten den debedanten Lage wase "No bieler meiner aus debedanten Lage wase

ich, eine Sohe Behörbe gang gehorsamst gu bitten: mir eine einmalige angemeisene Barunterflitbung hochgeneigtelt gu ge-

wahren. Ich verharre gehorsamst

Bilhelm Lehmann, Rüfter.

# Erfundigung einer Bitwe bei einem früheren Rollegen ihres Manues.

Trebbin, ben . . April 19 . .

Gehr geehrter herr Triebich!

in 92.

bie Ronigliche Regierung

Ihre langlährige Freundschaft mit meinem leiber fo früh verstorbenen Manne und boffentlich auch Ihre Rudficht auf meine schwierige Lage, gibt mir die hoffnung, bag Gie

beluckt pur Jeit die Seftunds des heitzen Aeformahnunaltums. Sollte er Auslind, sy feinem Studium eine Schiffte ju erheiten? Die hoch vierbe bliefe fein? In volles Schotte fade ich mich mit einem Gefach zu vereten? Beiche Sadiere find einzureichen? Die zittigte belbigte Sentwortum diese Archaer danze ich Innen fest dankten

In vorzüglichfter hochachtung 3bre febr ergebene

Itee lede erdene

Frau Anna Siechart. 8

Der Santiefreter.

# Mutmart auf parftebende Erfundigung.

Tremeffen, ben . . Mai 19 . .

#### Berehrte Frau Giediart!

Großes Beranfigen bereitet es mir, Ihnen bie gewünschte Ausfunft geben zu tonnen Aberhaupt bitte id, Die Berficherung entgegengenehmen, bag meine alte Freundichaft mit meinem friheren Rollegen, Ihrem verftorbenen Gatten, es mir ftets gebieten wird, Ihnen mit Rat und Zat beigufteben.

mm mei und 2.40 erspitieren. Ge beigeb eb der Generalbireftion ein größerer Jonds, and dem die Beamterschie mührend ihred Eindomen ergefindig dassigkeitigte Bechilden erbalten. Als Gefiglie beitrig filt das Justicher genehigtig Wart. 2er kinteg ilt vom Genobererben, nachem er das Einfreitung genacht das, durch Germitteltung des nächfen Stade-Amerika (Begrößmung der Erbebegröße) im fellen. Seignigen filten.

- 1. Geburtenrinnbe.
  - 2. Tobesurtunde bes Baters. 3. Abgangezengnis.
  - 4. Lebenstanf. 5. Beicheinigung ber Ortsbeborbe, bag fein Bermogen vorhanden ift. 6. Beglanbigte Beicheinigung über die Bahl und bas Lebensalter ber vorhau-
- benen Gefdiwifter,

Ich glande Ihnen die Genedbenig in sicher Andsicht stellen zu fomen. Wit berrn Rigierungerei Schrift, der mit der Sache ju im hat, werde ich nächtend perfolitich Mac-lprache nehmen im Jeren Zohne mehreten. mehrete Zohne Zachtiges water, das alle wirde nich sienen, wenn and dem jungen Ranne eines Zachtiges water. Die er auch Auft, Ledere zu werden? Gerade zu diesem Beruf gehört große Liebe und nathe

lidies Geidid. Bu jeber Frage, Die fich auf Ihre Lage begieht, bitte ich, fich ferner vertrauensvoll an mich zu wenden. 3ch werbe fiets zu Dieuften fteben.

Mit freundlichiten Grufen und befter Empfehlung

bin ich

3hr ftets ergebener

Frang Sals, Gifenbahn-Betriebe-Gefreiar.

#### Anderer Schlift ju boritebender Austunft.

Anbem ich Abnen verlichere, baft mir bas Anbenfen meines verftorbenen Frennbes fo viel wert ift, um mid bie warmie Sompathie ffir beffen Fran und Rinber empfinben gn loffen, verbleibe ich, febr verehrte Grau . . . . . . . . .

in polliter Sochachtung

The actrener

Frang Sale.

## Aufrage eines Beamten nach den Lebensberhaltniffen einer Stadt.

#### Berter Serr Rollege !

Ihre bewährte Liebenswürdigfeit gibt mir bie Erfaubnis, mich in einer für mich wich tigen Angelegenheit an Gie gu wenden. 3ch hoffe, Gie werben mir erfcopfenbe und genane

Anefmuft geben tounen. Meine vorgefette Dienftbeborbe bat bei mir angefragt, ob mir eine Berfebung nach . . . . angenehm mare. 3ch weiß unn wohl, bag . . . . eine Mittelftabt an ber Eibe (i), weiter aber and nichts. Burben Gie bie große Gute haben und mir gefälligft folgenbe

1. Wieviel Einwohner hat . . . . . ? 2 Wie tener find die Wolmungsmieten?

2. Mit genügende Answahl an Wohnungen vorhanden?

4. 2808 für höhere Schulen befinden fich bort?

5. Gind die Boltsichulen in guter Berfaffung?

fleich, Schweinesleisch, Mitch, Gemnie, Dog ufw.).
7. Beiteft ein Beamtenverein und welche Areise besuchen ihn?

8. Bie ift im allgemeinen bas bortige gefellicaftliche Leben beichaffen?

9. Durfte auch meine Frau augenehmen Anichluß finben?

3ch bin übergeugt, Gie werden mir die rechte Auskunft geben. Wenn ich boerfin überne boffe ich befonders in Ihnen den erften danernben Freund zu finden. Jaden wir of inder in 3. in befret Entenach mitteinander wertefett.
Arbeit Maskunft, beren Mitteilung ich nalürlich vertraufich behandele, sage ich Ihnen
um Sounds meinen besten Zauf umb bin

Shr

freundichaftlich ergebener Kollege Arthur Dollinger.

Spoi, ben . . April 19 . .

überreichnug eines argtlichen Atteftes gur Beitergabe an die Beborde.

Cehr geehrter herr!

Auch ein geltern dem Areisarzi erhaltened Aiteji muß ich noch um Bertlängerung weiner Ulriambes dirten, do die Gefundung ielder bli zieh noch nicht die erwänischen Heitlde in gemach heit. Weine Rereren find heit dermierte und mochen mit voll zu schoolebilich ich mich von sieh bis hat in der frisjen Luft bewege. Termbliche Wanfiel frie ist end ber bereiten Justigen Wolferzeifen.

Mit porglialichfter Dochichabung

ergebenît

Ernft Bleb.

Entiduldigung megen Krantheit der Frau.

Gehr geehrter Berr!

Sehr geenret perre

Şochachtungsvoll Shr

Beyer.

Bitte eines Beamten um ein Empfehlungsichreiben.

Rabeburg, ben . . Dezember 19 . .

Gehr geehrter bert Stabtrat!

erbet, wie, Gin bortiger mir befammter Wegitrensbemnter will mit vehillich jein. Er unt in feinem leiten Friefe, meinen bereits eingelnaben Zeugniffen noch einige Betergen meiner frührern Borgeietten beigufügen. Würden Ele die Gide haben und mit al öngist ihre meine Täligteit an Jyerer Gemeinbe anshellen, an ver ich vom I. April bas Gewünschie ichon im Laufe bes morgenben Radmittags (Montag) von Ihrem Burem abholen fonnte. Sollten Gie Radmittags nicht anwefend fein tonnen, fo legen Gie es, wenn ich bitten barf, beim Bureanbiener nieber. 3ch bin Buntt 4 Uhr bort.

Aubem ich im Boraus berglichft bante, verbarre ich

3hr ftets ergebener

# Dant für das überjandte Empfehlungsichreiben

Rabeburg, ben . . Dezember 19

#### Gehr geehrter Berr Stabtrat!

Saben Gie aufrichtigften Dant für Ihr wohlwollenbes Empfehlungsichreiben. 3ch babe es umgebend ant Ergangung meiner Bewerbung nach Lichtenberg eingereicht. Der Eirom der Bewerbungen foll giemfich ftatt fein. 3wei von ben brei ausgeschriebenen Stellen fallen ficher ben gwei einheimischen Kanbidaten gu, was auch nur recht und billig ift. Benn es nichts ift, halten wir's ja auch in Rapeburg aus, bas mir jest ju verlaffen gewiß chenfo fdwer werben murbe, wie einft Salle. Mit vorzüglicher Sochachtung

Ihr baufbarer Erfrantungsanzeige und Aberfendung eines Atteites zur Beiteranbe.

Channth

Troppau, ben . . Mars 19 . .

### Cebr geehrter herr Bureauporfteber!

In meinem großen Bebauern ist es mir nicht möglich, am Montag meinen Dienk angutreten. Bis heute habe ich noch nicht auflichen Onnen, in ber nichssen Tagen soll ich es verfuden; ich werbe bann erft bieber geben ternen und hosse in vieren ber am 5. April wieder gefund ju fein. Ich richte die Bitte an Sie, hochgechrier herr Unteau-

3hr ergebenfter

DBlar Dopi.

# Beind um Gehaltsanibefferung bon Angestellten einer Genoffenichaft ober beral.

Wangleben, ben . . Februar 19 . .

Geindi ber Boten, Bortiers und Baditer um Gehaltsaufbefferung.

Den berehrlichen Borftanb ber Genoffenichaft bitten bie Unterzeichneten ergebenft um Mujbefferung ihres Lobnes. Gin Monatsgehalt bon funbert Mart burite bei ben jetigen Tenerungeverhältniffen wohl für unfere wichtige und pit recht auftrengenbe Tatigleit augebracht

Die Stagtebeamten haben eine Tenermassuloge erhalten: auch manche Kommunainer-

waltungen haben ihren Beamten und Arbeitern gegenfiber bie teureren Lebensverhaftniffe burch Gemagrung von Bulagen berudichtigt. 28ir Boten, Bortiers und Sachter erhalten im Mo-nat 81,50 Mt., wobon 3,50 Mt. für Rleibung, 1,76 Mt. für Rrantengelb, 60 Pig. für Juvalibitat und Unfall abgezogen merben; augerbem muffen wir fur ben einen freien Tag ben Monat für bie Bertretung 1,50 Mt. gabien, fo baß und nur etwa 74 Mart bleiben. Benn nun hiervon eine fleine Diete bon 20 bis 24 90f. abgerechnet wirb, bleiben und nur noch für Bebensmittel, Rleibung und fouftige Anogaben monatlich 50 Mt 3ft bas mohl ein geitgemaßer Lohn für Manner, bie bie beiten poligeilichen und militarischen Suhrungsattefte beibringen muffen, um überhaupt angestellt gu merben? Unfere Lage ift mit einer Aleinigfeit gebeffert, wenn jeber Genoffeuschafter 25 Big. im Do. nat mehr gabit, bann tonnten wir anftatt 7-1 Mart 100 Mart im Monat an Gehalt erhalten. Das ift boch wirflich nur eine beicheibene Bitte, bie wir haben. hoffentlich wird unfere Bitte burch ben Auffichterat eritilt, fo baß burch beren Bewilligung unfere Genoffenichaft in bie Lage tame, und 100 Mart ben Monat gablen su fonnen. In biefer hoffnung verharren mir

in ergebenfter Sochachtnna Die Boten: Angler. Berg. Sufter. Schmibt I. Schmibt II.

Bernede. Die Bortiers:

Burghart. Bertholb. Relm. Die Baditer: Abolf. hoffmann, Kriefcht, Lummert, Meier, Schröber, Balter, Bornbuich.

Bitte um freundichaftliche Bermittelung einer amtlichen Bezeugung.

Budentvalbe, ben . . Marg 19 . .

Dochverefrter, lieber Berr Infpettor!

Mit einer großen Bitte tomme ich heute gu Ihnen und gwar in einer rein perfonlichen

Angelegenheit. Es liegt mir namlich lauge auf bem herzen: bie enbguttige Regulierung meines den Cherinfpeltor, noch dem Steuerrat getroffen! Erherer auf Miniferiafurtaub voer auf beutich jum 1. Ettober verabschiebet; febterer bis 15. September beurfaubt. Schabel bitte Gie herglich, mir nicht ju gurnen. Richt mabr, Gie find mir barum nicht bofe, nein?

Benn es Ihnen recht wäre, würde ich vielleicht Freitag vormittag einmal verschilch him überfommen, falls Gie Beit und Schuld haben. Könnte ich bejahreben Jodes auf eine furg Koliz rechner? Belein Zant im vormals! Biele Erighe von uns allen au Gie alle beet!

Ihr allezeit getreu ergebener Schulb.

Ein Beamter erflart, daß er mit einer Schaltsregelung nicht einberftanden ift. Reichenberg, ben . . Februar 19 . .

Betrifft Reuregulierung ber Beamtengehälter.

Bie mir aus berichiebenen Beitungenachrichten befannt geworben ift, icheint ber Da aifrat augnnehmen, bag bie ftabtifchen Bo

giffrat augunehmen, bas bie stäbtischen Beamten mit ber in Aussicht genomunen, offiziell noch nicht mitgeteilten, Gehaltsstala sich burchweg aufrieben geben. Soviett meiue Berfon babei in Frage kommt,

Gehorjamjt

Un ben Magiftrat

Guftav Krug, Gemeindebote.

Brotofoll einer Lehrereinführung auf dem Laude.

Sier.

Berhanbelt Bloffin, ben . . September 19 . .

Bum Bred ber Ginführung unb Berpflichtung bes Lehrers Baul Bolter, bisber in Frieberebori, ale Behrer an ber Schule gu Bernsbeim maren außer bem Benannten heute erfchienen: ber Lotalfchulinfpettor Rarl Banerlein bie Schulvorsteher Franke und Bartnid und ber Orisvorstand Bidrow. Der Lotalichulin-fpettor überreichte bem herrn Bolter im Ramen ber Ronigl. Soflammer, als ber Batronatsbehörbe, bie Botation bom .. Juni 19 .. beftatigt bon ber Ronigl. Regierung unter bem . Juli 19 .. und verpflichtete benfelben burch Sanbiciag unter Sinweis auf feine bereits fruber geicheftene Bereibigung gur gewiffen-balten Bflichtersullung. Auch wurden ben felben bie Bohnung und bie gur Stelle gohörigen ganbereien gur Rugniegung vom 1. DItober er, an übergeben, Chenfo bas Schulinventar, welches borbehaltlich genauerer Brit fung ale vollitanbig gnerfannt murbe. ftellte fich beraus, bas folgenbe Reparaturen notig und fofort herzustellen find: Das Weißen ber Schlaftammer (Baube und Dede) und ber Dede in ber Bobnitube, besaleichen ber gangen

Speijefammer, Reparatur ber Rellertreppe: Berfcliegung ber im Tach bejindlichen Sifnungen burch Raltput; Befestigung einer Tenfterlabe. Mu Bauminoentar wurden fechennbfünfgig Banme überwiefen. 3m übrigen wurde über bie Mudeinanberfeting mit ber Bitme Leburann eine beiondere Berhandlung anigenammen

ges.: Bolter. Grante. Sidrow. a. n. i. Baperlein. Lotalichnlinfpettor. Bur bie Richtigteit ber Mbichrift: Friedersborf, . . Geptember 19 . . Banerlein.

# Beburtstagegratulation an einen hoben Borgejegten.

Riel. ben . . Mai 19 . .

Sodgeichatter herr Birflicher Geheimer Ober-Regierungerat!

Ener Sochwohlgeboren vollenden morgen 3hr breinnbfiebgigftes Lebensjahr und ich mage unfern Antistreis gearbeitet haben, bas wird fange, tange Zeit noch nachwirten. Ich bin Bergeugt, baß tein Beamter anders denft, als ich es Jenen, hochoerehrter herr Geheiuntut, au fagen woge; alle find Ihnen an boben Tant verpflichtet.

Augleid) gestatte ich mir, Guer Sochwohlgeboren meinen aufrichtigen, gehorfamften Lauf ausguiprechen fur bie fo febr freundliche und wertvolle Unterftubung, Die Gie mir bei meiner Bewerbung um eine andere Stelle haben guteil merben faffen-

In banernber Dantbarteit und Chrerbietung verharre if Guer Sodiwohlgeboren

gehorfamftet 91. Steifenfanb.

3um Geburtstage eines Borgejetten.

Donaueichingen, ben . . Januar 19 . .

Sochperefitter Serr Rat!

Bon den Gefühlen der aufrichtigften Sochachtung und Ehrerbietung burchbrungen, nehme ich mit bie Freiheit, Guer hochmobigeboren ju Buren morgigen funftigften Geburtelage meinen treu ergebenften Gludwunich bargubringen. Moge bas neue Jahr Ihnen fiels Gefundeit und Bohlergehen in Amt und Daus bringen und jedwebe Bibermartigfeit Ihnen erfpart

Beftatten Gie, hochgeehrter berr Rat, jugleich, bag ich es mage, mich auch fur bie dunft Ihrem Bohlmollen ju empfehlen, und bag ich baran bas Berfprechen fnupfe, ban ich lebergeit burch trene Arbeit in unferm fconen Beruf mich Ihrer werten Gunft wirbig er-Beigen werbe.

In hochachtungevoller Berehrung verharre ich

Guer Sochwohlgeboren treu ergebener

Yaper Riinide.

#### Mu einen Borgeienten gum Johresmediel.

Birna, ben . . Degember 19 . .

# Sochverehrter Serr Brafibent!

Ans Anlag bes Jahreswechfel gestatte ich mir, Ihnen meine ehrlurchtsbollften Glud-wüniche auszuhrechen. Glid und Sohlergeben wänliche ich für Ihr Ann im Ihr Sans. Abgen Sie Ihr berantiovitungskreiches Annt auch im neuen Jahre in getwohnter Rüftigteit und mit bewährtem Erfolge führen. 3d wurde mich gludlich icaben, wenn ich auch weiterhin hoffen burfte, Ihr Bohlwollen mir gu erhalten.

In biefer Gefinnung bin ich

Guer Sochtwohloeboren ftete bantbar ergebener

Engen Sinamqun

Direttor

#### Untwort eines Borgejetten auf einen Reuigbrobrief.

Berlin, ben . . Januar 19 .

### Sehr geehrter Berr Dauer!

Durch Ihre aufrichtigen und wohlgemeinten Gludwuniche anm neuen Sabre haben Gie mid recht erfreut. Gie befunden barin eine Gefinnung, die ich mir bei allen unsern Beamten erwölniche. Ich erwobere Ihre Wahliche gern und wänsich Ihren und Ihrer Jamille im neuen Jahre von Vergen alles Gute. Es ist mir angenehm, mit Ihren noch langer piplanmen arbeiten gu tonnen.

Much im neuen Jahre werbe ich immer fein

Rhr

Ihnen wohl geneigter Bingent Stolamonn.

# Ginladung gur Sochzeitsfeier an einen Borgefetten.

Sifbesbeim, ben . . November 19 . .

#### Dochgeehrter Berr Direttor!

Das gutige Bertrauen, mit bem Guer Dochwohlgeboren mich bisher beehrten, und bas ausgezeichnete Mohlwollen, beffen ich mich immer gu erfreuen hatte, machen es mir gur Pflicht, Innen bie Anzeige von einem für mich blodst vielftigen Schritte zu maden, den ich jeht im Begriff bin zu tun. Ich werbe mich namlich am . b. D. mit ber jünglen Tochter bes Mußten-befjiers Gebauer verfeiraten

Mit biefer ergebenen Mitteilung mage ich bie Bitte gu verbinben, Guer Sochwohlgeboren mochten mir und meiner Braut bie Chre erzeigen, unfere Trauung burch Ihre werte Gegenwart au berherrlichen.

Außerdem bin ich von meinen länsigen Schwiegereitern beaustragt, sie, Ihre Frau Gemahlin und Juft Gräuslen Sochter ganz ergeben zu bitten, nach der fleterlichte in dem Gestunds im hatel, Jux Sonnet teilzunehnen. Euer Hochwolfgeboren würden unter andern auch dem Feren Amstelicher umb ben Feren. Sonnicksten bert finden.

Die Treumng wird um 4 Uhr in der Stadt-Kirche flatischen. Rit der Berlicherung, daß hurch Ibre und Ihre hocherechten Jamilie Auwespehicht unsere Gestliereide ert wolldommen werben würde, verharte ich als

Guer Sochwohlgeboren gang ergebener

Eaper Arrtum.



#### RS DOOR CHEEK SHILL TO DECOROTE STORY OF A TO SCOUR DESCRIPTION OF A T

# Kalender für die Jahre 1800 bis 1911.

# Tabelle I.

| Jahreszahlen |            |            |            |            | Sannar | Bebruan | märs | Mpril. | Mai | Suni | Suff | Muguft | Septbr. | Oftober | Rooper. | Degbr. |
|--------------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 1800         | 1816<br>17 | 1844<br>45 | 1872<br>73 |            | 2 4    | 5       | 6    | 2      | 4 5 | 0    | 2 3  | 5 6    | 1 2     | 3 4     | 6       | 1      |
|              | 18         | 46         | 74         |            | 5      | 1       | 1    | 4      | 6   | 2    | 4    | 0      | 3       | 5       | 1       | 2 3    |
|              | 19         | 47         | 75         |            | 6      | 2       | 2    | 5      | 0   | 3    | 5    | 1      | 4       | 6       | 2       |        |
|              | 20         | 48         | 76         |            | lē     | 3       | 2 4  | 0      | 2   | 5    | 0    | 3      | 6       | 1       | 1       | 6      |
|              | 21         | 49         | 77<br>78   | 1900       | 2      | 3 5     | 5    | 1      | 3   | 6    | 1    | 4      | ő       | 2       | 5       | 0      |
|              | 22         | 50         | 78         |            | 3      | 6       | 6    | 2      | 4   | 0    | 2    | 5      | 1       | 3       | 6       | 1      |
|              | 23         | 51         | 79         |            | 4      | 0       | 0    | 3      | 5   | 1    | 3    | 6      | 2       | 4       | 0       | 2 4 5  |
|              | 24         | 52         | 80         | 1          | 5      | 1 3     | 2    | 5      | 0   | 3    | 5    | 1      | 4       | 6       | 2       | 4      |
|              | 25         | 53         | 81         |            | 0      | 3       | 3    | 6      | 1   | 4    | 6    | 2      | 5       | 0       | 3       |        |
|              | 26         | 54         | 82         |            | 1      | 4       | 4    | 0      | 2   | 5    | 0    | 3      | 6       | 1       | 4       | 6      |
|              | 27<br>28   | 55<br>56   | 83<br>84   |            | 3 5    | 5       | 5    | 1 3    | 3 5 | 6    | 1    | 4      | 0       | 2       | 5       | 0      |
| 1801         | 29         | 57         | 85         |            | 1 5    | 1       | 1    | 4      | 6   | 1    | 3    | 6      | 2       | 5       | 0       | 2 3    |
|              | 30         | 58         | 86         |            | 6      | 2       | 2    | 5      | 0   | 2 3  | 5    | 1      | 4       | 6       | 1 2     | 4      |
| 2 3          | 31         | 59         | 87         |            | 0      | 3       | 3    | 6      | 1   | 4    | 6    | 2      | 5       | 0       | 3       | 5      |
| 4            | 32         | 60         | 88         |            | 1      | 4       | 5    | 1      | 3   | 6    | 1    | 4      | 0       | 2       | 5       | ő      |
| ő            | 313        | 61         | 89         | t901       | 3      | 6       | 6    | 2      | 4   | 0    | 0    | 5      | 1       | 3       | 6       |        |
| 5<br>6<br>7  | 34         | 62         | 90         | 2          | 4      | 0       | 0    | 3      | 5   | 1    | 2 3  | 8      | 2       | 4       | 0       | 1 2    |
| 7            | 35         | 63         | 91         | 3          | 5      | 1       | 1    | 4      | 6   | 2    | 4    | 0      | 8       | 5       | 1       | 3      |
| 8 9          | 36         | 64         | 92         | 4          | 6      | 2       | 3    | 6      | 1   | 4    | 6    | 2      | 5       | 0       | 3       | 3 5    |
| 9            | 37         | 65         | 93         | 5          | 1      | 4       | 4    | 0      | 2   | 5    | 0    | 3      | 6       | 1       | 4       | 6      |
| 10           | 38         | 66         | 94         | 6          | 2      | 5       | 5    | 1      | 3   | 6    | 1    | 4      | 0       | 2       | 5       | 0      |
| 11           | 39         | 67         | 95         | 7          | 3      | 6       | 6    | 2      | 4   | 0    | 2    | 5      | 1       | 3       | 6       | 1      |
| 12           | 40         | 68         | 96         | 8          | 4      | 0       | 1    | 4      | 5   | 2    | 4    | 0      | 3       | 5       | 1       | 3      |
| 13<br>14     | 41         | 69         | 97<br>98   | 9          | 6      | 2 3     | 2    | 5      | 0   | 3    | 5    | 1      | 4       | 6       | 2       | 4      |
| 1815         | 42<br>1843 | 70<br>1871 | 1899       | 10<br>1911 | 0      | 3       | 3    | 6      | 1 2 | 4    | 6    | 2      | 5       | 0       | 3       | 5      |
| 1010         | 1043       | 10/1       | 1000       | 1211       | 1      | 2       | 4    | U      | 2   | 5    | U    | 3      | 6       | 4       | 4       | D      |

# Zabelle II.

| 1 | 8  | 15 | 22 | 29 | 36 | Sounabend  |
|---|----|----|----|----|----|------------|
| 2 | 9  | 16 | 23 | 30 | 37 | Sountag    |
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |    | Montag     |
| 4 | 11 | 18 | 25 | 32 |    | Dienetag   |
| 5 | 12 | 19 | 26 | 88 |    | Mittmon    |
| 6 | 13 | 20 | 27 | 34 |    | Donnerstag |
| 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |    | Freitag    |

Rit Gilfe biefes Ralenbers tann feftgesteilt werben, auf welchen Tag in ber Woche ein beliebiges Ereignis (Geburtstag, Bermablungetag um) aus ben Jahren 1800 bis 1911 gefallen ift ober fallen wird.

# Erffarung.

Um ben Ramen bes Tages für ein gegebrers Datum zu bestimmen, siede man bie Jahrengabl in Tabelle 1, verfolge beren horizuntale Meife bis zu bem betreffenden Monat nut abedere ner ber ber ftejenben gaft bas Datum, so ift mit biefer Gumme ber Mocken in ber Tabelle II zu finden, 3. B.:

16. Marg 1897 | 11. Januar 1895 | 16+2=18=Dienstag | 3+11=14=Freitag.



# Ferdinand Freiligrath an feine Mutter.

Umfterbam, 28. Dezember 1834.

# Liebe, gute Mutter!

> ein Kerbinand.

#### Bum Geburtstage des Freundes der Familie.

Siffingen, ben . . Eftober 19 . .

Berehrter herr Jolgel!

Die beifolgenbe von mir felbit gefertigte Sandarbeit foll Ihnen ein Beichen meiner Berehrung fein. Mögen Gie fich bei Benuhung der Rieinigkeit recht oft erinnern an Ihre

Sie aufrichtig verehrenbe Gufanne Muller.

# Gludwunich der Tochter jum Geburtstage ihrer Mutter.

Gleichenberg, ben . . April 19 . .

Meine herglich geliebte Mutter!

Much als Chefrau gebeute ich taglich ber vielfachen Beweife Deiner Liebe mit Rubrung Bie pon meiner fruheften Rinbheit an Dein Biegenjeft meinem Dergen ber teuerfte und foonfe Sefttag gewesen ift, fo will ich ihn auch jest noch als ben beften Tag unferes trauten Familienlebens in ber gerne feiern. Rimm gunachit mit Bobiwollen Die bier beifolgenbe Heine Arbeit ble ich die als Angebinde überreiche; es waren mir jroße und glickliche Etunden, die ich daen jubrachte. Briefe von mir, ichriebli Tu, machen Tir immer Vergnügen; ich darf also hoffen. durch dies gleich auch etwos pur algemeinen Freude befautragen.

Ronnte ich boch bei ber mahricheinlich recht gemutlichen Geburistagsfeier gugegen fein! Mein bei bem weiten Raum, ber uns trennt, muß ich mich begnügen, schriftlich aus ber Ferne Dir alles Gute gu munichen. Erhalte Dich noch lange recht gejund und laffe nus noch oft bie Ore die Bei beitelige befes genießen. In ben lehten Jahren tonntest Du viele gille freude ber Biedertels beiges Jestes genießen. In ben lehten Jahren tonntest Du viele gille liche Ereignisse gablen; auch meines Besuch wirt Du Tich gewiß noch gern erinnern. Barbest Du es mohl erwartet haben, in einem und bemfelben Jahre Deine beiben, fo lange von Dir getremnten Cobne an Dein Berg britden und ein fiebes Entellind auf Deinem Soon wiegen au tonnen? Dein Buufch, Deine Riuber wieber beifammen au feben, ift gwar bis fest noch midt erjullt worben, aber auch bas wird hoffentlich im Laufe bes nachften Jahres geichehen. Schone Did nur, beste Mutter, und traue Deinen Rraften und Deiner Gefunbheit nicht ju viel gu. Unferer lieben, gludlich verlobten Schwester bitte ich, fur ihren Brief herglich gu banten. Da

ich heute nicht Beit finbe, fo fchreibe ich ihr bas nachfte Dal. Run, befte Mutter, febe recht wohl! Rein Mann vereinigt feine beften Bilniche mit ben meinigen. Sergliche Grage und Ruffe bon uns beiben bem teueren Boter und allen geliebten

Befchwiftern, und befonbers noch pou Deiner Dich innig fiebenben Tochter

### Rum Geburtstage ber Mutter.

Lanbohut, ben . . Oltober 19 . .

Dichmerte Mutter!

Alle Liebe und finbliche Berehrung, Die ich ftets fur Dich im Bergen trage, erwacht mit einer Starte an Deinem Geburtstag und brangt mid, biefen Gefühjen Ausbrud zu geben Wie jollte mich biefer Tag nicht mahnen, bag ich Dir, liebste Mutter, nicht allein mein Dafein, fonbern aud von Geburt an bie treuefte mutterliche Gorge und felbftlofefte Aufopferung ver-

Minm baser zu biefem bedeutungsbollen Tag, welchen Du zu unferer Freude noch recht oft erteben mögelt, meine aufrichtighen Glückwähriche sin und fei überzeugt, bas es mein warmises Deltreben fein votre, so viel es in meinen Krässen jehr, zur Auße und Sorglofigfeit Deines Miters beigutragen.

Bemabre mir, liebfte Mutter, Deine Bartlichteit und fei überzeugt von ber findlichen Unbanglichteit (Deines bantbaren Cohnes) Deiner getreuen Tochter

2Balburga

Gableng, ben . . Juli 19 . .

## Bum Geburtstage ber Schwefter.

Liebe hermine! Lange icon freute ich mich barauf, zu Deinem Geburtstage in Guben einzutreffen und Dir perfoniich meine Bunjche aussprechen zu tonnen. Aber, der Menich benft und die haben berein flofe senten. Bor gwei Tagen wurde mit eine eilige, unausschlebare Arbeit aufgeragen, so daß ich laum Zeit genug erübrigen tann, um Dir biefe flüchtigen Zeiten mit meine besten Bunfchen fcreiben gu tonnen. Statt mich in Gurem lieben Rreife bewegen und mid

unterhalten zu tonnen, werbe ich am Schreibtisch siene und über dien Zolianten brüten. Siehl Du, das ift das, was Ihr arunen "Stadvinnen" die männtliche "Freiheit und Schlifter-fimmung" nennt. Wenn Du noch nicht weißt, wie klöglich so dwnit aussieltet, to lerwe is meinem Beifpiel.

Murich Belgier, deburtstage asso aufrichtige herzliche Wünsche Alles, was Dein junges gur Deinem Erburtstage also der Erfüllung gehn. Bor allem wönsche ich Pier, doß die ergt bald einen netten Kann Die erköhlis, damit ich in meinere Bertvandssigalt vernichtens eine fraftige Stilbe finbe, wenn ich mit meinen brei Schwesterfein in Rampi geratel Aber laft aut fein - wenn wir und auch mandmal tuchtig gefabbelt haben, anaelan find wir und

both. Ber fich liebt, ber nedt fich. Berlebe ben heutigen Tag recht froh und gludlich im Kreise Deiner Freundinnen und rebet nicht gar gu garftig von ben bofen Mannern; im Grunde genommen, habt 3br fie boch

offe cans gern. Solicutlich tann ich zum nächten Beibnachtstelt zu Beiuch nach Saule tommen Medmet aber nicht au beitimmt barant, ba bier ungeheuer viel au tun ift und ich mich in ben Augen meines Chefs recht eifrig erweifen mochte, um eine bauernbe und geficherte Stellung mir gu er-

halten. In brüberlicher Liebe bin ich, liebes Schwefterchen,

unter berglichen Grugen Dein teurer Bruber

Ridarb Balbmuller.

# Gludwunich jum Geburtstage des Baters.

Curfiquen, ben . . Robember 19 . .

Mein lieber Bater!

Richt bloß Dantbarteit und kindliche Pflicht zwingen mich, Dir jum heutigen Festage meine wärmiten Banifche auszusprechen, jondern meine aufrichtige und herzliche Liebe allein läfte wich ebe Gelegenbeite benuben, um sie Dir gegenüber zum Ausdruck gu bringen. Soffenlich wird Dein fostbares Leben noch lange erhalten, um mit recht oft Gelegengeit zu Gernaumg meiner Wähigde au geben und Dit beweifen zu fomen, ab Beine Gile und Gorgfalt an einen Unsolltzigen verschwende war. In es boch mein liebster Gebaute. Die eint einem Eliene Tell jener treuen Sorge vergelten zu tonnen, bie Du ftets in fo überreichem Rage mir guteil merben liefteft.

3d begrufe Dich, liebfter Bater, in ber Auverficht, bag Du auch biesmal ben Tag recht froh und gefund berbringft,

ale Dein bantbarer Cobn Sieabert.

# Beihnachtsbrief mit Beidenten an einen Gobn, der beim Militar bient.

Dberberg, ben . . Dezember 19 . .

Mein lieber Gobn!

Das liebe Beihnachtofeit ift balb wieber herangefommen, und es macht mir und unferer Rutter große Freube, das Weihnachtspalet für unfern frammen Baterlandsverteibiger zu paden. Wir jenden es jo zeitig ab, daß Du es trop des ftarten Weihnachtspostverkehrs noch am Beifigen Abend erhalten wirft

Seiligen Weine erhalten wief.

3. der den miene eigenen Multierig bat man und diese heinertend als Salven des Michael General Multierig bat mit den den den Salven des Salven des Generals des Salven des Generals de

Mutter felbft gebaden und ber Schinfen wie bie beiben Burfte find von unferm erften, icon im Ottober geschlachteten Sawein. Las Die alles vohl sameden. In der lieinen Solsschachtel wieft Du mein Ertrageschent, einige blante Fühlfmartsläde, finden. Beweinde des Geld zu Leinem Bergaligen, aber betrage Lich abeit sie das Du micht iber die Eltzinge gestil Come nicht, bag ein junger Mann, wenn er einige Mart im Bortemonnaie hat, nun bie gange Befr erfanjen und alle Menichen bewirten tann! Bebenfalls mußt Du Dir von bem Beibe alle bie notwendigen Rleinigfeiten taufen, Die Du gerabe branchit.

Benn Du auch biesmal fern bon uns bas Geft verleben mußt, fo tommt bas in gar nicht ju langer Beit boch wieber anders. Das nichte Weitnachtelft werben wir alle gemein-lam in unferm Stillchen bier feiern. Teine Beinhaft wir folgen gemein unge fie ellrig aus, jei ein tichtigter Goldat und mache Beinen Bater, ber auch mit Epra bed Rouge Bod getragen bat, Epre!

Bir unferer Birtichaft gehi alles feinen gewohnten Gang. Unfer neuer Anecht ift ein ftei-Biger, ordentificher Menich. 31 leugnen ift feelich nicht, das Du mie olf fehlfe. 3ch boerde bach auch froh feine, wenn ich Eich wieber in der Wittighaft habe. Unfer Anlichtenmet hatte fich in ben lepten Bodjen etwas labm gelaufen; ber Tierargt fagte aber, es fei gang ungefährlich.

Inbem ich Dir bon unferer Mutter berglide Grage übermittele, bin ich ebenfalls

mit trenem Gruft Dein Dich liebenber Bater.

Reift, ben . . Dezember 19 . .

# Mu ben Bater mit einem Weihnachtsgeichent.

Mein lieber Bater! Durch bie Beichaftstätigfeit, Die jest bor bem Beft bom friihen Morgen bis jum fraten Abend malirt, bin ich gwar febr in Aufpruch genommen; tropbem will ich aber nicht verfaumen, Dir ju beifolgenbem Beihnachtsgeichent ichnell einen, wenn auch nur furgen Brief ju fchreiben. Bunachft winfche ich Dir ein recht frohliches Beihnachtsieft bei befter Gefundheit. Dein Rhenmatismus wird Dich holfentlich jest nicht mehr jo qualen. Es war mir lieb, in Deinem festen Briefe gwifden ben Beilen gu lefen, bag Du Dich wieber gang frei babon fubift benn hatte fich bas alte übel noch gemelbet, fo hatteft Du es gewiß befonbere erwahnt, aber wentiger bon Deinen langen Gpagiergangen gesprochen. Gebe nun auch bei faltem Better

tüchtig beraus. Es war boch eine fcone Beit, ale wir bas Beihnachtofeft noch alle gufammen im lieben Elternhause feiern tonnten. Gern mare ich and biesmal bei Dir, lieber Bater, ber Du jest bie treue Gefahrtin Deines Lebens, unfere gute Mutter, verloren haft!

es geht nun einmal nicht, und wir muffen uns mit brieflicher Aussprache begnugen. Das beifolgenbe tieine Befdjent - es ift ein prattifdjer Begenftanb, ben Du taglich gebrauchen kaunst - wird Lich hossenlich erfreuen. Gern hatte ich Die einen neuen Belggefandt, aber auf Deinen besonderen Bunsch gab ich diese Absicht auf, da Du nicht wolltes. ban ich foviel Gelb fur Dich ausgeben follte. 3ch babe baber recht tiichtig gefpart und bente Dir an Reujahr eiwa zweihundert Mart an fenden, die Du, bitte, auf mein

Spartonto einzahlen fannft. Blege Dich in ben Gesttagen, lasse Dir einen feisten Braten und bagu einen recht ftrammen Grog machen, behalte mich lieb und fet innigst gegruft und gefußt

> bon Deinem treuen Gohn Mugnft.

### In die Mitter mit einem Weibnachtsgeichent.

Sabersleben, ben . . Dezember 19 .

Mein bergiges Mütterfein!

Schwer ift es mir ums Berg, bag ich gum Beihnachtofeft nicht bei Dir fein tann. IR es boch bas erste Mal, daß ich bas fest ber Liebe gang allein imter fremben Menichen fert von ber heimal berleben minft. Meine Gedanken find aber fiets bei Bir und werben befonbers in ben Gefttagen fich viel mit Dir und unfern übrigen Lieben babeim befchuftigen. 3ch habe in ben letten Bochen alle meine freie Beit benutt, um an beifolgenber Schlafbece au arbeiten und bente, weil ich fie in Liebe gearbeitet, mußt Du fie taglich in Liebe benuten. Dente nicht, fie ift fur ben tagliden Gebrauch gu fcabe! gur Dich, mein herriges Mitterfein, ift nichts gu fcabe. Ich wollte, ich tonnte Dir eine noch biel foltbarere feuben.

Su ben lebten Bochen hatte ich febr viel im Geschäft au tun. Gine meiner Rolleginnen mar Aufang Dezember erfrantt und ift erft borgeftern wieber angetreten. Es fag fomit bie Bebienung nuferer Kundichoft gang auf meinen Schultern. Das gab naturfich jest in ber hampkeintaufszeit febr viel Arbeit. Bon fruh bis fpat war ich auf ben Beinen, tonnte toum beim Mittagessen eine Biertestunde fiben. Mein Chei ift aber auch, wie er mir gestern abend beim Gefchaltssichluß fagte - er raumte nach 9 Uhr noch über zwei Stunden auf - recht mirieben mit mir und stellte mir einen guten Beihnachten in Aussicht. 3ch glanbe, er wird mir ein volles Monatsgehalt als Beitnachtsgabe überreichen. Das Gelb soll aber auch sofort auf die Sparfasse tommen. Alles, was ich branche, habe ich reichlich. Eine Arende ift co für mid, baß fich meine Erfparniffe fo hubich aufammein. 3ch werbe noch eine gang wohlhabenbe, gute Bartie werben. Aber Du brauchft borläufig feine Angft gu haben, liebe Mutter, ich bin in meinem herzen noch unbeseht. Alle bie jungen Manner, mit benen ich im Gefchaft in Berührung tomme, laffen mich talt

Solientlich erhalte ich von nieinem lieben Mutterden aum Gefte and einen lieben, langen Brief und eine fleine Sendung. Ich bin gespannt, was Du biesmal wieber für eine praftifde Cache ausgewählt haft. Das Liebste ift mir immer ein Gegenstand, ben ich täglich ober ftunblich bei mir habe und benuben fann. Berbe ich boch bann unausgefest an meine

liebe gute Mutter erinnert.

Doch ich muß eifen! Es ift fpat geworben. Die Mitternacht ift nabe herangerudt. Morger und in ben nachften Tagen gibt es noch viel gu tun. In ben geftiagen will ich mich aber orbentlich ausrnhen.

Unter toufend Ruffen und vielen innigen Grufen bleibe ich

Deine Dich innigliebenbe Tochter

Rum Geburtstage an ben Bater (von einer Tochter).

Berlin, ben . . Januar 19 . .

#### Beliebter Bater!

Dein Geburtstag ift für alle Deine Rinber ftets ein Festtag bon bober Bebeutung ge-Chon war es immer, wenn wir am Morgen alle gufammen an Deinen gewohnten, trop bes Binters mit Blumen gefchmudten Play traten und Dir unfere Buffche und imfere fleinen Arbeiten barbrachten. Aber auch jest in ber gerne will ich Leinen Gebutstag feiern, wenn auch mur im meinem Dezen. Ach wie gern fam ich per-fonlich, um Ir einen Gebertstagsfuß gu spenden und Die meine aufrichtigen Bufche und bie Soffnung ansgniprechen, bag Du biefen Tag noch recht oft gur Freude und gum Gegen Deiner Rinder erleben mogefi! Aber leiber, leiber, tann bas biesmal nicht fein!

Co uimm benn auf diesem Woge meine aufrichtigfte Gratulation entargen. Roch recht lange mögest In mir und unferer Mutter erhalten bleiben! Krauftein möge Lich nie wieder beiniglichen, und in Rinde und Frieden mögest Da Gein neus Jahr und alle fotgenben berfeben!

3d habe Dir bas beifolgenbe Riffen in meinen, ach fo targen Dugeftunben geftidt. 30 jebem Stich legte ich aufrichtige Liebe und Berehrung fur meinen treuforgenben Bater Lebe wohl, gruße Mutter und Bruber Baul recht berglich, wie auch Dich innig grußt nub füßt

Balls.

# Bum Geburtstage der Mutter

Bolfenbuttel, ben . . 3uni 19 . .

Meine inniggeliebte Mutter!

übermitteft.

Im heutigen Tage, Leinem poelumblinligiften Geburtstage, wird est mit, da isi der stemende bin, besonders deutstich sevonist, wie viel Lauf ich Tet saucht gein fire all nach Auf gein. Das Geme das Lauf eine Tet sauchten fahr. Einem dem mit, ich will Lie geitig gestlichen alle Leine Aufgen und Songe durch imige Anhanglichteit und Liebe vergelten. Soh mich Seiner Gibt, auch in Munte tettalbeitig werben und einem die Serficherund, dah Im einmals feinem be.

danibaren Deine Fitriorge zuwendest. Bertebe dem Jag wie bisher in gemüllichem Kreise unseren Berwandten und Freune balte Dir aber auch einen Amenhild set, an dem Du an Deinen sernen, treuen Sohn

balte Tentl. Grife alle Beine Geburtstagsgafte von mir und fei vor allem Du, mein liebes Mutterchen, aufs herglichie gegrubt und gelicht

bon Deinem Cohn

Geburtstagsgratulation an die Mutter.

Saaffelb, ben . . Juli 19 . .

Crim

Dochverehrte, inniggeliebte Mutter!

Für meine Ainbeabslicht hafte ich es, Dir rechtzeitig aus ber Jerne gu Deinem morgigen Geburtstage meinen Gruß und meinen berglichen Gladwunich gu überjenben. Bie fonnte ich auch biefen Lag jemals vergesjen, an bem meine fiebe, einer Mutter

with Berguligen erimere ich mich auch Leiner fußeren Gebertelbage, als ich Jit mit unterer mas auch ichem belingsgangeren Comierter mene Glindpuniche minnisch gebreimen und Dir babet bie feinen von und fetel mit großer Schiefleit beschaften Geschand über der in dereillt aus bereitig gestulleren Gebertelber und fetellt, auch vorleitig gestulleren Schreiber in der geschand und der geschand der geschand der geschand der geschand der geschand der geschand geschand der geschand ge

Lebe wohl, geliebte Mutter, und bleibe wie bisher, herzlich gewogen Deinem

Did herglich verehrenben Gohn

Albert.

## Beibnachtsbrief an eine Tochter.

Dibenberg, ben . . Dezember 19 . .

#### Meine liebe Tochter!

Ans Deinem lebten Briefe Hang ein ftartes heimmeh beraus. Ich weiß bas mobl gu murbigen. Es ift ja bei unferm innigen Familienleben gang natürlich, bag Du gerabe am Beibuachtsfeit, bas por allen anbern Feften bie Eltern und Rinber und glie Kamiltenalieber Setimateleis, and aneinanderichließt, von Sebulucht nach der Seimat besallen wirft und wechnikten Sexussa an die schow Zeit beutle, als Du noch unter uns im House wellten willes. Des zum will ich It auch noch diese "Sexus schow der dereiben, da ich nicht veiß, ob des Weihnachtsvalet, bas Mitter fur Dich gurechtgemacht hat, Dich bis jum Festabend erreicht. Mein Brief foll Dir ben Bunfc ansiprechen, bag Du auch unter ben peranberten

Berhaltniffen ein ebenfo frohes Beft verleben mogeft, wie es bisher hier im elterlichen Soufe ber gall war. Es ist nun einmal ber naturliche Berfauf, daß die erwachjenen Ainder das Reft verfalsen, das jie bisser warm und innig hegte und pliegte, und in die Welt hinaus-geben. Du halt aber auch in Zeltem jehigen Sohnort so viele gute Belanute, Freum binnen und Berwanbte, bag es Dir nicht allzu schwer fallen wird, einen heimatlichen Beih-nachtsbaeb mire bem lichterglangenben Zamnenbaum gu verleben. Benn In anch babet, niehne liebe Liaca, voll Bechmut und Gehnlucht unferer ge-

benten wirft - benn Du liebft Deine Eltern! - fo hange boch ben truben Gebauten nicht gu fehr nach. And in Deinem jehigen Wirtungstreife wirft Du am Beihnachtsfeste Urlache gur rechten Fröhlicheit finden. Drei Heltege mit ihrem Jederglanze stimmen ja alle Men-schwebergen fröhlich, warum sollte bas bei Dre insthi auch der Fall fein?

Salte nun feft an bem Gebanten, bag Du in einigen Jahren auch wieber in ber trauten Beimat Beihuachten feiern wirft, namlich bann, wenn Du alles gelernt haft, mas ju Deinem fpateren auten Fortfommen in ber Belt notwenbig ift. Rach ber Trennung tommt immer

wieber bie Grenbe bes Bieberfehens! Daß auch wir Dich am fest in unferm Rreife vermiffen und viel an Dich benten, niel von Dir und Deiner Jufunit sprechen werben, baß ift gewiß. Ich habe Dein gulebt gesaubtes Bilb in einen sehr iconen, echten Bronzerahmen fassen laffen ind werde es neben bem

meinen unferer guten Mutter auf ben Gabentifc ftellen. Gie hat feine Ahnung bapon, Ich hoffe aber, fie wirb fich recht barüber freuen Schreibe und noch beftimmt bis gum Geft. Mutter lieft Deinen Brief gu wieberholten Malen Ich wünsche Dir nochmals ein recht frobes Geft und bin, auch unter ben beften innigen

Dein Dich herglich begrugenber

Bater.

#### Beibnachtsbrief eines Cobues (einer Tochter) an die Eltern.

Gera, ben . . Dezember 19 . .

#### Liebfter Bater und bergig liebes Muttchen!

Liefbetriibt bin ich, baf ich bas icone Beihnachtofeft biesmal nicht in Enrer Mitte verleben tann! Darum follen wenigstens meine herzlichften und aufrichtigften Buniche burch biefen Brief Ench Zeugnis bavon geben, bag ich Curer ftets und ftanbig in treuer Liebe gebeute. Mochtet 3br Lieben boch noch recht oft in Gefunbheit und Frifche, obne bie Unbilben bes Miters, bas Beihnachtsfest begehen.

Meine Freunde (Freundinnen) und ich werben uns auch einen Festbaum fcmuden und benten am erften Refttage eine gemutliche Reier in unferer Benfion gu halten. Unfere Benflouseltern (Birtin) nehmen berglichen Unteil baran und haben und geftattet, ben Cabentifd in ihrem guten gimen, ber fingt wie ein Beiligtum verfchoffen ift, aufzubauen. Bir werben und alle gegenseitig durch fleine Geschente, Gebrauchsgegenitande, Bucher aber auch allerlei humoriftifche Allotria erfreuen. Dit Guch, meine lieben Eltern, bin ich auch mabrent bes Feftes in inniger Liebe ber-

bunden. 3d freue mich fehr auf bie Beihnachtelifte, die ich ichon morgen, am Tage bor bem Befte, gu erhalten gebente. Der Sautfefreifr.

Brufen und Ruffen bon Deiner Mutter,

Mis Beidgen meines treuen Gebentens fenbe ich Guch anbei einige Rieinigfeiten, Die ich in meinen Mußeftunben felbft ift Guch anfertigte. Doffentlich gefallen fie Guch. Gebt nicht barin ben magbaren Bert, fonbern lagt Guch baburch unt fagen, wie ich Gurer ftete in Liebe und Daufbarfeit gebeute.

3ch bleibe mit ben berglichiten Geftwünfchen

Ench junig verebreuber Cobn

Rubolf. (Enre Ench gartlich liebenbe Tochter

Marchen.)

# Anfba, ben . . Desember 19 . .

Mein lieber Grennb! (Meine tenerfte Grennbin!) "Gröbliche Weihnachtent" flingt es jest allenthalben burch bie beutiden Lanbe. Der

Beihnachtsbaum pranat feftlich geschmudt in Dutte und Balaft und alles ruftet fic. feine Lieben mit fleinen Weidenten ju erirenen. "Gröhliche Beihnachten!" rufe auch ich Dir, meinem beften Freunde (meiner gefiebten Bujenfreundin) gu und juge ebenfalls ein fleines Reftangebinbe fur Did bei. Es ift nicht viel, ift nicht groß, ift nicht wertvoll, aber es tommt aus Liebe und mit bem Gebenten innigfter Grennbichait!

Weibnachtsbrief an einen Freund (an eine Freundin)

Bebe in ben Refttagen and beinen bumpfen Arbeitsgimmer binand in bie berrtide Binterlanbichaft und laffe Dich von bem frijden Binbe umweben. Er wird Dir nach ber ange-

ftrengten Arbeit recht mobl inu! Beun die Arbeiten bes Sahreswechfels erledigt find, hoffe ich, Dich balb einmal bei und ju feben. Bis babin febe mobl, erirene Dich bes beften Boblieins mabrent bes Reftes und fei utit beftem Beibuachtsaruft bearüft

bon Deinem (Deiner) getreuen

Beibnachtebrief an eine befannte Samilie (mit Aberfendung bon Geichenfen für bie Rinber).

Breet, ben . . Dezember 19 . .

(Ernft. (Huma)

Mein lieber Serr Chermener!

Gie babei auch Ihred einfamen.

Das Beihnachtofeft ift im Auguge, und unjere Gebanten wenden fich all unferen Lieben im Saufe und im Befauntenfreife gu. Ich habe im vergangenen Jahre fo oft und fo gern bie Gaftfrennbichaft in Ihrem werten Saufe genoffen, bag ich es nicht unterlaffen will, Ihnen und Ihrer Gran Gemabiin jum Beft meine herglichten Buniche gu übermitteln. Gie werben mir abbei gelatien, daß ich anbei für Ihre lieben brei binderchen einige fleine Gachen beilege, die ich bitte, dem munteren Arebiett auf dem Gabentisch mit ben herzlichen Geröfen von Intel Trugg gut legen. Die Essendahm ist für Hand besteumt, sie wird mit dem obei flegenden Schliffet anjaczogen und fauft, wie ich in meinem Junggefellenheim hier ausprobiert habe, gang borguglich. Gur Mathilben lege ich eine hubiche Buppe bei; b. h. nach meinen Begriffen "icon", ob fie ben fritijden Bliden von Dama Obermeber und Tochter ftanbhalten wird, weiß ich gwar nicht, hoffe es aber. Gur ben großen herrn Quartauer habe ich einige hubiche und fehrreiche Bucher getauft. Das Buch "Deutsche Gagen" wie bas "Buch ber Tierwelt" habe ich felbft mit regem Intereffe gelefen. Go ift ftaunenowert, was ber Berlag 23. Derlet, Berlin, für borgugliche Berle bei außerorbentlich billigem Breife liefert. Run aber: "Frohliche Weibugdten!" Latien Gie felbft fich recht niele und icone Dinge

beicheren, berieben Gie bas Beit froglich mib munter nuter Ruhe von aller Arbeit, und gebenten

Gie alle herglichft begrüßenben

Fraus Sous.

#### Weihnachtsfendung mit turgem Begleitwort.

IBehoe, ben . . Dezember 19 . .

Cehr geehrte gnabige Frau!

Zhres

fich in feiner Maufe einfam fühlenben, baber um fo herglicher grußenben Ewald Knorre.

Bum nenen Jahre an die Eltern.

3midau, ben . . Dezember 19 . .

Serglich geliebte Eltern!

The test Zag des Jalens gist mit abermals die erwänische Gelegriebeit, duch die Geliebe meine imigenes Tesetiume, Gebe und Zumeisung ausstagereden und bantil die ferstlichen Ellinfige sum Menen Jahre zu berömden. The feerliche Sit des Wolfeles dem allen Jahre 19. mahr Gertricht der Gester der Ges

36, hoffe, Euch auch im neuen Jahre nicht nur mit Borten, sondern auch mit ber Tat gu beweifen, daß ich feels bin und bleiben werbe

ier bankbarer Sobr

Otto Mutichel.

Rom neuen Jahre an ben Bater.

Sachfenhaufen, ben . . Dezember 19 . .

Lieber Bater!

Dir ewia bantbarer Cohn

#### Rum neuen 3abre an eine Mutter.

Chlesmig, ben . Dezember 19 . .

Schleswig, ben . Dezember 19

Liebste, beste, gute Mutter!

Kich nicht nicht is mentlen, sondern kannt im Ruhs Teine Ange verleben. Ich heife, die ih and gun Merigheitege einen ichen Biet von Alle eigeletze der Am Glisseletze bis ich zu meinen Jeremben eingelden, und werden vor Er standt mu Kinden des niese Jahr hermonden. Du wirt is wohrt eigelen. Dem die Ju wir kilker, alle die im Handen der Merighe der Witternachtsglode erwartelt, das wil ich eigen eine Angeben der der die Griffige der Alletzachtsglode erwartelt, das wil ich einfehr nicht annehmen. Du wird Erember der finde kilker der nicht annehmen. Du wird Erember der schaftlich der Verlebe der die bestehe der die der

iconen, bamit Du mir noch recht lange erhalten bleibft.

Deinen

Dich hochverehrenben Sohn

Bum neuen Jahre an die Eftern.

Roftod, ben . . Dezember 19 . .

Meine lieben Eltern!

eine Genugluung fein, ju wiffen, daß Ihr einen freefamen Gonn befigt. Meine Bunfche und Gruge begleiten Guch alle Lage! Lebt wohl und gebenket auch ferner in Liebe

Eures Cuch hoch verehrenben Sohnes

Un die Eltern jum neuen Jahre. Bon einer Tochter.

Cobleng, ben . . Tegember 19 . .

Meine lieben Eltern!

heute am lehten Tage bes alten Jahres entbehre ich es gang befonders, daß ich nicht wie louft die Auch wellen und Euch am Reuglessworgen icon beim Frühlaffer meine bergichfier Winfe aus denntbarem Leren barbrungen derst. Teifer Brief, joll Euch Erfel, sein, der, liebje Butter und herzensgatter Tater — das gefoliriebene Vort ist doch immer nur ein recht frömoche Ergel gibt doch, woch man isch Auge in Ausge und Nund auf Aumb au Japen bat. spogel 3hr im neuen Jahr por allem behatet werben, mas Ench irgendwie betrüben fonnte! Befundheit und Segen alleripegen! Behattet mich lieb und beuft ferner an Eure Jachter, wie Ihr mir bies gu Beihnachten in Enrem bergigen Brief geschrieben babt. Je aller ich werbe. befto mehr verftehe ich, wieviel Pauf ich Euch ichnibe! Purch trene Aubanglichfeil will ich Euch Enre Liebe und Gurforge vergelten!

Dir, Liebes Mutterdien, wünfdie ich gang befonbere eine bauernbe Befundheit. Benebe nicht wieder die Unvorsichtigfeit, Dich bei Deiner vielen Sansarbeit auf bem angigen Sansfur und in der fallen Ruche gu erfatten. Du mußt Dich ordentlich fconen, bamit ber bibe

Mheumatismus Dich nicht wieber befällt. Dir, bergensguter Bater, wünfche ich, baf: In in Peinem Gefchaft weiteren Griofe haft und Dich fetbit babei aber nicht gu fehr auftreugft. Beht, wo Dein erwachiener Coim mit in ber Bertflatt tatig ift, taunft En Dich etwas fcomen und ben jungeren Schultern bie Danptarbeits.

foft aufbürben. Briffe alle unfere lieben Grennbinnen und Bermanbten. Beftelle auch au Bruber Gruft meine beiten Gratufationen. 3ch bin gwar etwas bafe auf ibn; feitbem er eine Brant bat, ver-

nachtaffigt er feine Schwester etwas ftart Doch ich tann bas verfichen! Gruse baber and feine liebe Brant In trenefter Ergebenheit bin ich unter undmatigen berglichen Gindmunfchen

am Renightstage recht einfame Tochter

Mima

#### Renighrobrief an einen Bormund ober Gonner.

Marburg, ben . . Dezember 19 . .

Sehr perchrier Serr!

Weinen marmften Dant fage ich Almen bente bei Beginn eines neuen Rahres fur bie Surofalt und Unterftuknug, die Gie mir im abgelaufenen Jahre bei ber Berufebralt anteit werben ließen und fur Die Mube und Laufereien, Die Gie fich meinetwegen gemacht haben. Durch bie innigften Bunfche fur 3hr weiteres Boblergeben und bas Webeiben 3brer werten Jamifie fann ich unr meiner anfrichtigen Pantbarteit Anebrud geben. Moge Ihnen befonders bauernbe Befundheit, wie auch Ihrer Gran Gemablin und Ihren Linbern beichieben fein.

Wir cracks es hier recht auf und holfe ich, bah es mir gelingen wird, im neuen Sahre bas Bertrauen ber Familie Rofe immer mehr zu gewinnen. Ich bin Ihnen aufervordentlich bantbar, ban Gie mir die gute Gesegenheit, mich fur bas Leben und ben harten nampf ums Dafein brandbar an maden, bier verichafft baben.

Su ergebenfter Dochachtung und Berehrung werbe ich baber immer fein

Mir Emil Schröber.

# Renighrobrief an einen Bruber.

Bonn, ben . . Dezember 19 . .

Lieber Bruber

Diesmal muß ich leiber barauf vergiditen, Dir und Deiner lieben Fran meinen Renjahregrus personlich gu iberbringen. 3fr werbet aber überzeugt fein, bag ich auch in ber Artne Enrer liebend gebense. Empfangt baber zum Beginn bes nenen Jahres meine aufrichtigften Blid- und Gegenswünfdje. Mogen alle Enre Plane guten Erfolgen entgegenreifen und Gefundbeit und Boblergeben End beibe nicht verlaffen. Ich nehme fiete aufrichtigen Anteil an jeber Cache, die Guch betrifft und frene mich immer, wenn ich aus Guren Briefen erfahre, bag Euch alles gut gelingt.

3d fuble mich bier in meiner nenen Stellung recht wohl und benle, bier banernd in ber Familie gu biciben. Die Fran bes Sanfes ift gwar oft etwas furs angebunben, aber fie lucht hinterfer ihre Schroffheit burch Liebenswürdigfeit wieder gut zu machen. Seige woht, tuend ift es nut, daß ich wie Kind im haufe gebullen werde und so bad liebe heim, bas ich bei Ench fo fanne fatte, nicht allu fetr vermiffe.

ver eind jo lange hatte, nicht allzu fehr verunije. Rit fillter Rechnut gedenle ich keute unferer Etteru, die unn vereits fünf Jahre nuter dem lählen Valfu enhen. Es war doch immer recht gemüllich, wenn wir in uniferer allen Rechnung in der Verusaachte dem Einhefer feierten und um Wilterundel doch neme Jahr wir

Anbel begrößten. Bir palen sier heute abend größeren Besnch. Darum gibt es sir mich noch sehr viel zu tun. Ich unft dater schließen, trobbem ich aern noch ein Beslichen mit Ench geplanbert bite.

Lebt daher wohl, last es Euch im neuen Sahre recht gut geben und gebenft in Liebe Eurer bergied grüßenden

Baula Barid.

#### Antwort eines Baters auf des Cohnes Renjahrsbrief.

Stoly, ben . . Rannar 19 . .

Lieber Gohn!

Peine Mutter und ich danten Die forglich sie Teine mohlacmeinten Gläckwünsiche zum unenn Jacker. Biet sied bierzungt, doch Zeine und wochlunden Bestel Die vom Gergen Lommen. Bie die über den dan der nachten, das Du Bied bestelligten wirft, Deinen Ellem Riels Frende zu machen und ein benachdarer und rechtssche genich werden wirft. Bie wollen gern aller im, 1000 Bie forben wir in Beden vorwärfe beingen fande.

auch Du wirft es erwöglichen Tomen, Lich einige Tage feri zu machen. Uniere Mutter war in den leiben Zagen etwas fräultlich; es scheint ihr aber nur eine Gräftung in den Gliedern gestegen zu saken, da sie hente sigon wieder wohlauf ist. Jah bin immer in rechter Gorge, wenn unserer Mutter etwas schlt, denn bei ihrer schwällichen Getunbbeit dommen mir immer allersi schwere Gedanten.

Deb twohl, mein Cohn, halte Dich twohl und gebente ftete in Liebe

Deines Baters.

# Gratulation gu einem Inbilanm.

Conbershaufen, ben . . Oftober 19 . .

Gehr geehrter herr Gefretar!

flets getren ergebener

Wendelin Tofindin.

# Antwort an eine Edweiter auf einen Reuighrabrief.

Swinemunbe, ben . . Januar 19 . .

Meine liebe Schwefter!

Dein lieber Renfahrebrief hat mich und meinen Mann recht erfrent. Auch ich wüniche Dir - und mein Abolf ichlieft fich mir gern an - alles nur erbentliche Gute. Moael Du bas nen begonnene Jahr fo geftind und minter und unter fo guten außeren Berhaltniffen beichliehen, wie Du es angefangen haft. Rummerniffe und Bibermartigfeiten mogen Deinem

Bebeusgange eripart bleiben Mit Deinem Beihnachtsgeichent haft In mir eine liebe Frende bereitet. Es hat um

io groferen Bert für und, ale Du felbe bie große Arbeit in Teinen boch mohl recht geringen Rufestunden gefeiftet haft. Als Gegengeichent schiefe ich Dir aubei ein Notigtafelchen, bas ich gwar uicht selbst gemacht habe, auf dem Du aber nicht, meinen Mann und vosern luftigen Buben abouterfeit sindest. Mein Rann verwöhnt ibn freifich febr, und habe ich Mube, ben andge-laffenen Etrict wieder au Ordnung und Fosgfamkeit ju gewöhnen.

Modungle bie beften Buniche! Deute und ichreibe ofter an und und fei vielmals gegrutt

nub gefüftt von

Seiner . Did liebenben Commefter Anna Thieme.

Untwort an einen Freund auf feinen Renjahrebrief.

Schlüchtern, ben . . Januar 19 . .

Mein lieber alter Freund!

unjerer alten, lieben Beimat treu gebentft.

Beschamt haft Du mid burch Deinen fo liebensmurbigen Brief gum neuen Sahre. Es war unrecht von mir, daß ich Dir nicht ichon ju Beihnachten ichrieb, und ed ift gar nicht zu entigentlöftene, daß ich sonar ben Renlahrsatus vergal. Ich berene aber ernstlich mis versprechte Dir, mich zu bestern Rachtschild ermberer ich mod geine Regulorböminde and bas beste And id wünfche Dir Erfolg in jeber Beife, bagn Gefunbheit und Bohlergeben.

Glaube nur nicht, baf meine Freundicaft ertaftet ift und ich weniger liebe Gefinnungen ju Dir hege wie bisher, wenn ich auch nicht ichrieb! Es ift namlich in ben letten Bochen eine große Beründerung mit mir borgegangen. Bente Dir: Dein fahler Berhandesnenfch Geich bat ich verliebt, verliebt bis iber die Cheen! Bu eina vierzehn Tagen wirt Bur meint Ber-dobungangele erhalten. 3ch abe ein Liebes guets Mohden bet einer befanuten fantlie teunen gefernt nub gewann fie vom erften Angenblid an lieb. Es hat aber eine lange Werbung geloftet, die ich die Geben eine eine Angelenstelle mit tre. Ges gest einer einem die Gebe biede gestellt die gestell inngen Glide reblichen Anteil nehmen.

Rite bente much attert negmen. Rite beite macht ich foo wieber ichniegen. Es ift bie Stunde ba, in welcher ich regel-mäßig ju meinem Schat eile. Gei mir nicht boje beshalb, fei berglichft gegruft und bemabre Deine Freunbichaft

Doinom perliebten, balb verlobten Erid Gottholb.

# Die Eltern ichiden dem Cohne ein Beihnachtspalet.

Sigmaringen, ben . Dezember 19 . .

Mein lieber Cobn! Bieber ift bas liebe Beifnachtsfeft gefommen und unfere Gebanten manbern gu unfern lieben Ainbern, Die jest leiber famtlich in alle Beft verftreut find. Es war boch eine fcont Beit, als wir Ench noch famtlich im haufe hatten und und bas Weihnachtofelt um ben foon geschmudten Tannenbaum gu traulidem Rreife vereinigte. Bit hoffen, bag auch In

Wenn mir nicht beifammen fein tonnen, fo foft wenigftene biefer Brief und bas bei folgende Batet Dir unfere Liche beweisen 3ch bente, wir werden and ferner Frente an

bergngemachfenen und aus bem Saufe entftogenen Rinder fein tonnen. 3d babe biesmal einen Beiner femtlichten Biniche erfiftt und ichide Dir in bem

idmargen Cini eine ante filberne Uhr mit Remontoiranfang. Trage fie tagtich und erinnere Tich babei Belner treuen Citeen | Ich ministe mit Beiner Mutter, bag Dir die Une nur glich-liche nub frobe elunden anzeigen moge. Die daneben liegende Rie Iggarren, meine gute Dansmarte, wird Dir and Gelegenhieit bielen, in den geliebagnig auf Dien ellen Citeen benten. Mutter fchidt Dir mehrere Bafcheftilde, Die fie felbft genaht und and mit ihren allen, fete ftets fumacher merbenben Angen geftidt hat Gei ihr bantbar baffr! 3ch babe oft gescholten, bag fie ftundentang fag und fleiftig flidelte - aber fie wollte ibrem Atteften boch eine Brende bereiten . Erre bas, mein lieber Cohn! Die Angft. bag Dn Dich erfalten tonnteft, ift bei Mutter immer uoch vorberrichend; fie bat befondere Angli, bag En Tich beim Rabeln, bas Du boch nun einmal nicht laifen fannft, ju febr ertift nub wemöglich wieber

wie por grei Sabren an einer Unngenentgundung erfrantit, Oufer Arnold und Caute Griba laffen Bid berguch griffen. Oufet bat ein bitbiches Bigarrenfpipdien beigelegt Gie munfchen Dir febon jeht ein frobes Renjahr und betonten besonders, daßt es fie freue, daßt En in Deinem Befacht Bir eine so angesehene Stellung errungen haft. Ge ist Beine Bilicht, den tieben Berwandten zu Nenjahr einen ansifibellichen

Brief gu fdreiben And, mis haft. Pu die größte Grende damit gemedn, das En mus von Teinem galmufis-reisten Verwärtsfowmen faceibit. Valle nur nicht macht. Olme fleich fein Preist. Under wer elfrig frest, der fommt gum fichbien Rief!. Vs. ist mis eine Gemagtunga, daß die nur und forglame Griefung, and die gunt Schmiddung, die nier Pur baden gir tell merben laffen, fo gute Gritdite gu tragen fcbeint

Bir boffen, bag biefer Brief fich mit Deinem Beibnachtebrief fur Deine Chern frenat. und munichen Dir frobe Gefttage und find mit treuem Gruft

> Peine Dich liebenben Sitern

# Bur filbernen Sodiceit.

Bitterfeld, ben . . Eftober 19 . .

Gebr geehrter berr Ott!

Gie feiern morgen mit Ihrer verehrten Gran Gemablin Ihre fitberne Dochgeit. 3ch brauche Ihnen nicht zu fagen, wie gern ich an biefem Sefte teitgenommen batte, aber Grinde verfcbiebener Art verbindern mich, an Ihnen an tommen Co mitffen Gie fcon mit meinen fchriftliden, barum aber nicht weniger berglichen Bitufden fich gufrieben geben Roge bas Billid, bas Gie in ber langen Reihe von 25 Jahren in Ihrem Ghebnube gefunden baben, auch fernerbin Ihnen tren bleiben, nub Gie und Ihre bochverehrte Battin, ber ich mich gu empfehien bitte, nach abermals fünfundgwangig Jahren auch noch bie golbene Miete fchmilden. Gin gutiges Gefchid batte aftes von Ihnen nub ben Ibrigen fern, mas 3br Gind traben tonnte, und bewahre mir Ihre Liebe und Ihre Freundichaft.

Andem ich aften Teitnehmern bes Sochieitsmables ein frobes Samilieufeft muniche, bin ich mit ben anfrichtigften und bergtichften Grithen

> Shr Gie beibe bochverebrenber Amabens Porting.

# Bur Berlobung ber Edmefter.

# Wereshaufen, ben .. Geptember 19 . .

Meine liebe Schwefter! Bis eine große große fiberrafdung ift bie Angeige Deiner Berlobung mit Derm Meranber Manfter auf meinen Schreiblisch gestaltert. Ich wolte meinen Angen erft gar nicht trauen, als ich Deinen Ramen tas! Du bait mir boch erft vor einigen Wochen gesagt, Du hättest gar feine Luft gum beiraten und alle Manner tonnten Dir geftoblen merben, ba fie boch nichts toucten! Da hattelt Du mobl Dernichmergen? Gerabe, wenn bie jungen Wahrhen am befimmtelten behaubten, fie wollten nichts bom Manne miffen, bann find fie meifenteifa am meiften perfiebt!

Run aber, liebe Schmefter, empfange meine herzlichften und marmften Mildioliniche gu Te'n r Bunbesichtiefung ober be'fer g figt, porfaufig ant Bunbesperabrebung. Genn bie Ich tonne Beren Muniter ale einen eblen, auten Menichen mit perulnftigen Grunbisten.

Du halt affo eine tluge und verftanbige Bahl getroffen, bir meinem foliauen Schmefterlein

alle Chre madit

Gin hole Abel ber Geele, wie ibm Aleranber Munter wirt ift in unenblich mehr wert, als alle torperlichen Borguge, Die bod mit ber Beit vergeben, verblaffen und ver-ichwinden. Cole Cigenfchaften bleiben, und fie find es, welche bas Glud einer Berbindung begründen und verburgen. Rufig tannft Du in biefer Begiebung an ber Ceite Teines

Brautigams ber Bufanit entgegengeben, fie mirb Dir eine Quelle reinen, iconen Gludes Bruge Teinen Ausermahlten recht herglich bon mir, fage ibm, baf er eine fluge, perftanbige Reau betommt und jer bor allem Du, liebe Schwefter, recht berglich begricht bou

Emil.

# Gludwunich jur Berlobung

Strafburg, ben . . Mai 19 . .

Lieber Coufin! (Freund!)

Es ift alfo boch bas Unerwartete einaetroffen! Die baft Du es immer verworfen, wenn man Dir prophezeite, auch Dich werbe Gott Amor noch in feine Rofenfeffeln ichlagen, nun ift es boch fo gelommen, und Du fomachteft in fußen Banben. Run, ich wunfche Die von bergen alles Gilld bagu, und bag ich an Teinem und Teiner werten Braut, ber ich mich berglichte zu empfehlen bitte, Bohlergeben auch fernerhin ben regften, innigften Anteil nehme, brauche ich Dir nicht erst lange zu sagen. Ich will Dich auch nicht burch einen großen Brief fange in Anfpruch nehmen, bas reigenbe Brautchen mochte fonft fcmollen, ich will Dir und Teiner lieben Braut nur nochmals bie beften, berglichten Bludwuniche fenben. hoffentlich tann ich balb perfonlich Beuge Gures Gludes fein. 3ch gebent: in brei Wochen etwa au Euch nach Bafel au fommen.

Bis bafin faffet noch ein wenig Liebe übrig für

Guern

berglich grugenben und gratulierenben

Gludwunich zur goldenen Sochzeit

Eppeln, ben . . 3uli 19 . .

#### hochverehrtes Inbelbraufpaar!

Unter ben vielen Gratulanten, bie heute gu Ihnen tommen, foll auch meine Wenig. teit wenigstens mit einem Briefe nicht fohlen. Bie wenigen ift es bergonnt, auf funfgig Jahre einer gludlichen Che gurudbliden gu tonnen; welche Gefühle muffen an einem folden Zage bie Bruft erfullen! Bie biel Greube, aber auch wiediel Beib ff's, auf bas ber Renfc an einem folden feltenen Tage gurudblidt, und wenn ber Blid pormarte fich richtet, welch fonniger Lebensabend ift es, ber Ihnen und Ihrer treuen Gattin wintt. 3a, Gie haben Cheleutchen fich benn fcon mit bem ichriftlichen Ausbrude meiner herglichten Buniche unb ber

Berlichenung begnügen, daß ich im Geiste heute bei Ihnen sein und an Ihrem Güüde teiluchnen werbe. Wögen auch Ihre Kantigen Zoge in Justiebenhilt und Gind berüllichen, und beiner aus jennen, von deuen num segen musj. "die geldem mit nicht," an Juste Schweise austropen. Mit diesem Sundse bis und bleibe ich, unter den derschlieben Geschen für den Anderponen und die beieringen, die ich meiner der der der der der der die eineren.

thr

Sie hochschähenber Willi Schreiber.

# Geburtstags-Gludwunich an einen Bohltater.

hamm, ben . . Juli 19 . .

#### Sochberehrter herr Rommergienrat!

Moge Ihre oft ben Armen und Rotleibenben bewiefene fimmane bergensglite in einem Beben voller Elite und Bultiebengeit fipern Sogn finden. Moge insbesondere Ihre hochverehrte Familie bor Leib bemaftet bleiben.

Dies wirb immer ber Bunfd) fein

Ihres bantbar und ehrfurchtsboll ergebenen

----

# Gladwunich gur Geburt eines Rindes.

Gehr geehrter herr Engel!

Die Andricht von ber gläcklichen Katmit eines träftigen Rabchens in Ihrem Daufe het mich mit aufträchigen Berneb erfollt. Sch volle, baß es ber immen Matter and ben teinem Warticken recht wohl tracht und ferm den berechen an betrieb, un Ihrem bei beinden und meine Gläckfedniche von mandlich ans berechen an betrieb,

In vorzüglichfter Ergebenheit

Shr

Teuere Monthe!

Sie und Ihre werte Familie hochichabenber

Erich Soffert.

Bithelm Bengefelb.

Greifswald, ben . . Mai 19 . .

Bum Geburtstage einer Freundin.

Elmangen, ben . . Mara 19 . .

Wenn Du an dem heutigen Tag, der Dit Anfmerssamtleiten und Güdsabinsche bon alleuten bringen wied, einige Winnten überig, ein je lente Deine Augen auf diese Zeilen, welche Dir and weiter gerne mit den herzlächken Glädwindsen auflatzen. Ich will gewiß einem der heutigen Eren mit den herzlächken Glädwindsen auflatzen. Ich wie genem der heutigen Ernich wied han nach erkeiten, dere manche mindliche Vanisch wied han der bereiten, dere manche mindliche Vanisch wied han und gebrocken.

weit man nicht answeichen taun, mein geschriebener aber tommt ans dem herzen, das trop aller Ensserung noch immer im semmbscheiltiger Liebe für Lich schlagt. Ind unter den reichen Geschenten, die Du erhalten weite, finde auch meine beschene Sabe ein Albaharn; sie vonenprucht unt ein Erinnerungszeichen zu sein an

Dich herzlich liebenbe Freundin

Luife Dellingsborf.

## Bum Geburtstage au einen Freund.

Tiren hen

Mein lieber, altar Freund!

Diren, ben . . Mai 19 . .

Miche is ber Mo. her musherfallen Trisklinehmenst in das Sand performen und bad jeide derin in unterm Gatter, am ja debt und in, in Wolfe am Salb erknert und den piele ber in der in der in der in der in der in den den der in den der in der

bon Deinem getrenen

Robert Henneberg.

Bum Geburtotage eines Freundes.

Schleswig, ben . . Juni 19 . .

Mein lieber Freund!

Geschief schitte auch setzer seine Gaben über Tich and. Ich hosse wied bestimmt geschehen, dem im allgemeinen nunft En boch sogue, das ein ginkliger Seren Die lenchtet und Tich bilder auf glattem, erfolgreichen Sege gesührt hat. Gild zu! zum wolleten Sierben auch höhren Biefel zu! zum wolleten Gireben auch höhren Biefel zu! zum wonder die Bie zu das höhren Biefel zu der Biefel zu den bei der Biefel zu der Biefel zu der Biefel zu den der Biefel zu der Biefel zu

nach vorgenet Jicke! Gerade beite an Zage Deines Biegeniestes bante ich Die nochmals sie auf die Arie bei Anfei nahme um Anhänglichtit, die In mir während unseres gemeinswem kebnel in gelebeberg erwierte hohi. An bajd deren Deine treiches Bestem an Deine trene Freundschaft mit die bestem Index mehre bestemd der der der die den die Arie Erne Freundschaft mit die bestem Index mehre Besend verschäft und mir den Genus alles Bahren, Schonn, fleiten achdeit.

Rifficiat jührt und die Gunft des Geschiedes einmal wieder ausamunn, dann wollen wir mis im trausichen Gespräch und offenen Gedantenandtanisch baster ich aber wir solunge artreum bein mußten.

Mit berglichem Gruß und warmem Sanbebrud bin ich

Tein geirener Freund

Leonharb Giebel.



LEER

LEER

LEER

Du unter diesen ben Chrenplah einnimmit, ift Sie befannt. Meine Kraut freut sich auf Teine Besanntschoff; es macht ihr viel Spah, daß Leine und Leiner Schwester Bemäßungen, mich "unter die Hauber zu beitigen, nutungehre so im Sande verlaufen sind und ich wir selbs dielemige, die es endlich werden soll, außgesicht dase.

Sa fam i fein, da Tu bon meinen Schwegericht gave. Sa fam i fein, da Tu bon meinen Schwegeritern auch noch eine Einladungstarte erhälfte. Ich ibes war gelagt, ich würde die Einladung ichon beforgen, und Tu würdelt die wohl als vollgülig ansehen; aber sie weden de bene doch volldig andere fam, zumal do auch meine Varaut sier derstlecken moderne Gormen zu lein schwie ist wie die deile die die

Mit freundlichem Gruß an (Deine Frau und) Dich bin ich

Dein umgewandelter und glücklicher Anton Luie.

Einladung gur Sochzeit

Bielefelb, ben . . Marg 19 . .

Liebe Tante (Lieber Ontel!)

Bir hoffen alle bestimmt barauf, Dich hier gu feben. Gib mir aber bitte balb Antwort bannt wir eine gute passenbe Unterfanit für Lich bereit halten tonnen. Mit ben beratichten Grüften von meinen Combineerecktern, meiner Braut und mir bin ich

Dich hochverebrenber Reffe

Guido Mobius.

Einladung zur Sochzeit (an eine Refpettsperson).

Brestau, ben . . Oftober 19 . .

Sodiererhete Der Mauret

Als dier treue Frauch haben. Ge mir und meiner Gemilie in guten und diese Zugen
tels die nürmle Seitundur ermiefen. Ih gebe min daher der angentieren Doffung für,
dah die beilgiene gebrufte Entlandungstere girtigt nenchem und par de Sodieres
untiere Tochter (meines Sodies) am "Wownlete erfigienes merben, Es wirde mir eine
aufgerechentliche Gerube fein, die ihre begrößen und meinen grünftigiene Sermonben wer

ftellen zu tonnen. Indem ich Shrer gittigen Busage recht balb entgegenfebe, empfehle ich mich unter ben ergebenften Gruben als

Sie ftets hochichagenber

# Ginladung zur Sochzeit

(an eine Bermanbie).

Meine liebe Frau Comagerin! Beun bie Entfernung auch unferen perfonlichen Berfehr unterbrochen bat, fo find boch unfere permanbtichaftlichen Gefühle baburch nicht beeintrachtigt worben und ich wein, ban Gie

ben herglichten Anteil an jedem Ereignis nehmen, das mich betrifft. Als foldes barf ich wohl die bevorftebende Bermählung meiner Tochter Erna bezeichnen. Der Brautigam meiner Tochter, Berr Brabing, ift einer ber angefehenften Beamten unferer

Stabt, ein ebenjo gebilbeter als ehrenwerter Mann, jo bag bei ber gegenseitigen herglichen gunelgung von ber fünstigen Ghe bas beste Glud für beibe Teile gu hoffen ift. 36 murbe mich fehr freuen, wenn Gie es ermöglichen tonnten, meine herglich eraebene Am durce mich feige freine, wenn die es ermogitugen tonnten, meine gerand ergebene Ginlabung gur hochzeitefrier, bie am . Januar n. 3. fintflinder, anzunehnen, weil ich es angerordentlich gern hatte, daß bei dieser erfreullichen Gelegenheit alle Familienmitglieder ver-

Saufe alles porbereitet fein wirb. Inhem ich mich ber freudigen Soffnung hingebe, Gie balb umarmen gu tonnen, ver-

aufrichtig ergebene

Einladung gur Sochzeit (an einen Freund und Rollegen).

Bittftod, ben . . Auguft 19 . .

Dernbach, ben . . Dezember 19 .

Lieber Freund und Rollege!

bleibe bis babitt

Du, lieber Junge, nicht uur mein Berufstollege, sondern auch der frohmutige fiollege so manches loderen Junggesellenstreiches follst der erfte fein, dem ich heute, wo wir im Hoben nandes loderen Junggejeneugieringes joule bet bodgeitstag festgeleht haben, eine briefliche and the property of the proper foritten und bie Biergig rudt in bebenfliche Rabe!

Meine Braut und ich rechnen feit barauf, bag Du unferer Ginlabung entfprechen wirft und bleibe in biefer Bwerficht mit alter freundichaftlicher Unbauglichfeit

Did herslich grußenber

Chuarb Beters.

Ginladung gur Sochzeit (an einen Strunb).

Raltenftein, ben . . Mai 19 .

Mein lieber Greund!

Seit dreiviertel Jahren bin ich, wie Zu meißt, der glüdlichte Renich von der Welt. da ich mit in meiner lieben fleinen Braut einen tölligen Beggenoffen für das Leben ertoren habe. Heute in vier Bachen, am . Juni, foll um endich unfere echtigt, Bereituig jung fattfinden und damit unfer Elick, foweil, dies überhaupt noch möglich ift, gekeigert

werben. Es liegt mir felbstverftanblich fehr viel baran, bag meine alten guten Freunde, besonbers Du, mein lieber Emil, Zeuge bes hochwichtigen Altes in meinem Lebensichidia find. Ich labe Dich baber hierburch feierlichft ein, und bin überzeugt, bat Du nicht eine eine Absage schild. Sie wird überhaupt nicht angenommen! Du mußt tommen, und

eine Bisse flicht, est mit wertungs nich angeremmen! Zu unzu tommen, und mem In Die im mit (Geschaft) und zu eit unenachmissteiten gugiffelt in and bei den Strennbeiten miener Benzt gut herbeitenteren. Alle werde fin in die and bei den Strennbeiten miener Benzt gut herbeitenzeiten. Alle werde fin in die anacheren Bitzerlamitie — Braber mienes Schwiegervolreis — finishingalieren, die des Jaules Jamuslichhiefes Zeiterleich wir des Jamuset zurechmachen nicht. Es ist biefes

3ch bin mit berglichen Griffen

unn balb im himmel lebenber

Alfons Rifder.

#### Ginladung gur Sochzeit (an eine Frennbin).

Behlenborf, ben . . Muguft 19 . .

Meine Beite, Tenerfte!

Mudlich, unaussprechlich gludlich bin ich feit einem Jahre! 3ch tann gar nicht annehmen, bag mein Gild fich noch fteigern tonnte. Und boch ftellt man mir es allgemein Mussicht, wenn wir beibe, mein lieber Erwin und ich, erft vollgiltig vereint, bas heißt fernen wirft.

Doch für heute genug! Ich habe noch so biel Borbereitungen für meine hochzeits-feier und für "mein heim" zu treffen, bag jebe Stunde ansgenutt werben muß.

Mit taufend Grugen und Ruffen bin ich

alüdliche Emma Rretfdmar.

### Ginladung gu einer einfachen Sochzeitsfeier.

Meichebe, ben . . Juni 19 . .

Teure Freundin!

Der . Juli, Sonntag, wird durch meine Bermählung mit meinem lieben Franz alle meine Miniche trönen und badurch der gläcklichte Zag meines Lebens werden! Sehr ei-böhlt wirde meine Frende, menn Zu ber um d lihr nachmittags in der Dedwigskliche flath findenden Trauung beiwohnen und den Neit des Abendo mit unferen andem lieben Coffen in einfach familiarer Frohlichfeit berleben wollteft. Es merben nur Dir befannte Berfonen anwejend fein, die und nabe fteben ober bon beren berglicher Teilnahme wir übergenat find. Bir wollten feine große, aber eine recht gemillliche Dochseitefeier balten.

Frang ichlieft fich meiner berglichen Ginlabung an und hoffen wir anverfichtlich auf Deine Annegelnheit. Sag Du Dich etwa am irgend eine Beije entignibligen jollech, ift gang ansegelchofere, Du bis weine inutgle Arcembin und mußt unter allen Umfander mediene Arcentag durch Deine Annegelchofere, Du bis weine Einsefenglich verfahren. In wohnt im Sanfe meiner Eitera meinen Eglenig bied in meinem Jimmer schlasen, da ich sa an diesem Tage zum ersten Mal im meinem eigenen neuen heim in der Manerprasse 29 11 Treppen fints sogiere.

66h bath Sutmort

Deiner

Dich innigft grifgenben Bertha Glode.

Ginladung gur Sochgeit der Tochter (an einen alten Freund bes Danjes).

Rolmar, ben . . September 19 . .

Sodincehrter Serr Dberftenerfontrollenr! Sie nehmen in unjerm hanse seit alter Beit die Stelle eines so wahrhaft teilnehmen-ben Fremndes ein, der alles mas mich und meine Angehörigen betrifft, mitfühlt und mitträgt.

daß es nur billig fit, wenn Gie and bei einem freudigen Aulag in unferer Mitte weifen. 3ch boffe baber bestimmt, bag Gie uns durch Ihre Anwefenheit bei ber am . Ditofter flatifindenden Bermablingesfeier meiner Tochter Ima mit Derrn Amtsanwaltefefreiar Rinbt erfrenen werben. 3d boffe, bag Gie und feine Abfage fdiden, fonbern recht balb im gufagenben Ginne antworten werben. Mir

frennbichaftlich tren ergebeuer Ernit Brofins.

Ginladung gur Sochseit (an einen beben Borocietten).

Riel, ben . . September 19 . .

Sochberehrter Derr Brafibent !

Gure Erzelleng find nicht nur ale humaner Borgefehter und allen befannt, fonbern wir wissen and, daß eine feinstellt die Frenden giere Beanten eilen. Dies pill mir bestimm, daß ein eine Bie hernden giere Beanten eilen. Dies pill mir bestimm, daß eine die hochverehrunde Familie des Gielen wirdigen werden, das wie die interenden die bestimmt des Gielen und freisesten das eines Lebens darig Jare Gegenwart zu verbren und an berichonern. Der ambitte Rai ift an meiner chefichen Berbinbung mit Grantein Gife M. beftimmt. 3d mage es, Gure Ergelleng gn bitten, gegen 5 Uhr Benge unferer Trannng gu fein, und fich bann bas frohe Mahl im Rreife unferer Samilie gefallen gu laffen, bon welcher icbes Mitglied ben Bunich und bas Mid Abrer Gegenwart mit mir teilt. Feierlicher nub wertboller würde mir bas Andenfen eines Tages fein, ber burch Ihre ehrende Begentvart

In einem unbergeflichen geweiht wurbe. Benehmigen Gie bie Berlicherung ber tiefften Ehrfurcht, mit welcher ich bin

Ener Graclleng

banfbar-gehorfanier Milli Rornstebt.

mid au unterzeichnen, als

#### Ginladung gur Taufe (an einen Borgefehten).

(un einen zoeigejepteit).

Guer Sochaeboren

bankbar-ergebener

Ottofar Bernbt.

#### Abiane gur Sochzeit.

Deut, ben . . Mai 19 . .

#### Bertes Brautpaar!

Euer ftet@ exgebener

Billi hufter.

### Ablehnende Antwort auf eine Ginladung gur Dochzeit.

Giegen, ben . . Juli 19 . .

### Meine liebe Schwester!

Sertslich gefreut habe ich mich, bag Du bei ben Einladungen zu ber hochzeltsseirer Deiner lieben Tochter Effribe auch an mich alte Tante gebach holt. Roch mehr war ich barüber beglidt, baß anch bie junge Braut lich ihrer Tante ertunert, teophen sie bod woll ieht nur Gebanten für thrur Brautigam und für ihr neuzugründenbes heim hat. Die Liebe

 Beine Mage murb mir fcwer! Rimm fie mer aber nicht abet! Der Berbalungie jud barter als mir mimiben. Ich werbe Beiner Gifriede einen brauchbaren Gegenstand für das junge Sandweien be-

the feether above the control of the

Grühe das Brautvaar rocht bereitig von mir Ich wänliche dan jungen Leuten von dangen herzen allis Gure und ein dauerundes, ungertüberes Gelliff. Am Tage der Hochten werbe in weine Antennahme und meine Gedonafen reberradberen.

Ber allem aber fei Du tiebe Schweiter, Die nun Schwiegermutter wird ben bergen

Peiner alten getreuen

Butte Guntber

# Ginladung ju einer Geburtotagofeier (Namenstag).

americania.

Gortip ben Mai to

Sieber Freund! Entel! Better' Bruber"

Am nichten Sonntag mirb meine Grau Schmefter) in ein neues Lebensfahr eingreten

iber Samaskin, begeber . Die beden die Weiste, beriebber durch eine Kenne Geere in mierer name Begeben zu Legeben mit die die Erd die Fernet ferwendielle dazu ein. Die obkomman fin mit die Architekt bein mit Geiner Krau lichen am Kadmittage ju kommen mit zum Korde, die beiten Die mit die unt die Geiner Krau lichen am Kadmittage ju kommen mit zum Korde, die beiten Die mit die unt die Koldente treifen. Die die die Schollen die debeite Schauma dech ein menig eing ilt und nie der dereigede Verlenen fegen Kommen. Ert delfen derhinden die Art Fer Lemmen mit fil demmen geserte, dieren dere um geden die fen derhinden die Art. Fer Lemmen mit fil demmen geserte, dieren dere um ge-

Mige Nachricht durch Spellarte.

Um das Geburtspostind von der blustichen Sorve an dielem Tage zu entladen werden

wir ju Abend nicht felbft fochen, fondern und das biffen von dem Gladitoch beforgen und anrichten laffen. Bis auf Siederieben fenden wer giende ich die besten Grube von haus zu haus und bin

Pein ergebener Guftap Keller.

Sintadung gur Geier einer Albernen Sochreit.

Samm, ben Stober 19 . .

Wein tieber Ontel?

Le till regionalisis meinen direta unt and Stobern in Neuhlet und in den Westerlander lagar form Windfreining spraine. Der 10 finaler mein der De 18 meiner dager gehante. Der 10 finaler mein der De 18 meiner dager in underer Gauntin foren, an dem Da appell filled meiner der 18 meiner dem 18 meiner der 18 meiner dem 18 meiner der 18 meiner dem 18 meiner dem 18 meiner dem 18 meiner dem 18 meiner der 18 meiner dem 18 meiner der 18 meiner dem 18 mein

ein. Benn Du einen D-Bug benutt, ift die Reife gar nicht fo unbequem und lang; Du bift bann bon Berlin in acht Ctunben hier. Gib mir, bitte, gefälligft balb Rachricht, of Du une bie große Freube machen und tommen wirft. Bir erwarten Dich ficher.

Ingwifden bin ich mit beften Grugen

Meffe

Difar.

# Ginladnug an eine Refpetteberjon gur filbernen Sochzeit.

Dortmund, ben . . Robember 19 . .

Sochgeehrter Berr Landgerichtebrafibent!

Es war mir und meiner Frau immer eine große Freube, wenn Gie gu Reujafr (und gu unfern Geburtstagen) uns Ihre Winiche fanbten. Wir haben die gangen Jahre hindurch barans ersehen, daß Gie immer noch regen Anteil an unserm Erachen nehmen, trobben unfer berfonlicher Berfehr im Laufe ber Jahre burch bie weite Entfernung leiber recht felten unjer personischer Verteger um zause oer zagre omten der wente untgerunnig einer eine eine gedoorden ist, dente sommen wir num beide mit einer geschen Bitte. Es sind sämtzen, panatig Zicher verfolsen, eine wir unsern Esedund schaffen; manches haben wir in deier langen Zeit ersahren, aber unsere Verunde ist groß, daß wir deiese keinen. Ein ... Dezember wollen wir guten Versäutunssen und in gnter Gesundheit ersberg konnen. Ein ... Dezember wollen wir baber bas speite Mal hochzeit feiern und im Gilberichmud unfere auten Freunde mit unfern lieben Bermandten um und feben. Gie maren bor einem Bierteljahrhunbert ale Amtbrichter in Brestau unfer lieber Gait und glaube ich. Sie werben es mir nicht abichlagen, wenn ich Sie bitte, am Gilbertage abermals unfer Reft burch Ihre Gegenwart zu erhoben. Bir bitten recht herslich horum!

Unfere gesamte Familie murbe fich geehrt fublen, wenn Gie gu ber geier, bie im hotel "Rrone" katifindet, erifdienen. Ich weiß, des Ihr Amt Eie stes in Anspruch minut und daß Sie mit Acheit überlaste sind, aber ich woge doch, mich an Ihr Wohltvollen zu werden und um Teilindhum an unserer Silberhofneit zu bitter.

Es wurde mich und meine Frau, bor allem aber auch meine Rinber boch erfreuen, wenn Gie mir eine gufggenbe Antwort ichidten. In ausgeseichnetiter Sochachtung und Berefrung bin ich mit ben beften Empfehlungen Rht

aans ergebener

Friebrich Mewes.

#### Ablebnende Antwort auf eine Ginladung. (burd bie Chefran bes Gelabenen).

Butbus, ben . . Dezember 19 . .

Gehr geehrter Berr!

Ihre Einlabung hat meinem Mann recht wohl getan; erfieht er boch baraus, bag Sie noch in treuer Anbanglichfeit feiner gebenfen. Die Gie aber icon baraus, bah er nicht felbft antwortet, erfeben werben, ift er verfindert, ber Ginfabung Rolge au feiften. Geit mehreren Bodjen liegt er trant barnieber und ift es gang ausgeschloffen, bag er bis jum . Dezember wieber fo bergeftellt ift, bag er eine Reife unternehmen tann. Go muß er bestens banten, aber leiber ablehnen.

Er laft fich Ihnen und Ihrer werten Samilie bestens embfehlen unter bem Bunfche, bag bas Seft auch ohne feine Gegenwart einen angenehmen Berlauf nehmen wirb, grußt Gie alle berglichit burch Shre

ergebene

Babette Bittdow.

## Giuladung jur Taufe mit der Bitte, Patenfielle ju übernehmen

Barmbed, ben . April 19.

Lieber Freund! (Onfet) Bruber!)

Bit Diefem Briefe fenbe ich Dir eine frobe Rachricht! Unfere Ramifie bat fich vor emigen Sagen burch ben "Britten vermehrt, ba meine tiebe Bran mich mit einem gefunden traftigen Inngen beidentt bat Meine Grende ift natürlich greft, nicht nur Bater, fondern gleich ber Standesamt babe ich für ihn die Ramen Bilbelm, Deutrich, Biltor eintragen fallen. Uns dem legten Ramen tannft Bu erfeben, baft ich babei an Dich gebacht babe. Du wurden und beibe min febr erirenen, wenn 'Du au ber am erften Offertage fluttlinbenben Taufe bes fleinen Weltburch bie Annahme ber Patenftelle mich und meine liebe gran gang befonders. Bir wollen neffen, ban ber Rieine Dir und und einft Greube machen mirb Indem ich Pich bitte, reibt bate im aufggenden Omne an antworten, bleibe ich unter tanfend Brithen

Otto Bimmerling.

## Desaleidien.

Steerett, ben . . 20ai 19

Sodverehrter Serr Sühnel.

Tas wind memer tibe mit meinem lieben Arandien hat vor eimigen Tagen burdi bie Weburt eines unntern Reinen Mabibens einen erfrentichen Jumache erfahren. 3ch bin ibergeugt, baft and Gie an biejem neuen Mitgliebe unferes Santes regen Anteit nehmen und gestalte ich mir baber. Die biermit erachenft in ber im nachten Monat am Buni flatpfindenden Janie emanlaben. Snaleich bitte ich nin bie Erlanbnis. Gie als Bale eintragen laffen an bilrfen. 3ch nehme bestummt an, baft Gie mir teine Abjage ichiden und haben torr beibe befchieffen, Ste mit ber Angabe gu betrauen, bas fieine Ding über bie Caufe ju batten. Meiner frau gebt es per-Jubem wir boffen, ban Sie, ber Sie auf nujer Dochgeit fo vergungt maren, uns die erbeiene Bbre erweigen werben, bin ich inter ben berglichten Empfehingen

thr

naux exachener

Mart Cad.

Gintedung gur Tanfe (au einen Borgefesten)

Gladbach, ben . . Anguft 19 .

Dochumerehrender Berr Gebeimer Regierungsrall

Sie werden es nicht übet benten, wenn ich es waar. Ihnen biermit eine gang ergebene perfontide Bitte borgntragen. Bor gebn Tagen beichenfte mich meine fran mit einem gefunden fraftigen Anaben, bem funften unferer Obe Beir baben bie Abficht, benjeben am | August

Die frembliche Betrabrung unferer Bitte murbe und febr begitteten und mit neuer Dantlinter ehrerbietigfter Ompjehlung bin ich

### Infagende Antwort ju einer Ginladung.

Cimsbuttel, ben . . Muguft 19 . .

Mein lieber Berr Gofaffmaun!

Parch Ihre frenudiche Einladung haben Sie mich recht erfreut. Ich granufere gundig bergücht zu der Geburt des Arieds und wünsche Ihren, das die kecht zu gebeihen und einst ein tlichtiger Menich wöhe, Die Einladung auf Taufe und zu Argelend au nur Watenliede achne ich gera an und werde am bestimmten Zage pfintlich in Jhrer Bohnung erichtien. Unter den herführte werfelbergeit in ich bis an Medbereften

the Rhe

ergebener

Ernft Raget.

Ginladnug gu einem Befuch auf bem Lande.

Rrautstein, ben . . Inli 19 . .

Lieber Freund! (Liebfte Freundint)

Bir bitten Did daher nochmals, und endlich zu befuchen, und teine abichlägige Antwort zu fenden und find unter herzlichen Grugen und in der hoffnung, Dich recht balb zu feben,

Deine Sich au

fich auf den Besuch sreuenden Otto und Meta Lober.

Ginladung an einen durchreifenden Bermandten.

Lieber Dufel!

Berlin, ben . . Ditober 19 . .

An Teilum fetten Kriefe fabe ich mit großer Feeube erschen, da Da im nichten Monat auf Täure. Reis an Schiedberg für in derein Seinen aufgele mehr die das Schiedberg für in derein Seinen machen mit Sich eine der in der

zwar and ein Großfabter, aber ein solches Leben, wie in Berlin, fabt 3hr in Köln doch nicht finjerbem werben Mich die historischen Bentmaller, Museen nim besonderes interssieren. 3ch obis, deh Du mit meinem Berschlage einverstanden bist und bin bis ans frohes Wiederschen, mater herzlichen Grüßen von meiner Fran nich mit

Osi.

getrener Reffe Crich

# Ginladung jum Geburtstage des Sansherrn.

Lindenhohe, den . . 3mli 19 . .

#### . . . . . .

Hochverehrter Herr!

Der seiniglie Geburstag meines lieben Mannes gibt mit und meinen Kindern Anlaß, eine Auglit teiner Krennbe zu einem gemültligen Weinsssellei in unsern Jonse zu berfammelt. Der seine Krentbe eine empflubliche Wille gefan, vorm Gei nicht anwesen beiten, der zu bei geschäptlieln Krennben meines Mannes fallt und und seit Jahren im guten und bösen Zame ib viele Beweise anzichtiger Zeltnahme gehand.

Sie fennen mejere einsachen Lebensgewohnheiten, von welchen wir auch an diefem Tag nicht abweichen wollen. Wir gefen nm acht Uhr zu Tifch, nm noch recht viel Beit zu einer recht gemultichen Unterhaltung zu haben.

In der ficheren Erwartung, Gie begrufen gu tonnen, bin ich Ihre achtungsvoll ergebene Margarete Erriftel.

# Ginladung jum Geburistage ber Sansfrau.

Bremen, ben . . Jannar 19 . .

Mein lieber herr Redegeh!

Indem ich um gefällige Antwort bitte, bin ich mit berelichem Grube

The

Ihnen freundichaftlich ergebener Batter Rice.

### Geburtstagseinladung an die Eltern.

Bilhefmernh, ben . . Angnft 19 . .

#### Liebfte Eftern!

Mein lieber Mann besteht daranf, daß wir meinen ersten Geburtstag, den ich in unsern einzum dunie zubringe, seltlich dageben. Er bat dazu einen Keinen Ners unsere vertrantelen Erembe gebener, die grüßte Frende aber wärde est mit machen, wenn Ihr, geliebe Ettern, unserem keinen Keste durch Anweienstelt, eine höhrer Weise geben würdet.

Ginlabungen unb Antworten. 152

3d tann nicht glanben, bag 3hr ablehnt. Es wird Endy eine Befriedigung geben, End bon meinem Glud hier perfonlich überzeugen gu tonnen. Richt mabr, guter Bapa, nicht mahr, bergliebes Mitterlein? 3hr folgt unferer berglichen Winladung und bringt burch Gure Anwejenheit Die iconfte Geburtstagsfreube

Gurer Euch gartlich liebenben Tochter

Martha Saube.

## Ginladung ju einem Erntefeft.

Groß-Bodungen, ben . . Juli 19 . .

Mein lieber Schwager!

Mu Conntag in acht Tagen wird in unferer Gemeinde bas ubliche Erntefeft gefeiert merhen und murbe ich mich febr freuen, wenn In bagu bertommen und an bem gefte teilnehmen Bontelt. Meine Gran und ich, wie auch Freund Golenhorft laben Dich hiermit herglich ein. Bir rechnen beftimmt auf Deinen Befuch, ba Du ichon im vergangenen Jahre versprachft, jum Erntefeit gu tommen, bann aber einen Tag vorher abidriebit. Diesmal nehmen wir leine Mb. jage und teine Entichnibigungen an. Unfere jungen Lente haben einen recht impofanten Gelland burch bas Dorf in Ausficht genommen und wollen burch allerlei borfliche fturgweil fic und andere bergnugen. Benn Du noch einige bon Deinen bortigen Freunden mitbringen und andere bergungen. wenn au nog einige von werken vortigen greinwei finterings flouteft, jo mier uns das sieht angericht. Da der fiblige Erntelijela bie gange Moch liv-durch währt, jo läunt Ihr erk mit dem Frühjunge — um d litz — nach house lagien. Net nerbet dann reifich nur eine Etunde Eddis daben, dese mas jit das jit dags jahren. He berrent Wie oli habe ich im neiner Jagend die Nacht durchtangt, jo durchtangt, das trodener Jaben au meinem korper war - bann wurde recht talt gewalchen und friid ginge an bie übliche Tagesarbeit. Das Philifterium wird für uns alle ichon fruh genug tommen barum wollen wir unjere Jugend genießen, fo lange es geht und bie Rofen pfluden, ehe fie ber-

faun.

Mit berglichem Gruße bin ich

Dein

Did bestimmt erwartenber

Robann Raftenbach.

# Ginladung gur Beinlefe.

Mein lieber Wreund!

Balgorgheim, ben . . Ditober 19 . .

herzlichft laben wir hiermit Dich und Deine Frau gu ber am nachften Montag in unferer Gemeinde beginnenden Beinlefe ein. Rimm alfo alles: Beib und Rinber, Edwiegermulter und Groftante, auch einen guten Freund, oder auch mehrere! und tommt alle auf einen Rad mittag in ber nachften Boche gu und. Es wird wieber ein fcones feuchtfrohiches feft. Det nene Bein verfpricht in allen Lagen unferes gejegneten Gaues viel Gutes. Die Sibe ber legten Bochen hat ihn in Berbindung mit den fablen Rächten fehr gut andereien laffen. 36 hofte bie mal für meine Ernte einen guten Breis zu ergeien. Mehrere Beisher ich genochen ichgelitig zignanzun getau mid boulen wir gemeinfan im gangen verlangen. Benet Bau aus fehte ich, einen recht großen Beintorb mitgubringen, bamit 3hr einen Borrat fconer Ematen mit nach Saufe nehmen tonnt. Der Ertrag ift außerorbentlich reichlich.

Mit bestem Gruge und bem Buniche eines frohlichen Bieberfebens bin ich

# Ginladung gu einem Mittageffen.

# Berlin, ben . . Dezember 19 . .

Gehr geehrter Berr Rollege!

Sie wurden meine Frau und mid fohr verbinden, wenn Sie und morgen Mittag gwei illt die Ehre Jres Beiniche ju Tisch erweisen. Bir haben einen Bernandten aus England lier zu Beind und durfte es Innen angenehm fein, im Bertelpt mit dem Auslächer Ihre emnitifie der englichen Sprache, die Sie filch im vergangenen Winter durch eine figuren femnitifie der englichen Judeen, zu erproden. Mein Setter pricht aber auch ziemlich gewand benich, food ein Toden der fliegehaltung nicht zu befüngten ist. Meine Frau bittet um gefällige Bufage burd Robrpoft ober gu mir burch Telephon.

Wie beiter Empfehlung bin ich

Thr gang ergebener Writ Löhrer.

# Einladung gu einer Spagierfahrt.

Frantiurt a. D., ben . . Juli 19 . .

# Liebite Freundin!

Mein Mann hat mir und unferer Taute gu morgen nadmittag einen Ausffug nach rein Roum par mir und naftere dome zu morgett nadputtig einen utstimft find dem Etobiwald berfprofen. Er nitumt einen ISgoget und wollen wir die der der find Ketter und recht lange im frischen ISolobogrün aufgelten. Bir geden noch einen Elch frei, und bitte ich herzlich, benjelben anzunehmen und und des Vergugen; Apres Gegenweit, pp ischenten. Sie voollen um 2 Uhr von unterm haufe absohren und möder ich Geie daber bitten, etwas vor 2 Uhr bei uns gu fein. Gegen 10 Uhr find wir wieder gurid. Ruchen jum Raffee nehmen wir mit und Abendbrot gebenten wir im Forsterei-Restauraut eingu-

Benn Gie über ben morgigen Tag nicht icon anberweit verfügt haben, bitte ich um umgehende Bufage

In biefer Erwartung bin ich mit berglichem Gruß

gang ergebene Freundin Gertrub Sacher.

# Einladung gur Beibe eines neuerbauten Saufes.

Unfar, ben . . Auguft 19 . .

Mein lieber Freund! (Geehrter Serr!)

grunen Genfierlaben laben gu einem freundlichen "Billtommen" ein. Borlaufig habe ich aber noch nicht meinen Giugug mit Belb und Kind und Robein gehalten, fonbern fabe bei bei großen Zinuner zu einem mit frifchem Grün geschmidten Feftraum bergerichtet. Ich will darin mit meinen Freunden und Berwandten die Bollendung des Baues sestlich begeben und lade Sie daber neblt Familie auf nächten Mittwoch nachmittag 2 Uhr freundlichst ein. 3d boife, feine Abfage gu befommen und erwarte Gie und Famifie gur feftgefehten

3cit. Im fiblen Keller ruhen einige Fäßichen vom vorjährigen "Roten" und in der neuen Räche wird la wohl der Braten gut geraten. 3hred Kommens ficher griffe ich berglich als

> Rhr neuer Sausbefiger und Freund

# ffintadung an einen unbemittelten Freund gu einem Ansfluge.

Dresben, ben . . Geplember 19 . .

Mein lieber Derr Corge!

Bor einiger Beit haben Gie ben Bunich geanfiert, einmal bie icone Gadfifche Sameit an feben. 30 fann Ihrem Suniche jeht auf eine begueme und mir febr angenehme Reife enlagegeilommen. Gin Betroanber von mir bat mit eine Freikarte gur Jin- um Jin-jahrt gur Berfägung geftellt, de er burch seinen Geschälte gebendten von, finde lahrt gur Berfigung aefteil, da er durch jeine eringeneel verjagte angepanten wirh, fie au-ganutien. Ich modet elle iditen, von diese Arzte geläftig flederauch gu mochen und mis disemorgen auf der schaben Partie zu begleiten. Gerode jeht in den school erforten in die tagen werben sich die Breige Rädere und Arne in schapfter und keine, in school die geste und seigen, is ist mie schiederfahrlich and ein Kregnigen, Ele in den drei Lagen als meinen Wittags- und Kend-schiederfahrlich and ein Kregnigen, Ele in den drei Lagen als meinen Wittags- und Kendgaft anguigen. 3ch hoffe, Sie geben Ihre Buftimmung und bin übergaugt, baft mit bet erett from Lage verleben werben, in benen wir alle unjere Sorgen und Rummernise vergeijen und und unt an ber ichonen Ratur erfreuen werben.

Es macht mir aufrichtige Freude, Ihnen Ihren Bunfch erfullen gu tonnen. Bir fabren Montag frill mit bem 7 Uhr-Buge vom Sauptbahnhof ab. Geben Gie mir bitte umgebend Radricht, ob Sie auf meinen freundichaftlich gemeinten Borichlag einachen. Shr

3d begruße Gie herglichft als

ergebener Wifhelm Anauft

### Rufage gu einer Ginladung.

Dregben, ben .. September 19 ..

Gehr geehrter Berr Rnauft!

3ch baute Ihnen aufrichtig fur Ihre fo fehr liebenswurdige Ginladung jum Bejuche Cachfifchen Schweig, nehme fie gern an und werbe am Montag fruh jur fefigefehten

Beit auf bem Bahnhofe fein. Mich Ihnen bestens empfehlend, bin ich unter ben aufrichtigften Grugen

febr eraebener Millibald Sorat.

## Ginladung zu einem Sansball.

Berlin, ben . . Januar 19 . .

Mein lieber herr Riefenberg!

Um dem ichlechten unbehaglichen Binter einen Boffen gu fpielen, ift in unferm weiblichen Familienrate beichloffen worben, am tommenben Connabend einen gemutlichen Dur werben aber Tarantella tangende Meapolitanerinnen anwesen bein, Meine faten im übrigen eine geau met die haben im übrigen eine reigende fleine Ausbucht junger, tanzluftiger Samen getroffen; is

werbe mich auch noch nach anderen flinten tanglinftigen herren unten. Auf 3hr Nommen rechnen wie alle bestimmt. 3hr fein, mit 3hre werte Jusque um-gehend zu senden und bin bis auf Aleberstein in Italien.
Ahr

zurzeit in Bentschland frierender Abert Gismann.

### Einladung gu einer Bufammentunft.

Greiburg, ben . . Juni 19 . .

#### Berter Derr Ccmarabura!

etwo um il lige im Getthaus. Serns Gie von eine general ger but begrupen gu tounen. 3(c) bit Berns Gie es noch nöglich machen tonnen, bitte mir vorher Rachricht zu geben. Andercialls erwarte ich Gie bestimmt.

Unter freundichaftlichen Geligen bin ich

3hr gang ergebener Karl Mießner,

## Anrge Ginladung gu einer Bufammenfunft,

Bahna, ben . . August 19 . .

Mein lieber Derr Bittenbergt

Andem ich ber Frende Ausdernd gebe, daß ich Sie wiedersehen und wit Ihnen einige gemitliche Stunden vlaudern fann, bin ich

fest ergebener 28. Sartof.

# Bufagende Antwort gu einer Bufammenfunft.

Köniasberg, ben . . Juli 19 . .

Lieber Outelt (Tantel Reffe! Bruber!)

 (Enre) Einfabung baher mit großer Santbarteil an und bereben nus (werbe ich mir) ertauben, am Douncersiag nachmittag auf deurem Zeinem) Gute einzutreisen. Aufe Rittellungen, bie wir (ich Seie) zu machen haben (habe), verschieben wir (ber-

fdiebe ich) bafter auf unfer Bieberfeben. Dit beratiden Grufen von Sans gu Sans

Dein (3br. Guer)

Maximilian.

# Einladung ju einem Mittageffen.

Brannschweig, ben .. November 19 ..

### Lieber Outel! (Freund!)

Gin Gefchafterend hat mich burch bie Sendung von einigen Rebifibuern erfreul. Da ich Dich als Berehrer biefes feinen Bratens trune, tabe ich Dich berglich ein, und bie-

3u ber Soffnung, Dich tiebster Dufel (Freund) bestimmt bei und gu feben, brilde ich Dir berglich die Sand als

Dein daufbarer

Mions Waller.

### Einladung zu einem Theaterbefuch

Stellin, ben . . Mara 19 . .

### Rerebrics Transein! (Tran! Serr!)

Mit ich der einiger Geit des Bergningen halfe, Jinen im Daufe der Samille geftig abegannt, prochen Ge den Samille an die Gester der Bergningen Geben geben des des Gester gester der der Gester gester der Bergning der Gester gester ge

Su biefer frendigen hoffnung habe ich bie Ehre gu fein, Shr agus ergebener

(Thre gang ergebener

Frang (Frangista) Sleenbed.

## Einladung gur Teilnahme an einer Sommerreije.

München, den . . Juni 19 . .

#### Geehrter herr Afette! Auf bringendes Auraten meines Arzies habe ich mich enlichlossen, einige Wochen bes

Im Folle Ihrer Zustimmung, die mich sehr erfreuen wurde, hoffe ich, ein paar angenehme Bochen in Ihrer werten Gesellschaft zu verleben. Um balbige guitge Uniwort bitteb, bin ih balbige guitge Uniwort

Ihr ergebener alter und hoffentlich auch neuer Reifegenoffe

Raphael Leo.

### Ginladung ju einem Befuche.

Dannober, ben . . Marg 19 . .

#### Tenerfter Freund!

Biele Gruge und Empfehlungen übermittele ich Ihnen und ben lieben Ihrigen von meinem gangen Saufe. Besonders aber gruft Sie

Ihr Sie hochichabenber Freund

Ernit Bielinger.

#### Ginladung ju einem Rrantenbeiuch.

Bebra, ben . . Ottober 19 . .

Liebfte Tante!

Satte tue ber Kranke ben Gefallen und fei bafür berglicht gebantt von

Deiner

Richte Mara.

# Einladung jum Befuche einer Musitellung,

Mürnberg, ben . . Mai 19 . .

# hochverehrtes Graufein!

All ich das leite Mal die Chre hatte, mit Ihnen jusanmen zu sein, drücken. Sie die Ihihit aus, in den nächten Tagen die Gewerkenussellung zu beinden. Durch die Gite eines Untereine im die die Verfellung der der den werden ih mit erlande, die mitjögenden zur Benuhung durch Ihre sehr dereifte Fran Autter und Sie nedht fraulten Schweiter zur Erfügung mitglich der

Sollten Gie, ba ich bie Ausstellung ichen wiederholt bejucht babe und pennich put tenne, auf meine Begleitung als sachfundiger Juhrer Bert legen, so bitte ich, nich zu der flandigen, wann Gie gingeben wollen. Ich werde bann nicht ermangeln, mich Idan Unter bem Ausbrud vorzüglichster hochachtung bin ich mit marmfter Empfehlung an

36r gang ergebener

Sand Aberle

Beronifa Commer.

# Ginladung gu einem Familieufrangden.

Bunglau, ben . . 3mi 19 . .

Liebite Cibira!

Ans Anlas bed Geburtstages meiner Schwefter Jutienne wird am nächsten freise von mierem Eltern in mierer Softwag ein Ikinis Jangsten verauslatiet, zu dem is fac biernalt auf doch Sertlichte eitsche. Die anzierendsbede Segeischung. John werden nie ab-licktürt dermachen, mu dem freisen Bulummensein den Cherafter zwenzleise Gemittlichten wie weitern. Die Voreichijf lich alle niet befolderts felden zu machen, aufere gerenz sieder. ia auch ohne außeren Schmud ftets fo begehrenswert, bag Du alle anberen Dabden aus bem Gefbe fclugft

Meine Elfern grußen Dich und freuen sich, Dich zu feben. Gib mir bitte umgebend Aniwort. Du kommft hossenklich schon am Rachmittag zum Raffee und bleibft bann bis gum Abeub.

> Mit Gruft und Ruft bin ich Deine getreue Freundin

Ginladung gur 3agd.

Rrummenau, ben . . Geptember 19 . . .

Sochberehrter herr Amtarichter!

3d gebe mir bie Ehre, Guer Sodimoblgeboren gu ben im Ottober ftattfindenben biefigen Jagbert ergebenft eingutaben. Diefelben berspreichen biesmal besonder nargindenden gleigen, da ber Missauf bei Bert und Damwilbes im Sorjahre saft ausgeseht war und ber holen-land ein ungewöhlich großer ift.

balb sufagenbe Untmort

gang ergebenen Runo Siridberg.

Ginladung ju einer Jagdbartie (an einen Freund).

Forftan, ben . . Rovember 19 . . .

Liebfter Theobalb!

Radflen Montag soll auf meinem Nevier ein Treibjagen auf hochwib gehalten wuben ber bebeutende Bilhtand, noch mehr aber die Scheibige Gesellschaft luftiger Igger und Ige-freunde, fast einen recht vergnügten Zag und gängenden Erschig erwarten. Ig getauber nich

baber, Gie gu biefer Partie eingnlaben, mit bem Bemerten, bag bie Gefellichaft fpateftens um Datte bon meiner Wohnung ansbrechen wird. Rach beenbigter Jago bittel meine Frau alle Teilnebmer zu einem Rehruden. Wenn Sie die Beit erübrigen tonnen, jo lassen Genaluss unter gehens auf fich warten.

3d bin mit herglichem Beibmannsheif

3hr aufrichliger

Surt Cfrofiner.

# Ginladung jum Raffee.

Louftang, ben . . Februar 19 . .

Meine liebe Fran Rubn!

Recht berglich mochte ich Gie bitten, mich am Mittwoch, ben 14. Februar, gum fiaffee m befuchen; Gie treffen auch befannte Damen, n. a. Fran Bergmann und Fran Banger. Jur Ihre frennblichen Beilen gu Renjahr bante ich Ihnen noch bestens. Dein Mann, ber leiber morgen wieber auf einige Beit nach nufern Steinwerfen an ber Gifel reifen muft, laft fich Ihren und Ihrem herrn Gemahl bestens empfehlen, ebenfo gruffen Guther und Pili Ihren permanu berglich.

Mil freundlichem Gruff an Gie und Ihren herrn Gemahl bin ich

Thre

Johanna Lindan.

# Ginladung einer Freundin (durch ein Rind) gu einem Ausfinge.

Menftabl, ben . . Infi 19 . .

Liebe Effigbeth!

Am nadiften Conntag wollen meine Eltern einen Ansifug nach bem Geeberger Balbe machen. Da wir unfer Juhrwerf bennben, fo haben fie mir erlaubt, einige Freundinnen einanladen. Ich bitte Dich beshalb recht frennblich, uns an begleiten. Die Abfahrt erfolgt paulifich um 2 Uhr; fei alfo einige Minnten borber bei und. Bir werben fo geitig gurifd

fein, baft Dn fpaleftens um 10 Uhr abende gu Daufe bift. In der hoffunng, bag Dir Deine Eltern bie Teilnahme an unferem Ausfluge erlanben werben, grifft Dich vielmals

Irene Freundin

Martha Schwertfeger.

### Abiage zu porfichender Ginladung.

Spolabori, ben . . Buli 19 . .

Liebe Mariba!

Gur Deine freundliche Ginfabnng jum Conntag bante ich Dir herzlich. Leiber tann ich ihr nicht Solge leiften, benn meine Effern haben biefen Tag icon feil langer Beit gn einem Ausfling nach dem "Mein-Ser" bestimmt, wo sie sich nit mehreren Besammen tressen wollen. Raiterich und ich mich Ihmen ausstlieben. Biesteicht tonnen wir und aber in den Sommerferien, die ja balb beginnen, einmal feben und anjammen bergnügt fein. 3ch werbe Dir in ber nachften Boche Raberes mitteilen.

Indem ich mich Deinen verehrfen Eltern beffens empfehle, bin ich mil berglichem Grufe Deine trene Pamerabin

Etifabeth Geibel.

# Ginladung gur Reifebegleitung

(an eine Freundin).

Socit, ben . . Mai 19 . .

Meine liebe Glia!

Beute ift ber lang erfehnte Brief bon meinen Eltern angelangt, und awar mit ber froben Rachricht, bag ich in vierzehn Tagen bie Reife nach Rubesheim antreten fann. Dein oft geauferter und von mir lebhait getrifter Bunich, bieje Reife mit mir maden gu fonnen, bi mich ju ber Bitte, boch ja alle hinberniffe aus bem Wege gu raumen, bie Dich etwa abhalten tounten, mich zu begleiten. Ich jreue mich im vorans auf bie froben Lage, bie wir in ber iconen Gegend am ftolgen weinreichen und froblichen "Bater Rhein" miteinanber berleben werben. Da tonnen wir boch einmal wieber unjere Bergen in pertraulichem Gefprach offen

und unfere innerften Gebanten gegeneinander austaufden. Rit Ungebuld erwarte ich Teine Antwort und hoffe, Du wirft mir burch Annahme meiner

Ginlabung einen neuen Beweis Teiner Freundichaft geben,

Dich berglich liebenbe

Ginladung gu einem Jugendball,

Margarete Trenner.

Berlin, ben . . Februar 19 . . Gr. Franffurferftrage 15.

Befter junger Freund!

3d bin jest ein jo geplagter Renich, bag ich gar nicht mehr weiß, wie ich mir belim foll; mein haus ist voll junger Mabchen, bie nichts als Gingen und Springen im Ropf foce, fo bag ich alter Anabe Gorge habe, wie ich bies junge Boltden unterhalten foll. Es find familich Berwandte und Jugendfreundinuen meiner Frau. Da jabe ich nun beichloften, tünftigen Conutag einen lieinen Jamilienball zu arrangieren, zu bem ich denn alle wuntern und taugluftigen Leite weiner Bekanntschaft auftreiben muß. Katürfich dieren Gie debei nich fehlen; beshalb bitte ich Gie, an gehöriger Beit mit tangluftigen Guffen fich bei mir einge finden. Bollen Gie noch zwei bis brei Freunde mitbringen, fo follen auch biefe mir berglich willtommen fein.

Muf gutige Bujage hoffenb, bin ich mit ben berglichften Gruben

3hr gang ergebener

Roochim Bern.

# Ginladung an eine befreundete Familie gu einer Sausgesellichaft.

Ludau, ben . . Januar 19 . .

Geehrter herr Bonbarbt! Mm Connabend biefer Woche werben einige meiner Freunde fich in meinem haufe per

jammein, um burch Dufit und Tang fich ju unterhalten, mabrend biejenigen Damen und herren, welche an diefem Bergullgen nicht mehr teilnehmen, nach Belieben fibele Satputite arrangieren tonnen. Es wurde mich ehren, wenn Sie mit Ihrer lieben Frau und Rullet Tochter und an diesem Abend mit Ihrem Besuch erfrenen wollten. Es würde mich das um mehr frenen, als ich zu jener Zeit, da ich noch feinen eigenen verd besach, viele frohe Aben in Ihrem Saufe berfebte und daher manche Schuld abgutragen fabe. Gie weben bei mit nur Freinde und Befannte, durchweg angenehme Wenigen finden. Wit bitten, um fieben ubr abends gu ericheinen. Dit ber wieberholten Berficherung, bag ich mich burch bie Annahme biefer Ginlabung

febr geehrt fühlen murbe, erlaube ich neit, mich ju nennen

Ihren gang ergebenen

# Sumoriftifche freundichaftliche Ginladung gu einem Mittagsmabl.

Ralau, ben . . September 19 . .

Mein lieber Freund!

Die Gelegenheit, fich gegenseitig ein Stunden ungefiort gu besiben, ift bei uns angefirenaten Rauffenten jo felten, bag ich ben morgenben burch bie Rationalfeier geichafteireien das, inns betein eine gereichte gestellte gestellte gibt es nicht, aber Frohjinn und Leiteiteit wird unier Mabl hoffenellich warzen. Du bift vor allen babei unentbefritch, und ich muß Tich icon für einen Tag Teiner gewohnten Tijchgefellicait entreißen, um mir und unfern Freunden einige heitere Stunden zu berichaffen.

Die Dir befaumt ift, wird bei uns um ein Uhr gu Tlich gegangen; nach brei Uhr wirb ieber aber, ben geichaftliche ober andere ichwere Gorgen qualen, ungehindert feine eigenen

Blabe mieber manbeln tonnen. In ber Erwartung, Dich für biefe wenigen Stunden mein nennen gu fonnen, mit Gruf und höllichem Erfuchen meiner Frau, ihre Suppe nicht ber Befahr bes Raltwerbens ausswiegen, grift Dich

Dein aufrichtiger Freund Ferbinanb Miller.

# Ginladung gu einem Befuch auf bem Laube.

Mitfelbe, ben . . 3uni 19 . .

Liebfter, befter Stto!

Mit großer Grenbe fiabe ich bie Rachricht empfangen, bag Gie von Ihrer Krautheit faft gang wieder hergefiellt find. Möchten Gie boch in ber Folge von abnlichen Unfallen verichont bieben – Neilie Belorguisse sind nun verschwunden, und ich hege die hossinung, Sie recht babb auf einige Zeit bei mir hier auf meinem Landhaute zu sehen. Es ist jest Ihre Mitch, alles anzuwinden, um Jüre Gelundheit wieder gedorig zu seltsten, und dazu, dente ich, soll the Reife fterfer und ber Aufentfalt in meinem freundlichen haufe tachtig beitragen. Commen Gie beshalb, fobalb ber Argi es fur gulaffig ertfart, hierher; Gie werben im Genuffe

der friichen, feeten, herrlichen Ratur neue Lebenstraft eintalmen. In der frohen Erwartung, meinen Bunfch bestimmt erfullt zu feben, erneuere ich die Berficheinng meiner aufrichtigften Freundichaft und bin

Gie erwartenber

Brit Stoll.

Abfage auf eine Dochzeitseinladung.

Sirichberg, ben . . Rebruar 19 . .

Mein lieber Freund Arthur!

Es ift mir außerorbentlich peinlich, Dir, Deiner Braut und Deinen tunftigen Schwieger-

Gen Reiche eingerichtet, bag man Brufungen machen muß, bie einem nicht nur bie Beit, Det Contfetteller

fondern auch bas Bergnügen bosartig ranben! Aber was fein muß, ning nun einmal fein und ist nicht gu andern! Ich wohnliche Ench einen recht ichonen, sonnigen und vor allem bergnügten Sociaciteco

3ch werbe oft au End benten!

Eurem

in Cgamensnöten schwebenben Ferbinand Glodner,

....

# Einfadung zu einem turgem Bufammenfein.

#### Mein fieber Serr Bolbafe!

lliefe geweinwer Freind R. ib vorgeben in Geschildungsgeneitet für nach annuer und bei Wissig and gebrechen, eine gemittigen Werd mit Ihre nud einig andere und eine Wissig and eretern, eine gemittigen Werd in der Ihre ungen abreit Alle für Mccheffer, erfes himmer finds dem Gemittigung, einziglichen Bie reeche einer referderen Tiss haten. Ihr beite ein röhlicher Mein verein Bis auf folde Weiderfelen in ich

Ihr ergebener Alibert Rabne.

Dresben, ben . . Oftober 19 . .

# Abjage auf eine Einfadung.

### Merfol

Iferlohn, ben . . August 19 . .

Sohr geohrte herr und Frau Dr. Reuberger!

derzich feid fe mir ums Herz, daß ich Jhuen auf Jhre so fehr liebenswürdige Einfang ann üdigien Sonnabend eine Sidgae schiefen mill. In einer deringeben gestäuten allen die erzichtlichen, Jamilier) Angelegender im mis für derzichtlich dend vereifen und könre voraussichtlich ein Montag weider zuricht.

Es folle mich freuen, wemm die ams ohne meine Gegenwart ein recht jedes Het ver

Geien Gie beibe herglich gegruft von Ihrem

hochachtungsvoll ergebenen Billi Schraube.

#### Einladung zum Erntefeit.

Mitfelbe, ben . . September 19 . .

Lieber Freund!

Schreibe, an welden Age und vom De augbergen jem. Schreibe, an welden Age und dem Da auf der Bahnstation eintrifft, damit der Bahnstation eintrifft, damit der Bogen End erchtzeitig erwartet. Alles andere verspare ich auf unser batdigen Briederfeten Mit andere beripare ich auf unser dabiges Wiederseten Mit bereitigen Grüßen von meiner Jamiste bin ich

Dein Dich fehr fchagenber Better

Brip Eltefter.



## Briefliche Anzeige der Geburt des erften Rindes.

Bnusfan, ben . . Infi 19 . .

# Geehrter Serr! (Gehr geehrte Frau Riebufch!)

Sie baben bom erften Tage unferer Ebe an fo große Teilnahme an uns und unferem banslichen Gtude genommen, bag es mir eine angenehme Pflicht ift, Ihnen bie erfreuliche Runde fojort brieflich mitguteiten, bag meine tiebe Fran geftern bon einem fruitigen Gofintein (nieblichen Madchen) entbunden worben ift. Die gludlichen Ettern empjehten fich Ihnen ans beste, und auch das (die) Renaugetommene gibt durch tantes Schreien seinen Beifall an dem Schreiben, das seine Aufunft Ihnen melden foll, zu ertennen. In groiter Sochachtung und Wertichatinne

3hr glüdticher

Reginhard Chaefer.

### Gehart eines Rindes und beriöuliche Rachrichten.

Bochum, ben . . Ceptember 19 . .

Mein lieber Berr Doftor und Freund!

Frenudlidje Griffe gavor von der "roten Erbe", Die Gie boch gewiß noch nicht vergeffen baben. Cobann bie frohe Munbe, bag feit bem 25. vorigen Monats biesfeitige Grupe breifranig find. Giner von den beiden, die bas beigefugte Monterfei barftellt, hat am genannten Tage bei uns vons Schreienbes abgegeben, bas fchon fibel in die Welt fchant und ben Ramen ber Fran Grofmama tragt. - Man bort bislociten abfällig urteiten über bie Nabel-But unferer Beitgenoffen und iber bie Luipfer und Tipfer unferer Tage, Die alles Rogliche und Unmögliche photographieren; felbft bie Mitglieder bes bortigen Rinbs follen wor ber Photographengejahr beim Regeln und beim Bidnid-Spagiergang nicht ficher fein. Allein biesmal hat mir's machtig imponiert, bag man ben Genoffen "Laugbein" nach getauer Arbeit bei und, auf feinem Reft mit feiner Chehalfte auf ber photographifchen Blatte figiert hat! Colche Bilber find boch für bie Familienchronit etwas wert! Roch wertvoller für uns ift aber ber cuer mo bech für die Hamiliendrouil eines wert! Wod bertbouer im nus fi wei Missian, die je nus unter Jahiffenduse eines Tertfiedrouse gefungen ist, eine Andleise Bertstelle der Geschliche Geschliche Beilde der Geschliche Beilde der Geschliche Beilde der facht für der Geschliche Beilde der facht für Abert der Geschliche Beilde Beilde der facht für Abert der Geschliche Beilde geschliche B mufitalife! Spricht hente ichon brei Sprachen: mit bem Saler frangofifch, mit ber Rutter 

Tagen gewiß wieber beit!" Ridt wahr, meine lieben Toftors, ein weiterer Kommentar gu obiger Rolls und bei

gejügtem Bith tut nicht not! Es ftimmt alles gang genan. Sas machen benn nun eigentlich die lieben Doftore in ber Fürtherftrage? Soffentlich ift bas liebe dreibiliterige Afreibalt voie früher wohlang: Der Bater regiert mit der all-gewöhnler fremblicherergischen Bet in der Kingte wohlang: Der Bater regiert mit der all-gewöhnler fremblicherergischen Bet in der Kingt, arbeitet daneben iole immer mit feiner gewandten Geber; Die liebe Gran Dollor ift wie fruber bie trene Partnerin an bem ichonen

ergablen zu lonnen vom hiesigen Leben. - In der Bamilie auch recht balb wieder gu In der Josifinung, bon Ihnen und Ihrer lieben Familie auch recht balb wieder gu horen, find bott mit ben ferundschaftlichten Grußen

3hre getrenen

Abalbert Wallner und Fran.

# Anzeige bon der Geburt eines Anaben.

Sobenhofen, ben . . August 19 . .

Mein lieber Freund! (Bruber!)

eren Tiss mit mit, wie ich mis jedenma mittene, mem in duren gemäße ein riebes Greiging dernittt. Beime leiche Grün Läftlich der mis gestem mit den Lange einwerten Stammbaltet, dem Kronzenigen, delfgentl. Mehre bler Madeen jaden mit gewerten Stammbaltet, dem Kronzenigen, delfgentl. Mehre bler Madeen jaden mit geweite den der Stammbaltet, der Stammbaltet, der Stammbaltet, dem Stammbaltet, der Stambbaltet, der St

Deinem

glüdlichen Angbenbater

Giegfried Sagen.

## Geburtsanzeige (Cohn) an einen Freund.

3widau, ben . . Oftober 19 . .

### Lieber Freund!

Mit ber Berficherung altgewohnter Freundichaft bleibe ich ftets

### Antwort auf porfeebende Angeige.

Saltenbern ben Classes 10

The final control of the Collections of Control of the Collection of the Collection

Bur muniche Stinen von hongen bad Mutter und Rud mobt gebeiben mogen und bieter mir bie Mamen ber Leinen Mangell mitzuerlich. Genn ich auch nicht ger Eanfe feinmen fann

In older Brembidier bie ich mit bereichten Griefen bie ferein und Bran Diene Beite mit

Balter Cucii

# Angeige der Geburt des erften Ambes an die Edmpiegereltern,

Webenbad ben Sugar tel

Suber Changemann und liebe Matter"

Beit einer guten Stunde ift Guer Schmiegerfebn einer ber gludhiblen Menfchen unter ber Some Meine liebe Brau in beute fellb 8 libr von einem gefunden fraltigen Anaben entbunden morden! Ber batten das frede Greigins ja ein add Lage lieberer einariet, aber ischen fellem in ich de Gerberen wed delten Jampen is ernflich der Allma ein, das jah jellennight gur Debamme und Brat lief Die mir bem and jest bas angftlich in bie Welt ichanenbe, aber bergige Rein: Gefen in Die Arme gelegt baben. Die Geburt ging gar midt fo leidt

Unfer bodbier Bunich ift unn endlich in Erfullung gegangen 3ch boffe bag Mima recht balb mieber von ben Bolgen geneien mirb.

3d boffe aber and, bafe En, liebe Edmiegermntter nunmehr Ben Beripreden haltet und ichlennigft auf einige Wochen jur Bilege ber jungen Mutter und bee Rinbes ber-

3n ber Erwartung, . Großmitter recht balb in muferer Mane gu feben grufte ich Endi bribe berglichft ats

bodbegliidter Gobn

Confrancia Berfulm

#### Mitteilung ber Geneinna.

Berlin, den . Jam 19 .

Liebfte, beite Ottern!

Mit großer Grende tann ich mich bente an ben Tifch fepen, um End Radbricht über mein Ergelen gu geben, 3ch bie vor acht Tagen eind beine fied Brief erbaltel, ichon wieder und babe mich feilbem fo gut erholt, bag ich menn 3br breien Brief erbaltel, ichon wieder in gewohnter Beife fleibig tatig bin. 3d bin alfo von ber jemmeren grantbeit mieber vollfanbig genejen Bie mir felbit bas naturlich bie grobte Brenbe macht fo weiß ich auch. bağ 36r Gud barüber recht von gergen frenen merbet.

Es war eine boje Beit, aber fie ift gludfich borüber gegangen! Der Argt jagte mir feibit, bag ich frob fein tann, fie überftanben gu haben. Doffentlich bleibt nun auch alles gut und es tritt nicht ein Rudfall ein. id es tritt nicht ein Rulefe und die Genbungen, befonders die überreichliche Gelbivente bante

für Eine lieben Stiefe und betreichtig bitte ich meinen herglichten Dant auszusprechen. Am

ich Eind bereilicht. Amb Dutei greedern bitte im meinem gezieusern wone unsungkrechen. Am nachter Sounden merbe ich noch seichnetes an ibm ferteilen. Zah bie henreite gut bineingefommen ift, freut mich. Ich nehme jo immer noch regiten Table bei henreite gut bineingefommen ift, freut mich. Ich nehme jo immer noch regiten Table in allen Bergüngungen, die mirre beinische Skrifchaft betreffen.
Ausgegen alle geste mieber an die Arbeit. Ich habe eine orbentliche Arbeitsmut und

muß viel icaffen. Arobacmut begrife ich Gud, liebe Eltern, und alle unfere hausgenoffen und bin in

nie aufhörenber Berehrung

Ener hantbarer Sobn

Rulius.

Liconis, ben . . Oltober 19 . .

### Gine Beforderung wird den Eltern angezeigt.

Meine berglich geliebten Eltern!

Boller Freude teile ich Euch brufmarm mit, daß ich heute Die Berfugung erhalten babe, baft ich and ber Raffe ber Mififtenten in die bobere ber expedierenben Gefretare verfett

worden bin und gwar ichon mit rudwirfenber Graft bom 1. Juli er. 68 tit bas ein großes Glad, icon fo berhaltuismaftig jung, gu einer fo angenehmen, gehobenen nub gut bezahlten Stellung zu gefangen. Ich in meinen Sorgefetten, die mich dazu vergeschlagen haben, recht bantbar. Sor allem verdaute ich bie Eruennung bem Re-

gierungerat Stolzensein, in beijen Dezernat ich in ben letten zwei Jahren gearbeitet habe. Er war immer jehr freundlich zu mir und verfprach mir icon zu Weihnachten, als ich ihm eine nuter Anbilfenahme ber Rachte gefertigte umfangreiche ftatiftifche Aufammenftellung anlegte, fid) für meine Beforberung gu bertvenben. Rit mir gufammen find noch brei Miffenten gu Gefretaren beforbert worben. Daß

mein Frennd Buftermant, mit bem ich gufammen gebient habe, nicht mit beforbert worben ift, tut mir jedoch recht leid. hoffentlich tommt er im nachften Jahre heran. Wir Beforberten haben beichloffen, bente abend im "Bilbelmegarten" unfern Rollegen und Freunden eine sofenne Geltlneiperei gu fpendieren. Es soll recht luftig werben in ber gerne einen "Balben" bonnem fonien, ich teine ment gentlichoppen auch and der gerne einen "Balben" bonnem fonnen, ich teinte auf Bein und meiner Mutter Wohl bente abend mehrere

"Wange" Mit nener Luft und gehobener Rraft werbe ich am Montag an bie Arbeit gehen. Db

id) in meinem bisherigen Bureau bleibe, ober in eine andere Wefcaftsftelle verfest werbe, weiß ich noch nicht. 3ch tomme mir gang ftolg bor. Run lebt fur beute wohl, meine Lieben! Gruft mir alle Befannte und ergablt mit elterlichem Stols bon Guerm Cohn. Bor allem aber feib berglich im Geifte umarmt und tanienbmal berglich gegrüßt bon

beut recht übermutigen Sohn

## Anzeige der Beforderung an einen Freund.

Gorlit, ben . . Mai 19 . .

Mein lieber Freund! (Qubmig!)

Das Biel ift enblich erreicht! heute mußte ich - ohne bag ich eine Ahnung balte - in bas Rontor unferes Cheis tommen, und diefer teifte mir in Begenwart bes Profuci und bes Abteilungsvorftehers mit, bag er mid ebenfalls gum Abteilungsvorfteher in be gonfelfionsabteilung und zwar in unferm Zweiggeschaft in Breslau ernaut habe. 3 folle fofort borthin abreifen und bon bem bisherigen Borfteber, ber fich felbftanbig macht, bie

Abteilung mir übergeben laffen. Er sprach mir liebenswürdigt feine Anextennung dafür and, daß ich schon nenn Jahre mit Eifer im Geschäft tätig und ftets auf bas Intereffe allo, dan in de deite de Geschäfte bedacht gewesen sein. Das Gestalt des Abstellungsvorscheiden unvatifich 300 Mart sollte ish deller schon vom eineste Armanische auf der Geschäfte er mit im nächter Zeit vortregen. And der Frodurist nub mein diebertigen der Geschäfte er mit im nächter Zeit vortregen. And der Frodurist nub mein die diebertigen

Abert Ludwig! Dn launft Dir meine Freude benten. Ich habe fofort an meine Giern und an meine Brant beveschiert und ihnen bie frobe Kunde mitgeteilt. And für meine Brant ift jeht bas lang erfebnte Biel - wir find gioei Jahre verlobt - erreicht. 36 bente in gar nicht fo langer Beit, mein Liebchen heimzuffihren. Das Gehalt ift ia febt

jo, baf swei Leutchen bavon feben tonnen.

3d weiß, mein lieber Junge, daß and Du Dich freuft und habe Dir baber fofort Radridt gegeben. hente abend werbe ich aber mit einigen Rollegen einen Freubenichuppen ober auch mehrere! - nehmen und dabei auch Deiner gebenlen. Ruben ich auch Dir balb ein Anfruden wünfde, bin ich nater ben berglichften Grugen

bothericeuter

# Renighre-Brief eines Anaben an Bermandte, Die ihm Wohltaten erwieien.

Steglis bei Berlin, ben 31. Dezember 19 . . Suchberaftraße 76, IV.

Lieber Dufel und liebe Tante!

Dit bem heutigen Tage geht bas faufenbe Jahr gur Reige. Das veraulaft mich, Ench iar bie Freundlichleiten und Unterftubungen, bie Ihr mir feit bem Tobe meines Baters

erwiefen habt, anfe berglichfte an banten. Giechzeitig preche ich Ench ein Beginne bes neuen Jahres meinen herzlichten Glüd-wunsch aus. White Ihr auch ferner in Gesundheit und Wohlergeben leben und Ench iede

Corge erfpart bleiben! Mein aufrichtigftes Beftreben wird es ftets fein, Euch Freude gu beveiten und mir Enre Liebe and weiterhin zu erhalten. Wit bei berafchiten Grugen von meiner Mutter und meiner Schwester bin ich

Euer bautbarer Reffe

Otto Dieftel

# Guethes Schwefter Cornelia an Fran b. Stein.

Emmenbingen, 3mni 1776.

Bie foll id Ihnen banten, befte, ebeifte Fran, bag Sie fid) in ber unenblidjen Entfernnug meiner annehmen und mir fuchen meine Einfamleit zu erleichtern. D, wennt ich int holfen durfte, Gie ein einziges Mal in biefem Leben ju feben, jo wollte ich nie ichreiben nub so alles bis auf den Angenbied versparen; denn mes fann ich segen, das einen einstigen Bild, einen einigien Halde von der batte? Umsand jach fol sehen fann ich versche bis de Artige und werde sie gier permum nie sinden. – Go ist das einige Gut, versche unt jest noch febit; finit bestie ein gert german me guber Beit gludlich machen fann. Und ven meinen Sie, meine ebesste Freundin, dem ich biefen jehigen Wohlftand ju dan-

len fabe? — Atemand anders als imferm Stumertnann, ber mir in neiner Gefunbiet alles Glift ber Leven miebengefchent hat. Rody por lurger Beit war ich gang traurig und melancholijch; bas beinah breifahrige be-

wo ich jouft Commergen fand, und weil ich gang gludlich bin, befürchte ich nichts won ber Ju-lunft. D meine Befte, wenn ber Juftand banert, so ift ber himmel auf ber Weft. Alles BerIhre

Cornelia Goethe.

# Dant für Reujahrsbrief, Dftergruß und Rachrichten über perfonliches Ergeben

Wefel, ben . . April 19 . .

Moine liebe Frieberite!

Soch immer sollbe ich Die ben Dant für Seinen Seichiergaub, beite statt Du beite auf einem Breich glein. Beit ist der Zeit um dem Zeitern im neuem Johne übber einem Zeite Juffer gefund und feische Teine für dem Anzum mit Meinemen jernen fich greiß der ben der Seine der Anzum eine Anzum der Beiter gestellt der Beiter gestellt der Beiter gestellt gestellt der Gestellt ges

Dir und ben Deinen wünsche ich ein frohes Ofterfest. Erüfte Deinen lieben Mann und Annchen. Schreibe auch mat wieder, aber bitte feine Karte — bas ist je grade wie ein Sprochen brot fir ben pungeneben, und ich ich selbe pungezig auf Rachtschien von Erd. Ber neit, die lange wir und noch spreiben tonnen. Sei mit ben Deinen nochmals berglicht gegraft von Teiner treene Nousie

Miwine

### Dantjagung für ein Darleben.

Finfterwalbe, ben . . Mai 19 . .

Sochberehrter Freund!

Mit nochmaligem innigem Dank bin ich in vorzüglichter Sochachtung und mit den heit lichten Brüßen Abr bantbar ergebener

Conrab Dabertom.

### Dantjagung für erwiefene Gaftfreundichaft.

Berlin, ben . . April 19 . .

#### Sochverehrter Onfel!

Stieftlich bie ich mieder fier in dem farmeiben Großflädigetriebe angetoumen um habe in treißich genengeiene Walf is we Medet worgefunden. Die erke einige Minuste bemie ist aller um Die man Jenner fleben Grau unfern beralfigien. Dant zu sigen für die jo feie freinnische Auflachen, die twir in den leichen voreigt designen die find, geginnen geben, zu der einstelle Auflachen, die twie eine Graup nie find geginnen geben, zu der eine die gegen die die gegen gestellt der eine die die gegen die gege

mald im Geste von neuem durchleten. Dart jugleich die Bitte, und auch hier in Berlin recht Bit ernerent ader mit unstern Dart jugleich die Bitte, und auch hier in Berlin recht bald zu befunden. Is, wir hoffen, doll John Con bon mis dei der Abreife gegebene Bertprecht order bald eines die mat mit der Zage untere lieden Gible felb (unger lieder Gab (vijft). Gib foll mit diese Sonne fein, Gibl (Vilf) alle Girer (Veine) Songe und Setungsfeld vergelten zu fannen, wenn and nur mit den gesteinen Mittlech, die um blietz zu Gebote feden.

ionnen, wenn auch nur mit ben geringen witteln, die uns gier zu Gebote freijen. In bester Empschlung sind wir (bin ich) mit herzlichen Größen von Sans zu Saus

CHILL

danlbar ergebener (Dein banlbar ergebener) Felix Sommerjeld (und Fran).

### Daut für einen geleifteten Dienft.

Fraugburg, den . . Januar 19 . .

Befratten Gie mir, Ihnen für die wertwollen Diente, die Sie mir in jo bereinwilligen gnießjenweit, Beife, gefellich foben, meinen verbindlichten Jauf ausgabriten. Es wei ickenswürdig bon ihnen, bas Gie jogleich, all ich meine Bitte aussprach, sie erstütlen. Ich werbe Ihnen Abre Vereinwilligkeit nicht vergessen.

Reiner aufrichtigen Daufbarteit und Sochachtung burfen Sie fich stets und jederzeit berfichert halten. Ju biefer Berficherung bin ich Ihr

in irgendeiner Beije bienftbar fein gn tonnen. Gebieten Gie ftets über

Berehrter bert Tatuich! (Gehr geehrte gnabige Frau!)

gang ergebener (3hre fehr ergebene

Julius Beigert.

### Danffgaung für einen Ratichlag.

Krammen, ben . . Februar 19 . .

Geehrter Herr! (Dochgrechtte gnäbige Traul)
Sie haben mit einen außervohmitisch wertvollen Nienh baburch erwiesen, daß Sie mite Here werten Ruc in der sie mich so bischipen die gegehreit nicht vorenhielten. Ich verbanden die mehren bezichlichen Tant balik.
Ich die die bergenet, das die mit die größte Freueb bereiten mitze, Jimen necht ball

Shren

aufrichtig bantbaren Panih Jorban.

## Daut für eine Empfehlung.

Roftin, ben . . Mars 19 . .

Cehr geehrter herr! (Dochberebrte Grant)

Gie fatten bie große Frenndlichteit, mich bei meiner Bewerbung in fo wirtfamer Reife burch Sure gutige Guriprache ju unterftuben, bag es mir herzensbeburfnis ift, Ihnen baitir onen Bergingen und herziiden Dant gu fagen. Dime Ihre Berwenbung mare es mir mahrideinlich nicht gelnugen, in renffieren. Ihrem Gintreten berbante ich es baber gang allein, baft ich unter den vielen Bewerbern den Gieg babon trug. 3ch werde burch Bleif und trenefte Bflicht. umer ben beien Geneigten Bertrauens und Ihrer Empfehlung wurdig erweilen. Dit mir ernunng und geres geneigten benen ich eine große Frende burch meine Anftellung bereitet habe. Bir werden Ihnen fets bantbar fein. Menehmigen Gie bie Beriiderung meiner immerwahrenben Dautbarteit, mit ber ich ber-

Shr

ftets ergebeuer Milliam Lohe.

Cantbrief eines Cohnes an den Bater. Memideibt, ben . . Januar 19 . .

Mein lieber Bater!

Teine Genbung tam gerade gur rechten Beit au; ich war total abgebraunt, bag ich nicht mußte, wovon ich meinen tagtichen Lebensunterhalt bezahlen folite. Es ift boch furchtbar ichwer. bei ber bentigen überfullung in unferm Bernfe gleich wieder eine Beichaftigung gu juben

3d banfe Dir von gangem hergen fur bie gefanbten fedgig Mart. Go viel hatte ich wirtlich gar nicht erwartet. Gur einige Beit reicht jest bas Gelb. 3ch befleißige mich ber großten Guarfamieit und beule Deine Siffe vorlaufig nicht wieder in Anfprud) gn nehmen. Es foll mir eine Frende fein. Dir das Gelb fo hald als möglich wieder gurndzuerstatten, weiß ich boch, bal; Du es bann boch wieder für mid und meine Gefdmifter auf Die Spartaffe tragit.

In ber nachten Boche babe ich wieber Befchaftimung; wenn auch nicht gerabe eine febr ante Stellung, fo doch eine folde, die mich erhalt. Nochmals aufrichtig bautend, bin ich unter vielen Grußen

Dein

Dich liebenber Colm

Daul des Cobues au den Bater nach einer Anftellung.

Dtto.

Berber, ben . . Marg 19 . .

Mein lieber Bater! Mit Frende und Geunginung fese ich Did in Renntnis, baf mir hente bas Defret jugo

ftellt wurde, woburch ich pom Minifict sum Amtsgerichtstefretar ernaunt worben bin. Der auffichtfuhrende Amterichter mar fo gutig, es mir mit einigen quertennenben Worten über mein bisheriges Berhalten perfonlich gn übergeben. Run ift eine fichere Grundlage gewonnen und eine ehrenvolle Laufbahn eröffnet, auf welcher raid bormarts zu tommen ich es au Bleif und Gifer nicht fehlen laffen werbe. Bor allem aber febe ich in biefem erften Erfolg eine At forberung, Dir, tenerfter Bater, nochmals bon gangem Bergen für alle Opfer gu banten, Die Du auf meine Ansbildung verwendet haft. 3ch werde berfelben ftets eingebent fein und ihnen burch Weiß und Gifer in meinem Bernfe gu entsprechen fuchen,

Unter Grenben verbleife ich

Dein

Did gartlid liebenber, bantbarer Cohn

# Dant für einen Gludwunich.

Döffingen, ben . . Juli 19 . .

Berter herr Strobel!

Ine liebenswürdigen und freundschaftlichen Glüdwünsche zu meiner Wiedergenesung aben mich sehr gefrunt, weiß ich doch daß dieselben and dem Serzen eines teilnehmenden, auflichtigen Freundes tamen. Es ist sa im der ein trößliches, erquickendes Geschlich zu wissen, dem mit sich allein in der Welt sieht, sondern daß es immer noch gute Wenichen gibt, die iid um unjer Bohl und Bebe fümmern. nehmen Gie meinen innigften Dant fur Ihre wohlgemeinten Buniche: moge Gie ber

Simmel por allen Krantheiten bewahren und Gie nur heitere Tage feben laffen. Dies wünicht Thr

bantbar ergebener

Johann Bintic.

# Dant für ein Sochzeitsgeichent.

Dobeln (Cachjen), ben . . Muguit 19 . .

Bertgeichätter Serr Traube!

Benn ich nicht ichon von Ihrem und Ihrer verehrten Frau Gemahlin Bobitwollen und Ihrer beiberieltigen großen Serzensgute überzeugt ware, jo wurde mich Ihr liebevoller Brief und bas große hochzeitsgeschent in nicht geringe Berlegenheit versetht haben; benn Gie haben ntiflich zu viel Gite für uns. Meine Frau und ich betrachten mit Staunen und Freude bas bertliche Geichent, bas wir als ein Denkmal Ihrer Freundichalt ftets in Ehren halten werben. mit beisen Aublid uns immer wieder Jore Liebenswürdigfeit in Erinnerung bringen wird. Keinen Sie aufern innighten Danf für biefen großen Beweis Jöres freundschaftlichen Wohf-wolfen. Mir bedonern fehr, daß Sie und Ihr vereiter Gettin algehalten find, am Sochgeifen tage und mit 3hrer Gegenwart gu erfreuen; wir hatten babei Gelegenheit gehabt, Gie von ben Bejühlen unjeres berglichen Dantes zu überzeugen.

Erbalten Gie und beiben auch fernerhin Ihre Freunbichaft und feien Gie herglichft becriff from

Ihren bantbaren

Otto Froit und Frau.

### Dant für eine Unterftutung.

Gotha, den . . November 19 . . Serson Alfreditraße 7.

Dochberehrter Berr Lanbrat!

Wein von Dant erfülltes Serz ist es, daß mich treibt, Ihnen hiermit aufrichtigen Dant w iszen: also auch das Werbot zu übertreten, mit welchem sich Euer Pochwohlgeboren jeden dan berdeten haben. Die Sobiltat, die Ein mir burch überfendung einer so überreichen Seine muich hobm, pit un groß, als bah ich nicht berjuden jollte, in elizachen Borten meinem tiej-eistlichten Omte Ausboruck zu geben. Die blitere Kollage, in ber ich mich mit meinem Ange-teigen sejand, ist gehoben und ich fann vioeber getroß in die Juliuf! ichauen.

Euer Sochwohlgeboren

In banernber Dantbarfeit bleibe ich

treu ergebener

#### Desgleichen.

Birthola, ben . . Februar 19 . .

Sochgeehrter herr!

Moge ein gutiges Geschied Ihnen vergelten, mas Ger an mir Gines getan haben Der immermahrenben Dantbarteit aber feien Euer hochwohlgeboren verfichert

bon Ihrem
in Sochachtung und Chrinzcht

in hochachtung und Chriurcht verharrenden

Chriftoph Aberlingen.

# Dantichreiben an eine Auraustalt.

Bilbhaus, Boft Sternau, ben . . Mars 19 . .

Sochberehrter Berr Direttor!

fehlen, fich vertrauensvoll an 3hr Juhitut gu wenben. Bu ausgezeichneter bantbarer Ergebenheit

Walbmar Raferrnd.

### Dantidreiben an einen Arst.

Giebingen, ben . . Oftober 19 . .

Sehr geehrter herr Doltor!

il 16, es par in meinen fedgefetten ober fiedgelaten Schre, alle in meitur feldeten im gene den die finde stellen bei der betreiten, fahrt is hemmet Beide um Schatzen it betreiten schatzen in betreiten schatzen in betreiten schatzen in betreiten schatzen in betreiten mehr schatzen in betreiten schatzen schatzen in betreiten schatzen schatzen in betreiten schatzen sc

nohen Tant ans. Mogen noch recht vi

Mhr

Anton Gilchmeier.

## Zauf eines Runben für die Ginladung gu den Großeltern.

Schnurrenbach, ben . . Juni 19 . .

Liebe Großeltern!

Aur Gure freundliche Einladung, die großen Ferien bei Euch ju verleben, bante ich Euch beide beide wird Soundbend, ben 6. Juli, gefchioffen; ich treffe baher Sounitag acientag 7 lib 20 Mit. bott ein.

ant frobes Bieberichen boijenb, bin ich mit beften Grugen bon uns allen

Euer bantbarer Entel Dito Theobor.

### Dant au die Großeltern nach ber Rudtebr.

Schnurrenbach, ben . . August 19 . .

Meine lieben Großeltern!

Cebern abend bin ich jur Freude meiner lieben Eitern gesund wieder hier eingetrossen. Ich beile mich nur, Guch filt die freundliche Aufnahme und für alles Gutte, das Jur mit ernele, woch einem begrichen Dans zu sogen. Ich merbe die fichbonen Soge und die lieben Soge nie vergefen. Weine Eitern und ich seinden Tuch herzisse derüffe. Genige

Euren bantbaren Entel

Otto Theobor.

# Cantbrief des Dichters Gellert an einen Gonner.

Sochgeborener Freiherr! Sinabiger Serr!

So wie ich Memand weist, der sich unter Mutter verdienter gemach hat, als Bertiegen gemacht hat, als Bertiegen gerund, die haben sie auch unter allem meinem Freunden des Nicht, siewer gertigt erfahren. Son wenig Setunden erfeit ich die Wagfricht dwore, und tann die is die erfen Negungen vor Liebe und Schaffle gemacht die ich der erfen Negungen vor Liebe und Schaffle, was dem gerüchten Serg in kan kann die liebe.

The con miner Minter II um 22. b. Mit erfeft, umb fie ist geltreten aus unter it auf nur bet nur. 36 in nort mid est nieter mit ein generie auf ein eine Ausstelle ein ist eine der eine eine generie der in bei fiele fein die bende in 3 in der eine der eine

Gellert.

### Tautidreiben an einen Gonner für feine Guriprache.

Sochgeehrter herr Bürgermeifter!

And der Brittefangen, die die mit vor einiger giet bler die Effektung meinen Butneuten machen, durch gelt auf eine Spellung ein erfüllen beleichen begen; mit eines Gestellung meine Geschleiten begen; mit eine Geschleiten geschleiten begen; mit der Geschleiten geschlei

Emer Sochwohlachoren

geboten

Anton Förftermann.

## Caufjagung für eine Gefälligfeit.

Ruttowit, ben . . Mai 19 . .

Damburg, ben . . Dezember 19 . .

Berefrtefter Freund!

alt und Schrenkenstig erränden für da Ihnen, deh Eit weinen Auftrag mit jo viete Sorgtalt und Sichenstindierte abseiten der Auftrag Die überjauben Sachen bede ich all un guten Infante erhalten und die mit beder. Die die erhalten Sachen bede ich die unt, dub in noch die Gefegenfeit ders. Ihre Ausberg die zu siehen, der die die ich mit eine erche baldige Gefegenfeit, Junn gisten zu dennen, das ju fig hat die

bantbar ergebener

inrich Zoachin

#### Dantidreiben für eine Bejorgung.

Urfelbach, ben . . Degember 19 . .

ergebener

#### Lieber Freunh!

G madt mie besontere greube, mit meinem herstiden Dann für Dies Bildenstümn, Ihm mittlich zu finnen, bah das Greunmaßben gefechtere geste ab, abfinde bei einem die Weiter der geste gestellte der gestellte der gestellte der gestellte gestellte der gestellte maden pouren. Das praguige Infremment jinder jiere augemeinen Beijau. Der Ban til is gekonadool, dag miere Rimmer am dem Infremment feine sichopite Zierde erhaften fau mit de Ledannte mit verrichere, seften einem wohltlingenderen mid volleren Zon gehört zu haben. Bie laden große Frende am dem Infremment und wühlichen nichts sehnlichere, als daß Sie unt richt balb mit Ihrem Bejuch erfreuen möchten, bamit wir Ihnen auch munblich unfern ichen Zant abstatten fomiten.

Inbem ich mich Ihnen beftens empfehle, bin ich, nochmals berglich bantenb,

Ahr

Aribolin Sariner.

### Sant für eine Ginladung, verbunden mit Ablehnung.

Rübesheim, ben . . Dai 19 . .

Liebe Freundin! (Emmh! Mathilbe!)

En worft fo liebenstwürdig, mich im Namen Beiner verefrein Eltern ju einer Rieben im wohl Spinannshaufer einzuloben. Inte biefe Aufmerefnunkeit bis ich Die, meine Weiten Mic, in gerhem Zant verpflichet. Ich is ieber verhindert, Gwee ferundlichen Einfabung unfintenunen. Bwei meiner Geschwifter find nicht unbebenflich erftantl, und unter biffer Umfanben wurde ich es unpassend und fleblos finden, meiner Mutter bie Plege allein ju überlaffen, und an einem Musfluge teilgunehmen, jo biel Bergnugen ich mit auch ton tenielben veriprechen mag. Bei mir alfo nicht boje und entichulbige mich bei Deinen lieben Eltern. Unterhaltet

Gud reft gut, bies wfinicht - mit gutem Better! -Deine

Dich liebenbe Freundin

Mara Monbichein.

#### Daut für ein Beichent.

Berlin, ben . . Mai 19 . .

Lieber Freund!

Sieffinnig bentend, wo ich ben nächsten Tag, ber jufällig mein Geburtstag war, gu-bringen werbe, job ich fill in meiner einfamen Klaufe, als Dein freundlicher Dafe mit Siffe tines Boliboten ins Bimmer gesprungen tam. Gi, mar bas eine Frende! Die Speifefrage met mirosska ins jummer gespenngen tam. "Desse bei im Saufe habe ich ihn mit sien mit einem Aufe an des Gifdiftigfte gelößt. Aber met im Saufe habe ich ihn mit sien der gestellt der der gestellt der g ann ja die alse gemittliche Bierftlich best finten an der Garterform in einer Gemittliche Bierftlich und einer Gemittliche Gemittlichen Gemittliche Gemittlichen Gemittli

Rimm berglichen Dant, lieber Freund, fur Deine Gratulation und Deinen hafen. Ge with mir fower werben, bemmachit an Deinem Geburtstagsfeste ein ebenjo paffenbes unb willfommenes Prafent gu finben. Wir ben freundichaftlichften Griffen bin ich wie bisher

Dein

immer froher unb burftiger

herbert Rroner.

#### Dant für eine Burft- und Beinfendung.

Bafel, ben .. Oftober 19 . .

#### Lieber Freund !

Der von Dir gespendete Korb mit seinem wohlschmedenden Juhalt ist glüdlich an-gesommen. Rimm bather unserer aller berglichten Dant entgegen für Deine brüberliche Kürjorge, die wohl ber Borftellung entsprungen gu fein icheint, bag wir bier am Beginn einer Sugersuot fteben. Dem ift nun grundlich borgebeugt und bei jedem guten Biffen, bei ieber Alafche, ber wir ben Garaus machen, gebenffen wir bes freundlichen Spenders. Roch-mals besten Sant und bie berglichften Grufe bon Deinem

Riftor Scheffel

#### Dauf für die Beiorgung eines Anftrages.

Behleiong, ben .. Gebtember 19 ..

Liebe Freundin! (Lieber Freund! Liebe Schwefter!)

fich iraend eine Gelegenheit bagu bietet. In alter, treuer Unbanglichteit Deine

banthare

Beronita Dollfuß.

#### Dant für ein Sochzeitsgeichent.

Thale, ben . . Juni 19 . .

Geebrter Serr!

Euer Sodwohlgeboren haben burch 3hr icones, reiches Gefchent meine Frau und mich auf bas freudigfte fiberrafcht; es wird für mis ein teures, immerwährenbes Anbenten Ihret Teilnahnte an unjerem Glud fein. Empfangen Sie baher meinen tiefgefühlten, innigen Dan nicht nur für bas prachtvolle Gefchent, fonbern bor allem für bie Ehre, bie Gie uns burd The Americanist bet been helt unjeere Bereitsbung, jovie birech Jhren hulbvollen Brief-rendefen haben. Alle biefe Beweife Jhren Wohltwollens werden siels in unieren gerzen die ledhaltele Bereichung erkalten, mit deuen ich die Chre habe, mich zu nennen als

Guer Sochwohigeboren gang ergebener

Thofar Pramer.

### Daut für ein Beilmittel und Beitellung.

Grased, ben .. Juli 19 ..

Geefirter Serr Apothefer!

bie Bufper gu Enbe geben, bitte id bringend um abermalige Bufenbung per iner Chachtel für einen vierzehnfährigen Anaben. Bie einzig biefelben in Die ged wie unibertrefflich in ihrer heilfamen Birlung Diefe Anfver find, werben Gie met bem wiffen. 3ch empfehle biefelben allen an . . . . Getrantten in unferer

Tie fiebien mochte ich es in bie gange Belt hinansrufen. Bie viele folder unaludlichen neuten mount alles anwenden nichten, um beieg graftliche Krantlerit los zu ein, bei vice nuthoje Mittel fohndten, odne flichbaren Erfolg, und nun, mittennich gen, bie es noch nicht angewandte, ale einzigen Angen fir ben Bertanfer betrachten. and biele Armen unr biefes Mal noch versuchen, gewiß, fie tonnten es niemals be-

De ber Sitte um recht fcmelle Bufenbung einer Schachtel bin ich mit beionberer Sociafitima

Thereje Bertholb.

Daut für ein Darlebn.

Jarotichin, ben . . Juli 19 . .

### Sochverehrter Fremb!

wird anlage erfanbe ich mir, Ihnen ben Betrag bes mir feinerzeit gutigft gewährten min bem Musbrud meines verbindlichften Dantes gu fibermitteln. 3ch bitte Gie m bem anvorm meines vertienten gene vannes zu vormittelm. 3gi bitte Bie vor verifierung eitigen zu nehmen, dog ist mich doburch mich jeber vansteberepflich-enfeber fibte. 3ch were jehr glieftlich, wenn ich berzelben auch in überzengenderer ab m blofen Borten Ausbruch geben tonnte. In bei heten Erwartung, doch else, mein bechverehrter Freund, portommenden Falles

wer werben, mir bagn Gelegenheit gn geben, verharre ich als

Sant für Teilnahme mabrend einer Rrantbeit.

bantbarer und ergebener

Abolf Benber.

Buterbog, ben . . Mai 19 . .

Sieber Freundt (Liebe Freundin!)

Roun bem Krantenlager, bas mich lange geseiselt bielt, entronnen, ist es nun meine nia Anjabe, Dir, mein fieber Freund, für die vielen Beweise aufrichtiger Teilnahme, die Du mit willrend dieser Leibendzeit gabst, meinen boften Dant abzustatien. Du haft den erraiden Beweis bafür geliefert, bag von bem peffimiftifchen Spruchlein: "Freunde in ber at golu taufend auf ein Lot", noch furmer Ausnahmen gu machen fintb. Deine berglichen beine mar meiner Frau und mir recht wohlftnenb. Ich werbe Dein ebles Berhalten geat eersties und mochte uur würigden. Die meine Tankbartel, naliktig bei einem er-ekkern Unfolse, durch die Tat beweisen zu Ginnen. Booderfand ninmt die Berligkerung 201 Zeme aufopfernde Freundschaft nach ihrem vollen Wert gewürigt wird von

Deinem (Deiner)

Dir in umvanbelbarer Dantbarteit eracbenen

Theobor Linbemann. (Glifela Walt)

### Dant für genoffene Gaitfreundichaft.

Bochfenhaufen, ben . . September 19 . .

#### Befte Tante!

Bewor ich wieber in ben Lauf meines gewöhnlichen Lebens eintrete, brangt es mich, Steve in weinen Dant noch idriftlich abgnftatten. Der Augenthalt in ber ger-bir, teure Tante, meinen Dant noch ichriftlich abgnftatten. Der Augenthalt in ber ger-lichen Gegenb und in Deinem gaftlichen Saufe wird mir unbergeftlich fein und ftels eine ber angen beigen und in Seinen geningen Sing beiben. Er wurde burch Deine ninmermibe Beite und färforne gu einer Erquidung für Leib und Seele,

mo Burgorge gu einer Ergunung jur Dein und Geite gu melben habe, behalten fic ver, ihren Dant für bie bem Tochierlein erwiefene große Freundlichfelt felb; anshabetiden. Ben mir aber bitte ich fiberzeugt zu fein, baf ich Beiter fiels mit bem größten Bant-gefühl amb badrer Rerefpung gebente mit flets verbleben werbe

Deine Did treu liebenbe Richte Emmb Takler.

Dant für Buweijung einer Stelle.

#### Wied, ben . . Runi 19 . .

Sochverehrter Serr (Titel)!

Seit brei Boden bin ich in meinem neuen Amte (meiner neuen Stellung). Es ift nir gerif, daß es unt durch Jere hochkerige Gütproche getungen ist, in das fleifige Anti-bie une Ceftung zu gelangen. Sie vollen dage ist eine Geftigerung eitzgegenungene, die ich Innen Zeit meines Lebens außerorbentlich daufbar fein werbe. Durch Eise und ange-lepractie Lützlicht isse ich bewerier, das Die Ist zeie Gite einem Ministippen gugermaße. baben.

In ausgezeichneler Sochachtung und aufrichtiger Berehrung barf ich mich nennen

Guer Sochwohlgeboren (3hr) bantbar ergebener

Jean Weinreich.

#### Dant für Unterfingung beim Stubium.

Beng, ben . . Oftober 19 . .

#### Mein lieber, guter Outel!

Beftern bin ich hier angelangt und habe beute meine Immatritulation burch ben Beftor reierlicht vollziehen laffen. Da brangt es mid, Dir tanfenbmal Dant gu fagen fur Deinen hochherzigen Entichluß, bie Roften meines hiefigen Ctubiums au tragen. Du tonuft Dir tanm vorstellen, in welche bobe Freube ich burch Deinen lieben Brief mit ber frogen Mitteilung verfeht worben bin, mit welcher Ruhrung meine Eitern biefen neuen Beweis Teiner felbstigen Auhanglichfeit aufnehmen. Ich tam meine Dantbarteit gegen

Sich nicht anders und beffer gum Ausbrud bringen, als indem ich Dir burch angestrengten Bleig aber briide Dir taufenbuigl Deine Sanbe und bin fur alle Beiten

Dein bautidulbiger

Morbenhols. stud, jur.

#### Dant eines Runftlere.

Berlin, ben .. Muguft 19 . .

#### Sociamperehrender Sterr Baron!

Gier Sochwohlgeboren barf ich bie gang ergebene Mitteilung machen, bag mir burch one Standlung ber Rouiglichen Mufeen mehrere gute Auftrage heute jugegangen finb. Sem meiner fünflerischen Sausbahn bamit eine günflige Aussicht erösset source, der beiter der Seine der Steiner bei der Steiner der Steine wennen ju rechtsertigen, fehlt es mir allerdings nicht, und ich werbe in beffen Betätigung

ar eine Abstattung ber Daufesichulb feben, Die mich an Guer Dochwohlgeboren lufipit. Wit ber ergebenften Bitte, mir and fernerhin Ihr geneigtes Bohlwollen gu bewahren.

Dodiaditunospoll Ener Sodiwohlgeboren

bantbar ergebener

Morib Schwinbe.

#### Dant für eine Beforgung.

Berlin, ben . . Muguft 19 . .

#### Lieber Freund!

Beften Dant fage ich Ihnen fur bie Beforgung ber Legitimationstarte bes Roufumvereins, bie jest leiber nur gu oft gum Schaben meiner Raffe benutt werben wirb. Geien Bie frob, baß Gie fein Tochterfein auszuftatten haben; es ift biel Arbeit und Aufregung ba-38 flog, og ein Menichen gflaftig ihr eigenes heim haben. Sohnung ift gemietet, Berlin NV., Soldinerstraße 99. Hochzeit wahrscheinig Eude Ottober (26. td.?) Vollerabend zuei Lage rother im Saufe, wobet Gie und Ihre Frau hoffentlid etwas Luftiges aufführen merben Bir rechnen febr barauf. Saben Gie nicht ein neues Lieferanten-Bergeichnis übrig? Ober genugt bas vorjährige?

Sit tommen udditer Beit noch auf ein Stunden bei Ihnen mit heran. Dit beitem Grus ton hans in bang Rhr

getreuer

Merfel

### Burudfendung und Dant für geliebene Bucher.

Unnaberg, ben . . Marg 19 . .

Lieber Freund!

Unbei fenbe Dir mit herzlichem Dante die mir freundlichft bor feche Bochen geliebenen Serfet "Sinder und Bilfertunde" bon G. A. Ritter, "Deutiche Sagen" bon G. A. Ritter and "Don Cuijote", beard, bon Stofeffor Made, gurud. Alle brei Bande haben mich febr interefficet und werbe ich, ba ich jeht erfahren habe, wie billig bie Sachen find, nicht verfaumen, mir fie fofort felbit angufchaffen. GB ift gang erftauulich, bag ber Berleger 3. herfet biefe umlongeriden, gut gebindenen und mit fo reidem Bilberfomud berfebenen Buder fo billig

liefern fann. Mit nochmaligem berglichen Dant bin ich unter vielen Grugen

Billiam Bater.

нениен

### Abichiedobrief an einen Frenud.

Effen, ben . . Februar 19 . .

Sieher Soffene!

> Ihren in Sochachtung ergebenen

> > Amabens Klaar.

#### Abichiedobrief au einen Bermandten.

Conbershaufen, ben . . Rovember 19 . .

Lieber Oulel und befte Tante!

Sefr ichnell ift die Beit getommen, da ich obreifen unis. Bor einer Stunde ersielt ich ein bringandes Zefegramm, jogt nach Leiptig ju tommen. Ge fleibt niet tam eine feit Bierteffinibe; ich unis song die Borge für mein Geptät meiner Wirtin nberfassen. Ge fist mir baber anch unmöglich, eind perfonific Verbenotig zu segan.

Af deute Sie, fleder Suckel, fowie der flest versorglichen Caute für alle Glitte, die Die mir boweisen dagt und bitte, mit diese flessimmen and, die gemeiner voramssschlichig nicht aufgi nichten Wiederfamig gin bewahren. Aus Leipzig bekommt Jhr so bath als möglich Vordriftlichen Wiederfamig ist bewahren.

Unter herglichen Grugen bin ich

Euer hanfharer Wesse

(Verharb Manrer.

Abichiedsbrief an aute Befannte.

Bris, ben . . Mai 19 . .

hochverehrter herr Doltor und hochverehrte gnäbige Frau! Sorben ruft mich ein bringender Auftrag zu einem längeren Aufenthalt nach Daffel-

beiben gang vergessen zu werben. Bodinate bentenbing ich gerind bentend und mich Ihrem freundlichen Wohnals herzlich bantenb und mich Ihrem freundlichen Wohlwollen empfehlend, zeichne ich.

in ausgezeichnetfter Dochachtung Ihr

Gie hoch verehrender

Glabriel Seibl

#### Edriftliches Lebemobl

(Mhidichthriei).

Coffin, ocn . . Rufi 19 . .

Cebr geehrter Dirr! (Sochberehrte anabige Fran!)

Gestern nachmittag mußte ich zwingenber Erfinde wegen schlennigft abreifen. Ich baber nur Berzeihung, daß ich mich Ihnen nur schriftlich empfehlen tann. Anr die fichtze der Beit - wenige Chunden! -, die mir aur ichlennigen Beforgung meiner Angelegenbeiten augemeffen war, tounte mich bestimmen, bor meiner Abreife einen Abichiebsbeiuch bei Ihnen

3th erfanbe mir baber, burch biefe Reifen an verlichern, wie febr ich Ifinen bantbar bin

für ben liebenswurdigen Bertehr, ben ich in Ihrem Sanfe mit Ihnen, Ihrer werten Familie nub Ihrem acfamlen Areife fant. Leben Gle wuhl und feien Gie fund Ihre Angehörigen, Ihre Familie, Ihre Fran Ge-

maftin, 3or Franlein Tochter ober bergl.) verfichert, bag bie weitefte Entferung nicht imfignbe fein tann, bas getrene Gebenten an Ihren Breis verblaifen an faifen. Ich werbe mir gestatten, bon mir horen an faifen,

In grofter Sochachtung (und Berehrung) habe ich bie Chre, mich gu neunen

(bantbar) ftete eracbenen

llbo Burghard.

#### Lebewohl an Berwandte (Familie, Bruder uiw.) beim Antreten einer Aberice-Reife,

Samburg, ben . . Ceptember 19 . .

Mein fieber Bruber!

Unfere Trennung wird eine noch gröbere werben! Das beift unr unfere ranntiche Erennung, benn im Sergen werbe ich immer bei Dir und unfern Lieben bleiben, wenn auch Die halbe Bett mit Kontinent und Dzean swifden uns liegt. Bie ich End ichon ichrieb, habe ich mich ale Freiwilliger nach Ajrita gemelbet und erhalte fveben bie Rachricht, bag ich mich icon am nachften Connabend an Bord bes Ablofungstransporticiffes einfinden foll. Der Befeht ftellt eine furge Grift und ich habe noch fehr biel gu beforgen. Es ift mir baber auch nicht moglich, nuch einmal an Ench nach Saufe (nach Brannichioeig) ju tommen, um bon Ench, Ihr Lieben, Abichied gu nehmen. 3ch muß Ench beshalb auf biefem Wege - noch bagn in großer Gile! - Lebemuhl fagen! Geib alle im Geiste herzlich umarut, begleitet mich in Gebanten auf der langen Seefahrt, wünscht mir gutes Wetter, demit ich nuterwegs etwas sehe und gebenft in Gebe meiner! Ich gehe gern und frendig über See! Ich tann meinem Baterlande dort gute Dienfte feiften und beute mir ein fcmelles und aussichtsreiches Avancement gu fcaffen. Connabend mittag 1 Uhr geht's mit Surra binaus! Mein Berg ift bei Euch, wenn ich and jahrelang fortbleiben fullte! Lebt alle berglich wohl nnb feib taufenbmal gefüht und gegrußt

frubormnien



#### Bitte um Rat in der Frage der Berufemagl. (An einen Gumnafialbireftor.)

Rielberg, ben . . Auguft 19 . .

## Sochberehrter Berr Direttor!

Wie ich holfe, wird fich mein Cohn in Ihrer Schule fo betragen, bag Gie auch für fein weitere Fortion in mein Com in Japer Sonie jo verragen, om vie auch jur ein weitere Fortionmen etwo Finieres fest merchen. Tagte vende in die einer expedien Bitte am Sie, hocherchare herr Pireltor. Ich hatte früher die Alfond, den Rumann er die Armarite fact, on der Goldle fortungsbenn und is nie Gubaltenebe amten Landland in der allgemeinen Steuerverwaltung ergreifen zu lassen. Bei leinem leiben Sierfein und in feinen letten Briefen bittet ber Junge mich nun, ihn bas Abiturienteneramen maden und ftubieren gu laffen. Ich freue mid ja, baf er folde Luft gu geiftiger Betatigung bat und will aud) gerne bie bermehrten Roften tragen, wenn er mir bie Bemabr bietet, in einem atademifche Bilbung erforbernben Beruf pormarts gu fommen.

Ich Ditte Sie nun, hochgeebrier herr, mir offen zu fagen, ob er die Fähigfeiten bestibt, ein aladeunliche Sindhum mit Erfolg zu alfeideren. Sodann bitte ich um gefälige Anskunft, ob er Salent bat, die Beefehrerlaufbahn einzuschlagen. Er felbt ist sich noch nicht lien, der

Jurift ober Philologe merben foll. Das juriftifche Ciubium murbe mir aber weniger gufagen; ich würde es gang gern feben, wenn er Jugenbbilbner murbe. Indem ich bitte, meiner besonderen Sochachtung und Bertichatung berfichert gu fein, bin ich,

The gang eracbener

Eruft Roffante.

## Auftrag zu einer Beiorgung.

Staaten, ben . . September 19 . .

#### Lieber Freund! (Anton, Chnorb!)

Bon meinem Bater hore ich gujalfig, bag Du morgen nach Berlin fabrit, um ber ichiebent Sachen gu beforgen. Butchif Du bie große Gite baben und mir auch einige Ange mitbeforgen? Ich gebrache, bie In, einige neue Aubehörteile zu meinem Ande, bie ich Are auf beijolgendem Zettel notiert habe, austerdem prei Billichen Di und einige fleine Berb-

zeuge, bie ich ebenfalle notiere. Du erhaltft bie Gaden in bemfelben Gefcajt, in bem Du Deine Beforgungen macht. Du tuft mir einen großen Gefallen und wirft fibergengt fein, bag ich jebergeit auch bereit bin Dir Gefälligfeiten gu erweisen. Benn Du bie Sachen nicht gleich mitbringft, tonnen sie mit ben Deinen gufammen als Palet gefanbt werben.

und Dich beftens gruße, bin ich Dein

# Bitte um Rat in der Frage eines Sochzeitsgeichenles.

Rammin, ben . . April 19 . .

Liebe Schwefter!

Die Eftern Deiner Freundin Emilie haben, wie Du mohl weißt, auch mich jur hochzeit The Circui seiner yearnoin umitie paper, wie Mu vogi weith, and mich jur voggiet, gedoch. Be der weiter Circuiumg, die felt pairiforn um liege und ond, wie ich in wie, shift jurgeit unoklömmlich bin, bin ich genedigt, akpisgen. Ich nichte aber dem jungen Koare weitigkens ein paliende Geschen thereierden. Ich doeb in Krant immer gern ge-hobt und hege auch für den Kräutigam viel Spunpathien. Bei meinem Ungefalle in jodgen gefellichaftlichen Gebranchen bin ich aber im Ungewiffen, mas fur ein Geichent ich machen foll. 

Mit vielen Gruften bin ich mie immer

Dein Bruher

Otto

Bitte einer jungen Frau an eine altere Freundin um Beforanna eines Rochbuches.

Lugern, ben . . April 19 . . Papellagije 38.

Cehr berehrte Rrau Rantousrat!

Bon verichiebenen Geiten ift mir, wenn ich über bie Schwierinkeit ber Ruchenfulgrung Hagte, bas Rochbuch von Lina Morgenftern als bas beite aller bentichen Rochbucher empfohlen warum follen wir fie gang verwerfen, wenn fie gut find und eine braudbare, auf Erfahrung gegründete Anveissung enthalten? 35 bin ber Weinung, daß die angehende dandsteut. Weine Ednb if auch angehöre, eines guten Kochbades bedarf, selbs wenn ifte in der Alde erfahren ist; dem je kann umschlich alle geberettungstret der Geseigen in Gebächnich haben und muß deshald zum Nachichlagen ein oldges Buch bestihen. Meine Freundin Fran Bern besitzt das Bochbuch von Nachiche Ebrhardt, welches ise für jehr zu balt. 3.6 bitte, die veranklichte Mihr zu ernstjuchgen und die herzichijken Griffe entgegen

Ihrer quiriditio ergebenen jungen Frenndin

Margarete Stole.

Bitte um Bejorgung eines Abonnements im Journal-Lefegirtel.

Stolzenburg, ben . . September 19 . .

Mein lieber herr Miller!

gu nehmen von

Daß Anftrage fur andere gu beforgen feinesmogs gu ben angenehmften Beichaften gesählt werben, welt ich jehr moht, aber die Berhaituise unjeres einjamen Landlebens zwingen mich, gerade sir eine solche Angelegenheit Jure Einer mich, gerade sir eine solche Angelegenheit Jure Einer mich gerade sir eine solche Angelegenheit Jure Gitte in Anspruch gu nehmen. Der Binter mach beram, und da wir sie ein unspren. Der Einter mach beram, und da wir sie ein unspren. Der ein geste der eine Bestellegetet abgeschoffen sind, fo muniche ich biefem übeiftand burch bie Lefture intereffanter Beitichriften abzubeifen. 3ch erlaube mir baber, mich an Gie mit ber Bitte gu menben, bei einer guten Buchhandlung fur

mich obenieten gu wollen und mit indigentlich einige untere Nummern mit dem Heimann Abrus der feste der Greifen mich der tennal, zu überfenden. Ich überfalle der Weite der feste der Greifen und der Greifen der

Shrem ergebenen Boleph Stiefer

### Gine Bitte bittet um eine Unterftutung.

Belgaft, ben . . Januar 19 . .

Dochverehrte anabige Frau!

In meiner gurgeit tief traurigen Lage habe ich niemanb, an ben ich mich wenben fonnte, als Sie, hochverehrte gnabige Fran, die einzig und allein Einficht in meine Loge honte. Sie allein verben es zu beurteilen vermögen, daß ich tatfächlich, inworichulbet in eine Lage gekommen bin, die mich zwingt, zum ersten Rade in meinem Leben fremde bille nie

Unipruch gu nehmen.

ungetung in meigenen. En die gescheit der die Angele famen und mein Nann in der Faderil Höses Wille der gescheit gescheit des die Angele für der die Angele für die An unt felten möglich gewefen ift, einigermaßen andreichenb bezahlte Arbeit in ben Ramifien unferer bestern Stadtfreise gu finben. Bubem bin ich selbst feit einigen Tagen frant und nicht imstande, auch nur bie

geringsie Arbeit zu verrichten. Dir tun meine armen Linber in ganger Geele leid, daß ich ihnen nicht das Kotwendigste an Rieidung nub Rahrung schaffen tann.

Benn und nicht balb auf irgend eine Beife vorläufige Diffe guteil wirb, fteben wir vorthe und nicht von auf tegend eine vorige vortaunge aufe hater Wond bie Wiete vor ber Gefahr, hungerboes gu fierben. Ich bin ichen für den leiten Wond die Wiete ichulbig und muß damit rechuen, zum nächsten Wietstermin gehämdet und ans der Vohnung

gewiesen au werben. angenblidlichen Rot enthoben und tonnte mich bann nach Gefundung wieber um Beichaftigung

als Ansbefferin und Bafderin bemüben. Laffen Sie mich nicht vergebens bitten, gnabige Fran!

In ber größten Dochachtung bin ich

Rhre

аанз егаебене Fran Debioia Manbers.

Bitte einer Bitme um Ubernahme ber Bormundichaft für ihre Rinder.

Domburg, ben . . Marg 19 . .

Schr geehrter Derr!

Sit vielen Jahren vorm Gir mit meinem verflorbenen Manne befannt und beitrunde. 3ch worft, bog Bei in nie in in Rat und Tat unterflijft hober; bem haltig geme gat er mit ergafift, wie wertwolfe Vienite Gie ihm bei verschiebenen Gelegensteiten gefallet haben. Bohr voge ich es, Bei jeht, wo der Tener beinngagangen fig, me eine recht große Gelfalligiett au bitten.

Bronnzig Jahre habe ich mit bem Entschlafenen die Sorgen des Daufes und für unfere brei Kinder getragen. Alle geschältlichen Sachen erlebigte er mit Umficht und mit Farforge

par feine ihm fo lieben Angehörigen. Und gerade jest, wo die Hürforge für unfere Ainber mehrer Formen annimmt, wo für Schule, Bernfomali und gutes Fortfommen im Leben bor-

bedacht werben muß, gerabe jest unite er bon uns icheiben! bbagit vollen muß, gezode jest magie er von fins jugtben: Birken Ein un, feig gefriere dere, bie große Liebenstwürdiglich haben und die Vor-nuchschaft mit nie zusammen über die deri Ander übernehmen? Ich weiß, daß ich viel ver-tige, And Gie find beruftlich finet beschäftigt, haben eigene Ander zu erziehen und wenig

wit. Aber ich wage bod), Ihnen mit meiner Bitte gu tommen, ba ich weiß, wie viel Anteif Gie bisher an unferm Geschief genommen haben. Ich bin fibergengt, ich toute teinen Ber-Maeren linden. Ich glaube auch im Sinne bes Entichlafenen zu handeln, wenn ich Gie un

Das Bormunbidaftsgericht murbe mir gewiß, wenn ich feine Borfchiage mache, einen Sommund von Amits wegen ftellen; aber ich hatte bann mit einem fremden Manne, ben ich nicht fenne und ber unfere Berhaltniffe nicht feunt, gu tun. Gin folder tonnte tanm mit

rechter Liebe bie Bormunbagefcafte führen. Ge murbe mir bager eine große Beruhigung fur bie Bufunft meiner Rinber fein, wenn

Gie gujagten und ich bem Bericht eine entsprechenbe Mitteilung machen tonnte. Indem ich um balbige gefällige Radricht bitte, verbleibe ich in ausgezeichnetfter Dochachiung und Wertichatung

Shre gang ergebene

Elifabeth Trelle.

### Bujage gu boriger Gache.

Berebrie Frau D.!

Ems, ben . . April 19 . .

Ihr Antrag, bie Bormunbichaft fur Ihre brei lieben Rinber gu fibernehmen, ehrt mich und bin ich gern bereit, die Stelle eines Pflegers bei Ihren Aleinen zu übernehmen. Ihr verftorbener Gatte war mir ein lieber Freund und ift mir feln Tob recht nabe gegangen. Ich hatte es ihr meine Pflicht, ihm auch noch nach bem Tobe gefällig gu fein. In ben nachften Tagen werbe ich ju Ihnen tommen. Dem Gericht teilen Gie, bitte, meine Bereitwilligfeit mit.

In aufrichtiger Ergebenheit bin ich

Erich Göllner.

Ablehunna in derielben Cache.

Marburg, ben . . Worlf 19 . .

Gehr geehrte Frau R.!

In meinem allergrößten Bebanern ift es mir nicht möglich, Ihrem im Briefe vom gestrigen Tage geaufgerten Buniche betreffe übernahme ber Bormunbichaft über 3hre brei

Rhr

Es ift nicht bie Beforgnis bor gu vielen neuen Gefchaften, weldje mir vielleicht baburd erwachsen tonnten, die mich auf Albehnung treibt, sondern es find thoverwiegende Gründe. Die Sorge site meine eigene große Familie — meine Fran ist seit einiger Zeit krant —, die umfangreiche Tatigleit in meinem Bernfe (Ante) wurden mir nicht bie nonge Beit taffen, um mich Ihren Angelegenheiten - zumal wohl ein großeres Bermogen und Grundfide gn bermalien

find — mit ber erforberlichen Gewissenden in georges vernegen un fonen. Ausgedem — und ift bied ber bestimmenbste Grund — bin ich im Begriffe, bemnächst meinen Wohnste nach R. zu verlegen. (3d) bin benadrichtigt worben, baß ich jum 1. Ettober nach R. verfett werbe. Mile biefe Umpanbe zwingen mid), Ihren ehrenvollen Antrag gu meinem aufrichtigen Bebanern (an meinem größten Leidwefen) ablehnen gu muffen. Ge wird mir gewiß nicht leicht,

Shnen bas auf Ihren liebenswitzbigen Brief gu fchreiben. Aber es geht nicht andere. Sollte ich Ihuen, werte Fran R., aber in irgenbeiner andern Beife gefällig fein tonnen io verfigen Gie getroft fiber meine Krafte und meine Frennbichaft. Bu vorzüglichfter Wertichatung

#### Bitte um eine Beforgung,

3. 16. 8, 07.

Mein lieber Freund Schale!

Rach Auslage meiner Fran bat fie von Ihne tein Vereins-Beferanten-Verzeichnis und teine neue Erkunnigstarte pro 19. erholten, und bitte ich Gie frenublicht, neduals in Ihren und Briefen nachguleben, ob sich biele Sachen nicht noch bei Innen besinden. In anberen falle wollen Gie freundlichft beibes gegen Erlegung ber fibliden fioften bejorgen unb anderen gaue bouen ven tetenonogie oeide gegen veregung der notigen nobien velorigen und meiner Jan ungefend julienden, da gerade jest der Karte und das Berzeichnis bei Berjorgung der Kusstattung für und gerden Beret jaden. Dir die berurfachter Umpfände im Gerandsbefen Dant und herzliche Geüße von Jean, Kindern und Ihrem in Ferundschaft gebenen

E. Dabms.

# Begrugung nach einer Reife und Bitte um Gefälligfeit.

3. 14. 8. 19 . .

Mein lieber Freund!

Sossentlich sind Sie und die lieben Ihrigen glüdlich und recht gesund and der Sommer-frische heimgesehrt, und haben Sie alle reichen Genuß achabt. Nach die Meinen sind beieber babeim, und gebt bei uns alles ben gewohnten Gang,

odgein, mie ger eines auco der gewohnten wing. Meine faren hat ben Jhorn für 19 . teine nene Sereind-Cielanis-Karte erhalten und bittet Sie recht berglich, ihr umgehend bief auglienden, en zu besorgen, wenn Gie keine für sie haben, da gerade seht bei dinkluten für Liechfeind Andklatting der Beilh ber neuen Rarte febr wunichenswert ift. Enbe Oftober foll Sochzeit fein. Richt wahr, Gie beforgen bie

Mit herglichen Grugen bon Sans gu Saus

alter Freund

Balter Sersielb.

## Gine Tochter bittet die Eltern um die Erlanbnis einer Reife.

Birfeufelb, ben . . Juni 19 . .

Liebe (Eltern!

Ans bem aufliegenden Brief werbet 3hr erfeben, bag mid meine Frenubin hulba gn einem laugeren Aufenthalt nach Braubenburg eingelaben hat. Ich habe rechte Gebulcht nach ber Genoffin meiner Schulgeit und bitte Ench baber um Gure gutige Erlaubnis gu ber Reife. 3fr milfiet mir freifich auch eina himbert Mart Jufqug gewähren, da ich von meinen jebigen Erharniffen nicht alles begleichen tann. Ich bente aber, von dem mitzunehmenden Gelde einen großen Zeil wieber gurfidgubringen.

Bubem ich hoffe, bag Ihr mir meine Bitte nicht abichlagt, bin ich unter taufenb Briigen

trene und bantbare Tochter.

Die Bitte einer Tochter (eines Cohnes) wird gewährt. Mahnebach, ben . . Marg 19 . .

Meine liebe Tochter! (Mein lieber Cofin !)

fiber bie Einladung, welche Dir Beine Freundin (Dein Freund und Schulkamerab) go folidt hat, habe ich mies, und auf Rutter, recht gefreit. Dir geben gern untere Erlaubnit au ber Reife, Auch werchen beir Dir einen Buichnt in gobe von lechtig Mart burch ged-auweilung überfenden. Du hattel sowr um hindert Mart geschieben, eine fo bobe Emme

halten wir aber nicht fur notwendig. Mußerbem mare es mir fcmer, Dir fo viel gu geben. Du mile, meine Gelversklunis sind auch nich bie beiten. Bie ind teine wohlhabenden Lente, ondern ich must mie mie indigen webe auch derigige Arbeit redlich verbienen. Richte bestoogeniger gonnen wir Dir Teine Reise. De mirt viel Schones ichen men hinterfre mandeergablen tonnen. Coreibe uns, wenn Dn abreift. Dit ber:lichem Gruf und trenem Gliernfuß

Dein Bater.

### Bitte um Raterteilung gur Rabitalanlage.

Panfin, ben . . Rovember 19 . .

Sehr geehrter Serr Titidmann!

Bie ich Ihnen icon vor acht Tagen in großer Frende mitteilte, ift mir ber ansebnfiche 

Run bin ich aber im Ungewiffen, wie id) bas Gelb am besten anlege. 3ch möchte bie

höchstmöglichen Zinfen haben, möchte aber auch fichere Papiere erwerben, bannt ich vor Berluften gesichert bin. Spetulationspapiere nehme ich auf feinem Fall!

Da ich mun in puncto Finaus gang ohne Berftandnis bin, möchte ich Sie ergebenft bitten, mir nach bestem Wiffen Borfchlage über eine gwedmäßige und ficere Antage bes

Gelbes gu madjen. Sid bitte aud, fich ju außern, ob es vielleicht beffer ift, wenn ich gar feine Papiere lauje, sween das Geld auf eine gute Sppothet gebe. Es ware mit sehr angeuehm, boenn Sie mit möglicht bab digen boeten Wat schriftig mittetlten. Sielleicht wäre es auch möglich, daß Sie in von näcklen Lagen zu mit peransklamen, damit wire die ache nach allen Seiten

ansführlich bejprechen tonnen. Bu ber Soffnung, baß Gie in bewährter Frennbichaft Ihren Rat mir nicht vorenthalten,

in ergebener Sochachtung

Frau Enimb Banffen.

Bitte um Raterteilung gu einer Reife.

Bittitod, ben . . August 19 . .

Mein lieber Serr Wanber!

Der Argt hat mir fur bie nachften feche Bodien einen ruhigen ftillen Aufenthalt in Sohenlift und Balbumgebing angeraten. Er hat mir and eine Reihe bon Orten in unferen dentichen Mittelgebirgen und in den Alben genannt, tennt fie aber ans eigener Anschaung nicht, ba er selbst grundsablich mabrend seiner Sommerruhe nur an die See geht. Sie sind ein jo vielgereifter Dann und find, wie ich weiß, in allen Bergen, Tafern und Balbern jo guten Rat wie gerabe bei Ihnen gu finben.

Chon im vorans beftens bantenb, verbleibe ich in Sochachtung 3hr ergebener

Siegfrieb Sagen.

# Ermagnung an einen leichtfinnigen Bruder.

Lieber Bruber!

Weiningen, ben . . April 19 . .

Ju ber fehten Boche find mir and einwaubstreien Areifen Urteile über Dich und Deine aufgirtung in Griefen Badie find mir aus einsudiefein greifen ibreife fieter Dich und Deuts aufgirtung in Griefert au Gesten gebraumen, die im die heiselt seinen. En ihr gleichnies, geber Jeff Seine Aufgere gefreine der die heiselt geber der gebraufte togfenüge gebraufte gebraufte der gebraufte der der geste gebraufte gebraufte togfenüge der gebraufte gebraufte der geschafte der gesche gebraufte gebraufte bollformunen aufgerichtendes Einsternamm im der mit zu fiele nachtunge, die zu als die der der gebraufte gebrau

Benn icon bie Rudficht auf bas Anbenten unferer vereinigten Eiter, bie Gorge für Deine tauftige Lebensbahn Dich nicht vor folden Ausschreitungen und Lieberlichteiten guridhalten, fo fouteft Du fie um Deiner Gefcwifter willen faffen, Die famtlich unter viel fcwieionien, fo fontest Du jee um Beiner Gejigkeiger winen infen, wie fomiting utaer bei junge, eingeren Berhälfniffen als Du, fich bemulben mitffen, eine fichere gutunft zu erringen. Dein anberantwortliches leichtlinniges Treiben tann aber nur qu leicht auch Schatten auf uns werfen, benn wir tragen ben gleichen Ramen, welchen hochzuhalten unfere beiligfte Pflicht fein follte.

3d erwarte, baf biefer Brief genitgen wirb, Dich gur fimtehr gu bewegen. Rur in bicfem Salle bleibe ich in briberlicher Liebe

Frang Suffer.

## Ermahnung an eine leichtfinnige Gomefter.

Muruberg, ben . . Juli 19 . .

Liebe Schwefter!

Es wird mir fcmet, Dich noch meiner Liebe gu berfichern, nachbem Du in fo leichtfinniger Beife Unehre über unjere Eftern und Deine Gefcwifter gebracht haft. Du weißt ja gar nicht, wie viele Tranen unfere gute Mutter fcon um ihr leichtfinniges

Andere and der eine Bereichte der eine Bereichte der eine Bereichte der eine Bereichte der Bereichte der Bereichte der Bereichte der Bereichte Ber abet ein Gelab jute taufend Madden von Eir in der Eropftadt exampen ist! Du wirft eine furze Sbanne Zeit das Spielzeug eines gemiffeulofen Nenfiche lein und wirft dann im itsfen

3ch befcmore Dich, loje bas Berhaltnis! Radje turg emfchloffen Schluft und tehre renmutig in dos Jous Deine filtern gurid. Du findet fier jeft noch vifen Erne. Db bos aber Deine ffern gurid. Du findet bier jeft noch vifen Erne. Db bos aber hohrte ber Foll sein burfte, bos ift mit mehr als gweifelboll. 3est fiese fich auf, wert Batte noch wieder berjohnen, wenn Du hier im Orte bleibft und Dit wieder eine feste Efellung

Geh' in Tich! überlege Lit Teinen ungeheuren Leichtlinn, laß ab von Teinem Wege. der Alch unweigerlich in Kot und Eiken lähren muß. Wenn Au noch einen Jaumen wo kindede und Geligkunftettele in Art des, de muß Tam neuen Au noch einen Jaumen wo sehn und die Selfelm löfen, die Lich ins Unglad Kürzen! fich favolle, von Dir gusagende Antwort gu erhalten. Go ichlecht tannit Du boch unnebgitich favon fein, bag Dich die Tranen und Bitten Teiner Angehörigen nicht mehr rühren follten.

3ch werbe Bater und Mutter immer barauf porbereiten, bag Du Dich gu beffern gebentse. Serzeisende Eltern wirft Du dann bier vorsungen. Es foll alles vergesten und vergenen geben fein, wenn Du schnelden Entigling fassel geben bein, wenn Du schnelden Entigling fassel nie bei Babne eines ordentiden In biefer Erwartung bin ich

Deine fich um Dich harmenbe Schwefter

### Bormurf megen Rachlaffigleit im Schreiben

Manfter, ben . . 3nfi 19 . .

Lieber Oltofar!

Nad Deiner nicht eben rudlichlovollen Getochnheit haft Dn trieber ben üblichen Termin perfireiden faffen, an weichem nach nufern Berabrebungen ein Brief von Dir eintreffen foltte. 3d felbit wurde weiter leine Bemerlung mehr barüber machen, fonbern warten, bis traenb. eine Bitte ober ein Bunfch Dich dur Erfüllung einer Pflicht zwingen, welche tindliche Liebe und Räcklicht glein ichvot vorschreiben sollten. Unsere aute Mutter aber, welche nicht benten Ionu oder will, daß die Berjammis unt Teiner Leichsfertigleit entspringt, qualt fich mit Beiforguiffen, und um ihr biefelben zu verschenchen, sorbere ich Dich hiermit eruftlich auf, ungehend gu fcreiben.

In Anfnuft aber wirft Dn wohl baran tun, bunftlicher und rudfichtsvoller im Schreiben an Deine Ettern gu fein. Es gibt boch noch febr viele Gelegenheilen, wo Du uns, Deine ftets fren forgenden Eltern, gern gebrauchft. Sute Dich, bag ich bann nicht and fanmfelig werbe

und Dich in Deinen Berlegenheiten in Ungewiftheit laffe.

Soffentlich fannft Du Dein nnarfiges langes Schweigen noch entichnibigen. In biefer Envariung bin ich Dein Baler

Chnarb Mefferfdmibt.

#### Warnung au den Cohn, fich ju überarbeiten. (Brief Rismards an feinen Cobn )

Sarsin, ben . . Dliober 1886.

Mein lieber Serbert!

Deine Arantheit in Crinnerung ju bringen. Schwae Dich um meinetwillen, wenn Die es nicht im eignen Jutereffe tuff; ich tann Deinen Beiftand nicht miffen. Ge ift niemand in Die Cachwe charm Anterije tuj; toj tum Bellien Serjano nige mijen. De in neumon di die Sandaga und in neiene Anjaden de eingeneish, daß ein Eriah möglich wöre. Ich die illenen Seft meiner Jahre mo mich jesste pro patra einfehen, aber ich hobe feine Aufage mun Sertius, der seine Eshae und deren Ingend auf dem Altiere des Einschlieterfest mich schadelter. Ser allem schone und erhalte Tief, Lebend und geine Houng Du dem Batertande große Dieufte leiften und mir meine Anigabe febr erfeichtern. Berbirbft Du Dich, fo trifft In nicht Dich allein.

hier geht es gut; tafter Bind, bienbenbe Sonne! 3ch gruße Did, mein geliebter Cobu Dein v. B.

### Borwurf und Frage wegen gu langen Schweigens.

Ponit, ben . . Januar 19 . .

#### Siefer Brubert

Gin halbes Sahr ift jest babingegangen, ohne baf ich einen Brief ober and unr eine tichen) Musfichten machen und bergleichen mehr. 3ch habe mir allerlei Gedaufen barner gemacht, was Dich abhaiten fonnte, uns fo

an bernachlaffigen! Bift Du benn frant? Allanvicle Arbeit baft Du boch gewiß auch nicht. as veraumfliffent bist. Du benn frant? Allienteite treelt beit ein von geruff aum der weiten frankt vertigen, die bief, die zu nicht elle Konact eine Einste oder auf mit eine halbe Einste gelt hätzte, um Seinen nächten Einstsernankten einige Jeilen zu ihreiben. 30 polie, Du wirft mes nun wohl bald aus mierer ingemichteit einem einem recht ansführtlichen Ariel schreiben. Die freuch freiber baben, ans konnt jertungeben und bieber ansführtlichen Ariel schreiben. Die freuch freiber baben, ans konnt jertungeben und bieber

ben Diten unfered Baterlandes mit bem Beften an vertaufden. Bie fieht's in biefer Begiebung

mit Deinen Ausfichten? Bas machen Deine Privafinbien? Soft Du Dich in ber englischen und frangofischen Sprache icon fo vervolltommnet, baft Du baran benten tannt, fangere feig ins Austand gu gegen. Es tann ein Austandsaufenthalt für Dich nur von Borteil fein, Mes bies intereffiert und bod und ift es eigentlich gar nicht zu verzeihen, daß Du fo fcmeigfam bift und nichts bou Dir boren laft.

Und geht es hier im allgemeinen gut. Wir haben ja auch unfere fleinen Sorgen, aber ein frober Mut und ein gewiffer Lebensobtimismus halt uns immer aufrecht. 3ch war mebren Bodien au einem bojen Katarrh erfrauft und mußte auf vierzehn Tage in ein Canatorium. ging nach Balbheim und hatte mich bort in reiner Luft und bei guter Bflege - einer mafren Mastifur - recht gut erholt. Meine beiben wilben Jungen machen schon fo viel Larm und Bullet. - ten Banfe, daß ein milbes fauftes Schweiterden ihnen und mir wohl zu gonnen wäre. Aber wer kann's wiffen? Frennb Abebar geht feine eigenen Wege und richtet fich nicht nach den Wilnichen ber Eftern.

Schwester Marie wird fid) voransfichtlich gu Oftern verloben. Ihr Undermabiter ift ein hiefiger berwitveter Gewerbetreibenber, der in febr guten Berhaltniffen lebt. Bwei fleine Mabchen erhalt fie freilich gleich mit in die funge Ghe. Bei der geoben Liebe imferer Marie gu

fleinen Rinbern burfte fie aber eine gute Stiefmutter merben. Id habe Dir jeht eigentlich ichon gu viel von uns gefchrieben. Erft ichreibe nun aber Du, ehe wir Dir noch mehr ergablen. In biefer Soffnung bin ich

Dein etwas ärgerlicher Bruber

Mireb

### Warnung bor Genufincht und Empfehlung eines nutlichen und anfriedenen Lebens.

Silbburgbaufen, ben . . Oftober 19 . .

Mein lieber Gohn!

Ins Deinem lehten Briefe habe ich erfeben, bag Du unter Beinen Gefcfaftstollegen recht leichtflunige Junglinge baft. Ich freue mich, bag Dir ber Bertehr mit biefen jungen Leuten nicht gujagt, und bag Du lieber Umgang mit ernfter ftrebenben Mitmenfcen fucht.

Die Saubtfache in unferm Beben ift body bie ernfte, gielbewufte Arbeit. Die Freuben welche ber landläufige Umgang und bas Leben und gum Genuffe barbieten, find bon einer folligen Art und Beichaffenheit, daß sie nur bei einer mößigen und bebingten Berwendung ihrn wohltätigen Einstuß auf und ängern tonnen. Der Unnaftige, der alles mit haftiger Gier und mit einem Male gu bestien und gu genießen ftrebt, beraubt fich felbft ber Freude eines mabren Gennfies. Er übersättigt fich fcmell, und vergiftet fich baburch fein Leben, fo febr er es auch liebt. Rur berjenige, welcher magig genießt, wurzt fich fein Leben und erhoht bie Frenben und ihre Annehmlichfeiten; er barf fich mit Buverficht veriprechen, fie fich rein und ungetrubt und lange gu bewahren,

Der eble, verftanbige und lebenslinge Mann genießt baber bie Guter und Unnehmlich feiten ber Erbe und ihre Frenden mit Magigfeit und mit einer wohl berechneten Enthalifor feit. Er weiß gleicherweise gu entbehren und fich bas Leben angenehm gu machen und aber ichreitet weber für bas eine noch fur bas andere bie Schranfen, welche ihm fein Gewiffen feiner Ummaniafeit.

Aluge Maßigung ift bie Birfung einer Charafterbilbung und bie wichtigfte Grunblefte innerer Gebiegenheit und glutiebenheit. Tie begindenthem greuben bes Weben entlyringen aus einer damit der benit vor der der benit vor neben der geschen greuben geschen geschen geschen der bestieben gewährt filch in einer Brandbarteft und Rückliffamfeit; die wahre Andere Runner berührt sich in einer Brandbarteft und Rückliffamfeit, in seiner Genefiganteft mit möglich berührt filch in einer Brandbarteft und Rückliffamfeit in filene Genefiganteft mit möglich wenigen, fowie in feiner Entichloffenheit zu allem Bernunftgemäßen.

Arbeitfamleit und eine gut eingefeilte und weife geregelte Tatigleit fuhren, wie jebr andere Tugend, ihren eigenen 20ch mit fich. Der feige und seigene Langeer parente bei mit fich. Der feige und seigige und seigige Arbeitet, der feine erkeit immer dem Bahren, Guten und Edlen vidmet, braucht das Bergnügen niemals erh fannt in weitere Frenz zu sieden; denne Stietet stiel stim von setst dar; wöhrend der Zusse. ber Mügigganger und Schwelger es mit leibenschaftlicher Begierbe allenthalben auflucht unb es doch niegends findet. Wechsel ber Arbeit ift auch fcon ein Genuß, Aufenthalt in ber Natur ft ein Sochgenuft, obes Aneipenleben ift fabe! Befalte, lieber Softn, Teine im festen Briefe geauserten Ansichten und Du wirft Dich jeitlebens zufrieben flühen und Genilfe ber ebefften und beften Art haben.

In ber hoffnung, bag es jo geichebe, bin ich

Dein Rater

#### Bormurf megen einer boien Nachrebe.

Gelfentirchen, ben . . Oftober 19 . .

weren Erich Reibeifen!

Bisher habe ich immer geglaubt, in Ihnen einen besonnenen und verständigen Mauu gu sehn. Leiber bin ich zu einem anderen Urteil gekommen. Sie haben in der Gesellschaft berichiebener herren im hotel "Noter Abler" am gestrigen Sonntage unbegrundete boje Nachreben uber mich gebrancht. 3ch wundere mich um fo mehr barüber, ba Sie noch vor lurgem mich Ramen bes Berkeumbers zu nennen, ber Ihuen angebild Gewähr bietet. Ich bin gwillt, ber Sache burch eine Berkeumbungslige auf dem Grund zu geben, würde es der, wenn Ele Ihren Newhistennen nicht binnen beie Lagen nemen, bedaueren, gegen Ge felbt, als dem Ausiprecher ber Berleumbung, gu flagen.

Motsonutage

Amonbus Blundt.

Borwurf megen ungunftiger Rachrede. (Mn eine frübere Pringipalin.)

Geefirte Grau!

Rabeburg, ben . . Mai 19 . .

Ju meinem nicht geringen Erftaunen ersuhr ich gelteen burch eine belannte Kann, boft Gie fich in fehrer Zeit jehr ungunftig über mich, meine Fähigleiten und mein Bercholten aus-albrochen haben. Ich bin dowon um so peintliche überrasch, als ich mie bei aller Bescheinheit oftwogen heber. Ih in down um se prinlifere iherensig, die ih mit bei alte zesselkriebeitet word segen der, nigheren mienen Ausgenfalletet in Ihren valler miene Ihren die erfüllt und put leiner Kinge Kalaß argeber um bahre, heben ihr eile gelte gestellt und put leiner Kinge Kalaß argeber um bahre, heben ihren eile gestellt gestellt die gestellt und gestellt die gestellt und gestellt. Die gestellt und gestellt die gest

Radrebe untergraben faffen. Dochachtung@poll

Abjage an einen unmurdigen Freund.

Bingen, ben . . Oltober 19 . .

herrn Dito Scheerbaum. Die Gelbfiedung gefen den je wen Ihnen, der Gie nein Vertrauen so schiede in bei gefen bei bei gefen bei Gelegen und meine Gerundickt so falecht ehren, vollemmen gurückzusten. Gie baben sich Gelegenzielt bei lehen Selfe in einer Weife mit gegenster beite benommen, bie ich von Ihnen, als is Ein noch nicht genammen auch eine der bei bei ich Gele noch nicht genammen. 192

Mag Ihr Benehmen nur aus seichtiertiger Echjvahhaltigkeit ober aus aubeten Beweg-gründen entsprungen sein, — für mich bleibt sich das gleich, ich werde mich auf ieden gall davor zu hilten wissen, Junen wieder Anlah zu ähnlichen Benetien Jürer jogenamute "vollesse davor zu hilten wissen, das der daswillen Verkrumdunge, und Wallebund und gestellt der heit und Ehrtichfeit", die nichts als boswillige Werkeumbungs und Natichjuck ift, zu geben. Ich wünsche auch nicht, daß Sie etwa wieder Annäherungsverinche machen.

Dit gebührenber Achtung

## Rlage über einen gemeinjamen Freund.

Minben, ben . . Anguft 19 . .

Willi Chrlich.

Mein lieber Eruft!

Den gangen Bormittag über habe ich mir heute ben kopf gerbrocken, was wost der kied fig gewelfen kin tonute, daß unter gemeinfamer Kreund beinrich mich gestern abend in daßligter Weife linds fiegen ides 3.0 finde feinen Grund zu feinem Bergalten mich dan nur annehmen, daß augenwicklich Bergalten wecktet hat. Benn Du etwa weißt, bag ein anberer Grund, vielleicht auch auf meiner Geite, borfiegt. fo fei fo offen und berfchweige ihn mir nicht. Schon mehrmals fchien es mir in ben febten O fet 10 offent ibn vergenerige syn mit mur. Sopen mentmals jonen es mit it ben eigen eine die fest di überhaupt nicht mehr au breien verfebren.

In ber Soffnung, bag Du mir balb Radricht geben tannft, bin ich

Walter Löbfe.

### Borwurf wegen eines unterlaffenen Befuchs.

(Un eine Freundin.)

Strelig, ben . . Marg 19 . .

Liebfte Freundin ! Seit feche Bochen haft Du mir Deinen lieben Befuch versprochen, ihn aber immer noch nicht gemacht. Ich würde mich boch seine steuen, wenn Du wieder einen Nachmittag bei und aubringen wolltest. Bis Du eina frant? Haften Bich denn so viele Arbeiten ab? Ober habe ich irgende eines berechunder, das Du Tich micht seben fagt? Meine Angehörgen deben school der

mehrmals ihre Bermunberung barüber ausgesprochen, bag Du jest gefliffentlich unfer hans gu-Gib mir, bitte, balb Rachricht ober, noch beffer, tomme recht balb felbit, um gu beweifen,

baf Du mir noch ebenfo in alter Freundschaft gugetau bift, wie ich Dir. Deine Did liebenbe

Triba Mobrberg.

## Mahnung, etwas boren gu laffen.

(In einen Freunb.)

Wittstod, ben . . April 19 . .

Mein lieber Mbolf!

Es find jest volle brei Monate vergangen, und ich habe tein Lebenszeichen von Dir er halten. In Deinem lehten Briefe berfprachft Du mir, mir von Deiner bevorftefenden Reife ofter burch Boltfarten Gruße und Rachricht über Dein Befinden gu fenben - aber ich habe weber Anfichtstarten noch Briefe erhalten. Ich fann nicht annehmen, bag ich in irgend einer Beife Dich gefrantt habe, fo bag Du mich absichtlich vernachläffigen wollteft. Benn Du alfo noch in Sisberiger Frembichaft mir ergeben bift, fo mache Deine Unterfaffungefunde wieber aut und

fdreibe einen ausführlichen Brief

miberacifen und alle Mitglieber bes Mubs murben fich freuen, wenn Du einmal wieber an unfern Abenben teilnehmen tonnteft. Es lagt fich boch gewiß einrichten, bag Du gu Oftern ein ober amei Tage gu uns hertommft

Bor allem aber gib nun enblich balb Rachricht

Deinen

Dich herglich begrußenben

Wriebrich Stolte. Mahnung, geliebene Bucher gurudgngeben.

### Salgwebel, ben . . Februar 19 . .

Gechrter Berr Burftel!

Rit bem Durchschen meiner Bucherschäfte beschäftigt, bewerte ich zu meinem Erstaumen, bas Sie mir bie Ihnen vor einem Jahre geliebenen beiben Bucher "Balballa und Dlump" von Guft. A Mitter und "Geligide ber Deutschen Nationalliteratur" von Allmar und Rade noch nicht gurudgegeben haben. 3ch liebe meine Bucher uub habe Ihnen bamals ichon gejagt, bag ich fie ungern verborge. Alle biele Sachen find fo außerorbentlich billig, bag fie fich jebermann felbit beichaffen fann.

3d bitte Gie bringenb, mir bie beiben Buder nun enblich gurudgufenben. Dodachtungsvoll

Abalbert Streber.

Warnung bor unpaffendem Berfebr. (Un einen Freunb.)

Stuttgart, ben . . Ditober 19 . .

Mein lieber Rarl!

Du wirst es mir als Deinem alten Schullameraben und Freund nicht übel nehmen, wenn ich heute ein eruses Bortlein mit Dir rebe. Ich habe es zu meinem großen Bebauern und mit wahrer Betridbind Semertt, haß Du jeht in einem Areise bertehrst, ber deinen Bilbungsftandpuntt und Deiner Erziehung gar nicht entspricht. Die jungen Leute, Die in bem Stoofichen muffen boch immer bebenten, meffen Rinber wir find und burfen unferen Eltern feine Unehre machen. 3ch wurde Dir freunbichaftlich raten, ben Umgang gu meiben und Dich wieber Rreifen angumenben, bie fur Did paffenber find. In bem betretenen Geleife tannft Du nur moralifden und gefellichaftlichen Schiffbruch leiben

Meine Borte merben querft ein Gefühl bes Unmute in Dir auslofen, überlege Dir aber in filler Stunde meine Barnungen und Du wirft ficher einsehen, bag ich recht habe. Der ge-bilbete junge Maun foll aufwärts in die hohe freben, nicht aber in ben Schung hinabfinten. Es gibt bann balb gar feine Umfebr mehr! Benn Du auch guerst ärgerlich wegen meiner Moralpredigt bift, so hosse ich boch, Du wirst mit später nach Dant basur spenden. In getreuer aufrichtiger Freundschaft bin ich

Max Freimut.

### Mahnung an eine Edwefter, forgfältiger ju ichreiben.

Pojen, ben . . Oltober 19 .

Qiehe Schmeiter! Es macht mis viel Bergnugen, bag wir fo oft Briefe von Dir erhalten, aber auch -

nimm es mir nicht übel - viel Muhe! Es erforbert wirflich Rauft und Anftrengung, um beraus au belommen, was in Deinen Briefen bie Salen, Striche und Schnorlei alle bebeuten follen! Richt felten fceint eine gange Beile nur ein Bort gu fein. Dit ift eine Geite mit Tinte mie mit ichwarzem Cand beiprengt: haning and bas Blatt beschmunt. Das, liebe Schwefter, ift nicht febr empfehlend für Dich und - eine Rudfichtelofigleit gegen bie Empfanger Deiner Brice. Es wird als Rangel an Lebensart, als Rangel an Achtung betrachtet, und also übel aufgenommen. Es macht einen baglichen Gindrud, ber nicht geeignet ift, Gunft und Runcigung w ermeden. Beder wendet fich bon einer folden Schrift mit Bibermillen ab, und gibt fich feine

Mitbe, fie gu lefen! Co, bas ware meine hentige Epiftel! Ich habe etwas icharf, aber mabr gefprocen, Bater ift gang meiner Meinung. Beffere Dich alfo in Bufunft und fei gartlich gegruft von nus allen, befondere aber

bon Deiner getreuen Schweiter Muna Robell

### Warnung bor einem Dienftmadden.

Miteufirchen, ben . . April 19 . .

Cebr geehrte Fran Amterat!

Durch meinen Mann erfahre ich, bag Gie bie Tochter bes bieffaen Arbeiters Rofchored in 3br Saus nehmen wollen. Die Minna macht ja auch einen außerlich guten Ginbrud; uach den Erighrungen aber, Die meine Schwester mit ihr im vergangenen Jahre gemacht bat, balte ich es für meine Blicht, Gie bor bem Madden gu marnen. Gie hat fich mehrmale ale frech und nub tijmerlich ermiefen, lieft auch in ber Chrlichfeit viel zu wünichen übrig. Die Arbeit ift ihr nicht febr aus berg gewachfen; bagegen bummelt fie mit Borliebe gern mit ben Golbaten berum Meine Comefter war frob, ale bas Mabden ihr Sans verlaffen hatte. Gur Ihre Rinter if Die Minna auch gar nicht geeignet, ba fie oft recht robe und frivole Reben führt, ohne auf bal jo leicht auch im Bofen gu beeinfluffende Gemit ber Unetwachfenen Rudficht gu nehmen.

36 will gern gugeben, bag es bentgutage ichwer ift, ein gutes branchbares Madchen gu belommen, jo viel Andwahl ift aber immer noch porbanden, um nicht ein jo minderwertige

Wit den besten Empfehlungen, and an Ihren herrn Gemahl, bin ich

Shre Thuen frembichaftlich angetone

Mina Beftel

Energifde Inrudweifung boswilliger Radireden und Aufforderung gum Widerruf.

Mtong, ben . . Ditober 19 . .

herrn Frang Schaff.

Es ift ein Beweis von Leichtfinn ober von Bosheit, wenn jemand über anbere Gerachte berbreitet, Die ibren guten Inf verlegen ober ihnen Chaben gufugen tonnen. Gin gebilbtter Mann bemult fid vielmehr, üble Rachreben gu unterbruden, ja, wem moglid, ju wiberleget und dies um fo cher, je weniger er von ber Sabrheit, ober je mehr er bon ber Grundlofigleit derfelben fiberzeigt ift. Gefehe schreiben ein solches Betragen vor, indem jie beifenfan be frasen, ber fich ehrenrichten Angerungen über andere an fontlen kommen last, wenn je enden eine and wirftich gegründet waren.

Gie haben fich erbreiftet, an einem öffentlichen Ort por mehreren Bengen iber bei Stand meines Gefchaftes nachteilige Angerungen fallen gu laffen. Bu meinem Glid ift aled,

was von Ihnen behanptet worbes ift, Luge und Berleumbung.

Cogleich also Ibre Außerungen taum eine nachteilige Birtung bervorungen imftande

Bilbelm Sürn.

Remertung: Der Siderbeit wegen lift man folden Brief auf ber Beit geftelderiben .

### Mahnung wegen ausgelegten Gelbes.

Golban, den . . Eftober 19 . .

#### Geebrier Berr Tidirid!

Seifen im verben die fich woch einmern, daß ich im Jamuer bei Gelemblet bed Beite im Sering ihm Menkelten über die dem instellende, mit die ungelich er sich versielne batten. Ih gas Uhnen auch nich die imferm Modiumobergebn field Wart bar, die erried Jame die Geleichglier in der gere, die ich annehmen muße. Im regelte Ziel mit in im Seite mente veransiegem Gelode zu gelangen. Die nichten geleich gelongeren bei ein die getaufen. Est im beit mittere Benate mit der in der Angelte der geleich gel

In aller Sociaditung

Shr

Bris Stilling.

#### Bericharite Dahnung.

Berlin, ben . . Marg 19 . .

#### Geehrter herr Bogel!

mark William

Fran Grifa Tulpe.

### Ermahnung an einen leichfertigen Gobn.

Rotberg, ben . . Juni 19 . .

#### Lieber Bittor!

 ausammen und forge, bag Du mit Deinem vollftanbig austeichenben Lohn auch austommt! Rernere Schreiben nu Gelb tounit In Dir fparen, bas Borto ware fortgeworfen. 3d gernere Schriften fin verftänigen Brief iber Lein Leben und Teciben. Fretue sehr windige aber öfter einen verstänigen Brief iber Lein Leben und Teciben. Fretue sehr wide, wenn nun wirklich einmal die ewige Bettelei um Geldsendungen ausgebet. Du brouch bas großftabtifche Berliner Leben nicht fo gu genießen, bag mein Gelbbeutel bobei mit gefeer mirh.

Dein Bater.

#### Ermahnung und Warnung.

Reibra, ben . . Januar 19 . .

Lieber Bobo! (Geehrter Derr!)

Nach langerem Schwauten muß ich mich boch entidliegen, Dir (Ihnen) ernftliche Bormurfe

es şu spat iff. Lisht Du (stosen Sie) die selfende Hand zurück und weist Du (weisen Sie) die wor-nande und mahnende Stimme ab, so hast Du (haben Sie sich) Die Volgen selbs payaichreiben.

Bu aufrichtiger Freundichait (Liebe) Dein (Ihr)

Eginharb Danfeler.

### Gin Greund betlagt fich über Entfremdung.

Gehr geehrter berr Dettbarn! Lieber alter Freund!

Chonbau, ben . . Mora 19 . .

3ch bin ju meinem großen Bebauern nicht barüber beruhigt, ob ich bie Anrebe Just bid an meinem geogen vopanern nigt barnber vertigigt, od ich die Geemte bertigigt, od ich die Geemte berind auch mit Jyrer Justimung noch weiter beauchen bars. Frührer schrieben bei mit boch auch ab nub zu und nahmen au meinem Erzehen in guten und schlimmere Deen regen boly ding do and a min insuren an incinent ergeger in martin and article. Die Briefe, die ich zuleh von Ahren emping, sind aber so sehr von einem Gelek flüßster durüffbaltung burchneht, doch ich gang irre geworben bin an dem guten Seefdouwich des stellten guidgen und dehand. Ich little Sie, do mit Ihre Offenbergigtett stütze immer als Borbild erichienen ift, mir offen und ehrlich die Grunde mitguteilen, die gu biefer Erfolnung Ihrer Buneigung und Freundichaft geführt hat.

Es ift mir abjoint ummoglich, ju glauben, bag ich Ihnen in irgenbeiner Beife ju nobe getreten bin. Gollte bies aber unbewußt boch gescheben fein, so bitte fich offen auszupreden. Schon jest bitte ich gern um Entichulbigung, wenn ich in trgendeiner Weise Gie getwalt haben follte. Dah Gie bei Ihrer mir früher oft gezeigten Vorurteilslofigfeit und Genechtigfeitsliebe etwa Ginflufterungen britter, mir feinblid; geinnter Berfonen follten Bebor gefconti haben, tann ich unmöglich annehmen.

Es mare mir eine hergenofreube, wenn bie früher amifden und bestanbenen guten Besichungen, die sich im Duchhrechen aller unserer Berhöftling ein den regen personischen und, nach meinem Fortgange von Bredden, im regelmäßigen schriftlichen Berkehr zeigten, mieter herzeitelt weidern. Ich habe im den lehten Monaten viel erfebt und voutde Ihnen gem wieder mein berz ansschiftlich.

Alfo tun Gie mir ben Gefallen und angern Gie fich gang unumwunden. Ich ematte mit Ungebuld Ihre werte Antwort und bin, indem ich Gie in alter herzlichteit begrüße, Shr

### Mutwort auf voritehenden Brief.

Dresben, ben . . April 19 . .

Gehr geehrter herr!

Auch mir hat es feib getan, bag unfere Frennbichaft nach und nach auseinanbergegangen ift. Aber - offen fei es gefagt - bie Schuld tragen Sie einzig und allein. Gie wüllchen Offenheit und Gie follen fie haben!

Gie haben nicht allein in Ihrem Stammtifcfreife, wie ich aus gang ficherer und mir glandbulledig erscheinender Linelle weiß, Poethalf tinigende, aber bos mis gibt better find und glandbulledig erscheinender Einelle weißerungen gefam. 3ch fann es beripfelsweiß unter Einen tilter glandbulle grant gefan gab fann es beripfelsweiß unter leiten tilter bit grant gefanden guscheiner, das gibt über meine, de nicht mehr junge, dere bod fiels eferenverte fabben anfristen, daß ein über meine in nicht mehr inng, aber boch siest eisenwerte Geberster übernangen, wie "alle Gedaufer", "Tenangerschlete", "verfaredem Gestaufer nich ist der Ihren und Chrenfrantenbes gerebet wird.

Das find meine Grunde, bie mich beranfaßt haben, vericoloffen gegen Gie gu werben und weshalb meine Briefe fparlicher ansgefallen finb.

Benn Gie in ber Lage fein follten, meine Ginwürfe gu miberlegen, fo follte mir bas fehr angenehm fein.

Ergebenft

Mbrecht Dettbarn.

#### Biederantwort in boriger Korreipondens.

Schanban, ben . . April 19 . .

Werter Freund!

Erof allebem und allebem nenne ich Gie noch fo! Ihre Offenheit ehrt Gie und gibt mir erwünsigte Gelegenheit, Ihnen hoffentlich alles anfantlaren. 3ch werbe mir erlanden, in ber nadhten Boche nach Dresben gu tommen und werbe Gie bann perfonlich anffuchen, um all bas, was und andeinanbergebracht hat, Ihnen mit Borten, Beweifen und Bengen granblich ju Be ift ja mansftehlich, bag britte Berfonen, welche wiffen, bag wir ranmlich getrennt

find, biefen Umftand in boswilliger, minbeftens aber in feichtfertiger Beife benntt baben, um in nufere Freundicaft Breiche gu legent
Die Enbablicht biefer Eblen ift mir noch nicht gang flar; ich hoffe aber, balbigft bahinter

an fommen. Beuehmigen Gie borfanfig noch einmal bie Berficherung neiner ausgezeichneiften Dochachtung und noch nicht geftorten Juneigung, wenigftens nicht von meiner Geite geftortent - und feben Gie bis gur munblichen Unterhaltung aufrichtig freundichaftlich begrußt von

Rhrem fich gewiß rechtfertigenden Freund Chmin Bollershorf

#### Beidwerde an einen Grunditudonachbarn.

Steinach, ben . . Juni 19 . .

Geehrter herr Tiger! Coon wieber befchwert fich meine Fran baruber, bag Ihre Rinber und Arbeiter bie Ihrem danse zunächst liegenden Blumenberte meines Gartens dadurch schällen, daß dieselben Späswasser und schmutziges Küchenvasser hinunterschütten und allerlei Absalle von Obst, faffen werben.

Mit freundlichem Gruße bin ich

The excebence

Bilhelm Sporleber.

#### Rechtfertigung an einen Freund. (Gotthold Ephraim Leffing an feinen Freund, ben Dichter Gleim.)

Berlin, ben 10. Juli 1758.

#### Lieber Frennb!

Bas werden Sie von mir beuten? Ich genieße in Jyrem Haufe so viel Freundschie, jo viel Hössellicht, ich mache noch vbendrein Schulden und bente ebenso wenig daran, mich sir jene zu bedaufen als diese abzutragen. Were verzeihen Sie mir immer, daß ich Sie mire die jenigen meiner Frenude rechne, mit denen ich mit auch eine noch größere Unregelmäßigleit er lauben durfte. Ich die indes kennt gedelen, ich die verreiß und verbeer betreiß geochen, di Jobe Betrutiß, ich habe helchältigungen gehabt. – Doch wogs diese mitschuligungen? Ich weiß, Gie haben mir meine Rachlaffigfeit icon vergieben. Bas machen Gie nunmehr? Denn etwas werben Gie boch wieber unter ber geber haben.

Bie fieht es mit ber vollftanbigen Ansgabe Ihrer Berle? Liebfter Fremb, wir werben alle

Tage alter: laffen Gie und balb tun, toas wir inn wollen.

Seht schiefe ich Jhuen nun erst das Geld wieder, welches ich Ihnen abgeborgt habe. Es waren doch nicht mehr als sechs Goldbinder Beahrbastig, ich nun mich schämen, wie ich in dergleichen Sachen so aus, und gar ohner Kachbensten sein eine Am ber die Binder, die ich dem Ihnen habe, branche ich noch. Ich branchte noch sogar eins ober zwei mehr, die ich bei Ihnen gesehen habe; aber — als wenn Sie Ihre Bucher nicht selbst branchten! Wenn es noch Goldftiide waren! Leben Gie wohl, liebfter Frennd!

Ihr berglich gritftenber

Gotth. Ephraim Leffing.

### Beichwerde über einen Anaben an beffen Bater.

Offeiwit, ben . . Februar 19 . .

#### Gehr geehrter Serr!

Ich bin leiber verpslichtet, im Interesse meiner Famisie über Ihren Sohn Sieglich, ber die Quarta des hiesigen Ghunnafinms besucht und bessen Mitschiler mein Sohn Angust if. bei Ihnen eruftlich Beichwerbe gut fuhren. Siegfried hanfelt meinen Anguft, wo er nur tann. Er fchlagt ihn auf ber Strafe nub

im Generates spages auf metern Angelt, des er nur fann. Er feltigt fin om der Errete till Gelief i fin och ber Errete til Gelief i fin en der Errete til Gelief - ble til de liefere til gelief i gren der Gelief - ble til de liefere til gelief i gelief i gren der Gelief - ble til de Gelief - gelief -

fehr ernfte Folgen für Ihren Gobn haben.

Dochachtungsvoll

Dito Rerger, Plempnermeifter.

### Reichmerbe über einen Sansreiniger (Bortier) an ben Mirt.

Allenftein, ben . . Dars 19 . .

Geehrter herr!

3d fühle mich berpflichtet, Ihnen bon bem unhöflichen und ungngemeffenen Betragen op nige man seephilatet. Zigen som om unpopingen into unengemeljeren Betrager bet kern Directorsk, mirere Sampsortiers, Brustinis in geben. Blich big mit, forbeten and neiner Ram und enberen Daubberobjuren gegrunder bebiert fijd. D. böfil umpflijender jeeder Röchestein: May derendjolijfale et jet il languare Bet in auffälliger Ziele je mit Mildere, won bod in erlier Dink bad Expoperationism. Dich angabben und Danbeltigleiten gefest. Mit forer Amilie plat er er gil Ettert, Vejadnere beit man flas plat denbeb oft toden und Innbelieren. Bie es mir fceint, ift er bem Alfoholgenng ftart ergeben.

niere eine jegent, je eine mitgegigen par ergenen. Ich eine gegen gegen

Nochachtungsvoll Parl Lofdbranbt. Saubtfaffeurenbant.

Reichmerde über einen Lebrling an beffen Bater.

Torgau, ben . . Februar 19 . .

Geehrter Serr!

Es tat mir feib, Ihnen hente mit begründeten Ktagen über Ihren Soln diese laufen um miljen. Er hat ihn in lehter Jeit der ber krieft unschläßig und unordentlich geziel. Geber ich oder die alleren dichiffen ihn Servorrungen und Ihrendungslungen, de anweitet er fleibe la trohjere und frecher, genn umangemesfemer Weife. Ih gehinde Sie, Jiese vollertichen Gehinde geweichen, wie der gehind geworchen, wie der gehind geworchen der gehind geworchen, der gehind geh

3ch habe ihm gestern noch einmal ernstlich meine Meinung gesat und ihm noch eine Bode drift gestellt. Besser jich jehre Arbeit und fein Bechalten in beser geit nicht gan bedeuten, jo int de gezonnen, ihn and ber Lebe und aus meinem gang au weifen.

Erbmann Schabe, Rürichnermeifter.

Entichuldigung wegen einer unterlaffenen Lieferung.

Molisberg, ben . . Mars 19 . .

Gebr geehrter Berr!

36 muß vielmals um Enischulbigung bitten, doß ich den zu Connabend versprocenen Amug nicht serig fiellen tonn. Ich bin leibst ertreunt nud kann gurzeit nicht arbeiten. Swife erchtet ich um noch bie Rachricht, doch sich nich ochsise ben rechten Arm bei einem Fall ge-brochen hat. Ersah kann ich unmöglich schaffen.

3d bitte bie Addinnehaltung bes vereinbarten Termins gütigit zu entichalbigen. So balt die trapul möglich ist, liefere ich ben Angus. Ich bente in spätestens vier Tagen mir einen Gesellen and Magbedung berechtigt zu fibben.

In borguglichfter Sochachtung

ergebenft

Rojua Wegelin,

### Entichuldigung nach einer unabsichtlich jugefügten Grantung.

Commerfeth, ben . . Januar 19 . .

Meine fiebe Erifa! (Mein fieber Otto!)

Wein Gemijien treite, mich, an Sich nach feute foll dennbä zu feinelben. Du hat beit denmen rech, her meine alberenn Bencharten beute vormitten unwillig zu jein, belger Freunden Weigheiten famier Freund budread) erähölte mir beute nachmitten im Elobbustische mie bile Da an mich bilt. Ich absourze, bol jich hierte mieten Western, bei die die kanden Schrege aufgreicht milten wollte, be viel Sichtgelet verberg, die — ohne baß ich die Berehälmise Westelliche — Sich ich wer kelnen mutten.

überbildte — Tich javoer tränken mußten. Ich ölite Dich dere steemit herzlichst um Berzeihung! Ich hoffe, daß das offene Ungekändnis meines Bereichens Beinen Jorn entwossienen wird und denke, unsere Freundschaft wird durch die Meckerei night länger gerküld werben.

durch die Rederet nicht langer gerkubt vorben. Rimm also bie reumüttige Sünderin (ben reumüttigen Sünder) wieder in Gnaden an, bie (ber) Dich auseichtig grüßt

ale

Deine (Dein) ergebene (ergebener) Erna Kott (Melchior Kaiferlingk.)

### Suticuldigung wegen Richtericheinens gu einem Fefte.

Dramburg, ben . . Juni 19 . . Sehr gechrier herr Miesenberg!

Ach bitte nochmals um Entschulbiauna und bin

in ausgezeichnetster Hochachtung Ihr

umna ergebener

Dr. Mbrecht Tifcher.

#### Entidulbigung megen eines unterlaffenen Befuches.

Birna, ben . . Januar 19 . .

Pirna, ben . . Januar 19

gemejen! Um britten Tage mußte ich icon abends 6 Uhr gurudfahren, ba ipater ein burch. iebender Schnelljug nach bier nicht fahrt. Behmen Gie mir bemnach, bitte, meine Berfaumnis nicht übel und bewahren Gie auch

jemer mie Ihr geneigtes Wohlmollen. Rich Ihnen und Ihrer hochgeschährten Fran Gemahlin herzlicht empfehlend, bin ich mter ben ergebenften Grußen

Rbr

Gie ftets hochachtenber

Julius Rinicher

Bhrib, ben . . Robember 19 . .

## Enticuldigung eines Freundes wegen übereilter Beleidigung.

Lieber, auter Freund!

Geftatten Gie, bag ich Gie fo nenne. In ber gestrigen Sibung im "Noten Lamm" habe ich burch einige unüberlegte Außerungen Sie bermaßen beleibigt, daß ich Ihnen Geungtung mich bamit neden wollten; baher nahm unfere Unterredung fo ichnell ben Charofter eines beitigen Bortwechfels an, bei bem mir jene Außerungen entfubren, pon benen Gie fich - ich e es gu - beleibigt fuhlen mußten. Bei ruhiger überlegung febe ich leiber au fpai bas Lörichte meiner Borte ein, und bitte Sie, in Berudfichtigung ber angeführten Umffande mich zu entichulbigen und mir die harten groben Worte zu verzeihen. Ich wurde boch gar ju hart bestraft, wenn Sie mir beshalb Ihre Achtung und Ihre Freundschaft entziehen wollten. Beruhigen Gie mich burch einige freunbichaftliche Borte; Die Bulunft foll Gie überzeugen, bag mein lebhaftes Temperament mich nie mehr zu einer Tattlofiateit verleiten mirb.

3d hoffe, Gie erhalten mir Ihre Freundschaft und bin ich in Diefer Soffmung 3hr Gie bodidatenber

Chuarh Wels

### Gin junges Dadden bittet eine Freundin um Gutiduldigung,

Gera, ben . . August 19 . .

#### Sochverefrtes Praulein Gertrub!

Mit einem Befühl brudenber Befcamung ichreibe ich biefen Brief, um eine Unbefonnenbeit, burch bie ich geftern fo unartig war, Gie gu verleben, recht balb wieber gut gu machen. Es ift mir noch jest unbegreiflich, wie meine ausgelaffene Laune mich ju einer Augerung berleiten tonnte, bon ber ich bas Unpaffenbe, Betlebenbe gwar auf ber Stelle, aber leiber body immer noch ju fpat fuhlte. Gern hatte ich Ihnen fogleich meine Reue bewiesen, aber Ihr fonelles Fortgeben hinderte mich leiber baran. Deute ericheint mir mein Bergeben nur noch großer, und ich tann Ihnen verfichern, wie brudent mir ber Gebante ift, bon Ihnen fitt eine ungebilbete ober wohl gar bosartige Berfon gehalten gu werben, und vielleicht bei jebem fimitigen Jufammentreffen Berachtung in Ihrem Gesicht lefen gu muffen. Sie haben lubes, wie ich hoffe, ein zu gutes herz, als bag ich nicht meinen durfte, unfere Freundschaft erhalten ju feben, wenn ich Gie mit innigem Bebauern megen bes Borgefallenen um Bergeihung bitte. Bergeffen Sie, bitte, großmutig jene unbebachten Borte und beurteilen Gie nicht mein ganges Tun nach biefem einen bedauerlichen Borfall. Gern wurde ich münblich versucht haben, Ihren Unwillen zu beschwichtigen, wenn ich nicht besurchte hatte, burch meine Gegenvart Ihnen eine ueue Unannehmlichteit zu bereiten. Gestaten Sie baher die schristliche Bersicherung, daß ich leinen Augenblid ausgehört habe, die höchste Achtung für Sie zu hegen, und daß ich nich glüdlich fcagen murbe, bei unferm bemnachftigen Busammentreffen mabrannehmen, bag Gie meine Unart verziehen haben. In dieser Gefinnung bin ich

Ihre reumfitige

Aurora Spieß.

#### Entichuldigung wegen nicht gurudgefandter Bucher.

Plauen, ben . . Februar 19 . .

Sohr geehrter herr Stieber!

ie meiner Budgere einguberteiben. Seien Gie mir wegen ber Bummelei nicht mehr boje, entschuldigen Sie bas Berseben und bewohren Gie Ihre Freundschaft

Jhrem ganz ergebenen Friedrich Leisia.

## Enticuldigung wegen eines unterlaffenen Beindes

Rageburg, ben . . April 19 . .

#### Deine liebfte Elebeth!

Bet geht alled wieder im aften Cefeije. Ich fein zwor noch etwod angegtisch, ober ich derte bod plätstens am Sonntag zu Die finietzuglieben, um mit Dit imd Ditim lieben Angebotzen einige trausliche Grunden zu verstande alle wieder auf umd werten Set mit als nicht Soffe, Reiber Elesten, ich mode alles wieder auf umd werde roch

mäßig meine Befuche bei Gud und auch bei unferen anderen Freundinnen wieber aufnehmen. Bis auf Bieberfeben fei Du mitsaut ben Deinen beralicht verulte aufnehmen.

bon Deiner

Điga.

## Entichuldigung wegen Richtichreibens.

Stabe, ben . . Mai 19 . .

Mein lieber Friedrich!

Dein Brief hat mir das Gewissen geschäftlt. Es war unrecht bon mir, daß ich sich de ferigen Ferunde mometelung ohne Nachtschlie, Neies Leckslichtig gestalten fic aber [6, daß mir wenig Set und auch — offen self zestalt — nemig Lui zum Gestelen blieb. Auf meiner Neis ertrante ich und much mie gererer Vochen im Vrankfunder jud betragen der Vertragen de

mannehmlichfeit, bie ich Dir nur munblich anseinanderfeben tann. Mis ich gurudfan, gemamegintlichen Bringipal in Streit, lunbigte und hatte nun wieber bie Sorge, ein net Sugagement gu finden. Es gelaug mir erft nach vielen Muhen, hier wieder untergu-nart bengten, bier wieder untergu-

Best bin ich alfo wieder in geordneten, festen Berhaltniffen und werbe meine Berdemnis burch regelmäßigeres Rachrichtgeben wieber gutaumachen luchen

umits durch ergeiniger als in der früheren Stellung. Die Verhältnisse flud aber an-nehm Gehalt ist geringer als in der früheren Stellung. Die Verhältnisse flud aber an-ehm und holse ich, hier dauernd beschältigt zu sein. Die Arbeit ist interessanter als früher, a bok ich auch beruflich vollauf befriedigt bin.

Dan Guer Regeltlub meiner noch ofter gebenft, freut mich febr. Reine Gebauten monbem auch oft noch in die gemutliche Beit gurud, da ich unter Cuch weilte. Db es sich aber emidglichen laffen wird, hier in absehbarer Beit loszukommen, um ein paar Tage im alten Brundestreife zu verfeben, das tann ich noch gar nicht versprechen. Ich habe sehr im atten beit und möchte nicht gleich, nachdem ich vor turgem erst die Stelliung angetreten sabe, meinem Pringipal mit einem Urlaubsgefuch tommen. Das Gingige ware, bag ich vielleicht meinem pringipul unt einem tertenospejang tommen. Das eingige wate, pag un verneign toge fruh hier abfahren und mußte unbedingt am zweiten Beiertage abende wieber bier fein. Die Reit wird badurch etwas furg; ich werde mir die Sache jebenjalls noch überlegen, 3ch hebe wirflich Sehnfucht nach unferm Klub. Aunächst bitte ich Dich, alle Befannte frembichaftlich zu grüßen, wie auch Lich bere-

Dein

lichft grüßt

Abolf Stieber.

### Entiduldigung wegen Richtericeinens gu einem Damenlaffee.

Diebenhofen, ben . . April 19 . .

Gehr liebe Frau Dottor!

In meinem größten Keidvecken war es mit ummöglich, au Ihrem gestrigen gemüllichen Dementaliste au ericheren, troedben ich jelt ausgesag beite. 3ch befam in der Racht vorher infage einer jahon feit längerer: Zeit bestehenden Entzändung ein in entstellendes Geschwich am Muge, das ich es nicht ollnen lonnte und eine gas lomberbart Geschaft abgab. Das Muge ift bid verichwollen, und mein ganges Geficht ericheint vergerrt und entftellt. 3ch bitte baber, 

Thre gang exgebene

Ottilie Saultmut.

#### Entiduldiaung fur die Schule durch einen Schullameraden.

Berlin, ben . . August 19 . .

Sauptftrage 15. Lieber Guftab!

Geftern nachmittag habe ich mir ben finten guß beim Turnfpiel fcmer verleht. Der Arzt hat Ause empfossen. Ich baber gezwungen, für die nachste Zeit dem Unterrichte fern-zubleiben. Teile dies unserm Lehrer mit und ibergib beisolgendes Arzt-Atiest.

Ich wurde Dir banlbar fein, wenn Du mich bin und wieber bejuchtelt, um mir über die aufenden Schularbeiten Austunft zu geben. Bielleicht bringst Du mir auch ein Buch aus der

Schilerbibliothet mit; am liebsten wurde ich eine Ergablung mit Jagderlebniffen lefen. Mit ben besten Empfehiungen für Deine lieben Eltern und freundlichen Grugen für Dich und Deinen Bruber verbleibe ich

Dein Freund

Frang Alten.



### Erlundigung nach einem Sausmadchen.

Dameln, ben . . Augnst 19 . .

Gehr geehrte Frau!

Ihre ergebene

Frau Martha Diemer.

Austunft über ein Sausmadden.

Finsterwalbe, ben . . Auguft 19 . .

Gebr geehrte Frau!

Auf Ihre Anfrage teile ich Ihnen ergebenft mit, das Anna Dümmlich, die drei Jahre bir in Etellung von; sich flets siefige, ebeilich, geverlissig und arbeitstmillig gerigt ba, so das ich fie Jahren vellend empfehen fann. Ihre tintssigung erjoht, met ich impfehe dem bei der bei fall genorigt bin, mit eine Wettschaften von Kande lichfeit genorigt bin, mit eine Wettschaften von kennen, die der Lauberitschaft und Kache ließbarde, vorleiten soll.

Meine beften Buniche fur ihr ferneres Forttommen begleiten bie Unna!

Hochachtungsvoll

Elife Sauermilch.

Empfehlung eines jungen Mannes.

hamburg, ben . . Februar 19 . .

hochgeehrter Freund!

Bu allen Gegenbienften bereit, habe ich, hochberehrter Freund, bie Chre gu lein

hochachtungsvoll ergebener

#### Rurge Ermiderung auf eine Embfehlung,

Berlin, ben . . Dezember 19 . .

Sehr geehrter Derr!

ful Ihren Brief bon borgeftern erwibere ich Ihnen, bag ich mich mit Gifer fur ben bon in Igren Dief bei bellegenen jungen Rann bertrechen nerbe. Die Taliade, daß gerabe der mit so marm empfossenen jungen Rann bertrechen nerbe. Die Taliade, daß gerabe d. Mifer Obsektiviät und bessen scharfen Blid ich immer schähe, ihn einer Fürsprache wirdig d. Mifer Obsektiviät und bessen scharfen Blid ich immer schähe, ihn einer Fürsprache wirdig ulien, genligt mir bollfommen

36 merbe Ihnen bei geeigneter Gelegenheit weitere Rachricht geben und bin

in ausgezeichneter Dochachtung

Rhr

ergebener

Anlian Dommer.

Desaleichen.

Lublinit, ben . . Anguft 19 . .

Mein lieber herr Canbmann!

Den fleinen Dienft, ben Gie bon mir berlangen, ift ber vielen Entidulbigungen nicht nert, welche Sie baran früpfen. Ich werbe mich in ber Sache gern bei unferm hiefigen Ober-fielte und bei ber Gemeindeberwaltung berwenden. Es murbe mir eine Freude fein, Ihnen auch in einer großeren und bebeutenberen Anelegenheit Gefälligleiten erweisen ju tonnen. In meiner Bereitwilligfeit, Ihrem Interesse gu fenn, jollen Gie fich nie aluschen.

Unter ben beften Empfehlungen bin ich

Rhr

ftets ergebener

Sans Röber.

Empfehlung einer Alabierlehrerin.

Botsbam, ben . . April 19 . .

Gehr geehrte Frau Birbel!

Bei unscrem letten Busammenfein teilten Gie mir mit, bag Gie bie Abficht haben, Ihren beiben Rinbern Riapierunterricht geben gu laffen.

Sollten Sie gefonnen fein, ernftlich ben Anfang bamit gu machen, fo lann ich Ihnen heute eine gute Lehrerin empfehlen. Es ift bies Fraulein Emma bon Sarre, welche nach bem Tobe ihrer Antier, früher Kammerfangerin an bem hof zu thaufen, fich vor furgem hierher besechen bat, um ihren Unterricht im Klavierspiel und Gejang fortzuseben. Die Dame hat bis ht nur einige Stunden in bornehmen Familien. herr Mufitbireftor Maller berfichert unt, bel fie nicht nur grundlichen Unterricht ju erteilen berftebe, fonbern auch burch ihr rubiges Sein und ihre seine Bildung einen sehr günftigen Eindrud auf ihre Schuler und Schilerimen nacht. Da solde guten Sigerichaften allen Erwartungen und Wünschen sür unser Kinder entrechen, fo tann ich Ihnen biefe junge Lehrerin nur empfehlen.

Collten Sie geneigt fein, Fraulein bon Sarre in Ausficht gu nehmen, fo merbe ich fie beranlaffen, fich Ihnen in nachfter Beit verfonlich vorzustellen. Ihr Rufilftubium bat fie in Berlin betrieben.

In borguglichfter Dochachtung bin ich

Ihre fehr ergebene

Minna Starte.

# Empfehlungsbrief für einen durchreifenden jungen Mann.

Liegnis, ben . . April 19 .

#### Mein alter Freund!

Dem überbringer biefes Briefes, einem liebensmurbigen jungen Mann, bem Conne bes hiefigen Boligeiin|pettors, tann ich mohl teinen großeren Dienft erweifen, ale bag ich ibn des hertien potisationerents, van it. Er wird auf ber Reife, die er feiner Gefundbeit wegen given Wohlwolfen bestims empfesse. Er wird auf ber Reife, die er seiner Gefundbeit wegen unternehmen muß, auch nach Weimar tommen und sich door einige Tage aufhölten. Erne Anter habe ich so manches Gute zu verdanten, jo daß ich iebe Gelegenheit gern bennbe, ihm bo-für erkenntlich zu sein. Wenn Sie den jungen Mann freundlich ausuehmen, so erweisen Ein baburch eine Gefälligfeit, für bie ich Ihnen recht bantbar fein merbe.

In bem jungen Manne finben Gie einen fo liebenswurbigen und angenehmen Gelellichafter, baß ich gar nicht gu furchten brauche, Gie baburch gu belaftigen, vielinehr hoffe, baf Gie einen guten Genoffen fur Ihr haus finben und in ber Unterhaltung mit ibm fich auch meiner wohlwollend erinnern merben.

Bleiben Gie ftets freundichaftlich gewogen

Ihrem

Sie berglich gritftenben

Friebrich Reder.

Embfehlungsidreiben fur ein Dienftmadden bom Lande. Schneibemühl, ben . . Dliober 19 . .

#### Befte Freundin!

heute tomme ich mit einer Bitte zu Dir! Aber nicht für mich bitte ich. Die Schwester meines Dienstmädchens wünicht in der Stadt ein Untertommen zu finden. und hat mich um meine Berwendung gebeten, bie ich ihr nicht abschlagen mochte, ba fie ein fleifiges und orbentliches Dabden ift. Gie abuelt ihrer Schwefter, Die icon fauf Jahre gu pringing allo destillations assumed in our surface superior are some imaginaries mentione colors, aprileochietici im mentione Colors, aprileochietici ima mentione Colors in Seculity Inches, Selbe, aphicon citer brown Hemilien in Seculity Inches, Selbe, aphicon citer brown Hemilien in Seculity Inches, appropriate seculity in the seculity of the secu Außere eine gute Furiprade fur fie fein murbe. Ich habe jeboch ein begreifliches Intreffe an bem Mabchen, fo bag ich ihr lieber eine gute Stelle burch perfonliche Empfehlung verfonfen mochte. Du tuft ein autes Bert, wenn Du bei Deinen vielen Befannten Umfrage faltft. ob nicht irgendwo ju Renjahr eine Stelle fur bies Mabden offen ift. Manchen Saustrauen ift ja fehr bamit gebient, Dabchen gu betommen, bie noch feine fremben Gewohnheiten augenommen haben, und bie fie alfo gang nach ihrem Bunfch beranbilben tonnen, wie fich benn überhaupt jebe aute Serricalt gludlich ichanen muß, ein fo unverborbenes Landlind zu befommen. Due

nun Dein Mögliches, befte Freundin, und gib mir balb Rachricht. Der Binter naht mit ftarten Schritten, und taglich wird es bei und bier auf bem Lanbe rauber. Bie gludlich wurde ich fein, wenn ich Dich jum Fefte bei mir haben tonnte! Bir er-

freuen uns alle ber beften Gefundheit. Bon meinem Mann und mir empfange bie freundlichften Gruge an Dich und bie lieben Deinen. 3ch bleibe unberanbert

Deine getreue Freundin Dion Miller.

#### Antwort auf borftebenben Brief.

Ruppin, ben . . Oftober 19 . .

#### Liebfte Freundin!

Dein Brief tam mir recht gelegen. Ginige Tage borber hatte mir Fran Burgermefter Lienhold gefagt, baß ihr Dadigen, bas mehrere Jahre in ihrem Saufe mar, gleich nach Beibnachten heiratet. Da bietet fich eine paffenbe Stelle fur Deinen Schubling. Ich werbe mit ber

Dir aber noch Dir gern Brugen, auch fur Deinen Gatten, bin ich

Deine getreue

Friba Geed.

### Grfundigung bei einem alten Freunde, ob Balangen borhanden find

Stollberg, ben . . Juni 19 . .

Lieber alter Freund!

biefen Umftand breht fid mein Brief und bas Erfuchen, bas ich an Did ftelle.

Bulunft fein. Gieb alfo über mein langes Schweigen freunbichaftlich binweg, verzeihe mir meine

Briefbunnnelei und gib mir balbige Aniwort. In biefer Erwartung verbleibe ich

e id) Dein aufrichtiger alter Freund

Otto Schiller. (Reue Hochstraße 7 bei Uhland.)

#### Antwort auf porfichende Erfundigung.

Bogelsberg, ben . . Juni 19 . . . Berlinerftraße 27.

Lieber Freund!

Du hall Bich in Beiner Woraussfehung über ben Einbrud Beines Ariefes doch geiter, 3d date mich bertillt dernlier orferent; war Ein Brief boch nach mehr als einen Jack bas erhe Lebenszeichen bon Bir, mit bem ich noch von ber Schule her und durch eine gemeinim nertiber Jagenbellet in berglicher Erennbischt bien.

Much ich freue mich ichon recht febr auf einen erneuerten freunbichaftlichen Bertebr swiften uns, ber für uns beibe gewiß ungbringenb fein wirb. Bis bahin fei berfichert ber treuen Freundichaft, mit ber ich verbleihe Dein

> alter Freund Robert Müller.

### Empfehlung zweier Erzieherinnen.

Roftod, ben . . Dezember 19 . .

Berthtte Frau!

3d beehre mich, ben Empfang Ihrer freundlichen Bufdrift gu beftätigen und fie fofort gu beautworten. Es ift eine hocherfreuliche Wahrnehmung für jemand in meiner berantworte lichen Stellnng, wenn bie aufgewendete mutterliche Gorgfalt eine entsprechende Erwiberung gefunben hat. Mit Genngtunng erfenne ich in ber liebenswürdigen Frau Staatsanwalt meine frubere trefflide Schulerin, Die liebliche und hochbegabte Mathilbe Marberg wieber. Es begludt mid, bag ich jest bie Tochter bon vielen Ihrer bamaligen Mitfchulerinnen in meiner Obhut habe. Bu fehr wurde es mich freuen, wenn Ihre eignen lieben Tochter meiner Leitung bebürfen follten.

Inbem ich Sie bitte, ber Frau Amterat meine ehrfurchtebolle Empfehlung auszurichten, beehre ich mich, ihr brieflich meine beiben Freundinnen, Fraulein Schid und Fraulein Riod. porauftellen.

Bebe biefer jungen Damen ift vollftanbig befähigt, im Englischen, Frangofifchen, fowie in ben Glementen bes Stolienifchen gu unterrichten; ferner Mathematit, Geichichte, Rechnen, Geographie zu lebren, fowie Sofal- und Instrumentalmufft, den Tanz und die Anfanosgrunde ber Naturtunde. In der mathematischen Geographie sind beide mohlerschen. Anger in diesen Gegenständen tann Fräulein Schild, eine Zochete des Derschadenen Regierungsrate Schild, auch noch gelichnen und die Elemente des Sports lehren. Aber da sie erk achteen Jahre alt und bon außergewöhnlich gefälliger Ericheinung ift, burfte biefe junge Dame fich vielleicht nicht für bas Sans bes Seren Amterate eignen.

Araulein Aloct bagegen ift berfonlich nicht reigvoll. Gie gablt neunundzwangig Jahre, ihr Geficht ift etwas bon ben Boden entftellt, fie hat rotliche Saare, einen etwas ichieleuben Blid und bintt. Beibe Damen find mit ieber fittlichen Tugend ausgestattet. Ihre Forderungen

find ihren ausgezeichneten Leiftungen entiprechenb. Mit ben angelegentlichten Empfehlungen an ben berrn Staatsanwalt, Ihren Gemabl. habe ich bie Ehre, mich, fehr berehrte Grau, gu geichnen, als

Ihre aufrichtig ergebene

Barbara Riesler.

### Erfundigung nach einer Familie, die eine Erzieherin fucht.

Breslau, ben . . August 19 . . . Girofte Bleiche ?.

#### Berefrtefte Freundin!

3m bollften Bertrauen' auf Ihre mir fo oft bewiesene Gefälligfeit, wenbe ich mich in einer für mich fehr wichtigen Ungelegenheit an Gie.

Meine Richte Elfa Toring, welche bas Lehrerinnen-Seminar mit beftem Erfolge abfolbierte, hat ben Antrag erhalten, ale Erzieherin ber beiben jungeren Tochter in bas Saus des Fabrifanten Stod eingutreten. Sie werden gewiß begreifen, daß ich das junge Madden, für welches ich wie eine zweite Mutter fuhle, nur mit Gorge biefen ersten ungewissen Scheift in bas Beben tun laffe und gerne beruhigt über bie Umgebung, bie es erwartet, fein

möchte. 3ch glaube mich nun gu entfinnen, bag Gie, verebrtefte Freundin, in gefellichaftlicher Berbindung mit ber Familie Stod ftanben, und Gie murben mich recht febr berbinben, wenn Gie mir vertrauliche Mitteilungen über biefelbe gugeben laffen wurben, bantit ich beurteilen tann, ob es ratlich ift, meine Richte ben erften Berjuch in ihrem Berufe in biefem banfe machen au laffen.

3ch holfe, daß Sie mich genug tennen, um nicht erst vollfommene Distretion ver-ichen zu mulfen und bitte Gie, die besten Empfehlungen anzunehmen von 3hrer aufrichtig nerbenen

Margarete Seinia.

### Ruftimmende Antwort auf borftebeude Aufrage.

Bien, ben . . August 19 . . Meiner Ring 77.

Meine teuerfte Frau Geinia!

aber Ihren Brief habe ich mich recht gefreut. Befonbers mar es mir angenehm, baf Brintein Glia Doring, Die ich ale fleines Mabden gefannt habe, fich einen fo ichonen Beruf erwählt bat.

Die Stelle beim Fabritbesitzer Stod tann fie getroft annehmen. Die Familie genieht bier in allen Gesellichaftstreifen bas allerbeste Ansehen. Der Bertehr im haufe vollgieht fic sein allen Gefelligdolstreigen ods aueroter unsjehe. Der Serfelt im haute vollsiekt find na ben ungermäufen Germen. Ich glaube bestimmt, doß fraidend Zeiting fich im Stad-fie hauf ich wolf illen wird. Sie binite felt gut behandelt und bint eine Familien-ngebring gehtt merken. Die Kinder ber Brau Erde find hohel treigen und werecht fragigene rechte Steube meden. Brau Stad beight eine matistieke Heistlicke und wird in mein were handen mit Zeit und Geurste über die erfen Beiten des Gintricks in neue Berbaitniffe mit Gefchid hinweghelfen.

Dit ben herglichten Bunfchen und Empfehlungen an Fraulein Doring und in ber boffnung, baf Gie felbit fich recht mobl befinben.

nerhleibe ich

in alter Treue Ihre

Olga Barichauer. Brag, ben . . August 19 . .

#### Ungunftige Antwort auf eine Erfundiaung.

Berehrtefte Freundin!

aber bie Radricht, baß Fraulein Elfa Doring bas Lehrerinnenegamen beftauben hat, habe ich mich recht gefreut. Ich wunfche berfelben alles Gute auf ihrem ferneren Lebensweg.

3d bin aber nicht in ber Lage, bas hans bes "Fabritanten" Stod zu empfehlen. Bie gamille hat siere wenig Angleen. Ihre inamiellen Berhaltnisse sind ausgehenen uich bie besten. Dienstboten, Erziecherinnen uhr wechseln hausg, konzen und über ischiecht Bedondlung. Die Frau des Haufes ist unberträglich und hysterischurches. Stod seibs neunt lich "Idontstum", ist prospie aber nicht, wod er schrijtert. Er soll sich nur mit manchund rich mlauberen Agentur- und Kommussijinnögsschaften befalsen. Dadei sie en sein sein ser Rabdenjager; feine Frau hat leine guten Tage bei ihm. 3ch murbe bringend abraten, in bas Stodiche Saus als Erzicherin einzutreten. Rei

ben unangenehmen hauslichen Berhaltniffen find auch die Rinder wenig vertrauenerwedend Meine Musführungen bitte ich bisfret zu bebanbein. 3ch bebauere, nichts Befferes berichten au tonnen. Mit ber Berficherung, bag ich ftets gern bereit bin, ju bem weiteren Fortfommen bes

Graulein Doring, bie ich ju grußen bitte, beigutragen, bleibe ich mit befter Embfehlung für Ihre gefamte Familie

> Ihre gang ergebene Friba Meber.

Der Santiefreite

### Untwort auf die Empfehlung, eine berarmte Familie betreffend.

Muhlhaufen, ben . . April 19 . .

#### Meine liebe Fran Badmer!

Es ift mir sehr angenehm, von Ihnen Genaueres über die Berhältnisse ber wirklich Rot leibenden Familie in Ihrem Rachbarhause zu hören. Aus Ihr unparteiliches und obiet-

tibes Urteil tann ich mich wenigftens verlaffen.

3d) muß Ihnen nämlich gesteben, bag ich in ber lehten geit etwas mistrauisch gegen Unterftuhungsgesuche geworben bin. Früher habe ich steis ohne genam Prusung gegeben, foviel ich nur tounte. Erfundigungen aber ergaben nachträglich, bag in ben meiften Raffen eine wirlliche Beburftigleit nicht vorlag, ja, bag bie Bettelei fogar oftmals nur ben Amed hatte, fich von ber Conne bes Bobllebens und bes niebrigften Genuffes meiter beicheinen au laffen, nachbem bie Mittel bagu ericopft maren. Diefe Falle find leiber thpifch geworben, Man braucht ja nur bie ungabligen Bettelbriefe gu lefen, mit benen bie Bewinner großer Lofe ober folde Leute bebacht werben, bie als mit irbijden Gutern reichlich gefegnet befannt find. Ge ift unzweifeshaft, bag bie ftillen Bohltater, ober meiftens Bobliaterinnen, burch folde Balle vorfiditig und hart werben. Der Unidulbige muß unt ben Schulbigen leiben So alt biefe Erfahrung ift, so wahr ift aber auch ber Spruch "Gble Menichlichkeit firbt nicht aus!" Ift jemanb ohne Berichulben in so große Rot geraten, bag er aus eigener Rraft nicht heraustommen tann, muß er, so schwer es ihm, wenn er jeine Stre und sein Gewissen jragt, auch antomunt, die hilfe seiner Mitmenschen in Anspruch nehnen, so wird er bilfe finden. Boransgefest ift, bag er feine Bitte in einer Form begrunden tann, welche bie Rechtmäßigleit ber Bitte, aber auch bie Rechtmäßigleit bes Bittenben erlennen laft. Be beguterten, bon mabrer Rachftenliebe befeelten Leuten wird er feine berichloffenen Turen finden. Golde Leute, bie ihren überfing an Gut bem Bohl und Bebe ihrer Mitmenfden opfern, gibt es noch viele. Gie wirfen aber im ftillen und wollen nicht genannt fein, um nicht von ben unverschamten Armen belaftigt ober gar ausgebentet gu werben. Ber fucht, ber finbet. Go banbeit fich nur um bas Bie. Bo unb Barum und um bas rechte Bort an rechter Stelle.

3ch freue mich, bag in ber borliegenben Sache bas rechte Bort an ber rechten Stelle gesproden worben ift. 3ch habe heute fofort mein Mabchen gu ber Familie gefanbt unb einen größeren Borrat an Lebensmitteln, auch etwas Bargelb, gur Linberung ber augen blidlichen Not gespendet. Ich gebe est gerne! Aber glauben Sie mit, man wird gerade mit weichem Herzen hart, wenn nan gar gu oft bom "muberschänker" Armen espercist wird. Die Jamilie werde ich im Ange behalten und mein Möglichsed tun, um den Leuten

wieber auf einen grunen Bweig gu helfen. Ihnen nochmals, auch im Ramen ber armen Samilie Dant fagend, bin ich

mit freundlichen Grüßen Abre gang exachene

The exachence

Diag Bolfner.

#### Ablehnung einer amtlichen Empfehlung.

Stenbal, ben . . Marg 19 . .

### Geehrter bert Ddismann!

36 muß fehr bebauern, Ihnen bie erbetene Berwenbung für Ihren Sohn nicht in Ausfilcht fiellen gu fonnen. Abgeieben bavon, bog ich in solchen Fallen nur ber genegen Anithblicht nachomme und teiner perfonlichen Nichtiget Grinflig Gelatte, nichtige ich Ibnen überhaupt raten, bon biefer Bewerbung abanfteben. Ge ift gurgeit feine Stelle frei. Auferbem liegen fo viele Gefuche borguglich qualifigierter Anwarter bor mit ben allerbeften Beuge niffen, daß in abfehbarer Beit feine Ausficht auf Ginberufung bon Bewerbern mit gerine geren Benguisgraben vorfanden ift. Dit bem Bebauern, Shuen feinen gunftigeren Befcheib geben gu tonnen, berbinbe ich

ben Musbrud bolltommener Achtung, mit welcher ich bin

### Ablebnung ber Empfehlung einer Bewerbung.

Tangermunbe, ben . . April 19 . .

Cehr geehrter Gerr Baumeifter!

Gie werben mahricheinlich nicht wissen, daß ich seit einem Jahre nicht mehr im Stadt-verwebnetenfollegium fibe und baber feinen Einsuß auf die Besehung fisbeischer Anter habe. Se tut mir baber leib, Ihnen mit meiner Empfehlung nicht mehr benen gu fonnen. Aber leift, wemt ich woch Einsus hatte, wurde ich Ihnen abraten, in die hiefige Bauberwaltung einzutreten. Die Berhaltniffe find nicht fo, bag ich fie gerade Ihnen empfehlen tonnte. guberbem glaube ich nicht, bag Gie mit bem fier gebotenen Gehalte gufrieben maren. Bie ich gefort habe, ift fur bas frei merbenbe Mmt bes Stabtbaumeifters ber borguglich qualititierte Sohn eines Stabtrats aus Magbeburg in Ausficht genommen.

In ergebener Dodochtung

Bolifberg.

Berlin, ben . . April 19 . .

Bitte, eine Bohnung in der Commerfriiche gu mieten.

Meine fiebe Areunbin!

hente tomme ich mit einer freundschaftlichen Bitte zu Dir. Wie ich Dir schon mitteilte, macht die schwantende Gesundheit unseres Baters in biefem Commer einen Lanbanfenthalt bringend erforberlich. Deine Schilberungen über bie delem Sommer einen Zonaagemyat vongend schoerteil Zeine Solaetenligen nebe die Munkfulfahrteit von Seckein, das Ihr feil Aghern beligde, haben auf inns einem fig gin-figen findruck gemacht, daß vor dem Aufläcklig fahren, mas dort für fech bis acht Vockein mattend der Monte Auf und Juni anzufieden. Einen geoben Anteil an meierem Einfahre hatte die erfemilike Kublicht, auch in Sechtim das Vergnügen häufigen Verlehrs mit Dir und den fieben Deinen zu haben. Unfer Argt ift mit unferer Bahl einverstanden und hofft bas Befte für bas Befinden bes Leibenden, dem es in ben letten Bochen wieber recht ichlecht

Da 3ar icon mit ben bortigen Berhaltniffen befannt feib, bift Du gewiß fo liebenswurdig, Dich wogen einer Wofnung umgufefen und fie, wenn fich etwas Vasenbes sinder, folort fur und ju mieten. Etwa zwei Zimmer, Ruche, ein Lieiner Garten, Abfeitslage bon ber Strafe und moglichfte Rube, find bie Unforberungen, bie um bes Leibenben willen unerfaklich finb.

Meine beiten Empfehlungen fenbe ich an Dich und bie Deinen 36 hoffe bon Deiner ftets bewiefenen Gejalligleit, bag Du uns recht balb einen gunigen Erfolg melben tannft. Dit ben berglichften Gruben und Ruffen bin ich Deine ergebene

Frieba Mitleib.

### Anfrage an eine Erziehungenftalt.

Barnen, ben . . Marg 19 . .

Gehr geehrter herr!

Bon mehreren Befanuten wurde ich auf Ihre Erziehungsanstalt aufmertjam gemacht. Durch Krantheit meiner Frau und durch ftarte Inauspruchnahme in meinem Geschält ift es mir jest nicht möglich, mich um die weitere Ausbildung meiner ftinder, eines breigehnfahrigen Raden und eines eisiährigen Maddens zu tummern; fie haben bisher Sauslehrer begw. Behrerinnen gehabt. Der Anabe hat eine bis Duarta bes Symnasiums gehende Borbereitung bier im Orte erhalten.

36 bin nicht abgeneigt, Ihnen meine beiben Rinber angupertrauen, bitte aber borber um gejällige überfendung eines Profpettes Ihres Juftituts, aus welchem art ber geiftigen und forperlichen Bflege, Lehrplan ber Rlaffen, Benfionepreis uim gu erfeben finb.

Dochachtungspoll

Otto Biening. Riegeleibeliber.

14\*

### Aufrage an die Direftion eines Somnaftums.

Finftermalbe, ben . . Mars 19 . .

Sochgeehrter herr Ghmnafialbireftor!

Sen dern Dereiger Brofelje De Geffen ist nie geraten woben, bei Ihnen anzeitungen, die ihnemen jelt fünschwistigen Gobin ist Jest fünstlich untermen förmen. Der eiche Seindig zurgeit bei heifen Zerita. Zund Umagen mit einigen von den Archivelle Bereige gegen die Geffen mis die Kent Mitte der ein Vereigen gegen die Schalbertung und Geffen mis die Bereigen Vereigen gegen die Schalbertung und Geffen mit der Bereigen gegen die Schalbertung und der Bereigen gegen der Schalbertung der Geffen gegen der Geffen gestellt gegen der Bereigen gegen der Geffen gestellt gestellt gestellt gegen gegen der Geffen gestellt gegen gegen der Geffen gestellt gegen gege

Sehr angenehm ware es mir, wenn Sie, hochgeehrter herr Direftor, mir bort eine vertrauensmurbige Benfion bezeichnen murben.

In ber hoffnung, jufagende Antwort zu erhalten, zeichne ich in vorzüglichster hochachtung Eurer hochwohlgeboren

ganz ergebener

Mb. Bogel.

### Bitte um Empfehlung als Saushalterin.

Stargarb, ben . . Ditober 19 . . Bommeriche Strafte 107.

Sochverefrter herr Rechtsanwalt!

Einerchen fich gewiß soundern, won einem Jhren jundig füntlich überkommter eine Westerstellung ur erhalten. 36 die der, fich deren ju erimaert, die fich von gielt aben der gester gester

36 woge es um, Soderechter derr Becklennat, mich vertranende an Sie umd gere werte gene Gemaßt un werben mit der eingefenten Bitte, mit gefülligt am Eckneymet einer Stelle als Jambölierte behirtlich zu fein geben der gestellt ge

Cehr angenehm mare es mir, wenn ich in ber Stellung mein Rind bei mir behalten tonnte; ift es boch ber einzige Menich, an bem mein berg nach bem Tobe meines lieben

Mannes noch hangt. Ungern murbe ich es gu fremben Leuten geben.

Meine innige Bitte Ihnen nochmals ans herz legend, wage ich ju hoffen und bin mit gerglichem Dant im boraus Ihre gang ergebene

Frau Minna Biegelstein.

### Bitte um Empfehlung einer Rebenbeichäftignug.

Preienfen, ben . . April 19 . .

Sochberehrter Serr!

Las Bohlnollen, bessen ich mich zu ber Jeit, als ich noch in Jürem Geldoss tätig mar, expenne durfe, gibt mir dem Aut, mich mit einer gang ergebenn Bitte an Gie zu verden. Es is Jüren nicht unbefannt, das has Gelcht meiner siegigen Elestung nur bei größter Spetomett zur Erholtung meiner Hamilte genügt. Die Konvendight ist die Kussildung eine die Konvendigken Erholtung meiner Jamilte genügt. Die Konvendight für die Kussildung

ift es Innen möglich, mir einen Hingerzeig ju geben, welche Bege ich zur Erlangung einer fachen Rebentelgätigung einzulchlagen hobe. Befonders bantbar ware ich für eine giltige Tweifelung in Brem ausgebehreine Bednurtentreis. 3ch empfehle mich Ihre zie jetel bewährten humanen Gestinnung und bin

Bus empfegie mich Ihrer freis bewagten gumunen Gefinnung und bi

Ihr ergebener

Bilhelm Rinbermanu, Samburgerftraße 69.

### Anfrage an eine Reitnnabredattion.

Rebl, ben . . Infi 19 . .

Der febr geehrten Rebaftion

bes

Stabt-Augeiger

erlanbe ich mir nachfolgende Anfragen zu unterbreiten und bitte um gefällige Antwort im Brieflasten unter Zeichen J. K. ober burch Brief.

 Dat eine Tochter bon ihrem Stiefvater eine ftanbesgemäße Ausstener gesehlich zu forbern?
 Mit welchem Alter braucht die Tochter nicht mehr die Einwilliaung ihres Baters

sur weigem mirer braucht die Tochter nicht mepr die unwilligung ihres Baters zur heirat, zumal wenn die Mutter mit der Bahl einverstanden ift? 3. Leben die Exefente nach dem teht gestenden Gesed ohne besondere Formalitäten

in Gatergemeinichaft ober in Gatertrennung? Die Lebte Abomementsquittung füge ich bei; ebenfo einen mit Freimarte berfehenen Briefunfclag.

Für gütige Auskunft fage ich im voraus besten Dank und bin Sochachtungsvoll

gachengevon Iba Konrab,

Kölnifche Straße 99 III.



### Um Liebesbriet bes Dichters Friedrich Schiller.

Bena, ben 6. Geptember 1789.

### In Lottden von Bengefelb.

Beile fobs im in beine erweit norten! "Das Erke, meent mein diese fiet, maren Beile von Tr. With ben Gebenfen field ich im nicht ges erfelder. Im beien breisbilder seine der Stelle der Erkelte bei der Stelle d

in einer neuen, fconern Belt fcmebt meine Seele, feitbem ich weiß, bag Du mein bift, teure, liebe Lotte, feitbem Du Deine Geele mir entgegentrugft. Dit bangen 3meifeln liegeft Du mid ringen, und ich weiß nicht, welche feltjame Ralte ich oft an Dir gu bemerten glaubte, Die meine glübenben Gestanbniffe in mein Berg gurudgwang. Gin wohltatiger Engel mar mir Raroline, Die meinem furchtfamen Gebeimniffe fo fcon entgegentam. Id babe Dir unrecht getan, teure Lotte! Die ftille Rube Deiner Empfindung habe ich bertannt und einem abgemeffenen Betragen zugefchrieben, bas meine Blinide bon Dir entfernen follte. D. Dn mußt fie mir noch ergablen, Die Gefchichte unferer werbenben Liebe. Aber aus Deinem Munbe mil ich fie horen. Es war ein ichneller und boch fo fanfter Abergang. Bas wir einander geftanben, maren wir einauber langit; aber jest erft genfege ich alle unfere vergangenen Stunben. 3d burchlebe fie jest noch einmal, und alles zeigt fich mir jest in einem fconern Lichte. Bie 3af dringere je jegt nog ander met get gu ftatten, der mich so oft aus der Gegenbart ender gut fommt ber glidliche Bahnstinn febt gu statten, der mich so oft aus der Gegenbart einer under Endet. Die Gegenwart ist leer und traurig um mich herum, und in ungebornen Fernen blishen meine Freuben. Ich tann mir bie Refignation, Die Genugfamteit nicht geben, Die eine Starte weiblicher Geelen ift. Ungebulbig ftrebt bie meine, alles ju vollenben, mas noch unvollenbet Du fiehft rubig ber Bufunft entgegen; bas vermag ich nicht. Aber munblich bavon mehr! Bieviel werben wir biefen Berbft noch gu berichten haben ! Lebe mohl, teure, liebe Lotte, und bente, bag für mich feine Freude ift, als bis ich wieber

Briefe von Dir feije.
Abien, meine Liebe!

### Bewerbung an einen Bater.

Gosfar, ben . . Dezember 19 . .

# hochgeehrter herr Schict!

Es ift eine für mich höchfe wichtige Angelegenheit, bie mir Beranlassung gibt, mich beniell an Gie zu wenden.
Die werben wissen, ball ich vor zwei Jahren mein Baugeschäft bier gegrundet habe, und

Sie werden wissen, daß die vorzwei Jahren mein Baugeschäft hier gegründer habe, und daß es seithem einen recht guten Aussignvung genommen hat. Je mehr es sich jedoch ausbenkt, destie mehr sühle ich das Bedürfnis, mir eine Ledensgesährtin zu wählen. Unn habe ich das

mild gehabt, Ihr Fraulein Tochter, bie fich feit einiger Beit bier bei ihrer Tante aufhalt, naber fennen au lernen, und ich gestehe, bag ich an ihr alle bie Eigenschaften au finben glaube, bie bei einem Rabden bas bauernbe Glud eines Mannes begrunben tonnen. Fraulein Rarje ift einud, anspruchstos und außerst wirtschaftlich erzogen. Auch hat es mir icheinen wollen, ats bibe Ihr Fraulein Tochter mein Bestreben, mich ihr zu nahern, nicht ungunstig ausgenommen.

bbe Ppr Fraulein Löchter mein vertrevent, ming ist zu nahern, nicht unguntig aufgenommen. Sie erfaube mit odher, bei Indem ergebent nagultagen, ob Sie nichts baggen haben, wenn ich nich um die Sand Ihrer Tochter bewerbe. Uber meinen Mu find Jonen vielleicht schon Mittellungen durch die Familien Mehr-bra und Architett Schriber gemacht worden. Bei lehterem Habe ich ja auch sich von gungen gehabt, Sie, hochverehrter Serr, perfonlich tennen gu lernen. 3ch bar boffen, bag bie

willinfte nicht gu meinem Rachteil ausgefallen fein merben. Bas meine finangielfen Berhaltnije betrift, fo find fie nicht fo bebeutend, als man allgemein ju glauben icheint. Den größten Teil meines väterlichen Erbes habe ich in mein Beidoft geftedt, welches mir nunmehr aber auch bie pollitanbige Burgichaft gibt, eine Kamilie

anståndig gu erhalten. 36 bitte Gie ebenfo ergebenft als bringenb, berehrtefter berr, recht balb einige Reifen

Mirem

Surt Siegel.

Antwort auf ben borigen Brief. Lehrle, ben . . Dezember 19 . .

gang ergebenen

Geehrter Berr Riegel!

Mil Ihren meine Todger Agnes betreffenben, ehrenbollen Antrog beeile ich mich hien gu etwibern, best mir bad Bertramen, bas Gie mir burch benigleben schaftlen, unt schachthaft fein tann. Bon meiner Geite foll Ihrer ehrlichen Beierebung nichts entgegen feben. In nach hen Unterfluch, bie ist mer Gie erfalten bade, batiet es mir und meiner frau nur erwunicht fein, einen fo frebfamen Gefcaftsmann gum Schwiegerfohn gu betommen. Anbeffen laffe ich meiner Tochter in ber Bahl ihres Gatten bolistanbige Freiheit. Benn Gie mit meiner Tochter einig werben, fo follen Gie auch mir und meiner Frau will-

In ergebener Sochachtung

Frang Smid.

An einen Freund, der fich berloben will.

Rirchhain, ben . . Februar 19 . .

Lieber Freund!

tommen fein.

33, 18 Tab Bebn tringt grifte Frenke — ehr und nandt grifflichtlicher Ber-bundten. 36 abei in er Breiferen fann eine Merhaum ab fann fynn abhreiting Ballutti grift. Benn Seit inter beiden Each bir Görmiddenen und nicht bir Dautliche find, be fützumt bedon sich ganz mannen mehre. Der Gong ber Zinge ist molignerinen nicht stelligher, als die fich verfelen. Best — ein Männlich und ein Reinlich — lieben fich; mehren 26 fin geführen der brijfer bod, boß fie fich 6 er inter Ortfatten gulft dereitig werben. Inni schreibt ber gutunftige Themann en ben Beter ber Bahl feines Sergens und bittet im Schliebung einer Stunde, in ber er biefem und seiner Gattin eine Bitte um die Sond ihrer Tochter aussprechen durch, die er liebe um. Bird die Mucheng booilight, jo beingt  ihren Gegen, was ift ba noch gu fagen? Bas fcidlich gur Berlobung ift - Beihnachtsfelt. heiligabenb, Geburtstag ber lingebeteten? Das ift alles schidlich. Benn Gie mit Ahrer Ruffinftigen einig find und ber Ruftimmung ber Ehern ficher, bann ift es Reit, ob Binter ober Commer. Rarten und Ringe werben gemeinfam beforgt, fofern erftere auch bie Min geige bes Brautigams miteuthalten. Bor allem verfaumen Gie nicht, möglichft balb fur Bufetts für "Schwiegermama" und Braut gu forgen und lehterer einen reellen Schmud-gegenstand au vereiren, benn am Golbe hangt, nach Golbe brangt boch alles - ach, wir

So, lieber Freund, bas mare fo die Befchreibung bes üblichen herganges einer mobernen Berlobung. Daß man es auch anbers machen fann, ift ja nicht ausgeschloffen,

Die icoufte Reit ift übrigens nach meiner Erfahrung und bem Urteil gludlicher Che-De sometie get if unigens nam mente expairing mid ome uteru gulatiger ege-paare die der "deminiken" Serfobung, die "geit der feinischen Aleke, von der niemalle etwos weißt" Bohl dem, der die der "dviellich reellen" Berlobung ein treueß Belb er-trigt, eine Fran, die imfanne ist, das Edeen nich nur au, "faufalden", hondern Ronn mid hans dautend die sind hohe Alter zu "beglüden"! Es ift nicht allemal zum "Glüd" nötig, baß viel "Rammon" bom Schwiegervater bagu tommt! Wer ben Mut hat, ju arbeiten mit bormarts au tommen, eine gesicherte Butunft bat, ber mag auch ein "Mabchen ohne Gelb" beiraten. Golde Eben geben in ber Regel bas mabre Glud, namlich bie innige Gemeinichaft im Streben, Sanbeln, Denten, Rublen und Bollen!

Doch: Reber febe, wie er's treibel Es ift nirgenbs fo fcmer gu raten, wie in Liebesfallen! "In biefem Falle find fie alle fo'n bifichen tralala!" fagt ber wipige Berliner. 3m übrigen bin ich in alter Freundschaft mit vielen Bunfchen für 3bre Bufunft

Ihr

getreuer

Baul Beinrich.

# Abraten bon einer Berlobung.

(An bie Tochter.)

Brieg, ben . . Mai 19 . .

Meine liebe Tochter!

Es ift verftaubig von Dir, bag Du, ebe Du einen fo wichtigen Schritt magft und Dich verlobit, erit Deine Mutter um Rat fragft. Es ift ig eine Breube fur mich, baft mein Todterlein viel umworben wirb, und es ift auch erfreulich, baß fich ichon ernite Antrage gefunben haben.

Db Du aber ben Antrag bes herrn Felix Leichtig annehmen folift - bas möchte ich erft nach langerer Beit enticheiben. 3ch fenne ben herrn nur von meinem Dortfein gang oberflächlich, glaube aber nicht nach bem Einbrud, ben er auf mich gemacht hat, Dir fest fchou gu einer Berlobung mit ihm raten gu burfen. Er gilt allgemein als liebenswurdiger, aber auch als feichtfinniger junger Mann. Prufe ihn minbeftens erft genau, ob er Dir bie Gemahr bietet, Dir bauernd treu gu fein und ob er nach feinen Gintommensverhaltniffen und feiner Stellung in ber Lage ift, fur eine The eine ausreichenbe wirticaftliche Grunbigge au bieten. 3ch nichte nicht, bag Du etwa nur eine Bernunftebe ichlieft und babei einem ungeliebten Manne bie hand reicht, ich mochte aber auch nicht, bag Du Dich in eine unfichere Rufunft begibft.

Du bift ja noch jung, haft Dein Mustommen, tannft fparen und brauchft somit nicht blog banach ju trachten, unter bie Saube gu tommen. Berliebt, berlobt und geheiratet ift balb - aber bas Leben banach ift lang und fcwer. Prufe und überlege baber!

Borlaufig rate ich Dir baber auch ernftlich ab. Benn Du wirfliche Reigung gu herrn Leichtig halt, fo wirft Du ihn auch fpater noch gern nehmen. Borlaufig laffe Dich nicht fest umgarnen. Gib ihm eine ausweichenbe, hinhaltenbe Antwort.

3d habe mit Deinem verftorbenen Bater eine febr gute Che geführt, mar aber auch fünsundzwanzig - nicht einundzwanzig - Jahre, als ich mich verlobte. 3ch habe ihn auch vor unserer Bersobung schon über zwei Jahre gefaunt. Wenn er mir auch von Ansang an gefiel, fo war ich boch fo verftanbig, erft alle Berhaltuife fich fo entwideln gu lafen, baß eine geficherte Grunblage fur bie Bufunft gegeben war. Es bat bas unferer Liebe feinen Abbruch getan.

36 wuniche Dir ftets bas Allerbefte, meine liebe Tochter, und wüniche auch, bag Du ennal ein recht liebes, treues hausmulterlein wirft. Aber nur feine übereilung und über-

Benge herrn Leichtig und fage ihm offen meine Anficht. Ihr werbet vielleicht nach gehr und Tag mir bantbar fein.

Deine

Dich liebenbe Mutter.

#### Abraten bon einer Berlobung, (Un einen Coon.)

Glabbach, ben . . Januar 19 . .

#### Mein lieber Marbert!

In Deinem letten Briefe ichreibft Du in einer fo überichmanglichen Beife bon bem Schnlein Klärchen Bulow, läßt auch Deine Absicht, Dich mit ihr zu verloben, so klar durch bliden, daß ich etwas beunruhigt bin. Ich habe verschiebene Gründe, die mich ernstlich bellimmen. Dir bon einer Berlobung abguraten.

Erstens bist Du noch bief zu jung und unersahren! Ein junger Mann mit zweiund-worzig Jahren eisebt sich bald, aber er hat noch nich bas scharfe Urteil, um die Folgen einer Berlobung sir das Eeden zu überschen. Bebente, es ist ein Bund sirs Eeden I. Leben ift aber felte fang und meilt febr raub! Db ba Rfarchen Bulow bie Rechte ift, bie ben

fangen raufen Rumpf mit bem Beben mit Dir gemeinsam fiegreich burchfuhren tonnte, bas mochte ich noch fart bezweifeln.

Bweitens ftehft Du noch in Deiner Musbilbungszeit. Du haft minbeftens noch brei bis sier Safte, die Du in eine Gettleun sommit, die Der nobliefing seltatet, für Lestis und die Jahre, die Du in eine Gettleun sommit, die Die endbliefing seltatet, für Lestis und wenstellt auch Arb zu soren. S gehort viel dags, eine Strefchaft zu unterholten, und Zeit Kindomen wirt zunschlie uur gering sein. Die Bedensberfüllinfts verbern immer tinner. In allgusgeb einsigkrankungen weir Die Ich wir die gleich gesohnen konnen. Som mit tunnf Die der kinnen Justigung ertwarten. Zoh dobe für Leine Kubsilbung solgen so weit. getan und habe vorläusig noch fortwährend Bufchuffe gu leiften, bag ich froh bin, wenn bie großen Musgaben einmal aufhoren.

Deittens möche ich Dir beingend raten, Braulein Bulow erft noch langere Beit gu programmen auf berbachten, of fie fleberhaupt bie geeignete Arau für Jud ift. Gie bat, fo bie ich weite fie fie fleber auf bie giet folgt fie flem wenn fie verflaube, mit wenigem Saus ju halten. Dir will es aber fcheinen, als wenn fie ein berwöhntes Menjenlind ift, bas fich nicht einrichten tann und beijen Anspruche Du fpater vielleicht nicht er-

illen tonnit

Mus biefen Grunden rate ich Dir - minbestens vorläusig! - von einer Berlobung ernftlich ab. Du bift munbig und tannft fchließlich machen, was Du willft, aber ein verftanbiger Rat tommt hoffentlich bei Dir nicht gu fpat.

Aberlege Dir meine Borte, und Du wirft finden, bag fie Dein bestes wollen. Es follte mich recht freuen, wenn Du meinen vaterlichen Mahnungen folgft. In treuer Liebe bin ich mit ben marmften Grugen

Dein Rater.

### Gin berr bittet um Gestattung bes Briefmedfels.

Sieheftal, ben . . Mai 19 . .

### Mein bodberebrtes Fraulein!

Im bergangenen Binter batte ich bas große Bergnugen, Gie im Saufe meines berheirateten Breimbes Otto Gifge fennen und bochichaben gu lernen. Es maren mit felige Stunden, wenn ich mit Ihnen plaudern und auch auf ben berichiebenen Sausballen mit Ihnen Summen, wöhn ich mit Ihnen sombern umd auch auf den vertzgeieren zuwesenten mit somer dingen konne, Koch mehr wuchs meine Berefrum für Efe, als ih dein leitere Offerfeil Sie auf dem Aussisse mit Weinertissen dauste wiederssen und prechen durfte. Leiber fite sie mit mich terzogiumt, die ist viele Meilen weit von Ihnen entfern bin, Sie ispi diete pu feben und zu Verzesen. Es ist mit aber eine Unterhaltung mit Ihnen wirflich eine Serzend218

freube geworben, bie ich nicht gern entbehren möchte. Ich bin baber ted und fubn genug, periode geworden, die ich fing gete mit gittigit gestatten möchten, mit Ihnen in saufenten ercht berglich gu bonischen, daß Sie mit gittigit gestatten möchten, mit Ihnen in saufenten Brieftoechiel treten gu burjen. Ich wurde es freilich vorziehen, Gie öster zu sehen und ötter an ipreden; aber bei ber Entfernnng unferer Bohnorte verbietet fich bas - wie gefagt von felbit. Gin Briefwechfel jeboch ift moglid, ja er ift fogar fertig, jobalb Sie unr wollen. 3ch bitte Gie inflanbigft, gu wollen! 3ch habe ben Mut ju gegenwärtigem Schreiben lange nicht finden tonnen; aber guiebt flegte boch ber mutige Entschluß und gwar burch bie Borftellung von Ihrer Liebensmurbigfeit und Gate. Stimmen Gie, bitte, burch ein paar Beilen au ber freudigen Soffnung

Ihres Gie hochicatenben und perebrenben

Baul Treuberg.

### Ruiggende Autwort.

hoffnungstal, ben . . Mai 19 . .

Sehr geehrter Derr Treuberg!

Durch Ihren werten Brief murbe ich freudig überrafcht. Daß Gie an meiner Unterhaltung Gefallen gejunden haben, for meide einsaches Madden nur ehren. Benn wir in einen Briefwedfel treten wollen, fo werben Gie aber bald merten, baf ich mit meiner baus-

In Dochachtung bleibe ich

Ihre ergebene

Baula Rarid

#### Ablehuende Antwort.

Soffnungstal, ben . . Mai 19 . .

Gechrter Berr!

wie oben gefagt, pergiditen.

Durch Ihren Borichlag, einen Briefmedfel swifden und gu eröffnen, fühle ich mich gwar fehr geebrt, muß aber boch barauf vergichten. Ich fann einen Bwed unferer Korrefpon-beng nicht einsehen, außerbem gebente ich mich in nachster Beit gu verloben und glaube

ich nicht, bag mein gutunftiger Berlobter mit meinem Briefmedfel mit Ihnen einverftonben mare. Ich bette, meine Abjage nicht übel beuten zu wollen, da Sie mir als ein gebildeter Mann bekannt find. Daß ich Ihnen wert erscheine, mit mir ferner zu prechen, wenn auch nur brieflich, dante ich Ihnen berafflich. Unter den wortlegenben Umsfänden muß ich der

In größter Sochachtung

Abre ergebene

Mung Quanter.

### Erfundigung einer Dame nach einem Berru,

Bamberg, ben . . Cttober 19 . .

#### Liebfte Freundin!

Du lebft feit einem Jahre in gludlichfter Che und haft baber bie Frage ber Sorge um ben Mann erlebigt. Aber ich armes Erbenwurm ftehe noch lebig ba und weiß noch nicht ob ober wen ich einmal ehelichen foll. Die Manner find ja alle, ach, fo ichlecht! Trauen barf man feinem. Das haft Du zwar fruher auch oft genug gefagt und haft bann boch einem pertinut, fich fogar mit ihm trauen laffen!

pertrant, 100 pente tomme ich in einer fehr wichtigen Sache — in einer vorläusig noch im Reime fehrmmemben Bergenbangelegenheit zu Dir. Du follft mir raten und helfen.

Geit einiger Beit verweilt nämlich fier am Orte ein junger herr, ein Gijenbahnbeamter namens Deto Baarfleiner, welcher in Gurer Stadt gu Daufe fein foll. Deier Derr Paar-namens bein ganfleiner, welcher in Gurer inner Mann, liebenswürdig, groß, dener in ein mit großen blauen Augen und einem hubiden Schnurrbart. Er weiß fich samuspaning in benehmen, hat fich in unferem Gefellichaftsfreife und in unferem Saufe mit ausgeteichnet zu benehmen, hat fich in unferem Gefellichaftsfreife und in unferem Saufe mit duer Lichtigkeit und Gewandtheit Zutritt verschaft, welche Bewindberung berdient.

Au donft, nas fest fommt, herr Paarftein macht Deiner fin be gutunft bangen-ben frembin fett geraumer Bit ber 1961, mas paar in ben festen Wochen immer auffalliger with unterhöhrenten. 3ch fage Dir, ich habe soon alles Erbentlinge aufbejen miljen, um ibn und motergogenete. In fein einer folgeringen Liebesserflatung guridzuhalten. Sowie ich merte, daß er bieeine folgen will, flichte ich vor ihm, soweir es möglich ift. Aber auf die Dauer läst lich hiefe Art bon Berteidigung boch nicht burchfuhren, bas fuble ich - und wenn ich, unter und gefagt, ehrlich fein foll, fo mochte ich auch nicht! Che ich mein Serg, bas ,himmelhoch und gelagt, eum Tobe betrubt" fprechen laffe, mochte ich boch erft genauer erfahren, wes Geifted Rind ber Freier ift. Da er aus Gurer Stadt ftammt, wirb es Dir ficherlich möglich Gestes finn und geine Familie gu erfahren. Du fannt! Dir vorfiellen, was man im mirem Galle gern wissen nichte Bamilie gu erfahren. Du fannt! Dir vorfiellen, was man muriem Galle gern wissen nicht eine Gelalen, dereite je ball Du fannt, alles, was mir raneisobil und gented, ift. 3ch erwarte mit Gehnsucht Deine Antwort und grufte Tich taufenbergl als

Deine alte in feliger Ungewißbeit martenbe

Elifabeth Sausftein.

### Bewerbung bei dem Bater.

### Mugsburg, ben . . September 19 . . Sochberehrter herr Schierholb!

Es wird Ihnen nicht unbefannt geblieben fein, bag bie Liebenswürdigfeit Ihrer altellen Tochter Molly einen tiefen Ginbrud auf mein berg gemacht hat. 3ch hatte in ben letin Konaten so oft die stets mit Freuden begrüßte Gelegenheit, Sie, Ihre Frau Gemallin und Ihr Kannlein Tochter auf geselligen Bergnugungen zu sehen, daß sich die hochachtung sitr Sie und Ihre Frau Gemablin ftets gefestigt und mir mein berg gu Graulein Molly eine

mitidige innige Juneignug offenbart haben. The ich aber Ihrem vereirten Fraulein Tochter meine Liebe gestehe, halte ich es für neine Pflicht, bei Ihnen, febr geehrter Berr, ergebenft augufragen, ob Gie geneigt waren, mich ale Schwiegerfohn in Ihre werte Familie aufgunehmen? Deine Stellung und meine georbneten Berhaltniffe wurden es mir geftatten, mir mit einem geliebten Befen ein glidliches Beim gu et-

3d fabe Ihnen ben fehnlichften Bunfch meines Bergens offenbart und bitte, mir Ihre genigte Antwort - mag fie ausfallen, wie fle will - recht balb gulominen gu laffen. Dit bem Ausbrud ber vorzüglichften hochachtung

> perbleibe ich The exachener

> > Chuarb Steiger.

### Ablebnende Antwort des Baters.

Mugsburg, ben . . September 19 . .

### Gehr geehrter herr Steiger!

Bor fechs Bochen mare mir Ihre liebensmurbige und ehrlich gemeinte Bewerbung um be dund meiner alteften Tochter Molih recht erwunicht gewofen. Gie find mir als ein rechtfaifmer Charafter und ftrebiamer Mann wohl befanut und befigen meine vollfte Achtung.

350 Antrag ift aber zu spät gekommen. Meine Tochter hat sich vor vier Wochen mit dem hieligen Geren Baumeiser Jöllner versprochen und werdem die offigielten Berlobungsanzeigen in

acht Tagen versandt werden. Es tut mir leid, Ihnen bager teine ausgeziebe Antwort erteilen gu tomien. Bon Ihrem Brief sollen weber meine Tochter noch ihr Berlobter eiwas ersahren.

Brief sollen weber meine Socher noch ist Servoort einems erjagten. Bewahren Sie mir auch so Ihre Achtung und Freundschaft und seine Sie ausrichtig gegräßt

Ihrem ergebenen Anton Schierholk.

# Rum Geburtstage eines Berlobten.

# Mein lieber Teurer!

Miss In den mit neuergen, boß fich heute in die Gerende das schönften mab selbsichen Zogelmitist bekend ein dem der verleitung missel, der mis gut neiner erfeine glieflichtigen Gimmen tommen felbt? Mis Zu dem nicht sern vom nich, mein liebber Gerund, auch miss in sich meine Auflicht geste Geben mitten, mas 200 misselber gesten, mit den misselber erfeine Nicht einem Auflicht gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt, was der Geben die gestellt g

"Gar freundliche Gefellicaft leiftet uns ber ferne Freund, Wenn wir ihn gludlich miffen!"

So tröftet ber Dichter. Ja, wenn ich Dich nur auch wirflich in biefem Augenblide glüdlich wüßte! Aber nun fisse Du in einem Sirtheussimmer, umgeben von fremden Gesichten neb teinahmlofem Menschen, fact in unferm heitern Kreife, an meiner Seite; gewiß, das ist traufig, echt traufig, nicht woch?

3ch grüße Dich tausendmal, Freund meiner Seele, und wünsche, daß Du mir noch lange erhalten bleibif und mir die Gelegenheit gibst, Dich so glüdlich zu machen, wie ich es von aanser Seele wünsche.

In Gebanten - ach! warum nur in Gebanten? - umarmt Dich

Deine gartliche, sehnsuchtsvolle Rotburg Miebolv.

\_\_\_\_

An die Braut jum Geburtstage.

Berlin, ben . . August 19 . .

Meine liebe, fuße Braut!

Ich brouche Dir nicht erft ju sogen, mit welchen Gestüblen ich ben heutigen Tag begrüße, am welchem Die, der Inhalt meines Lebens, mein ein und alles, ins Leben getreten bie. Gespurt sei ber Tag, der Nich sur nich geboren verden ließ, gesignet die Gtunde, do Du ist allein trait. Mu mein Delten, mein Winsigen schließ sich in dem einen ein: Der Allmächtige

Wenn Dich das Neine Geschent erstreut, so finde ich mich doppelt beglückt; Deinem einschen Ginne entsprechend, habe ich eiwas Einlackes genöhlt, nich der Wert soll Dir von meiner Jand geborn werben, die Liebe will Dich estreuer; allo ninm vorlieb, und behalte

recht, recht lieb

Deinen Dir ewig treuen Artur henglimann.

### An den Brautigam, der die Braut bernachläffigt.

Birna, ben . . Juli 19 . .

Mein lieber Erich!

Deine Dich immer noch innig liebenbe

hulba-

# Bum Geburtstag ber Brant.

Elbing, ben . . Mat 19 . .

#### Teuerfte Effriebe!

Minm ben beifolgenden Aing gutig auf, er fei Dir ein Sinnbild unferes fünstigen Glüdeb, von dem Arigang und Ende sich unlösen verknüpsen solle. Sei, teure Esseid, von der Hertigen

teit meiner Liebe überzeugt, wie von beren febenslänglicher Unveranderlichfeit, verlebe Deinen Geburtstag im Areise ber Beinen recht froh und heiter. Wenn babei bas selliche Treiben Die ein wenig Beit lagt, fo gebente . Deines Dich gartlich liebenben

# Parl Roembelb. ber Dir taufenb Ruffe fenbet.

# Gehnrtstagsbrief an die Braut.

Raffel, ben . . April 19

Meine Guge, Teuerfte, Befte!

Ach, wie ift es boch im Leben hablich eingerichtet, baß zwei herzen, bie einanber so nabe fein möchten, burch weite Entserunngen getrennt sind! Wehmutig und schwer war mir mein her, heute frift, als ich erwachte und Deines morgigen Geburtstages gebachte. Wie gern würde ich m Belne Arme eine Deinen lieben Mind mit taufend Kilfen bedocken. Gild und beit wind Segen much ich Die der biesmal nur fabifilit windhen! Liebe mit in Deinen neuen Lebensight recht gefund, erhalte mir Deine treue, begludenbe Liebe und mante nicht in: Bertrauen ju mir. 3ch baue fest auf Deine Liebe und Treue und febne ben Tag berbei, ber ju & fur immer gu einem gludlichen Baar bereint. Im nachften Jahr, mein Guges, Beftes, werbe wir unfere Geburts- und Ranenstage icon gufammen in unferem beim feiern. "Seim", unfer hein, wie gemutlich und berglich bas flingt! Freust Du Dich auch barauf? Ich weiß, Du tuft es. Die bagt Mongte werben auch noch vergeben und bann wollen wir uns ben Simmel auf Green bauen! Alt benn mein Liebchen auch recht fleißig in ber Arbeit, um bie Ausftattung au ichaffen? Ich sein Dich täglich, an Deinem gewohnten Benfterplat sitzen und eiseig für unjere allunit nahen und sieden. An Deinem Geburtsbage mache aber eine Paule, sei im Areise Teiner Hamille und Deiner Freundinnen recht soch ind bergningt. Bente dobei aber auch ein Areise wenig an Deinen fernen Schat. Ich fuffe taufenbmal bles Glatt Bapter, bas zu Dir hinflattern foll. Biele, viele gludliche und frohe Geburtstage wollen wir noch in unferm herzeusbunde miteinander feiern. Richts foll unfer Glud truben. 3ch will berfuchen, Dir bas befte Erbenglid an meiner Geite gu ichaffen.

Run lebe wohl bis gum nachften Brief! Deiner gebentt bei Tag und Racht, bei Arbeit

und Ruh',

Dein Dich innigft liebenber

Sermann.

## Bie es gur Berlobung fam.

Thale, ben . . Mai 19 . .

Meine liebe Schwefter!

Eine frohe, eine gludliche Radyricht tann ich Dir heute fenben: ich habe mich mit meiner lieben Julie, von ber ich Die icon ofter ichrieb, verlobt! Die Beranlassiung war zusept ein Fest, bas wir am Sonntag in unserm Besauntentreise seierten, und auf bem 1 in mich wegen meiner Gebichte und meiner neuerlichen Menichenichen hanfelte. Ich war so ärger-lich, bag ich bie Gesellichaft verließ und mich auf eine einsame Bant guruchzog. Lange geit faß ich, in finfterm Bruten ba. Als ich aber emporblidte, faß Julie beftig erregt neben mir. Man fei fehr ungezogen gegen mich gewefen, fagte fie, und fie tonne es nicht ertragen, mich betribt zu jehen; dobei fitich fie mit immerfort das haar aus ber Stirn. Es war eine wohltuende Warme in ber fleinen Jand, und ihr gegen die Aranen au-

tampfenbes Befichten ericien fo berebt, bag mein ber Liebe fo beditzitiges Gemut nicht au wiberfteben vermochte. 3ch weiß nicht, wie es zuging; ich entfinne mich nur, baß ich aufgesprungen war und

baftand, fie beitig an mein berg bridtte, meine Wange an die ihre lehnte und fie bat, mich nut ein liein wong lieb zu haben, wosser die mein Leben lang unendlich lieben wörde Ich erinnere mich auch daß ie mit "Ia" antwortete und daß wir beite babei jeigt sichesten. Benige Minuten pater fanden wir Sand in Jand da und jaben uns gladild an Ein neuer Gebante fileg gefehjeitig in uns gleiben auf – und zwa, bag wir uns alfo verlobt hatten. Jufie prach ihn guerft aus und jagte, indem fie mich mit ihren treuen tiefblauen Hugen berfichernb anblidte, ich mußte mich von nun an ftets baran erinnern. ob fit mit itele, wenn auch die andern noch so ungezogen gegen mit seinen mit sein beitalt erinnern. Betr hörten die andern und zusen, und von von den mit sein mit sein von der einer eine Eritet an demission Zage ninnerwest zu tun eingestalten worden.

under gut int Angenitud dieser Just eine unter eine eine eine eine eine eine gestellt gegen der eine gestellt g

Die üblichen Bertobungsauseigen wollen wir erft jum nächsten Pfingftjest verfenden. Bis babin muffen wir noch brei Bochen heimlich verlobt fein.

Sente abend tomme ich mit meinem fußen Schab aufammen. Ich werbe bem bergigen Rinde fagen, bag Du Dich über unfere Berlobung freuft, und bag wir in Dir ein Berg be-fiben, bas alle unfere Bunfche und hoffnungen für bie Zutunft ohne hintergebanten teilt. Lebe wohl. Schwesterchen und fei bielmals gegrüßt

bon Deinem

alüdlichen

Morhert

### Marnung bor unechter Liebe.

(Gine Mutter an bie Tochter).

Langenfalga, ben . . Anguft 19 . .

Meine liebe Tochter!

Du bift gwar in einem Alter, wo nach bem Gefeb bas Mabchen felbft bas Recht hat, gu prufen und gu mahten. Du mußt es mir, ale Deiner treuen Mutter, Die ftete Dein Boftes will, ber Dein Bohl auch in Deinem fpateren Leben über alles geht, nicht berargen, bag ich Dir noch einige aute Ratichlage gebe und mit meinen Unfichten nicht guruchalte. Ich tenne bie Welt beffer als Du und habe in meinem Leben vieles gesehen und mandjes erlebt, was ich von Dir in mutterlicher Liebe sernhalten möchte.

Bie es mir aus verfchiebenen Angeichen scheint, bift On ftart babet, Dich gründlich gu versieben! Die Liebe ift bes Beibes höchfte Seligfeit, und Du wirft ihr früher ober fpater auch einmal erliegen. Für alle Zeit wirft Du nicht ohne wahre Derzenstliebe fein. Aber be-bente, bag oft nur blinber Aufall und bofes Berhangnis auf ein herz mit Zauberstärke einwirten. Darum fei borfichtig! Gib nicht jeber augenblidlichen Reigung - und wenn fie

Dir auch tief ericeint - Raum gu fager übermäßiger Rraft. Babre Die Freiheit Deines bergens bor ber Gelbstqual wilber, ach gar balb verblaffenber Beibenichigt!

Benn Du unablaffig nur einem leibenfcaftlichen Sange, einer jagen Buneigung folgft, wenn Dein Berg jede andere Regung unterbruidt und vergift — so fit bas ber Leibenschaft Ansen. Gar oft if solde Leibenschaft aber bie Wurzel einer Ungludepflauze. Bebeufe baber allegeit bas eine!

Sieh ftete gu, ob Deine Lage folder Reigung eine guverlaffige Stilpe reicht. Db fie nicht in einer ungewiffen Aufmit nur ein trautiges "Bielleich" bietet. Benn Du au-nehmen mußt, bag nur ein gunftiger Zufall alles ert nach Deinem Buniche fügt, fo fiebe ab! Es fann Dir in foldem Halle fein Sterblicher berburgen, baß Dein hoffen Dich nicht betrügt!

bei ist in turfenbend begreicht und mich bei Berliebten immer wieder berfennung. Des für erfeite gewinnender Gelbracht Alle beitigt, der, ertraut, des in hülfder immer Berliebten Berliebten der Berliebten Berl

ihren eigenen hoben Bert vergift. Traurig ift es, wenn fold, armes Befen in Die Sanbe

eines ichlechten Mannes fallt, ber wohl gar fpater mit hohn ihres herzens hochfinn ber-Spottet und ihr Leben bergallt.

pottet und fir veen berguleich von dem Lippen, selbst Elbe werben in augenbildlicher Ber-Claire Zorte fliefen leicht von este Liebe ist, geschworen. Die Reue schleicht donn of biendung, die noch sange kine wafte Liebe ist, geschworen. Die Reue schleicht donn of mit bitteren Krönen nach Darum priffe Sinn und Wessen Beines Auserwöhlten. Aur Ber-mit bitteren Krönen nach mit bilieren Keanel nach und beimen teauten Bleichflange. Jum vollen vollfarmonische wembels siglig ist auf die Dauer zu einem teauten Bleichflange. Jum vollen vollsparmonische Range muß die Stimmung Mingend und rein sein, Ju Liebestraufge find wir Frauen zu leicht blind far die Agenschaften, die bei langerem Mitelnanderleben oft die Bernschre

unferes Gludes finb. unferes Gulace junt bas Gegenwärtige, Augenblickliche bei Deituem Auserwählten. Such Sieh uicht nur das Ergangenbeit zu ergründen. Suche zu erlahren, ob nicht ein früheres Verbrocken lich bindet, das er Die verschweitzt. Blindblings bertraue Nich und Veitez Aufunft iteingle ihn binbet, bas er Dit berindreigt. Die bei ernften Frage bes heiratens nicht erne, fehr ernft nimmt, ber treibt ein frivoles und gewagtes Spiel mit feinem Glud. Bahre Bir 

habe, Did ju magnen und ju warnen. Du weißt, es liegt ein tiefer Sinn in ben Borten bes Dichters:

Drum brufe, wer fich ewig binbet, Db fich bas berg jum bergen finbet: Der Babn ift furg, bie Reu' ift lang!

In ber Soffnung, bag Du mir meine Auseinanberfehungen nicht übel nimmft, foubern weine Borte in ftiller Stunde wieberholt lieft und überbentft, bin ich, inbem ich Dich, mein Liebling, taufenbmal fülle.

Deine treue Mutter.

### Un eine berlobte Freundin.

Bichopau, ben . . Ditober 19 . .

Meine liebe Elfe!

berglich gefrent habe ich mich über bie nunmehr ichwarz auf weiß eingetroffene Rachricht von Deiner Berlobung. Mein herzlichster Glüdwunich fei Dir noch einung bargebracht. trobbem ich Dir icon lange borber gur "beimlichen Berlobung" aus tiefinmerftem bergenigtunde gratuliert habe.

Dich finden tamilt. Er wird Dich ficher halten mit treuem hergen in allen Aden, in allen Gelehren! Ber Wadere wird Dich auch noch ileben, wenn bie Reige Beines Ingendmat's eine adgeblicht find, Er wird als einer Gatte für fein Leibne immerbar umb fir alle

Seiten wohr und peift ergilden. Er wied für Dich allein nach Achtung, Ansehen und Ser-mögen flecken, fie Bich allein, feines treuen bergens Aussetovener Bei Die wied ein Freuben und in telben Lagen wellen. Ich welf, er wirth für Bich fiels gu Opfern dereit fein

Liebe, Gelie Annus jude es. Seinen haustichen und berftänbigen Sins. Aus Kullergatin viele ein Wilhen, seinen Ffelh, seine Stressamteit sohnen. Du wirst ihm bes Tagewerts Wühen versügen und ihn troßen, vornn ihm einos misjungt. Da

wirft als feine einzige mabre Bertraute und Angetraute all' fein treues Streben verfteben. Bur ihn wirft Du ben Saushalt ordnen, wirft Saus und Gerat traulich fomunden. Mifes wirft Du auffuchen, mas fein Glad vermehrt. wird Die auffiglen, was jein Glud verwegt.

West Den Die nieß dau, D. Viete, boh Du nicht nur im Krang ber ausgenöldliche Ben Die nieß dau, die Viete, boh Du nicht nur im Krang ber ausgenöldliche Von der die Vo

alle Beiten malten. f, meine liebe Elfe, ich bin ba gang ins Moralifieren verfallen! Bir wollen uns

aber nicht bie gutunft grau ausmalen, fonbern wollen mit frifchem, frobem Ginn in bie tom-menben Tage ichauen!

Darum beftelle Deinem Ausermablten mein bergliches Gludauf! gum Lebensbunde geuge ihn und fei bbergeugt, daß ich stebt an Curem Sohlergeben ben innighten Anteil nehme. Alle Gure erleinisse sollen fu meinem Bergen ein verständnisbolles Anflingen und Mitflingen sinden. Seid beide innight begrüßt

bon Deiner Dir ftets augetanen

Elvira.

An eine jungberbeiratete Frau. (Bon einer alteren Taute)

Braubenburg, ben . . Juli 19 . .

Meine fiebe Bauline!

Es hat mir recht weh getan, bag ich Deinem Sochzeite. Deinem Chrentage nicht beiwohnen tonnte. Aber bie fo febr weite Entfernung und mein gerabe mit besonderer Bestig-feit aufgetretenes altes Leiben machten mir bie Reise unmöglich.

bunbnis jum bauernben, untrennbar feften Liebesbanb.

> Annia au einanber ftebn bie Gatten Go im Glude, fo in ichwerer Rot: 3m Genuffe heitrer Lebenstage, Bie in Sturm und Drangfal bis gum Tob. Gliidlich ift bas Gine burch bas Anbre; Beber Schlag bes Schidfals trifft fie beib'; Bie bes Gluds fie fich gemeinfam freuen, Aft bes Ginen Leib bes Anbern Leib. Richt fur und nur leben wir; wir leben Bwiefach eins im anbern auf zugleich; Rebe Ebe ift ein Doppel-Dafein, Drum an Freuben ift fie überreich. Gleich berteilet Rummer fich und Sorge, Und geteilte Saft wirb beiben leicht.

Und fo barf ich wohl fagen, biefes Bunbnis wird Deinem Leben volles Glud und ceichliches Genugen geben. Aber, meine liebe Pauline, auch manche Muhfal wirb Deine Ghe, Der Sautfefreihr. 15

Deiner

Tante Luife.

# Erfundigung nach ben Berhaltniffen eines Werbers (burch ben Bater).

Bwidau, ben . . Juli 19 . .

Secht febr bobe id um Gritder berr!

der felt bei de in mittelnitigung au bitten, hoß ich mich in einer perfeidien Topfrencht oben eine Mechetten aus die weite. Zo. Autzeuten, verfeche mit geft bieder benieden
Schlieden eingeführt des seine Weiter des Schlieden einschlieden sind ist der seine Schlieden eingeführt des seines der seine Schlieden eine Schlieden eingeführt des sind der Schlieden eines Schlieden eines Schlieden eines Schlieden sind sind sie der Schlieden sie der Schlieden sie der sieden sie der sieden sie der sieden sieden

Berichwiegenbeit bewohrt. Es bebort bies wohl taum einer bejendern Berichtung Ihrer balbigen Antwort entgegenschend, zeichne ich in vorzüglichfter Hochachtung

ergebenft

Dr. Guibo Menbant.

Anweisung an eine junge Shefrau, ben Dann bauerud zu feffeln. (Rach einem hiftorischen Briefe ber Ralferin Maria Theresia von Ofterreich.)

Meine liebe Tochter!

Du wills, daß ich Dir in Deiner neuen Lebenslage einen Nat gebe. Es gibt viele Böcker, welche diesen Gegenitand behandeln; ich will aber nicht alles wiederholen, was sie sogen. Aur einige Gebanken über die The und das Berhalten der Frau will ich Dir mitteilen. Du weißt, deß wie Frauen num einmal dem Rönneren unterworfen sind, daß unfer einigige Bestreben sein soll, dem Gemahl zu dienen, ihm nichtlich zu sein, ihn zum desken Freund zu machen.

Jemehr Du Deinem Ranne Freiheit läßt, indem Du ein wenig garte Aufmerkjamteit mit Trob und Schmollen verlaught, desto liedenswürdiger wird er zu Dit sein.

Es muß Deine Anfgabe fein, ihn immer bei gleicher, guter Laune gu erhalten, er muß bei

Die immer biefelbe Gefälligfeit und Buvortommenheit finben. Du mußt banach trachten, ihn fo an Dein heim gu feffeln, bag er fich nirgenbs wohler fuble.

nob stemals einen Berbach in Deinem bergen Eingung jüber; kenefe Du Seinem siemobil Greichtet illigt, beh mehr wie der and Alb verlengen um Dir anhangen. Miles sielle in der Gebe beidet im Bertraum und in der beständigen, rußigen, gleichmößigen, gleichmidigen, und mit die beit gleichmidigen im niegen Geständigen, der werden der gleichmidigen im der gegen des anderen Seine Bertraum gleichmidigen mit erfüglich im der gegen der Schmid millien genechtigun getragen werben. Dos ist bet weigentlichte Fundt, in wedigen Stande man and beham aber

Thos dat mit dei Die bibber nicht gefallen: Ich date Jich eilerslächig bei Reinen Jugendbreundhinen geschen; jüde Tich davore der Leinem Ramen, das diriche Dich von ihm einlernen. Richt einmal schegen follte Pu in dieser Beziehung; vom Scherzen tommt man leicht zu Borthaffen, der Kaper lommt dijnuz, die Achting eutssieht, und die Annehmen gritte im. Den nebe

Du Deinem Manne Bertranen erzeigft, befto anhanglider wirb er Dir bleiben.

ell fin die Alle für einen Nann, im Daule immer eine lichendolitelte Gattin zu flusen, bet immer bereit ih, ferru Manne Geffülligliete is hen finfellen häulischen Singen ab retries, dem mer bereit ih, ferru Manne Geffülliglietes is hen finfellen häulischen Singen ab retries, gildfülf sich, seine hie figenen es berühnten, fich is au benehmen. Alles häuse dem eine Gatten der Gera der die d

De Ordung in der gelt und im Saussgalte ist die Geste einer Ansigen, plieflicher Lebens. Bei der Ordung im Wasse ist, des Geste dies Frage. Des lann ineinem Banne gelden, weniglieden nicht auch de Anset. Mann und Jern Jahen in socher in socher des eine diese der Verlegen von der Verlegen der der Verle

Saben einmal Worte des Unfriedens — sie bleiben in feiner einzigen Che aus — Dir den Tag gereibt, so laß die Sonne nicht darüber untergeben, such vor der Racht den richtigen Eine lang wieder bezusstellen, damnit ihr am nächten Worzen nicht abermald in Nicharmonie Gure

Tagewert beginnt.

Des find die Artfoldige, die ich Dir, liebse Tocker, aus meinen Erschrungen, aus meiner umissten abertengung übergebe umd die zur erubeien Bochaftung empfehte, um die Gewähr zu haben, daß Du ein ruhiges und glückliches ehrliches Leben fabrit.

Den frens Aufter

Maria Therefia.

### Anzeige bon einer Beforderung an die Brant.

Stenbal, ben . . Mai 19 . .

Tenerfter lieber Schap!

Gine hoderfreuliche Rachricht tann ich Dir in Gile melben: heute, bor einer Stunde, brachte mir ber Bote ber Rufferlichen Reichspoft einen Brief, ben ich beinahe ebenjo freubig begrufte, wie fouft Deine lieben Beilen. Es ift bie Berfugung, wonach ich bom nachlten 1. Januar an 3um . . . . ernannt worben bin. Freue Dich mit mir, mein fußer Chat! Das lebte Sinbernis, bas unferer Berbindung bisher im Bege ftanb, ift geschwunden. 3ch babe bie Stellung, nach ber wir uns beibe fehnten! Richts tann uns jest mehr abhalten, alle Borberei. tungen au einer balbigen Bereinigung gu treffen. Ich habe in meiner Freude Dein Bilb an bat tungen gir eine vandigen und faut ausgerufen: Endlich, mein sußes Herz, ist der Berg überstiegen, und wie könnte und zum unauslöslichen Lebensbunde sindent Könnte ich doch jeht bet Dit vollen und Dir mit Borten meine himmelhochjauchgenden Gefühle ber Freude, der Gennatuung mib bes

Sin etwa drei Bochen fomme ich zu Schwach, um meine Freude ausnehmen zu können. In etwa drei Bochen komme ich zu Dir geeilt, um Dich endlich wieder zu jehen, Dich an mein freudvolles Berg gu bruden und mit Deinen Eltern alles Rabere gur Dochgeit gu befpreden. Gewartet wird jest nicht mehr! Soffentlich bente Du fo wie

Dein übergludlicher, Dich fuffenber

Whofor

# In eine Braut

(Rach einem Driginal bes Relbmaricalls Moltfe.)

Mein teures liebes Mariechen!

Da fibe ich nun icon zwei Tage in Berlin ohne Dich. Die Gefchafte bes Tages haben Dein liebes Bild in ben Sintergrund meiner Geele gebrangt, "boch wenn in unferer engen Belle bas Lampdien wieber freundlich brennt, bann wird's im eignen Innern belle, im bergen, bag fich felber tennt", bann lebft Du in meinen Gebanten, ich febe Deine freundliche Ericheinung und glaube, baß Deine Seele mir nabe ift.

Bahrend ber Reife hierber hab' ich Dich auf allen Schritten begleitet, ich folgte Dir an Bord bes Danpfichiffes, mabrend ber Bagen über bie preugifche Grenge fuhr; ale bie Conne aufging, fab ich bie ichwarze Rauchfaule in ben grunen Biejen bei 3behoe emporwirbeln. Mama war an ber Lanbeftelle Gud entgegengefommen, gu Saufe bambite ichon ber Tre; mein Blat war feer, aber 3hr gedachtet meiner freundlich und ergablitet, mas 3hr in Samburg go

fehen und ertebt.

Mis Du noch ichliefeft, raffelte unfer Bagen bie Linden berauf : ich eilte in meine Bohnung, nahm mein erfrifdenbes Bab und machte bie notwendigen Melbungen und Bejuche. Da mein Bring nicht mehr fier war, jo hatte er feinen Gludwunich feriftlich binterlaffen.

Bifte ich, daß Papa wirflich jum Serbsi ober früher noch nach Berlin kine, so mietete ich sogleich ein hibsches Quartier in einem großen Hause neben meiner jehigen Bohnna. Es liegt allerbings im britten Stodwert, ift aber bafur auch 200 Taler mobifeiler als biefelbe

Bohung im unteren Beichog

Bon meinem Bater habe ich ein Schreiben hier borgefunden, nach welchem er noch in Almenau war und mich auffordert, ihm nach Genf poste restante zu schreiben, was ich sogleich getan habe. Durch bie Rachricht bon unferer Bertobung hoffe ich ihn berglich gu erfreuen. Alle Ballhorns empjehlen fich Dir beftens und freuen fich, Dich wiebergufehen. Giub bom bortigen Ontel Bapchen und bon Mine noch feine Rachrichten eingegangen?

3d hoffe, wir werben bier viel Befuch haben. überhaupt fürchte ich immer, daß Du Tich anfangs hier febr verlaffen fuhlen wirft, wenn Du gang aus bem liebevollen Kreife icheben solli, in veldern In ausgenachen bit, wenn du gant aus dem uedsoluen niert ich doch für alles entschäbigen können, was Du um medich olle solieb haben. Wochte ich Ich bod für alles entschäbigen können, was Du um meinehollen ausgeben mußt. Ja, siebse Maris, ih bitte Gott anfrichtig, bal, wenn ich Dich nicht gludlich machen tann, er mich lieber worber ab tife. Lag und von beiben Geiten guten Billen und Bertrauen mitbringen und Gott bas übrige

Cage Marie, wenn Du abends nach neun Uhr gegen Guben blidft, fo wirft Du einen prachivollen Stern am Sorizont auffteigen feben. Es ift berfelbe, ben meine Mntter fo oft bomunkerte 3.6 fet. fo. fet. wunderte. 3ch foh ihn nie, ofne an fie babei gu benten, und habe ben Glauben, bag es mein

guter Stern ift. Dente bann an mich.

Spissen, off unfreundlichen Wefen die Leute verletzte. Du solls überhaupt mein guter Engel sein, und ich nehme mit ernstlicht vor, mich au bestern, damit ich Beiner bürdiger werd. Aum gute Racht, teuerste Marte, ischafe is und hanft, und wenn Du ertwacht, so bente freundlich au Deinen Selmut.

### Liebesertlarung.

Mofenhagen, ben . . Mai 19 . .

Teuerfte! Umbergleichlichfte!

Seit Monaten fegne ich tagtaglich bie Stunbe, ba mir burch gludliche Fügung bes Schidfals bas große Blud gufeil wurde, Sie holdfelige Sibonie, jum erften Rale gu feben. Es war im Monat Februar, als braußen in ber Ratur ber raube Binter mit Gis und Schnee baberfturmte. Mein berg wurde icon beim erstmaligen Rusammenfein mit Ihnen fo warm, baft es in ber talten Binternacht fiebend beiß in meiner Bruft folug. Ihre Dolbfeligfeit, Ihre Unmut, Ihre bestridenbe Liebenstwurdigteit haben mich gesangen genommen. Gefühle, die ich nie in meiner Bruft fannte, begannen sich au regen und vorgen immer lebbatter, ie faufiger ich Sie hinterher fah. Beiber waren es nur im gangen vier Male! Jest im Maimonat, in dem Monat, von dem der Bilder fingt, daß er alle Bebessjut zespiach ensfacht, jest merfe ich aber wollends, daß Sie Ergabene, Schöne, Liebliche alle meine Auge von mit genommen habe wolfends, half die Erfahere, Gehote, zereinge eite meine zuge pos mit genominne gewei. Sein der Jülle das, das der Zeiterfürft dereit pesteinem bit "Jüllemündich" dausgeit jum Sohn berühlt fein" fennschiebt. Beim Gere jandig innerfich, beim es "Jüre gebestt blich, das mit glei gun Bedet unglieden, berfügnische die Beildermen zeinhert im ber-mandet ihn ich "Jül fahr eine Seinheite mehr, im Bodfen und Zeitunen, dis nur fein nein gleit, allein" dereite bei modername Ternum, de neite Englierung "Jül immer Seiche "Bell, allein" dereite bei modername Ternum, den beite Englierung "Jül immer Seiche "Bell, allein" dereite bei modername Ternum, der beite Englierung "Jül immer Seiche "Bell, allein" dereite bei modername Ternum, der beite Englierung "Jül immer Seiche "Bell "Bell "Bell" dereite bei modername Ternum, der beite Englierung "Jül immer Seiche "Bell "Bell" der Belle "Belle" werden seine fich bis jur Unbegahmbarteit fteigern! 3ch tann bas, was ich fcon im erften Geben für Sie fühle, und was ich ichon langit Ihnen offenbaren follte, nicht langer unterbruden. Rann baftig im Geifte vor mir gu feben glaube, dann suche ich in Ihren Augen gu lefen, ob Ihr bert auch ein Klein wenig Liebe für mich wohl empfindet! Dit ist es mir, als lese ich es in Ihren Augen - oft bliden Gie mich im Geifte aber fubl und abweisend an! 3ch bitte Sie, befchwore Sie, lofen Sie biefe Bein, bag Sie biefen Brief annehmen, und bag Gie burch ein paar bergige geilen Ihrer lieben weißen hand mir Nachricht geben, ob ich es weiter wagen bar, Sie mit brieflichen Rachrichten zu versehen — ober ob ich meine Liebe unterbruden, in unfagbaren Rummer bermanbein muß. Guße, Einzige, Angebeitete, geben Sie ein geichen, bag ich alle hinbernisse überwinde und in Ihre Rabe eilen bars, um bon Ihren rofenroten Lippen bie felige Gewißheit gu empfangen, bag auch Gie mich gern haben unb mir geftatten, Gie einzig und allein in mein liebewarmes berg einzuschließen. Gie haben es lest in ber hand, mich burch ein einziges Wort namenlos gludlich ober unenblich unglud-lich zu machen. Erhoren Sie mich - und Sie machen ben Gludlichften aller Menichen

Mit brennenbem Berlangen erwarte ich Ihre Rachricht, die Tod ober Leben, Gliid ober ewiges Unglad bringt

> Shrem Gie innigft liebenben

Frit Gugenbach.

### Antwort auf poritebende Erflarung.

Dornheim, ben . . Mai 19 . .

Lieber herr Gufenbach!

3ch weiß, es ersreut Sie, wenn ich schon so balb antworte. Ihr liebenswürbiges, aber 1001 Schmeichelet etwas sehr überquellendes Schreiben hat mich ersreut. Ich muß auch geteben, baß Gie an ben paar Tagen, bie ich mit Ihnen in ben vergangenen Monaten gu-

Thre

Sie freundschaftlich begrugenbe

Sibonie Irmicher.

#### Ablehnung auf die Erflarung.

Dornheim, ben . . Mai 19 . .

Geehrter Derr!

3,6 fade mich gern mit Ihnen unterhalten, aber ich empfinde burchand nicht fo für Sie, mie Gie borgeben, für mich zu empfinden. Ich mich jedem anfländigen gebildeten heren gern, aber zur herensärigung, jur Liebe gehört bod mehr!

geometria geeing geng, aver zur heerzendsneigung, zur Liebe gehört doch niehet! Ad hitte Eic also, Alpe Emplimbungen einzubahmnen; ed vohr noch viele andere juws gedochen geben, die Ihnen, wenn Ihr jehiger Aausch vorbei ist, ebensolche Gelegenheit pr aufwischtlichen Albesdriefen odern werben.

3ch bin aber in vollfommenfter Sochachtung

Ihre ergebene

Sibonie Irmicher.

# Erflarung nach langerer Befanntichaft.

Saunover, ben . . Juli 19 . .

Sochverebetes Fraulein Grofch!

ie mußten, sehr im Gegenteil zu ben anderen geschiegen Gaben, welche ich an Ihnen bei wondere, gang des weiblichen Schafflinnes entheften, wenn Ihnen verschiesen, wie bei die Ihnen verhalben verfchiesen, wie bestehrt, wenn Ihnen verfchiesen, wie Geschiedelte, das nun mein ganzes Hern felt widmete, sich längft zu einem wörmeren Es ift mit des Deie der Scherchich.

Sein wieben mich jum Gladfichfen aller Erteilichen machen, mein kaureb bederechtels Belatien, wenn est eine ib und ein fellens betieffleges gleden zu erfennen gefen, de ist am wegen ber, mich James und mehr zu sälbern. Gie nerben es auch nicht unbefolchen fünder, werden, mich James und mehr zu sälbern. Gie nerben es auch nicht unbefolchen fünder, Westernende berühe ber Glebsbert zu bespielten und im James eine Glebsbert auf eine Glebsbert zu begieben auf glene eines Glebsbert auf eine Glebsbert zu begieben zu bei aber ab gestellt zu der geranden gestellt gestellt

Ihr treuergebener Alboff Gelbern,

# Antwort auf porftebende Erffarung.

hannover, ben . . Juli 19 . .

Sehr geehrter herr Gelbern!

Ihre ergebene Anna Giotife.

# Ernfte Bewerbung eines Beamten um die Tochter eines Burgers.

Befel, ben . . Oftober 19 . .

### hochgehrtes Fraulein Müller!

3,06 fam: Ihner icht freife inch nichts wiese bieten, als ein treued ber und ein beidebenes Ausdommen; allein ich bin jung obei bei eine Derfolft eine boligen Befetteng in meinem Amte entgegen. Daburch werbe ich inftand gefeht, Ihnen ein besteres Los au bereiten.

in meinem umte enigegen. Vaburch werbe ich instand geseth, Ihnen ein besieres Los zu beeriten. Berechung Berechung

Ihr Ihnen treu ergebener Balter Derbliod. Felbmeffer.

# Antwort auf vorstehende Bewerbung.

Befel, ben . . Oftober 19 . .

Sehr geehrter herr Derbftod!

Purch Jhren lieben Brief von gestern bin ich srendig überrascht worden. Ich muß andererseits auch gesteben, bas ich Ahnliches, wie Sie es ausgesprochen, ahnte. Daß Sie aber 10 schieft um meine hand anhalten wirben, hatte ich voch nicht zu berken gewagt. Ich Briefe im Sugenblenge.

habe fofort meinen Eftern bon Ihrem Antrage Mitteilung gemacht und bitte Gie, fich am habe fojort meinen einern gawort und ben Segen meiner Eftern felbft au bofen Dit berglich ergebenen Grugen verbleibe ich bis babin

> Shre Antonie Sabafinsti.

# BeiratBantrag nach fürzerer Befannticaft.

# Arneberg, ben . . Dezember 19 . .

Sochberehrtes und liebes Fraulein Mma!

Sie werben es nicht übel beuten, daß ich es wage, diefe Beilen mit Freimut an Sie gu richten. Rur erft Nurse Beit fennen Sie mich; ich hoffe aber doch, daß ich einen nicht gleich auftlinen Einbend auf Sie gemacht babe. Bertigieben Leiten Anzeichen, die nur ein liebenbes, warm emplinbenbes berg gu beuten verfteht, fagen mir bies. Un mir felbft bewahrheitete lich icon bei unferm erften Bufammentreffen auf dem Stiftungsfefte bes Turner-Bereins bas Bort unferes großen Dichters: "Und flar auf einmal fuhlt ich's in mir werben: Die ift es ober feine foult out Grben !

3a, verebries Fraulein, wenn ich auch erft feit furgem bie Ehre Ihrer werten Be-

Glauben Sie nicht, bag ich Ihnen inhaltsteere Schmeicheleien fagen will. Dein berg hat gesprochen, und ich fuhle, bag ich bie innigen Gefühle, bie ich heute fur Gie hege, auch

Beit meines Lebens mir bewahren werbe.

Mein Lebensglud ift in Ihre Sand gegeben! Gie haben zu entscheiben, ob vom nahen Weihnachtefeft an mir die Sonne des Gluds sernerhin leuchten oder ob buntle Nacht mein Berg umgarnen foll. Geben Sie mir nur einen Runten von Soffnung und Gie machen über-

> Shren Sie getreu und innig verebrenben

### Antwort auf borftebende Erflarung.

Arneberg, ben . . Dezember 19 . .

Buftan Rober.

# Sehr geehrter herr Rober!

Seinmirkteres, jorgefetzt inde Schmeichelen sagten, sobern ein rubses bertäniogen unse abliene über eine Ange vorgagen, haben die Treunhöstliche und von bendigerige Empfir-bungen in mit bendigerigen. 3ch bin bober nicht obgeneigt, Ihnen die erhollte Siehbandte keine lieben Wienen. 3ch bitte die, uns am nichten Dennerstag nachmition zu behaden. Weine lieben Ettern find vorgebertiet. 3ch glaube nicht, das die bet meinem Sacte nich Miene lieben Wienen der bereinben des der berinden das die berinden wenn der berinden der besteht der bei der berinden der besteht der bei der berinden der berinden der berinden der berinden der bei der berinden der berinden der bei der bei der berinden der bei der berinden der bei der besteht der bei der berinden der bei der bei der bei der berinden der bei de aben. 3d will wunfchen, bag bann, wenn Sie in ben nachften Bochen haufiger in unferm

gemütlichen heim verfehren, meine Eftern Sie immer mehr achten und icoben. 3a, ich bin überneugt, bag bies eintreten wirb, ba Sie in Ihrer angenehmen Perfonlichteit balb bie herzen ber alten Leute gewinnen werben. Dein Berg haben Gie - ich fann wohl fo fagen - im Muge gewonnen.

Muf ein frohes Bieberfeben hoffenb, nenne ich mich

Ihnen recht geneigte Mma Schmibt.

### Seiratsantraa.

Rochern, ben . . Ditober 19 . .

### Innig- und hochverehrtes Fraulein Glig!

Der herrlichste Tag meines Lebens war ber vorgestrige Anoflug, an bem ich bas große hatte, Gie beinahe unausgesett an meiner Seite ju haben.

Blud hatte, die beinübe unausgegigt an meiner Seite zu gowen. Je öller ih dos Gludd bed Walmammerleins mit Ihren gerniche, besto mehr empfinde ich ben gangen Kauber Ihrer Verleichtlichtet, der nicht nur allein von Ihrer sieben äußeren Erfeinung ausgent, sonenen wirch Jebr bells Komitt, Ihrer lingen Verständigkeit und Ihren Geilt begrindet wird. Wenn ich immer wieber dem Einlig solder Vorzige mich gern dingach fo entstand baraus gang bon felbit ber innige Bunich, mich berfelben ftets erfreuen und eine Battin folder Art burch bas Leben begleiten gu tonnen. 36 bin wohl unbeicheiben, wenn ich ausspreche, bag es mir maudmal icon fo ichien, als

ob auch Sie meine Reignig ein flein wenig erwiderten? Benn ich aber die Empfindung nicht gehabt hatte, wirde ich es nicht gewagt saden, Juaen biefen Brief zu schreiben. Ich weiß febr 190ft, daß zu einer dauernt gildlichen Eebe bie Reignung beiber Beteiligten geleichnäßig wordunden fein muß. Ich wage aber auf Erhörung zu hoffen. Meine feste überzengung ist es, baß wir beibe, die wir in allen heiteren und ernsten Fragen, die wir bisher gufammen besprochen haben, fo gut gufammen ftimmten, auch eine Sarmonie ber Liebe bilben tonnten.

Muf Grund folder Erfahrungen und nach gewiffenhafter Prufung meines Bergens nub

meiner außeren Berhalmisse mache ich Ihnen haute biesen Antrag. Wenn Eie, mein innig ver-chtes Stäulein Eise, mir das hohe Gilid gevählen, meine Weigung ur erwidern und meinen warmen mie heftlichen Antrag angunehmen, dann machen Sie mich zie inem frohen und gild-ndermen und beftlichen Antrag angunehmen, dann machen Sie mich zie einem frohen und gildliden Menfchen, ber mutig und hoffnungofroh in bie fonnige Butunft blidt. 3ch weiß bas Blud meiner Geele an Ihrer Geite geborgen; eine freudig gu erfullenbe Anfgabe foll es mir fein, Sie licher burche Beben gu fuhren und alle meine Rrait aufaubieten, um Ihnen eine geficherte Rutunft au gewährteisten, sebe Gorge und seben Kummer von Ihnen sernandatten! Her vereigen Alexander ich vonnt ich es mit Ihren Bultummug tun fann, selbst um ihre Einwilligung zu unierer Berbindung bitten und hosse, die mir mit Zwersich das

Schidfal ber geliebten Tochter anvertrauen werben. Ich barf mir, wenn Sie guftimmenb ant-worten, wohl gestatten, Sie bemnacht in Ihrer Bohnung aufgusuchen?

In freudiger und boch auch banger Erwartung Abrer Rachrichten harrend, von welchen fo viel für mich abhangt, verbleibe ich in treuer Liebe und Berehrung

Ihr aufrichtig ergebener

Emil Sleifcher.

### Unnahme des borftebenden Beiratsantrages. Rochern, ben . . Oftober 19 . .

Mein lieber herr Meifcher!

Die Aufrichtigfeit, mit ber Gie in Ihrem lieben Briefe von vorgestern mir Ihre Liebe Bujagen, hat mich innig berührt. Ihr Brief macht bie bisher tief im Gergen verborgen gehaltenen froben Ahnungen gur gludlichen Gewigheit. Es wird mir leicht, Ihnen gu gefteben, baß ich Ihre Gefühle bollfommen erwibere und bie gleiche treue Liebe gu Ihnen bege, welche Sie mir wibmen. 3ch reiche Ihnen mit vollem Bertrauen Die Sand und werbe bies auch meinen ben Eltern mitteilen. 3d bin übergengt, biefe werben mit meiner Bahl bollfommen einberftanben fein.

Briefe im Jugenblenge

Mit hoffnung blide ich in bie gulunft, welcher wir vereint entgogengeben. 3ch bitte, und vielleicht am nachsten Connabend nachmittag zu bejuchen. Gie follen bann sum erften Male ben bon mir felbft bereiteten Raffee einnehmen.

Ris babin bin ich mit treuem Gruß Thre

Gie aufrichtig verehrenbe Friba Sau.

# Mblebnende Antwort auf eine Erflarung.

Darmftabt, ben . . Auguft 19 . .

#### Wein Spert

über Ihren Brief habe ich mich absolut nicht gefreut. Er ließ mich wollfommen gleich-gultig. 3ch bin nach bem Buftanbe meiner Gefuble und meiner Gesinnung nicht in ber Loge, Ihre Abertrieben aufgebaufchen Schmeicheleien in gleich überichwanglicher Reife erwibern gut tomen. 3ch will wenigstens zu Ihrer Ehre annehmen, bag Sie wirtlich warmere Gefühle für mich empfinben und fich nicht eben blog einen fribolen Scherg mit mir machen wollten! 3d werbe aber an bem Feuer, bas Gie in Ihrem Briefe aufl:uchten laffen, gar nicht erwarmt! 3ch holle, Gie fegen fich barüber hinweg. Es wird fich meine Ablehnung leicht ertragen

taffen, wenn Sie Ihre Liebesgumft anderen Damen gubenden. Es gibt ja be fehr viele Espier werben Sie mit dantbar fein, daß ich ben überlichwang Ihrer himmelhoch geschraubten Gesüble auf bie nüchterne Erbenvirlisssfigteit gurächgeführt bach Ergebenft

Muna Quittel

### Schroffe Abmeifung.

Grobingen, ben . . Juli 19 . .

Mein Serr!

3ch sinde es unverantwortlich und allem geselligen Leben hohnsprechend von Ihnen, bei Sie, nachdem Sie mich taum breimal slücktig gesehen haben, in einem jo jüglichen Tone zu mit fprechen und bie Dreiftigfeit haben, mich ju einem Renbegvons eingulaben.

3d verzichte auf Ihre Gefellichaft und verbitte mir jebe weitere plumpvertranlice Innöberung.

Marie Sear.

# Bitte um Bedentzeit.

Rauersborf, ben . . Ditober 19 . .

Gehr geehrter herr Gride!

3hr geehrter Brief, in bem Sie mir Ihre Sanb antragen, erweist mir eine gang besonbere Erre, bie ich mobl zu ichgen beim Be mir Ihre Danb antragen, etweil mit eine wie batte bei der bot zu ichgen bei Er gerabe mit bor i vieln anberen jungen Wabchen Ihres Besamtentreifes ben Borgug geben wollen. 3ch fobt aber bisher gar nicht an bie Doglichteit gebacht, bag Gie mehr als nur freundschaftliche Emp findungen für mich ubrig haben. Gie werben baber recht verfteben, wenn ich Gie bitte, mir juindunden un mit dies gebere. Ein berehen dehre reich versiehen, neun ich gie blitte, nur geberen der einigen Zooffen zu genöbere, de ich Jinen zu gelten Antege destinunte Kunnell von einigen Zooffen zu genöbere, de ich Jinen zu Jiren Antege wohrer leiche zu Jihnen glieb zu mit dere gerif briefen, ob es brieffich innigerer zweisenstelle Allege gespreichte Affense geben die gesche der gesche die bas mabre Bejuhl reinster und echtefter Liebe gejeut. Ich bitte Gie, in unferem Bertebr, weni

Berta Riode.

wir uns bennnachft auf geselligem Boben begegnen follten, vorläufig bie bisherige absichtslose Freundichaftlichteit malten gu laffen. In vier Bochen tann ich Ihnen gewiß mein Ja ober Rein soreiben. In biesem Ginne bleibe ich in besonderer Bertichagung und hochachtung

Ahre

Ihnen freunbichaftlich ergebene

Bitte um die Sand der Tochter.

(An ben Bater.)

Greifewalb, ben . , Rovember 19 . .

Dochberehrter Derr Dabicht!

Seit mehr ale einem Jahre bin ich Ihnen befannt und baben Gie fich, mas ich freudig

und mit Genugtnung empfinde, ftets freundichaftlich und liebenswurdig gu mir geftellt. Geit einem halben Bahre habe ich auch hin und wieder bas Glud genoffen, in Ihrer werten Familie perfebren an burien.

Um nun gleich mit vollfter Offenheit vorzugeben, mage ich bie gang ergebene Bitte, mit for Fraulein Tochter Gertraube gum emigen Lebensbunde ju gewähren. 3ch muß Ihnen gefteben, bağ wir beibe, Fraulein Gertraube und ich, und feit Bochen einig find. Die Reigung swiften uns wuche im Laufe ber Beit immer mehr an, und ich glaube fogar, meine warme und

innige Reigung, meine Berehrung und Liebe ju Ihrem Fraulein Tochter ift auch Ihnen und Ihrer ichariblidenden Frau Gemahlin nicht verborgen geblieben. Ich habe alfo nur als Ehrenmann hiermit inftanbigft formell um bie band Ihrer alteften Tochter au bitten. Meine wirtschaftlichen und personlichen Berhaltnisse find Ihnen, hochverehrter Serr Sabicht, im allgemeinen befannt: fibrigens bin ich zu allen Radweifungen bereit, die Sie von Standpuntt pflichtnäßiger vaterlicher Furforge wunichen tonnen. Ich bin überzeugt, bag biefelben Gie volltommen befriedigen werben und füge nur noch bei, bag ich alles aufbieten

werbe, um bas geben Ihrer geliebten Tochter zu einem dauernben wirtichaftlich ficher funbierten Gifud au geftalten. Bollen Gie, hochverehrter herr habicht, fo frennblich fein, meine achtungsvolle Empfeblung Ihrer geschätten Grau Gemablin au ibermitteln, beren gutige Unterftigung meines

Antrages ich mir erbitte. Gie madeu mich ju einem mabrhalt aludlichen Menichen, wenn Gie mir brieflich Ibre Einwilligung au unferer öffentlichen Berlobung gemalren und mir gestatten, mich am nachsten

Mittwoch, an welchem Tage ich gerade dienstfrei bin, in Ihrem lieben hause einzusinden. Mit der Berficherung der ausgezeichnetsten hochachtung und der höchten Berehrung für Sie und Ihre febr geehrte Frau Gemablin, verharre ich in begreiflicher Ungebuld ale

> treu ergebener Janag Poplowelh, gebrüfter Steuerbeamter.

Menichenleid und Liebesweb. Gin Brief an einen Freund.

Senftenberg, ben . . Marg 19 . .

Mein lieber Molf! In ben letten Tagen habe ich mich enblich in all meinem Leib wieber gurechtgefnuben.

3ch war icon gaus topflos geworben. Aber meine liebe mutige Gusanne hat mich wieber auf ben rechten Beg gebracht. Bir halten jest feft gufammen und werben, wenn es fein muß, aller Belt trogen. Wie ich Dir ichried, wollte ich, weil mit ber Arzt bas heitaten zunächft verboten hatte, ber Susame unfer wennbischliches Berhaltnis, das boch ichon Monate wahrt, bei genügender

Belegenfeit als ein mir bermandtichaftliches barftellen. Es war ein filler transider Abend, als ich babon gu fprechen begann. Als ich fagte, bag wir und bod wie Bruder und Schwefter geliebt hatten, - erhob fie ploplich in wilber heftigleit ben Ropf, fo bag ich gerabe in ihr tranenfeuchtes Auge ichauen tonnte, ichlang ihre Urme um ben Ropl, to ous tuy getate in admirch bor ihr auf die Anie nieber. Sie brefte meinen Ropf ber meinen hals und junnig ming vannen gegen biefenigen [chiftern, bet mit Boles halben mit halpelmed Det, als motte fie mit de gegen biefenigen [chiftern bet mit Boles halben mitben. Zaczai [trich fie mit mit der hand des halben wieden. Zaczai [trich fie mit der hand des halben bet between wieden der halben between der baft niemand in ber Belt mich von ihr reifen follte.

bies mar für meine mube Seele zu viel; ich ergriff ihre beiben hande und weinte fiber biefelben, mabrend mein Kopf in ihrem Schofe ruhte. Weine Tranen murben immer beftiger und fteigerten fich guleht gu einem bergweifelten, trampfhaften Schluchgen, über welches ich und fleigerten fich gutebr gu einem vergoerieren, ecumpyangern Schineigen, noer welches ich teine Gewalt mehr batte, und volleche Sufanne wohole eriforcelen mochte; benn fie bemuhte fich, mich zu beruchigen, nannte mich bei Ramen und füßte mich bazwischen wie man ein Kind fab. um es au beruhigen. Ich hatte einen so tiesen Drang, mich auszuweinen, baß es ihr nicht is

gleich gelang. Alle ich enblich rubiger wurde, ichlang fie wieber ihren Arm um meinen hals, ale wollt fie baburd meine Aufmerfiamteit erweingen, beugte fich vor und schaute mir lange ins Anne. mit einem Ausbrud ihres bewegten iconen Untliges, ber gu gleicher Beit innig überrebend unb willensftart war. 3ch mußte, verficherte fie enblich, indem fie ben Ropf gurudwarf, was fie feie tat. wenn fie einbringlich fprechen wollte, ihr glauben, bag fie, mas uns beibe betrafe, taufen. mal beffer Beicheib miffe, mas recht fei, als irgenbein Dottor, und nur unferer Liebt follow wir beibe hier gehorden, nicht ber menfchlichen Rlugbeit eines Dottors.

Solde Leute wie der Dottor, fagte fie, verftanben nicht, mas Liebe fei. Bare ich geinnb und froblich, fo murbe es gewiß ber Bille Gottes gewesen fein, baß fie mit mir bas Bute leife, nto leden, in der es mulle bann gleichfalls ber Wille Gottes sein, bag bieselbe Liebe anch Kummer und Krantheit mit mir teilen jolle; aber hier bente ber Dottor — ste tourbe augenschienlich, je kaart fie fich mit ihm beschäftigte, besto erbitterter gegen ihn - gerabe gang anbers. Aberbied fei fie io feft babon überzeugt - und ihre Stimme murbe bier munberbar fanft und weich, for fufternb, - bag gerabe unfere gegenfeitige Liebe fur mich eine beffere Rur gur Gefunbeit fein murbe, als mas irgenbein Dottor ausflügeln tonne. Jebenfalls jublie fie felbft, bag fie gemutstraut werben und bergweiseln wurde, wenn ich fie nicht langer liebte, benn geliebt fomen wir und fo lange, ale wir benten tonnten, fo baß es jest mohl gu fpat mare, wollte man at Mittel finnen, und gu trennen und nur Freundichaft gelten gu laffen.

Gins fei auch jest faft bei ihr beichloffen - bei biefem Gebanten erhielt ihr Geficht bas Geprage einer unbefiegbaren Billenstraft, welche mich an ihren Bater erinnerte - bas namlid, daß jie balb möglichft ihrem Sater alles jagen wolle. Sowohl meinet- als ihretwegen burje mier Berhaltnis tein Geheimmis mehr bleiben. Ihr Bater habe fie febr lieb, und im Wolfalle wollt fle ibm ernftich fagen, bag es weber ihm noch sonft iemandem - hiermit meinte fie die Mutter

niben tonnte, ügendeinen Dottor bagu ju gestauchen, mich ihr abspenftig gu machen. Son irgenter "Brudere und Schweberschaft" grotfchen und, wie sie sich sich sieht protect ausbrücke, wolle sie am alleitensighen einwab wissen, und als ob sie biesen Gebaufen recht grundlich bermifden wollte, erhob fie fich und bat mich, indem fie mir mit leibenichaftligen Gijer ins Antlig icaute, fie gu fuffen, um uns bon neuem gu berfichern, bag wir trene Berlobte maren und ftets, trop allem, mas ba tommen tonnte, bleiben murben, felbft wenn ich niemals fo gefunden follie, daß wir uns heiraten tonnten

3ch umarmte fie, tugte fie warm und leibenfcaftlich ein-, gwei-, breimal, bis Gufanne fich freimachte

Während fie fprach, war es mir Mar geworben, baß fie mit ihrer ftarten, gefunden, liebevollen Rafur für uns beibe ben Rampf aufnahm und für ein Recht ftritt, welches möglicherweije nicht gang mit Borten bargulegen mar, aber beffen beiligfeit ich als über allen funftlichen Be nitug gang mit vouten marganigen non, und einer anberen, maßerhaftigeren und wirflicheren Art und Mit erichten Gujanne wieber in einer anberen, maßerhaftigeren und wirflicheren Art und gegeter bat all bas, mas neinerfells

Beife, als ich je geannt und getraumt hatte, indem ich nun begriff, daß all bas, was meinerfeits ritterliches Betragen beigen fonnte, nur tiefer als unjere Liebe liege, ja einfach eine unwurdige Rrantung berfelben fet. In ber mahren Liebe wird bas Rreug bon beiben Liebenben getragen, und berjenige, ber es "titterlid," allein tragen will, betrügt nur ben anbern um einen Zeil feines

3d hoffe, lieber Freund, Du wirft mich recht verfteben, wenn ich Dir biefe Liebesjgene fo eingehend geschildert habe. 3ch mußte meinem Bergen einmal Luft machen! Du wirft meine Seelenftimmung am beften gu murbigen wiffen.

Bis jum nächten Briefe febe wolft I Sch fchreibe Dir, wie fich die Ettern meiner einzig go-liebten Gufanne zu unferem ungertrennlichen Bunde fleden.

# Bum Geburtstage einer im Stillen berehrten Dame.

# Sehr geehrtes Fraulein Arenbt!

Sie Gebunting gilt mir die se sehr erminische Gelegenfeit, Junn zweisch mit untere kenzighen mit aufmitchigken Gilde und Sergenbindleren spen zu finnenn, mie fest sie siehe des nie seine Stellen der Aufmitche Stellen der der der gestellschaft der siehe der die Aufmitche Stellen der Gerundschaft beständ, die nus im gefüllschilden Seien nersigen. Sie nerben es mod missen, den ich gehan eine den fellen gestellschaft gestellschaft gegen. Sie nerben es mod missen, den im Stellen eine der finnen kenn die die Unterhalten eine gestellschaft gestellschaft gestellschaft gestellschaft gestellschaft gestellt die gestellschaft gestellschaft gestellschaft gestellschaft gestellschaft Behörengen von genun Berzeit zu wänlichen "Es werde sieden falle gestellschaft gestellt gestellschaft gestelle gestellschaft gestellich gestellschaft gestellschaft gestellschaft gestellich gestelli

heute gestatten Sie mir aber, bitte, noch, Ihnen beijosgendes Munten-Arrangement als fleinen Beweis meiner aufrichtigen greundischaft und Bereibrung zu überreichen. Siellicht ernimen Gie biefe bescheibenen Kinder Floras in den nächken Tagen an Ihren, Ihnen in

herglicher Buneigung und Berehrung

aufrichtigen Freund Lubwig Beuker.

# Bum Geburtstage (mit Erflarung).

Renftadt, ben . . August 19 . .

### hochverehrtes teures Fraulein Emma!

Der heutige Tag gibt mir die Image herbeigelhnte Gelegenheit, Ihnen nicht nur die Bolichen Alledwinische zu Westenden, Jondern anch in einer für mich wohl volle wichtigeren Angelegnight Jahren zu spreichen. Jumächt also empfengen Sie meine aufrichigen Kuniche für Ihn eines Lebensäufe. Mild, Segen, Gefundleit und Wohlerseben sollen Sie nicht verlässen. Ihn Ihre achtmensüberdigen, Kriennburdehm Agenfachelten, Jihr bereingsünde Seich ist mit

"Ber achtmaßmärtiger, liefentwäcksjen Eigenfacter, Ihr bergenfaute Alfein ist mit aberdere gehöften, men Eie aus Ihr friedlich Euroflagspenfacte, unt felen aufgleich mit bei im gleichten, der die aus Ihr friedlich Euroflagspenfacte, und felen aufgete mit bei im gefelligen Breife ihn menig adjan. Gern Bie aber ihrsteigt, daß gende Ihr Straffen und der Straffen der Str

In ber hoffnung auf Erfullung meines Buniches bin ich

nit ber größten Dochachtung und Berehrung Ihr Gie hochschäbenber Freund

hans Ballhöfer.

### Heiratsantrag.

Schöneberg, ben . . Mars 19 . .

### Sochverehrtes teuerftes Fraulein Rofa!

di fichte es ju ben wichtigten mis glafflichten Borlommnissen meines Schenb, bei de burch Ibren gern Reuben in den reuten Breite Jeren werten Bemit eine gliebt noten bin. Der Friede ber Griebe, die Girtrecht und die erfehen und beiten der Greibe, die Girtrecht und die Greibert der Greibert, beiten die Greibert der Greibert, beit mis deben die Greibert der Greibert, beiten die Greibert, werden, das die der der greibert, wenn is die Ere beste, im Ihrem Familiertreis zu weiten. Ich der beite, mit die Greibert, wenn ist die Greibert der Greibert der

licher, als ich felbft von Jugend auf allein im Rampf bes Bebens fiehe und bisber nicht ein eigenes trautes beim ober eine gludliche Familiengemeinschaft tennen gelernt habe. Meine Eltern ftarben frith und ich murbe forgfaltig aber both mit wenig Liebe bei Bermanbten und

von Fremben erzogen. Der Gebante, mir selbst ein Heim zu gründen und mich zu verheiraten, sam mir wohl schon oft in den lesten Jahren. Allein ich habe vor dem Eintritt in Ihren Brit noch feine junge Dame tennen und ichaben gefernt, die den Bunich in mir erwedt hatte, einen trum feben Bund fur die Lebenszeit zu grunden.

einen tetten jetten vondl jur die zernsgert zu ganven.
Dab unde erl ander, als ich Get, mein hohvereitets Jeducien Rojo, in Jüren ben Dezilidiett getragenen Daufe tennen kentet. Ihr ichtliches littles Walten, Jür einische Knitzette bei jo gekeigener tiefte Milman, Jür erses Antereife in eile Soute und Schwi in der Wett und im Mendjenieben, Jür gefüloffense biede, allem Soften und aller Gitt-ett abgrandelts Zeich phosen ben allertieften ührnard auf mien Derg genacht.

Abr fiebes Bild hat mich baher in ben letten Monaten auch nicht mehr verlaffen. 3th febnte ftete bie Stunde berbei, wo mir Freund Erich, 3hr werter Bert Bruber, mich

mit in Ihr haus nahm. Ich wußte es sehr balb — benn mein hoers jagte es mit in ibre reigenschier Beise — baf Sie dem Manne, der Sie einst seinen neunen darf, die Erd aum Simmel machen werben.

3ch tann es baber nicht mehr langer über mich gewinnen, Ihnen, mein teures grau-lein Roja, meine aufrichtige und innige Liebe und Buneigung zu berbergen.

Die Erwiderung meiner Liebe und Ihre Einwilligung zu einer öffentlichen Lerlobung wurden mich zum allergludlichsten aller Erbenmenschen machen. Darf ich barauf hoffen? Bir find und beibe nicht mehr fremb. Die freundliche Teilnahme, welche Gie bonfio meinem perfonlichen Ergeben und meinem beruflichen Streben erzeigten, Die 3bret großen Derzensgitte entsprang, ließ mich hossen, daß meine aufrichtigen Geständnisse in Ihrem derzen einen Biberhall sinden. Ich sehe daher der nächsten entscheidungsreichen gufunft mit grob-

mut entgegen.

Sie tennen meinen Charafter, werben meine guten und auch vielleicht meine ichmachen Seiten mit Ihrem verftanbigen Wefen erfaft baben und fie gu murbigen milien, Unfer Lebendanschauungen harmonieren, wie ich baufig feststellen tonnte, febr aut miteinander. Gie wiffen auch, daß ich in Berhaltniffen lebe, bie gwar nicht großartig aber boch jo finb, bat wijet auch odig zie in vergutungen vor, die gwar mitt grogarite vore voor je nie, vor gertroß proi es unternehmen Innen, damit austyafommen. Ich der jobb faussprechen, die es mit nicht schwer jellen wird, meiner Frau ein angenehmes Leben zu bereiten. Rechtum und Boblikenen branchen wir nicht, würde auch Ihrem Besten nicht entprechen, ober in filles geiteres Glick, wie ich es in Ihrem hause kennen gelernt habe, könnten wir und wol bei meinem Gintommen ichaffen. Benn Gie, hochverehrtes liebes Fraulein Roja mir als guter Engel gur Geite fiehen, wirb und muß mein Glud bollftanbig merben.

Beit meines Lebens will ich Ihnen meine Liebe beweifen! Laffen Sie fich baber nicht vergebens bitten! 3ch hoffe, baß Gie ohne allgulangt

Gelbftprujung mir 3hr Jamort werben geben tonnen. Mit Cehnfucht febe ich baber bem wichtigften Briefe meines Lebens entgegen und mennt mich bis babin, unter herglichften Grugen,

> in innigfter Berehrung Abren ergebenen Molf Cnoler.

# Buftimmende Antwort auf einen Seiratsantrag.

Bferlohn, ben . . April 19 . .

Mein lieber Freund!

Bas mir Ihr langer Brief gestand, das haben mir Ihre Blide und manches liebe Bert aus Ihrem Munde schon vor Wochen verraten! Varuum haben Sie mir das alses alse aber nicht mimblich gesagt? Bin ich benn so abweisend zu Ihnen gewesen? 3ch hoffe bod nicht Lran-mein Bert hat auch fangt für Ihnen nach Ihrer offenen Ertfarung meine Gefinnungen noch langer verheinflichen.

Meine Eltern miffen, bag ich Ihnen in biefem Ginne fdreibe. Gie baben mir beibe. mit Freude in ben Augen, geftanben, bag Sie einen recht vorteilhaften Einbrud auf fie gemacht haben und bag fie fich beibe freuen, Sie noch naber in ihren Familientreis gu feffen. Dag mein Bruber bes Lobes bon Ihnen boll ift, brauche ich wohl gar nicht befonbers gu ermahnen.

Meine Mutter hat mir ben Auftrag gegeben, Sie jum nöchsten Sonntag gum Rittag-effen im engsten gamilientreise einzuladen, was ich natürlich mit aufrichtiger Freude und

inniger hoffnung auf gludliche Stunden hiermit tue.

Shre Ihnen aufrichtig ergebene Ella Brebom.

# Abweifung eines Antrages.

Bwidau, ben . . Apeil 19 . .

### Geehrter Serr!

Dit großem Befremben habe ich Ihren Beief bom gefteigen Tage gefelen, burch ben 

tonnen boch bas nicht herporrufen, mas zu einem Berfobnis, zu einem bauernben Bufammen-

ieben mölig ili, nämlich aufrichtige hergensliebe. Ich space pochechtung für Eie und flöhe Eie ofs einen anpänbigen Mann. Aber ich bin nicht in der Zoge, Ihnen zu einem Becisbuis irgend weiche hoftnungen zu machten. Eie werbem meine oliepenen Worte wocht der ficken und als verfähnigere Mann stellt ein.

feben, bag unter biefen Umftanben an eine weitere Annaberung nicht gu benten ift. 3hre freundichaftliden Beziehungen gu meinem Bruber bitte ich burch bieje Abfage

nicht unterbrechen zu wollen. Es follte mir bas meines Beubers wegen leib tun, ber Ihnen wahlberwandt und gugetan ift. In ergebenfter Sochachtung

Marie Reinbelt.

### Liebesgeftandnis und heiratsantrag.

Coburg, ben . . 3nni 19 . .

### Mein innigft geliebtes Fraulein 3ba!

fogten eregischen, gielbewißten Menn, daß er das tote Sabiet und die latte Schrift an Sile infimmt, um Ihnen feine Liebe gu gestehn. Meine soult tatficklich vorhandene Gerogte, mein Mut bertieß mich glets dann, vonu ich es nogen wollte, Ihnen meine Getable darmein Mut bertieß mich glets dann, vonu ich es nogen wollte, Ihnen meine Getable barsulegen.

3d hoffe, Ihe berg ift noch frei und nimmt mein Geständnis mit Chmbathie auf. Bir haben icon fo biel gusammen, auch uber bie ernsteften Dinge, geplaubert, bag ich wohl offe, meine Empfindung habe mich nicht getaufcht, wenn fie bei Ihnen auf Gewiderung gu offen magt.

Burben Sie, geliebte 3ba, mir in ben nachften Tagen eine Bufammenfunft gang unter uns gewähren? Ich siehte hersische darum und seine das Erne Infammentung gang unter eicht beringt. Sie sellen Ire Liebe teinem Undsetzigen iheuten Miss, wos ich je tun sam, Ihnen den Jimmel auf Erden zu bereiten, das soll machtaftig geschechen! Raffen Gie nicht au lange in Ungebulb harren

Ihren

Gie berglich liebenben Arnold Ripfe.

An den Brantigam.

Bittftod, ben . . Anguft 19 . .

Mein bergig Geliebter!

Guge, fuge Bonnen hat Dein lieber Brief wieber in meinem herzen hervorgerufen, Ja, ich weiß es, bag mein Schab mich innig liebt, und ich möchte es in ale Belt hinausrufen, welch' hohes Glud mein berg getroffen hat. Der Liebesgott Amor ift boch ein nediicher Befelle, bag er und, bie wir fange Beit jo talt und formell aneinanber borliber gingen, fo innig und ewig ungertrennlich gufammengefdmiebet bat. Mus jeber Beile, aus jebem Borte Beines fieraigen Briefes atmet frohes Liebesglud. 3ch weiß, bag Du mir felbit in bem fin junge Manuer gefährlichen Berlin tren bleibft. 3ch febue mich aber boch taglich unb ftimblich mehr nach Dir! Ach, ware boch ber Tag erft wieber ba, wo ich mich an Deine breite Bruft ichmiegen und bon Deinen ftarfen Armen umfangen laffen tann! Tagouber bin ich oft gang abmefend bon meiner gewohnten Sausarbeit; meine Sanbe maden bie Birtichaft, aber meine Seele fpricht babet mit Dir, mein einzig Geliebter, mein Guger und Befter! Raum fann ich es bes Morgens erwarten, daß ber Brieftrager bie Strafe herunterfommt und mir bon Dir einen Brief, eine Karte mit Gruß und Rug bringt. Das ift ja eine bergige Erfindung bon Dir, daß Du auf ben Brief einen biden Rug brudft, Die Stelle umrandeft und finein foreibft: Ster ift gefügt! Ich fubre ftets sofort bas Lapier an meine Eppen und glade dabet Teinen herzigen Rund mit den fußen Lippen zu fonten. Deine fantlichen Brief und Karten habe ich mitsamt Deiner Shotographie in einem Toschen, bas nich nie verläßt, bas ich nicht ablege und bag ich alle Abend noch einmal ausliere, um alle bie fußen Beilen noch einmal burchgulefen. Ga machft meine Liebe mit ber Deinigen! 3ch erfenne et taglith wieber, wie fehr Du mich liebft! Barte nur, mein Banl, es vergelit auch bie lange Bartegeit, Du fommft and Berlin gurud und wir beibe werben bas gludlichfte Paar, bas ei je auf ber Erbe gegeben hat ober je geben wirb.

Lebe wohl bis jum nachften brieflidjen Liebesplaubern! Morgen hoffe ich wieber eine Rarte mit herzigem Gruß von Dir gu befommen.

Taufenb, taufenb fußefte Ruffe empfange

bon Deiner allegeit getreuen

Un die Braut.

Berlin, ben . . Auguft 19 . .

Molth

Meine eingig Gelfebte!

Mit febem Tage, ben ich hier mehr in biefer Millionenftabt gubringe, fuble ich es mehr. was Du Einzige, Teure mir bift! Taufenbe und Abertaufenbe von Meniden lanfen an mit tagtäglich worüber, aber feins ber Gefichter betmag mich auch nur einen Augenblid ju jefiele Dein bergiges liebes Lachen - bas fann mir nie erieht werben. Du bift mein Stoly Du bill mein Glid! Dich liebe ich und wenn himmel und Erbe berfaufen und mich in ben Abgrant bes ewigen Tobes hinabriffen! Du bift mein Gebanke bei Tag und bei Racht; forigefebl umicomaft mich bei nabriffen! umschwebt mich ber gauber Deines lieben Bilbes. Bruf, che ich an bie Arbeit gebe, mittel beim Effen und abends, ehe ich gur Rube gebe. lange ich Dein Bilb und bebede es mit

umigan Sulen. 160, fönntelt Du boch bei mit fant 30 ebendru umfernéjb en und sprummigstelt, dere folgere filt de hon och, men man in Getifelt midt an ihre Munde Sibbel, jondern am ble firfejorten jälen netificifen Elipsen tilsten kant 3,6 själe he krass, de bei de geste mit de state stat

pade ean met Aroniu (quot das Bud, gelejen, das dit ihn borige Bode geldjidt habe? Es flus die fidoriter Elebesflieber aller Seiten we einem Bande bereinigt. Reftli Tu nicht, wie die Empfindungen der Tichter, die jo enthicken dur die bei geleperafen find, alle auf unfrez Elebe auswerbes Jich. Lieb, diett, jeben Zag ein Geldigt, etwagte es

in Deinem trauten Bergen und bente babei an Deinen Bauf.

Doch bis zum nächsten Brief, bis zur nächsten Korte sei's gerungt Lebe wohl, leh tüsse Die Vielstausendmal; ich küsse dagber, bas zu Die slattert und bin, mein sübes Kolkyden
Tein trauscoskener Schak.

wein trenergebener Schap.

### Brief Friedrich Schillers an feine Brant.

Liebe Lotte!

Wieber ein Tag überstanden, um den ich Dir nößer bin. Wie langsam schrickt ist die best und von einerbittlich schalt wird sie mie die Ar von einer eine findelig ist die die Archause der die die Verlegen nur da, wo wir und big über die Flückt die Leichen die Beisch und die Archause die Flückt die Verlegen die Verlege

mir bie gange Ratur überfleibet.

photo forme von einem Septiergange zwird. In ben großen frein Naume ber Natur, wie in meissen einfamen Simmer – ei ilt immer beteiler über in ben ich mit den der mit den in der in der

These four there is fally entitle them to be metall a failurer unit, and a falls, well alled wieber miss an 25st citurer, at find fast is not so for turn the man 25st citurer. It with fast is not so for turn the fast is not so for the fast in the

Der Sauffefrei

bof ich Did morgen wieberfinde, folummere ich ein. Der Genuß wird burch bie Soffnung bag ich Sich morgen weberjung in burch die Erfallung, und getrogen von die Holpsung unterbrochen und juge Possung nieme-lischen Baar verstige unfer Leben — ein seliger Traum und boch glüdlichte Birtlichseit. Dein

Friebrich Schiller.

### Moltte an feine Brant. (Musung aus einem fangeren Briefe).

Mein liebes Mariechen!

... Gerne werbe ich es jehen, wenn man Dir recht ben Sof macht; ich habe auch nichts gegen ein bifichen Robettieren. Je mehr Du gegen alle verbinblich bift, je weniger wird man Dir nachjagen tonnen, bag Du einzelne ausgeichneft. - Daffir mußt Du Dich in acht nehmen, benn bie Manner fuchen gu gefallen, erft um gu gefallen, bann um fich beifen rubinen gu tonnen, und Du wirft in ber Gesellschaft weit niehr Bib als Gute finben. Ga tann gar nicht ausbleiben, bag ich im Bergleich mit anderen Mannern, bie Du bier feben wirft, febr oft gurudfieben werbe. Muj jedem Balle findeft Du welche, die beffer tangen, die Nur bann erft, wenn Du etwas haft, mas Du mir nicht ergablen tonnteft, ba fei baburd par Dir und burch Did felbft gewarnt. Und nun gib mir einen Rug, fo will ich bas Coulmeiftern fein laffen.

Roch eins, fiebe Marie, wenn Du ichreibft, fo lies boch immer ben Brief, ben Du beantwortest, noch einmal burch. Es find nicht blog bie Fragen, die beantwortet werben follen, fondern es ift gut, alle bie Gegenstande gu beruhren, welche barin enthalten find. Conft wird ber Briefmechfel immer magerer, bie gegenfeitigen Begiehungen fcwinben, und man tommt 

und Unglid aus. Barum ift die mindliche Unterhaltung so biel beset als die schristliche, weil man sich das Unbedeutendste sagt und wenig sindet, was zu schreiben der Muhe wert wäre. Run ift es bald Mitternacht, Du schläft mobl schon, wenn Du nicht noch mit Jauette plauberst, die ich herzslich gruße. Gute Nacht, liebe, juge Geele. Derzlich Dein

Selmuth.

### Napoleon Bonabarte an Jojebhine Beaubarnais.

Marmirolo, ben 29. Meilibor (17. Ruli 1796) um 9 Uhr abenbe.

36 habe Deinen Brief erhalten, mein angebetetes Granlein; er hat mein berg mit öreube erfullt. Ich bin Die fehr verpflichet für die Rühe, die Du Die gegeben, mir Kad-richten dom Err gufommen zu lassen. Dem Gelambheit muß heute besser sein; ich bin getrisch daß Du bergestellt bist. Ich die der des gur eiten; es muß Dir gut inn.
Eriken in Sich vertein.

maniforlich eine lebhafte, brennenbe flamme in meinem Bergen und in meinem Gint. Sann werde ich, jei bon affer Unruge, allen Geschäften, alle meine Augenblide bei Die gubeingen Tid geschen habe, fuhle ich, daß ich tausendmal mehr liebe. Seit ich Dich tenne, verebre ich Dich alle Tage imniger; bas bemeilt, wie jehr bie Marime La Bruderes, baf bie Liebe plate in gerichten, bas bemeilt, wie jehr bie Marime La Bruderes, baf bie Biebe bei bet Betur bat jeinen Gang und berichieben Genbe bes Bachstums. - Ach, ich bitte Dich, lag mich einige bon Deinen Fehlern fein! Gei no

niger liebenbindiss, skriftlich, gut vor ellem; vor allem fei nie eifersjüchtig und weine nie; Zeine Täcknen rauben mit den Berstant, versengen mehn Blut. Glaube nur, doß os nicht micht in mehrer Rachf liegt, inten Gedenken, vor Ide nicht gehörte, eine Jose, die Hi nicht unterworsen zu gehoden. Auch vord a.B. — Gelde Deine Gesundheit schwell vieder her. Komm zu mirt; damit wir

weniglens, ebe wir streben, sagen tomen: Bir hatten so viele galdliche Tagelt eine Million Russe, ogen bem Fortuns (30schlines Schoshunde) troß seinen Botartigleit.

Bonabarte.

# Gin anderer Liebesbrief Rapoleons an Jojephine Beanbarnais.

Mailand, am 8. Frimaire V., um 8 Uhr abends (28. November 1796).

Ico evocemoer 1790). Ich empfange soeben den Kurier, den Berthier nach Genua gesandt hat. Du hast nicht Litt gehabt, mit zu schreiben, das seh' ich leicht ein. Son Freuden und Spielen umringt, würchest

Sei get, merch faben, brachtet In mir das geringfe Opfer.

Au unrecht faben, brachtet In mir das geringfe Opfer.

Berther fat mir den Vrief gezigt, den Du ihm gefchieben hast. Es ift nicht meine Abtht, daß In einas an Teinen Berechnungen oder den Bergnügungen, die Dir dargeboten werden, andern sollest; ich die nicht der Rühr vert, und das Glid oder Ungsich einer Rannes,

den Du nicht liebst, hat sein Recht, Dich zu interessieren. Bas mich betrifft, Dich allein lieben, Dich alleich machen, nichts tun, was Dir ver-

mem Genntus, alle Aigenstiffe mirtel Lebens spiere, is getrorte ich der Vertfacht, weiche Edien Kite, Lein Aisenteite um die eine gange Berfeichlicht ich über mis musdlichtes Versungunglis beiern. Ich haben werecht, wenn mit die Katun nicht die Egenflachten gab, deren ich debert, mußg zu jelfgeit, geben vonse ich von einer Ajochhiemst verfeiche, des find Wicker der Vertfachten von der Vertfachten der Vertfachte

der alle Leiden und alle Einslen Hufen, der meiner Josephine gebe es gute und glidliche Tage.

Wer berdent es mehr als lie? Usenn es ausgemacht fein wird, doß sie nicht mehr lieben dam, so werde höm mitten lieben dames, berdebt eine mit mis demient nie mitfall auch die lieb gie geben der eine Archiver der eine Beite der eines Beite geben. "Ach gesehne eines Beite wieder auf, um Die einen Kuß gu geben. "Ach je Josephine!

Bonaparte.

### Mitteilung bon der Berlobung an die Eltern.

Rrefelb, ben . . September 19 . .

Meine lieben Eltern! 3fr follt bie erften fein, die es brieflich, nicht erft burch die lalte Rarte erfahren: Geftern

where it mid fein interestings size (firster Nature mit untere fiom lang geleben Nophile funtum geleben Mod) periode. 26 hade End in mellem nicht erfolge fom hei och berung gemach, and es is homen wither mid in 1915 fein eine Mod in 1915 fein sich in 1915 fein in 1915 fein sich in 1915 fein in

All doglich lonmen wer voor an Euch. Alle bezilchsten Grube und erweift und bonafet mas beiden Eure Liebe. Unter biefen Killen bin ich Gree Gohn Geall Commer

(Eure Tochter Mathilbe Gerbft.)

# Mufhebung eines Berlobniffes durch die Braut,

herrn Arnold Comiening.

In ben lebten Boden haben Gie mich burch 3hr gang unberantwortliches Benehmen bitter gefrauft. Es tann Sie baber nicht bermunbern, bag ich mit biefem Briefe unfer biaben beftehendes Berfohnis aufoje. Ihr Betragen in den lehten Bochen, während welcher Sie wich offensichtlich vernachfässigten, mich lints liegen liegen und mit anderen Damen ichon mich eifenschaft vernachalisten, mus inte tegen inem in anteren Damei sichen eiten, hat mit auf Genüge dewissen, des Agre Charafter unde folgte ihre die ihre die Eingeben des Bertöbnisse erwartete; die haben mit durch Ibre danbungsweite, insbe-londere auch durch Ihre leichsjertigen Weden über die wichtigen und ernstellen Angelegu-betten der Anfants beweien, das eine Gbe mit Ihren nur ein Ungläd für mich sein wirde betten der Anfants dewiehen, das eine Gbe mit Ihren nur ein Ungläd für mich sein wirde. Mogen Sie ein anderes Mabden simben, welches über Berlobnis und She ebenjo leicht jertig beutt wie Sie. Ich jabe barüber selfere Ansichten

36 ichide Ihnen anbei ben Ring und bie mir gemachten Gefchente gurud. Es ift Ihre Ehrenpflicht, mir meine Bilber gurudgugeben.

Berfuchen Sie nicht, meinen nach reiflichfter überlegung gefagten Entichlug rudgangig au machen. Quife Spein

Mufbebung eines Berlobniffes durch den Brautigam.

### Stolpe, ben . . November 19 . .

Geehrtes Fraufein!

Es ift mir fower geworben, biefen Brief gu fchreiben. Ich hatte eine aufrichtige und ehrliche Zuneigung gu Ihnen gesaßt und war gludlich, als Sie mir Ihr Zawort gaben. Ich seber, daß Sie nicht von gleichen Gesublen für mich beseelt sind. Darum ist es für uns beibe beffer, wir trennen und beigeiten. Ihr faltes Wefen in letter Beit, ihr fortgefettes Alirten mit ben jungften herren unferer Befanutichaft, Ihre gumeift motanten und fpinofen Bemerfungen an mir, felbit in Gefellichaft anberer Berfonen - alles bies hat mich ertennen laffen, bag ich meine aufrichtige bergensneigung an eine Unwürdige verfchentt habe. 3ch will Ihnen baber nicht mehr

36 bitte Gie, mir ben Berlobungering gurudgugeben; ich werbe aus bemfelben einen Siegelring mit einem baffenben Emblem maden laffen, bas mid geitlebens an eine getaufchte

Soffnung erinnern foll. 36 wünfche Ihnen fonft alles Gute.

Sochachtenb

Ferbinand Bollmann.

Bon ber Ablehuung einer Bewerbung und Schilberung eines Befuches. Un eine Freundin.

Edernforbe, ben . . Marg 19 . .

Scharnit, ben . . Auguft 19 . .

# Liebfte, befte Freundin!

3ch habe meiner geliebten Amelie mabrent aller biefer Bochen nicht gefchrieben, bem was hatte ich ihr erzöhlen follen von unferm Tun und Treiben im "Schloß Langewelle", wie ich meinen hiefigen Aufenthaltsort getaust habe. Bas fragst Du banach, ob bie Aunkefrübenernte gut ober ichlecht ausgefallen ift? ob bas fette Comem breigenn ober viergenn gentuer mient und ob Mangolbwurgel fich als Futter bemährt?

Seit ich Dir guleht forieb, ift ein Tag wie ber anbere vergangen. Bor bem Frubftid ein Spagiergang mit herrn Stod, bei bem bie Gartenfchere in Tatigleit tommt, nach bem Fruffind unfere Stubien, wie fie fo lanblaufig eben betrieben werben. Dann arbeite ich mit herrn Stod, beffen Gefretar ich geworben bin, lefe ober ichreibe über Bachtbertrage, Roblenbergmerfe und Ranglaulagen. Rach Eifch hore ich Grofvaters erbauliche Reben an, ober friele Shift mit herrn Stod, beiben Bergnugungen fieht Großmutter mit unerschütterlichem Phiegma gu.

Sateljen bat fie infeiten ju ber Unterfaltung beigetropen, als fie feit einiger Zeit erfantet, um behandt fit en neuer Zeitnefen im De Effect eine Einstelle neue Binner Zeit benach in des Generals auf der der Bereiten der Satelse benacht in der Generalse der Generalse der Generalse der Generalse der Generalse der Generalse der Generalse General

uerhandig hagieren; die Ömert gefen die nerelle innertregelte Einer an, um der feinten Bei und Schmogoner, ells miers mit et alle Zase je gerobale. Zomet Gedier reicht der im Schmogoner, ells miers mit et alle Zase je gerobale. Zomet Gedier reicht weiter der Schmogoner der Geschlichten der Ges

Eine andere Sommidensveite Birtung bringt Tante Schöfer und ihre siebenfyndertungen Mert auf auf das Berezgen der Seiben Brüker herve. Eit, die sich das gange Calprüker eine Brüker bereite ist, die sich die Saguer Calprüker die eine Brüker bereite der die Brüker Tante Chaire der die Brüker Tante Chaire der die überteben, so vorzäsisch ist üse Gefundheitszusignen.

Mein Briefden ift gang lang geworben! Ann febe wohl, meine Liebste Beste, gruße alle Deine Angehörigen bon mir und fei Du mit taufend Ruffen begrußt

bon Deiner Dir ewig freuen

minna

Seiratsantrag eines Witwers an eine junge Dame.

Schweibniß, ben . . Dftober 19 . .

Auniaft berehrtes Franlein Kretichmar!

Aunigst veregries Frangein gereigmars Meinen heutigen Brief bitte ich mir nicht übel zu nehmen, wenn er nicht die Gefinnungen

 246

bie Kinder auch recht gern gaven and tan benemmen. Dit fprechen fie feuchtenben Auges bon Ihuen. Bon ginen.
Seit beinage zwei Jahren bin ich ein einsamer Mann. Mir und ben Ainbern fehtt bie liebevolle, weibliche hand, die unfer früher so trauliches Familienleben wieber auf vie einesvour, verariuse dunn, vie unier traver jo trauliges Familienteben meider auf-richtet und diet. Ich trete dem Andentien meiner berforbenen Frau in teiner die nahe, wenn ich Ihmen, mein liebes Frauleim Emma, mein herz und meine hand zu einem erneuten Chebunde andiete.

erneuten Apounds anderen.
3d bitte Sie infändigft, Ihr Serz zu prüfen und mir offen und ehrlich, wie ich es tue, Ihre Sutschiebung mitzutellen. Ich sehre dam hoffentlich wieder froh in die Aufunft und hoffe, dah das Schiefal und recht innge als zustebene, gliefliche Menfelden mittenaber. austommen faffen wirb. Gelbit im ablebuenben Salle murbe ich nicht aufhoren, zu fein

Shr

Gie innig verehrenber Freund Dtto Strobuseier.

Anerbieten auf Grund eines Seiratogeindes. (Bon einem Beren.)

# Raffel, ben . . Mai 19 . .

Sochneehrtes Fraufein!

Gang gufällig bin ich beim Lefen meiner Zeitung auf 3hr fo liebenswürdig und au-heimefub abgefaftes Inferat gestoßen, burch bas Sie ben Bunich zu erkennen geben, einem flatfliden großen Manne in geficherter Beamtenftellung bie Sand fur bas Leben gu bieten.

Os Inferet hat einen tiefen Eindruck auf mein Derz gemacht. Da ich Jher Bliniche in angerer Beziehung erfullen kann, möchte ich mir erlauben, Ihnen einen Briefwechte und nach einiger Zeit ein perfonliches Kennenkernen zu empfehlen. Ich fende Ihnen andet meine Photographie. Aus ber Firma erfeben Gie, bag ich früher in Berlin war. Ich habe beim Alexanderregiment gebtent und bin feit einem halben Jahre hier in Kaffel als Magistratsbegnnter angestellt. Wein jahrliches Einkommen beträgt gurgelt 2000 Mart und steigt im Laufe ber Jahre auf über 3000 Mart. Ich meine also in ber Lage zu seine Frau zu ernähren und ihr für die Zufunst Sicherheit zu bieten, da sowohl der Beante

felbst wie feine hinterlassene Chefrau penfionsberechtigt find. Daß Sie sich eiwas gespart haben, ift ja recht anerkennenswert und wird dies Gelb Ahnen bei Begrundung einer bernunfrigen, bod and Liebe geichioffenen Che aute Dienfte

feiften Rur um eine Frau ju haben, mochte ich mich nicht verheiraten. 3ch fuche ein gemutreiches, weiches Menichenbers, eine orbentliche, ffeilige Genoffin aur Lebendreife. Es follte mich freuen, wenn ich bies in Ihrer Berfontichfeit, Die fo febr warm nach Gemutsimigfeit unb

herzlichen Auschluß in Ihrem Inferat ruft, finden tonnte. Ich bitte, mir balbgefälligft ju antworten ober bas Bilb gurudzuschiden. In ausgezeichnetfter Sochachtung zeichne ich mich als

Shr

folge feines angenehmen Tones gefallen.

febr ergebener Arnoth Sanreifch, Magiftratsbeamter, Raffel, Rapoleonftrage 9.

Anerbieten auf ein Beiratsinferat. (Durch ben Bater ober Bormund einer jungen Dame.)

Stettin, ben . . Jufi 18 . .

Geebrter Sterr! 3hr Inferat, burch bas Gie eine fur Gie baffenbe Lebensaefahrtin im After von gwanjig bis fünfundgwangig Jahren mit einer Ausftattung und fleinen Mitgift fuchen, hat mir im Meine Tochter (mein Mundel) ift gurzeit zweiundzwanzig Jahre aft, groß, icon ge-wachen, nicht unicon, wirtichaftlich und hauslich erzogen. Ich gebe ihr bei ber heirat eine feuer mit, bagu fechstaufenb Mart bar. Bei meinem Tobe hat fie noch einige tau-Bart Bermogen gu erwarten.
Es ift felbstverftanblich, bag ich fur meine Tochter (mein Munbel) nur einen anftan-

Ritte mir gefällige Radricht aufommen zu laffen. Bis babin empfehle ich mich

hochachtungsvollft Parl Dabth, Laufmann, Masenanai 76.

Angebot auf ein Beirateinferat. (Durch bie Mutter eines Seren.)

Roniashutte, ben . . Geptember 19 . .

Sehr geehrtes Graufein!

Sett einiger Beit fuche ich fur meinen Cohn eine paffenbe Beiratspartie. Er ift als Schiefte in view Giffen großen Witte fo jeft vom de paijerde geltreisegetze, er ist als Schiefte in view Giffen großen Witte fo jeft vom de paijerde geltreisegen genommen übe eine Dame vorsschieden und die. Ihr Diesest hat nie Ihre Bertleise is welche die ihm eine Dame vorsschieden mödete. Ihr Diesest hat nie Ihre Bertleise die is welche Sicher seigt. Kieft Godin, ber 155t III July auf ein ihr die in die ihre beiten geine die seigt. Kieften der die ihre die ihr die seigt. Die die ihr die seigt die ihr die aber noch recht gern gludlid) berheiratet feben,

Bielleicht haben Sie die Gute, mir mitzuteifen, ob Sie gewillt find, die Grofitabt zu ver-laffen und mit einem einsachen aber gludlichen Leben hier in der Broving gufrieden zu fein. 

in excebener Sochachtung

Frau Auguste Schmiering.

Antrag auf Grund einer Seiratsannonce.

Berlin, ben . . Ceptember 19 . .

Sehr geehrter herrt

In ber heutigen Rummer bes "Angeiger" habe ich mit Intereffe Ihre fo marm ge-3d entftamme einer guten Beamten- (Raufmanns., Sanbwerterfemilie - bin bom

(Bon einer Dame.)

Lanbe - aus einer fleinen Stabt in Oftpreugen - ufm.). Mein Bater ftarb, als ich fech-

sehn Sabre alt mar, nachbem er mir eine gute (einfache) Schulbilbung hatte angebeihen laffen, Bon meiner Mutter, die noch fur brei Linber ju forgen batte, wurde ich nach Berlin gu Son meinter ventret, die nach int de Schneiberei. Trei Jahre blieb ich im hauf vertin gu Verwandten geschiedt. Ich externte die Schneiberei. Trei Jahre blieb ich im haufe meiner Verwandten, dann trai ich nacheinander in mehrere Geschälte als Schneiberin ein und toofinte bei fünf berichiebenen Familien.

Girafied Bermogen tounte ich nicht erwerben, aber einige hunbert Mart Erfparniffe

habe ich fur meine tunftige Ghe gurudgelegt.

Ihrem Buniche gemäß juge ich meine Photographie bei. Gie ift gwar ichon im Borjahre gemacht, joll aber noch heute, nach bem Urteile meiner Freundin und Birtin, febr abnitich fein. 3ch bin, wie Gie es munichen, groß, ftattlich und braun.

Sollte es Ihnen, febr verehrter Berr, genehm fein, mid perfonlich tennen gu lernen, fo bitte um gefällige Mitteilung burch poftlagernben Brief nach Poftamt 127.

Sch erwarte von Ihrer Chrenhaftigleit, baf Gie mir, falls eine nabere Befanntichaft Ihrerfeits nicht gewünscht wird, mein Bilb gurudfenben mit biefem Briefe, ober boch ben

Brief pernichten. 3ch muniche nicht, bag mit meinem Briefe etwa Unfug getrieben wirb. 3d brenne nicht barauf, möglichft balb gu heiraten, aber ich babe - wie ich icom fagte - ben wohl bei jebem Rabden berechtigten Bunfch, einft in eine gludliche, auf Sarmonie ber Geelen beruhenbe und ohne augere Absichten geschloffene Ehe gu treten. Ich bin pertraglich und wurde einem geliebten Manne - aber unr einem folden - ein ftilles, fouberes, augenehmes Deim bereiten.

Bu ergebenfter Dochachtnug Marie Reinhart.

Bemahrung eines Beitrages gur Ausfteuer.

Stettin, ben . . Ruli 19 . .

Meine liebe Baula! (Liebes Rinb!)

Es war gang recht von Dir, bag Du Dich in Deiner Bebrangnis an mich wandteft und um einen Beitrag ju Deiner Ausstener bateft. Ich habe joviel Liebe und Bertranen au Dir und wuniche fo febr Dein gutes Forttommen, bag ich Dir gern beiftebe. Dir felbit ift burch wibrige Umftanbe, bie ich Dir ein anbermal ergafie, bie Ebe mit bem geliebten Manne nicht moglich gewesen; ich habe baber große Frende baran, die mir lieben und auge tanen Berjonen in eine gludliche The treten zu feben. Daß Ihr liein anfangt, beibe tein Ber-ntogen habt und Guch Guer Leben felbständig gestalten mußt und wollt, bas gefällt mir gang besonbers. Ich liebe nicht die Chen, die ichon gleich als Geschäft mit Goll und haben. Ralfound Routobuch anfangen. MIjo, mein liebes Rind, ich gebe gern. Wie aber wollen wir bie Sache am beften an-

(Durch eine Bermanbte, Batin, Frennbin bes Sanfes uim.)

fangen'r Es gibt amei Boge; entweber Du fcbreibft mir, wiebiel Mittel ober welche Gaden Du notwenbig haft, ober was mir noch lieber ift, Du tommft bemnachft auf acht Tage ju mir, Deiner alten Tante, gum Befuch und wir taufen bann gufammen ein.

Grufte Deinen Brautigam recht berglich von mir und fei Du, mein gludliches Brautcheu, vielmats gefüßt und umarmt bon Deiner

getreuen (Tante).

# Brief eines Bewerbers an einen baterlichen Freund.

Lanbsbut, ben . . April 19 . .

Bürbiger, teurer und baterlicher Freunb! Bleich gu Aufang meines Briefes habe ich eine wichtige und angelegentliche Bitte an Sie. Die besteht barin: Lefen Gie meinen Brief nur in einer Ctunbe, wo Gie recht frobgemut finb, fich in Die Gefühle und Empfindungen anderer ju verleben. Um liebften fabe ich, Gie isjen ben Brief im Gerten, von nichts benruchigt und in leiner andern Gesellichaft, als in ber Gesellichaft Jares guten serundschaftlichen herzens. Das werden Sie num wohl scharen merten, die ein solder Eingang eine Bolge vordpegtl, bei der meine gange Geeft warm nieterster ist. und Sie haben recht! Der Brief, den ich Jihnen dier hierabe, ist mit po nicht, die jich der Allen der Bernegung andehe. Goll er boch mein Schiefel ertlicheben

Ich liebe Ihre Schwägerin! Offen fei es Ihnen geftanben! Gie faben gewiß ichon beit mienen letzten Beftucken, baß ich unter all ben jungen Männern, bir filch um Ihre Schwä-kernt bebanden, ber einigig wort, bem dass Gerntliegen aller Nebenabsichen als ein niverfombores Mertmal mabrer Liebe fo ficher und fo unbezweifelt gugefprochen werben tonnte.

Ich entbedte an ber von mir jo hoch Berehrten alle Borguge, bie ich nur je in bas fifine Ibeal einer vortrefflichen Gattin mir eingewebt hatte; mein berg liebte fie, und meine Bernunft unterfdrieb bie gerechtfertigte Bahl meines Bergens.

Unterbellen lernte auch Erneftine mich genauer fennen. Gie fanb, wie ich balb mertte, einige gute Ceiten an mir; fie nahm wenigftens Anteil an meinem Schidfale, und bas mar bamals icon augerft viel fur mich. Ich hatte ihr bon jeber icon burch mein ganges Berhalten, mehr als burch meine Borte, meine Liebe au erfennen gegeben. 3ch mar besonbers in allem, was ben Bunich nach ernfthafter und wirflicher Berbinbung auch nur in ber entul allem, mas den vertice, höght [chairlen und peritagne excentioning and once in december legentlen gatunft dereite, höght [chairlen und peritaghene). Hog faube, daß ich bis zu einem gewiffen Zeitpunft in einem zweißäftigen Umgang des Wort "Deirat" nicht zweimal gewannt hobe. Ihre Echnodzein sam mit sp hoch, daß ich eine Zeitlang den berzweisfelten Entichluß faßte, meine beiße Liebe gang gu unterbruden. Unter bem Schube ber Freundichaft wollte ich meinem franten herzen einbilben, bag ich bon aller unbefriedigten Gebnfucht fret geworben fei.

Aber es aing nicht! Das berg frampfte fich mir gufammen, wenn ich fah, wie Erneftine

mit anberen jungen Mannern fprach.

3ch wagte ben großen Schritt und stellte eines schönen Sonnabends an die Angebetete bie bauge Brage, ob sie mir mehr als die alliche Freundschaft geben könne. Die Ant-wort lautete gundigs sinhalttend. Das war ein schwerzer Schiog für mich! Mubte ich bach balb barauf abreifen und lebe nun hier feit einem Sabre in beengenber Bein,

Meine Geliebte murbe frant; ichwer litt, nach Ihren Briefen, treuefter greuub, bas arme Befen! Und nun ift fie gar in bie Frembe, wo eine milbere Conne fcheint, gezogen unb

hat vielleicht mich langft vergeffen, ba ich bisber feine Beile, feinen Rartengruß, bon ibr empfangen habe!

3ch felbft mage es unter biefen Umftanben nicht, an bie Angebetete gu fchreiben. Aber teuerfter, wertefter Freund, tonnten mir belfen! Geien Gie nicht argerlich über mein Unliegen, weifen Gie mich nicht als Berber gurud! Einige Borte, einige Unbeutungen an Ihre Schmagerin werben gewiß genügen, um bon ihr eine Musiprache in meiner Cache, bie und feit Boden wieber nicht ichlafen und rubigen Blutes werben lagt, gu erlangen.

Es wird mir, wie gesagt, schoer, fo an Sie ju schreiben. Aber mein Derz ift übervoll, und beshalb wagt es mein Mund, meine Gefühle auszulprechen, leiber nur burch bas Mittel bon Kapier und Jeber. Könnte ich boch fest bei Ihnen fein und könnte Ihnen in traulicher Klauberstunde all' das offenbaren, was mein armes transes verz bewegt!

3ch weiß, Gie find mir wohlgefinnt. Darf ich baber hoffen, bag Gie mir in meiner

3ch wurde mich bann für febr gludlich halten, und bie Bwifdenzeit, bie mich noch pon einer naheren Bemuhung, mein großes Biel gu erlangen, trennt, mit Anhe und Buberficht exiden, wenn ich wiste baß Sie, der wirtsamste und angeschenfte in der Jamilie, mein Untersongen beginnligten. Gerund, auch dies zu hossen, hosser ich II 3ch weist, daß Sie sied schon oft m so delten Ongen als ein guter Jielpreche erwie ich Joden. Warum sollten Sie mir nicht helfen, ba Gie baburch mich jum gludlichften aller Menfchen machen, und Ihrer Schrodgerin aller Bahricheinlichfeit nad, bie bei mir bie festefte Bewißheit ift, einen guten Mann ichenfen!

In bantbarfter Berehrung, in Ergebenheit und Treue will ich immerbar fein Ihr fcwermutiger

Detar Bill.



## Shiller an Goethe über die Erfranfung feiner Frau.

Jena, ben 25. Oftober 1799.

ch' bem Ernd, als id Jünen jusigh fielich, it mein Jüstemb feit trausig geweien. Es hat isch noch in bertellern Rocht mit meiner Erns zeitschlimmert, mit bie Russläus in die Gemiliche Kernenischer übergegangen, das und bei in Kinglisch, Sie ist ausgestellt der gege Erzischung, die ist ausgestellt der geste eine Beite in Kinglisch, Sie hat pass für ber gege Erzischung, die ist ausgestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gegen der gestellt der die bei gestellt der fellen fielle figure fellen der gestellt der der gestellt de

germutter, die teilnehmend, ruhig und besonnen ist, wurde ich mit taum zu gelen. Leben Sie recht wohl, ich würde sehr getrößet sein, Sie bald zu sehen, ob ich Sie gleich bei so unassällichen Umitänden nicht einladen darf.

Schiller.

## Aufforderung zu einem grantenbefuch.

Schmiebeberg, ben . . Januar 19 . .

Sehr geehrter herr Maurer!

Wie Iranfer Soln hat mich foute ofeten, an Sie zu schreifen. Seine Stautseit immet einer vocht sempleriem Seriaul. Er liegt ist einer Bode, mi birdigen Krauntbaudi und hat gewiß noch mehrere Boden barin zugebringen. Die Binden heiten gwar in beker Bode, weren auch Angelin. Er bei Konngenie den hat mich gener, Jehne feine Bleie zu seiner der der Solgen bereit auf geschen, ihm abed auch einmat auf jetzen Schurzenstellen zu beitagen, Beitagen, werden gestellt g

Menn es Ihnen möglich ift, möchte ich herglich bitten, ibn einen Rachmittag au bejuchen. Er wirte sie genit jehr feruen. Er hat mir oft dem Bunch ausbeftrochen, mit Ihnen zu plaubern und mit feinem alten Freunde, den er fehr hoch achtel, eine Jutunft zu besprechen.

Angenehm ware es mir, wenn Sie mir Radpricht geben würben, wann Sie hertommen. Ich würde bann an bem betreffenben Tage nicht ju ihm geben. Meine Arbeit bleibt gar gu fepr gurtid.

3d begruße Gie achtungevoll als

Ihr

gang ergebener

M. Friidilein.

## In einen Rotleibenden mit einer Unterftufung.

Arieru, ben . . August 19 . .

Mein lieber Berr Tröftling!

werge woch in den nächten Tagen in Ihre Webnung einfinden und für Ihre Weitlich einen Ju-fahr mitbringen. Es ware eine ganz jalihe Beihelbeit, wenn Sie eine jahr ist eine Ihre gewingen war zu gern gern der greunden und Befannten annehmen wollen. Es ih Wenishens milicht, bem in Rot geratenen Freunde gu helfen.

36 miniche balbige Belferung Ihrer Lage und bin unter aufrichtigen Grugen Ahr

ergebener Buibo Beife.

Mitteilung bon der Erfrantung eines Dienstmadmens an beren Mutter.

Sanau, ben . . 3anuar 19 . .

Liebe Frau Barthel !

Es tut mir recht feld, Ihren über Ihre Tockter, die sich in meinem Wienft recht gut bewährt, eine unaagneihme Rachricht geben zu nülssen. Anna ist seit detnahe vierzehn Tagen fromt und liegt in ihrem Zimmer. Sie hatte sich am Sonntag vor acht Tagen, weit sie frank ind liegt in 1989th zimmer. Die gane jug am Sonntag vor dazu Lugen, wert jie zu leicht angegogen war, in der Wintertälle tratt erfallet und 200 jich eine figherer Solfs- und Annakerkit verrichtet hatte, legte jie sich zu Verk. Es traten schwere Schwerzen und hohes Fäder ein. Ich verrichtet hatte, legte sie sich zu Verk. Es traten schwere Schwerzen und hohes Jäder ein. Ich verrichtet hatte, legte sie sich wie ver den die in die sich die Schwerzen und hohes Jäder ein. Ich verrichtet hatte legte, fieß ich unfern Urst tommen. Derfelbe hat ihr Debigin verichrieben und fortwabrenbe Umfchläge verorbnet

Anna bat mich, an Sie zu schreiben. Wenn nun auch die Krantheit noch einige Zeit ducur mich, so brauchen Sie sich boch nicht zu änglitzen. Sie wird die Sache übersehen umb sich zur kehre dienen lassen. Die zugen Rädogen sind, was siere Keidung betrijft, vit au leichtfinnig. 3ch hoffe, Ihnen nach einigen Tagen beffere Rachricht gu geben. Bielleicht fann bann

Anna auch icon felbft ichreiben. Indem ich Sie bestens gruße, bin ich

mit Achtung Ihre Frau Aurelie Reller.

## Bunich jur Geneinna und Entidulbigung.

Berlin W., ben . . Muguft 19 . . Lutherftrafie 4, Sof lints.

Lieber Artur!

Durch Max Schlefinger habe ich bon Deinem Unfall mit aufrichtigem Bebauern gehort. 36 will nur hoffen, bag bie Cache nicht allguichlimm ablauft, und bag Du in furgefter Beit als nicht mehr gefährlich und bie Unftedungsgefahr als erloschen bezeichnen, fo wurde ich nicht posen, Dich aufguschen. Bie dellen grußt Dich bestens und wünscht Dir nochmals gute Besserung.

#### Brief mit Eröftung an einen erfrantten Freund.

Bonelfang, ben . . Juli 19 . .

Mein lieber Ernft!

Bisher war ich stets gewohnt, nur gute Rachrichten von Dir zu erhalten. Um so mehr überraschte, ja änglitgte mich ber Brief meiner Schweiter, aus dem ich erfuhr, daß Du erfrant bis und Dich jeit mehreren Wochen im Rrautenhause zu MR. besindeit

frankt bijt und Dich seit mehreren Asochen im Rrautengause zu 200. vesundest! Trafflich mar es mir, dast meine Schweiter ichrieb, fie batte vom Arat ersabren, dast

bie Kraufheit nicht allzu ernstild fei, und bas Du in einigen Wochen wieber vollauf gejundet fein wirk. Ich hosse beste und seene mich schon barans, balb einen recht aussuhrlichen

wirft, perbleibe ich unter taufend Griffen

Nief von neitem gefunden Eruff ju erholten. Sei ma offen eine Steffungen des Argent. Sei mu dere für die Gogeriet indig zu gestode; folge allem Sieffungen des Argent. Schone woch Seiner Emissipung auch dem in den erfen. Sochen woch Seiner Emissipung auch dem Armelbender worderschen und der Gogeriet der Merchenderschen und der Gogeriet der Merchenderschen und der Gogeriet der Gogerieten und des Gogerietenschen Beieber der Gogerieten der G

icon Krantheiten burchgemacht und sind alle auch wieder gesund geworden. Borsäusig must Du seitlich gebuldig sein. Die Gebuld, gepaart mit dem erusten Wollen, gefund zu werben, ist ein sein gerk gutes Krites, um wirstlich auch zur Gesnubdungen.

geine gu werben, ift ein fege gues beitet, am vertritt auch gut Seinabeit gutungen. In ber Koffnung, ban Du mir balb felbit berubigende Rachrichten ichreiben kannft und

Dein getreuer Frennb Richard Schleich.

### Nachricht von der schweren Erkrankung der Chefrau. Promberg, ben . . Dezember 19 . .

Mein lieber Freund!

tragen, mbem man jonjt anneymen wurde, es gunge noer mengitude sextue. Ann beilen Eie jich wufer Weihnachtsfelt Für bie Aleinen hate nichts bejorgt beeben löunen, ba tam Jhe Buch "Salshalla und Olmpp". Woch nie tam vohl eine Festgade jo zu rechter Zeit; ich datte John muter meinen Nachen nach eines Kolfendem gelnöß. Allo

mit Arbeit überlaben, ftets haftig im Saufe, ich habe für meinen Beruf zu viel, für meine ftebe Frau zu wertig Belt gefabet! Leben die und Ihre vereirte Frau Gemahlin herzlich wohl und gebenten Sie in

> treuer Liebe an Ihren unglüdlichen

> > Friß Rollmann.

## In einen Cobn, der im Beruf Arger gehabt bat.

Treuenbriegen, ben . . Ditober 19 . .

Mein lieber Cobu!

Tem Brief, in bem Du mir mitteilft, daß Du im Geschäft Arger gehabt hast und nicht mit Dir gliff justieben bift, hat mich auch betrübt. Aber nur large gelt. Ich weiß aus langer Erichtung, doß es gut ist, fist nicht allu lange mit rüben Seitmungen berump-nallen, indeen doß es einem Narbildenben, verftändigen Venschen geziemt, jede Unannehmfichteit zu ertragen, fie auch zu beflagen, aber ber allen Dingen — fie burch zielbewustes energisches Streben und besteres Sandeln zu überminden Dingen — fie burch zielbewustes

Berbe nicht migmutig und lag ben Ropf nicht bangen, wenn Dein Gintritt in bas ge-

fofftliche und berufliche Leben mit Bemuhungen und Befdwerlichleiten mancherlei Art berwebt fein follte und ben angenehmen Borftellungen, welche Du Dir fruber babon machteft, nicht webt jem joure und ven angereginen Soprennigen, weige du die jeuget odoon magiet, mig jogleich entiprechen sollte. Las Dich vielmehr durch die Zubersicht stärten und erheitern, das ber eitrige Kortgang Leiner Berusarbeit Dir Bergungen und Luft bringen werbe, sobald Du nur jebergeit bas Deinige reblich und gewiffenhaft bagn beitragen wirft. Das Leben On nur peochet wo Lettige trones und greispragnt vogn vertragell wirft. Lodd Leben bes Menischn gesaltet sich auf mannischafe Resife; of ist die krübere, oft des Heitere ricket an Kennth und blind, und nicht seiten ist das erkere mehr unr eine Schule der übung im Enthepen und in der Vortereitung zu fünftigen desto erenten Genüssen. Aurum kopf soch lieber Jung. Admuren, die im Leben vorwärfe dommen wollen,

geziemt nicht Jammern und Alagen, sondern mutiges Aupaden aller hinderniffe und Biber-wartigleiten, Die fich uns entgegenstellen.

In hiefer Gefinnung bin ich

Dein treuer Rater.

## Arantheitsbericht an einen Bruber.

Riebingen, ben . . April 19 . .

Mein lieber Ernft!

Es war recht bon Dir, daß Du soson nach Seinem Eintressen und Nachricht a geben halt. Da wie siere um Bater in Googe sind, sie es und sche lieb, von Dir qui Vac-geben halt. Da wie bie den Archive der der der der der der die geben, chrit Add, 3d fasse der Nachricht über das Beslieden underes lieben Autres zugehen. Geschwich Tähl ist gle der Anachricht und ber gestieben von dere zie in der Anachricht und der gestieben der eine hose Alter und ber nicht zu übersehende Kräftebersall machen und sehr besorgt und auch unfer Arat muß jugeben, baf eine ernftere Wendung nicht vollig ausgeschlossen ift. Db ber Krante felbst eine folde Möglichteit abnt, ift bet bem beiteren Gleichmut, mit welchem er fein Leiben trägt, nicht zu erfennen, doch betonte er wiederholt, daß er alle feine Angelegensheiten in volle Didmung gebracht habe. And Deiner, lieber Brudber, gebenft er oft mit der allen odertidigen Bebe. In den leiten Rächten war der Krante befonders muruhig und halte

fowere Traume und aufcheinend auch innertide Schmerzen. Josfentlich tann mein nichser Brief bessere Rachrichten bringen. Es wäre in für mis alle schmerzlich wenn wir ichon so balb an der Totenbahre

unferes Baters fteben mußten. Bir wollen hoffen, er überwindet noch einmal fein Leiben. Bor allem bitten wir Did. Did nicht an febr an barmen und befonbers nicht baburch Deine Tätigfeit beeinfluffen gu laffen. Dit ben herzlichten Grugen bon unferer Schwefter und ihrem Mann bleibe ich

Dein wehmitig geftimmter Bruber

#### Krantheitsbericht an die Tochter der Erfrantten. Bon einer Bflegerin.

Menbeburg, ben . . Oftober 19 . .

Sehr geehrte Frau Schid!

Ihrem Buniche gemäß gebe ich Ihnen einige Rachrichten über ben Berlauf ber Rrant. heit Ihrer Frau Mutter. Die Urfache ift wohl in ihrem alten Steinleiben und auch in ihrem wir Spagiergange burch ben Garten. Allgu baufigen Bejuch halte ich ab. Bare es Rrubling, fo wirde ein Bedaufenthalt gut tun. Borfaufig nimmt die Krante ben Bruber ins Saus. Gehr ichmerglich ift es ihr, bag Gie, febr geehrte Frau, Ihren angesagten Bejuch nicht vor dem Weihnachtssest einrichten können. Senn es irgend möglich ist, würde ich empsehlen, schon vorber bergureisen und der Kranken Mut und Troft gugusprechen. Sessisch Ginwirfung tut oft bei folden Rranten Sunber!

Su porgiglidfter Empfehlung bin ich

agus exgebenit

Amanba Sauft. Arantenpflegerin.

#### Un einen Bruder (Schwefter) bei einem Familiengermurfnis.

Flensburg, ben . . Auguft 19 . .

#### Lieber Bruder! (Mibert!) (Liebe Schwefter!)

Bon haufe habe ich in fehter Beit wieber berichiebene Dinge gehört, die mir gar nicht gefallen wollen. Bir muffen gufeben, daß wir in irgend einer Beife bie unangenehmen und baftlichen, bas Ramilieneinbernehmen ftorenben Berhaltniffe wieber in eine glatte Bahn bringen

Rungicht ift mir aufgefallen, baft unfer Bater mit unferer Mutter nicht mehr fo im ift. Ich glaube, er ift immer noch bagegen, daß Alarden ihren Berlobten überhaupt hei-ratet. Da aber die Kleine an ihrem Emil nun einmal Gefallen gesunden hat, er auch wohl einigermaßen bie Bemahr bietet, baft bie inngen Leute ibr Austommen finben, ift fonter 

Wenn es möglich ift, wollen wir auch unfere Mutter ju bewegen fuchen, ju Sater in ber heiratsangelegenheit nicht ju anffässig ihren Standpunkt ju verteibigen, ihm nicht, wenn er gerabe erregt ift, ju miberfprechen. Es macht boch feinen guten Ginbrud und bringt unfere Eltern um ihr hausliches Gind, wenn fie mit innerem Gegenfas eine fur bie Familie

wichtige Angelegenheit behanbeln.

Dagn tommt noch, bag unfere Eftern noch eine anbere Angelegenheit beichaftigt, bie manden Arger für fie birgt. Das ift ber ungludliche Sereit mit Zante Roja wegen ber Erbichaft. Du bijt boch jonft ein klarblidenber Menich, kannst Du nicht bahin wirken, bah unfere Eftern endlich einschen, dos ist juridisch – dem Buchtaden des Gesches nach – in luxecht jud und ihre vermeintlichen Arche an dem Geundhück in den Bürgerdossen unt Reinungs- oder Geschiffsberet find? Alti worassischen Zeeten ist aber im Rechesteden nichts angujangen. Darum halte ich es fur beffer, wenn bie beiben ftreitenben Barteien fich einigen, ben Brogen beenben und fich bie icon entftanbenen Roften teilen. Es ware mir lieb, wenn Du in biefem Ginne auf ben Rechtsanwalt unferer Eftern einwirfteft, bamit ber formelle Bergleich recht balb guftanbe fommt. Es macht boch auch auf alle unfere Befannte einen recht unangenehmen Einbrud, baft bie beiben friber fo befreundeten, noch bagu bicht beieinander wohnenden Parteien - Bruder und Schwefter! - nun icon beinahe zwei Jahre wie hund und Rage leben und fich gegenseitig vor Gericht verklagen! Wenn fich bieje Angelegenheit beffert, wird auch wieder eine freundlichere Stimmung in der gueft de frechen eine Sach Pflag gerien. Daß den mit untere Chivelten inde tunne feiten flesh, weiß ich ja auch, Ihr jeld dem geben eine gegengefehr Charafter. Ich die zum dager im Intereffe des lieben Jamillegleichend alle Weinungsverfichendetten jallen au fallen und wieber gut Freund zu werben. Bor allem ift es unbedingt notwendig, daß Du Dich jeber

nigeben und ben Eltern ein angenehmes rubiges Leben ju berichaffen. Bir fonnen gludlich fein, unfere Citern noch zu bejigen. Es murbe jebem einzelnen bon uns boch recht fdimerglich fein, wenn wir Bater ober Mutter verlieren follten, etwa gar, baß fie bon einander ober von uns Rinbern mit Unfrieden im Dergen abichieben!

D lieb, fo lang Du lieben fannit, D lieb, fo lang Du lieben maaft -Die Stunde tommt, Die Stunde tommt. Bo Du an Grabern ftehft und flagft!

Mein Brief ist etwas lang geworden. Ich mußte aber einmal gründlich mit Dir sprechen. Schweise bald, was Du ausrichteit und fei bis bahin berglich gegrüßt bon

Deiner etwas befummerten Schwester (Bruber).

#### Garbitte für einen Cobn beim Bater.

Minben, ben . . Januar 19 . .

Gehr geehrter Berr Defich! (Berter Freund!)

Geit Jahren find wir freundschaftlich berbunden und haben unfere verfonlichen Mugelegenheiten miteinanber besprochen. Seute will ich nun fur einen Dritten bei Ihnen Furfprecher fein. Und gwar handelt es fich um Ihren alteften Cobn Beter. Er hat mir mit bewegten Borten, ja unter Tränen, mitgeteill, in welch schlechtem Berhältnis er augenblicklich zu Ihnen steht, und zwar, wie ausrichtig und reuevoll anerlennt, durch seine eigenste Schuld. Er hat mir nicht berhehlt, bag er burch fein leichtfinniges Befen Ihnen Arger und Schanbe bereitet und Sie gu großen Gelbausgaben gezwungen bat, bie Ibnen gewift recht ichwer geworben find. Daß Gie feit einigen Monaten nichts bon ihm boren wollten, bat ibn tief betrubt. Er berent jest aber aufrichtig feine Sterieblungen; nur, leichtertige Gefellschaft, in die jeber junge Mann gerarten fann, dus ihn verleiter und verführt. Er hat nur aufer das felle Bu-geführdnist gemacht, die verführerische Gefellschaft sohn feit langer Zeit bollfährdig gemieben gut baken. Ur lebb verführig nur feiner Aleieft. 3ch das unt feiner Wittin gefprochen und beftatigt gefunden, bag er ein orbentlicher, bauslicher Menich ift, ber regelmäßig von feiner Arbeit nach Saufe tommt und feine Dugegeit faft nur mit bem Lefen nuplider Bucher berbringt. Besonders scheint er sich für technische Sissenschaften zu interessieren; ich sand we-nigen beim Beschaft einer Wohnung des "Buch der Erschaungen" von Caunter und das "Buch der neuesten Erschaungen" von Salairemont auf seinem Sächerbertet. Zh glaube es bem jungen Manne, wenn er mir berfichert, bag er einen mabren Gtel empfinbe, wenn er an fein lieberliches Aneipenleben bor einem Sabre gurudbenft. And geftanb er mir, bag er jich burch ben - freilig wohlverbenten - Born feines Saters mie ernächter fahlt. Er woulunft aufglicht, burch einen ernften und fittlichen bekenssowebel das vieber gut zu unden, 1008 et in jugendlichen Leichiftun geflindigt bet. 36 meine nun, alles dies muß und Ge, sieber Freund, milber stimmen und Sie ber-

anlaffen, Ihrem Cohne Die Baterband gur Berfohnung und Bergebung gu reichen. Ich bitte Ste im Jutereffe Ihres Counes barum und tann Ihnen verlichern, bag Gie au bem jungen Mann noch rechte Freude erleben werben. Geine Reue ift, wenu mich nicht alle meine Menichentenutnis taufcht, mahr und aufrichtig. Er weiß, welch' ein hobes Glud bie rechte Liebe

bes bergeihenben Baters ift.

3d hoffe baber nicht vergebens gu Ihrem Baterhergen gesprochen gu haben. 3br Gobu hangt mit grober gartlichfeit an feinem Citernhaufe. Laffen Gie alfo, bitte, Milbe und Bergebung vollen. Las Meischenter gefung boaten. Las Meischenter geigt fich am ebelften, wenn es verzeiht.

Erfreuen Gie burch eine balbige gunftige Antwort Ihren Gobn unb Ihren aufrichtigen Arennb

Ditto Bived.

#### Unzeige bon einer Erfranfung fan bie Eftern).

Gerftungen, ben . . Juli 19 . .

Liebe Citern!

3ch wollte es eigentlich erft gar nicht fchreiben, aber ich muß aus berichienen Gründen Euch boch mitteilen, bag ich feit einigen Bochen ertrault bin und zurzeit im biefigen Rrantenhaufe liege. 3ch befand mich in meiner hiefigen neuen Stellung recht wohl und hoffte ben ichouen Berbienft noch lange Beit gu behalten. Da merlie ich bor eina fecho Bochen ftarte Ohrenfcmergen. Ich legte benfelben aber, ba fie unt zeitweife auftraten, feine Bebeutung bet Ja, ich machte jogar ben großen Jehler, meine gewohnten abendlichen Anderpartien forzuselehen. Tabei fiche ich mich bei bem ftändig auf bem Walfer webenden Kinde noch nehr erkaltet. Bor bier Ivochen mich ein zur Arzi gehen, der mich erft acht Tage lang in feiner Sprechftunde befandelte. Dann aber murben die Schmergen immer bei tiger, ich befam bagu Schmergen burch ben gangen Ropf. Auf Anraten bes Argies mußte ich schleunigst ins Krantenhaus geben und - erichredt nicht, liebe Eltern, - vor vierzehn Tagen bin ich operiert worden. In ber Chioroformnartoje habe ich aber nichts bavon genertt, bag man mir ben Anochen hinter bem Dhre aufmeifelte. Rach ber Operation war ich recht ichinach. Die Prantenichweiter fagte mir, ban ich fortgefeht bon meinen Eitern und Geschwiftern phantafiert hatte. 3fr, lieber Sater und liebe Mutter, fteht mir ja auf ber gaugen Belt am nachften, und tropbem ich Euch nichts über meine fchwere Erfrantung ichreiben wollte, um Euch nicht zu benuruhigen, muß ich es boch tun, ba mich mein Gewiffen zwingt, Euch nichts gu berbergen. 3fr braucht Guch aber burchaus nicht gu angftigen; ber Argt fagte mir erft heute wieber, baß ber Beilungsprozest einen guten Berlauf nimmt und ich bollftanbig wieber bergeftellt werbe.

Run fommt aber noch ein anderer Grund, Euch ju fchreiben. Da ich ichon brei Bochen im Weldaft fehle und boransfichtlich noch mehrere Bochen nicht arbeitsjahig bin, bat mir ber Chei jum nachiten Monatgerfien gefündigt. Ich erleibe baburch eine gang bebentenbe Gelbeinbuffe und muß mich mit bem geringen Arantengelbe begnugen. 3ch möchte aber bier anftanbig verpflegt werben und mir auch nach meiner Entlaffung ans bem Grantenhaufe mauches jugute halten. Daber bitte ich Euch, ichidt mir etwas Gelb, bamit ich nicht in Berlegenheit fomme. 3d erftatte es End gern fpater wieber gurud. Bon meinem Sparguthaben mochte ich portaufig noch nichts abheben.

Ein junger fraftiger Mann, wie ich es bin, wirb ja wohl bie immerhin ichwere Rrantheit wieder überwinden! Alfo nochmals, liebe Citern, macht Euch teine zu große Gorge um mich. Ein langer Brief von Cuch, auch über die Buftande auf unferm Gelbe und in unferm Garten, würde mid bei ber jehigen Langeweile recht erfreuen. Gruft alle Berwaubte und Befannte babeim und feib 3hr bor allen Dingen herzlich untarmt bon

Eurem Cobn

Anlins.

### Meldung bon der Erfrantung des Baters.

(Un einen Bruber.)

Strelit, ben . . Auguft 19 . .

Sieher Bruber!

Roch nie ift mir bie Abfaffung eines Briefes fo ichwer gefallen als beute, wo ich Dir nichts Gutes ju melben habe. 3ch glaube, unfer guter Bater wird nicht mehr lange unter und weilen! Bor acht Tagen erfrantte er infolge einer Erfaltung, Die er fich bei ftug

ichen vor fant Jahren burch ben unerbittlichen Tob entriffen wurde. Aber schwer, sehr schwer fo mir bod ums herz, wenn ich baran bente, bah ber gute alte Mann, um ben ich mein

is mit dag allen foat, nun auch bahlugeben soll i vehrmals hat der Krantle nach Dit gefragt. Wenn Du baher es irgendwie möglich machen fannik, so komme doch in den nächsten Tagen her, damit Du noch mit dem Lebenden perchen tannis, ebe ber Tob feine Augen für immer ichlieft. Ich habe wenig hoffnung, son er und noch erhalten bleibt. Wein Mann und ich gruffen Dich berglich. Gib balb Antwort

Deiner

traurig gestimmten Schwefter

Aurge Meldung bon ber Erfrantung der Mutter.

#### Mingelheim, ben . . Geptember 19 . .

#### Mein lieber Bruber !

Unfere gute Mutter ift feit einer Boche schwer erfrankt und liegt ununterbrochen ju Der Arat hat mir heute gesagt, bag wir auf bas Schlimmfte gesaft fein milften. Mutter beutete in ihren Phantalien an, daß fie Did, lieber Bruber, gern feben und fprecen möche. Wenn es Dir möglich ift, so nimm sofort Urlaub und tomme auf einige Lage ber, um ber alten guten Frau ihr Ende zu erleichtern und ihr noch vor dem Tode eine innige Freude zu machen. Baß Mutter in ihrem Alter von sechsundsechzig Jahren noch einmal genefen wirb, glaube ich nicht.

Telegraphiere, mit welchem Buge Du tommft, bamit wir Dir einen Bagen nach ber Bahnftation fenben. In ichmesterlicher Liebe

Deine traurige Bilma.

Mitteilung bon ber Erfrantung eines Rindes. (Un hie Mutter.)

Goffau, ben . . April 19 . .

## Meine liebe, gute Mutter!

Gine fdmere Brufung ift mir und meinem Manne auferlegt worben. Geit Montag liegt unfer fleiner Alfreb an einem ichweren Scharlach barnieber. Bie ich es ftets gewohnt bin, wenbe ich mich an Dich, um mein forgeerfülltes berg

su entlaften. Man will mir nicht jugefteben, bag Gefahr vorhanden ift, aber mein eigenes mülterliches Gestähl sagt es mir, ich lese es aus den uachdeutlich breinschauenden Augen un-eres Arztes, aus den verkörten Mienen meines Mannes, dessen Lippen mir Troft zu spenden n, mabrenb er felbft eines folden bebarf.

Liebfte Mutter, Du, welcher bie bange Sorge eines Mutterhergens nicht fremb ift, wirft nach taufenberlei Dingen rechte Freube ju machen, burch ben unerbittlichen, rudfichtstofen Tob entriffen werben follte.

Der Saubiefreifer.

heit geben. Dentt an mich in meiner Rot und feib gegrufft bon

Gurer

ichwerleibenben, verhärmten Tochter

Glifabeth

## Anzeige bon der Erfrankung des Chemannes. (An die Ettern desfelben.)

Mitenburg, ben . . Juli 19 . .

Liebe Schwiegereltern !

Mit warmen Grugen bin ich

A fine on the first transfer and transfer and transfer and transfer and the first transfer and transfer and

Es ift tieftraurig, mas ich fuch ichreiben miß und Ihr werbet meinen Schuerez genau to tei figien voie ich. Aber was bilft's? Nir miljen uns ligen, mag et uns auch moch fo ihrer berben!
Mibert liegt in bem großen Rimmer nach ber Garienseite. Bei sounigem Wetter balte

ich das Feiter wie offen, damit er die angenehme Gammerigit. De nicht fier jefchnen Gomensichen in sein Jimmer erhält. Ern Art hat mit Zord zugelrochen und meint, bei seiner immerhin farken und widerken Art hat mit Zord zugelrochen und meint, bei seiner immerhin farken und wider-

flandsfähigen Ratur wird Albert die Krantseit voranssichtlich überstehen. Doch ich nuch schließen. Der Krante rust chom voieder. Er ist überhaupt recht unrusig und voluglich, das ist unausseliebt um ich fei.

> Eure recht betrübte Schwiegertochter Elvira.

Radridt bon der Erfrankung der Mutter.

Nuhia, ben . . April 19 . .

festen Jahre, Die unfere Familie trafen, erichatterten Biberftanbolraft ber Batientin nicht für unbebeuflich halt. Er bezeichnet gwar ben Buftanb nicht fur unbebingt gefahrlich, burch für unbedeutitig gat. Er begerigtet groat ben Safatan firit fiets moglich find, tonnte aber feicht eine ernfte Benbung eintreten.

leicht eine Eine gestellte gestellte gestellte gestellte ber Befanderungen sofort in Kenntnis seize. Sollte ber Zustand unserer Mutter lebensgefährlich werbeu, so würde ich Dich bitten, hierher ju fommen, um bei biefer Laft bon Corge an Dir eine bruberliche Stupe finben zu tonnen. 30 tomter, nie der diese bei Deffnung auf eine Besseung nicht aufgeben. In Borbersand wollen wir aber die Heffnung auf eine Besseung nicht aufgeben. In biese Juberlicht bleibe ich mit schmerzlichen Grüßen sur Dich und Deine Frau (Deinen Mann)

getreue

Robanna.

## Angeige bon ber Erfrantung eines Rindes,

Fürftentvalbe, ben . . April 19 . .

Diebe Eftern !

Sange Reit bat und ein wolfenlofer Gludshimmel gelächelt, aber jeht tommt bas erfte Boid unferer jungen Che. Mit tieffter Riebergeschlagenheit muß ich Dir anzeigen, daß unfer tieber, fleiner Abert an Duphfteritis schwer ertrauft ift. Er war ichon einige Tage unwohl, erft gestem aber brach die Krankheit mit großer Sestigkeit aus. Der Arzt versichert zwar, bas feine unmittelbare Gefahr fei, aber fur bas Mutterherz ift es fcredlich, bie Leiben eines ormen Kindes mit ansehen zu muffen. Dabei muß ich noch das Möglichte tun, um meinen Mom zu ferubigen, ber über die Krantheit feines fleinen Lieblings gong bergweifelt ift. Es find bies recht ichlimme Tage, Die wir fcmer embfinden.

Es ift baber gang ausgefchloffen, bag wir in ber nachften Boche, wie wir es verabrebet haben, au Guch tonimen. Erft muß aufer Junge wieder bollftanbig wohlauf fein, che mir baran benten tonnen, ben Befuch bei Guch ju unternehmen. 3ch will hoffen, bie bofe Grantbeit balt nicht allgu lange an und nimmt einen gutartigen Berlauf. Gure

Wit ben beiten Gruben, auch bon meinem Maun, bin ich

fdmergerfüllte Tochter Mbolfine.

#### Mitteilung bon der Erfrantung eines Freundes. (Mu ben Bruber bes Erfrantten.)

Gara, ben . . Oftober 19 . .

#### Gehr geehrter Berr!

Benn ich Ihnen auch nicht perfonlich befannt bin, fo hoffe ich boch, Gie werben meinen Namen ichon ofter bon Ihrem Bruber, meinem besten Freunde, gehort haben. Seute ning ich Sie leiber mit einer schmerzstichen Witterlung begrüßen. Bor einigen Zagen erfrautte Jur Jere Indee, mit dem ich zusammen in einem möblierten Jimmer wohne, an einem nugen Leiben. Si ift noch nich seingestellt, ob Magen oder Leber angegriffen lind. Er muße and ber Arbeit bleiben, ichlepbte fich mehrere qualvolle Tage und Rachte hindurch bin, mußte aber, als ich heute ben Mrgt rufen ließ, fofort in bas hiefige ftabtifche Rrantenhaus gebracht werben. 3ch will morgen hingeben und feben, wie es bem Batienten geht. Sofientlich geht bie bofe Cache in absehbarer Beit boruber. Er bat mir noch bor feiner Sahrt nach bem Araufenhaufe aufgetragen, Ihnen Mitteilung gu machen.

3ch branche wohl nicht befonbers gu betonen, bag ich zu allen Dienften, welche Gie wunichen jollten, bereit bin. über ben weiteren Berlauf ber Rrantheit werbe ich mir etlauben gu berichten und bitte, in ber hoffnung, balb gunftige Radprichten fenben gu tonnen, bie Berficherung bolltommenfter Dochachtung ju genehmigen, mit welcher ich mich zeichne als

3hr

ftet3 ergebener

Robert Belt. 179

### Antwort auf borftebende ober abnliche Angeige.

Rolberg, ben . . November 19 . .

#### Sochgeehrter Serr Belt!

mit ihm versindet umd jest jest zu meiner größten Beruhsjuma, im welch' aufspiender Belle Sie beiteite belätigen. Ah bitte Eis dringend, ihm auch jernetstin Ihre aufgebereite jorge zuwendern zu wolfen und verifdere, daß ich als Jöre Verfügunger und Kinsbungen undebungt gutheisen und allen darvaus liesenden Beruhlichungen entprecken werde. Sollen Sie die Gibt haben und mit bei normalem Verfaul der Krantskit einen Lag

Sollte mein Bruder nicht mit ausreichenden Geldmitteln gur Bezahlung der 2. Klasse im Krantenhause bersehen sein, so bitte um gesällige Mitteilung. Ich werbe bann sosort eine größere Summe überseuben.

Indem ich die frohe Erwartung ausspreche, daß eine unter so traurigen Umftanden angefauhite Berbindung zwischen und sich in tommendem Zeiten recht freundschaftlich gestalten mace, verischere ich Seie meiner bollfommendlien Sochachtung als gang ergebener

Julius Robte.

#### Bericht über eine Rrantbeit.

Apolba, ben . . April 19 . .

#### Meine liebe Frau Mufolf!

Serglich gefreut babe ich mich über Ihren lebten Brief, ber mir die Bewishelt gibt, bag Sie unferer Familie auch noch zugetan find, tropbem uns bas Schickfal fo welt von einander getrennt hat.

In ber Wirtichaft habe ich bier weit mehr zu tun, als in heiligenstadt. Mein Mann ift auch mit bebeutend mehr Arbeit überhäuft. Sollte est fich ermöglichen laffen, so werben wir verjuschen, balb wieber vom biere verfeht zu werben.

wir verfuden, bald vieber von sier verseht zu werben. Die beiben Kleinen gebeiben in anna vorsäglicher Weise. Sie siesen wie ein Paar Schwälksien durch das Haus und durch unsern sich nach ausgarten. Auf die Pilege berschie legen wie, mein: Wann wie ich, besondere Gorglatt.

tegen wit, mein wann wie ig, vejondere Sorgjalt.

Beniger Gutes als über bie beiben Atelneu habe ich leiber wieder über meine äteste Tochter zu berichten. Die Kramplanfälle, die sie, wie Sie wohl noch wissen worden, dort offer hatte, daden isch zum richtieun Kramsteitsfülle der Guleville außestische.

Wit Grifestie Sagisdient man dieimigen Arundsanflife, bei denen der Hörze des Fenden in eine Mit Partramplifutifen Pyllumd veräffit, wood vor Sogi erfachteit und beitnickt gesport, der Mund jeit gefdioffen, die weit gefligteten Angen nach oben und imme großt. Der Bruftof eifgefeldt und die Atumpssbewegnungen zum Erffischan herfend werden. Hällig teten nach wertigen Womenten des Arialds Schützleffenige ein, die fich erfohliche der gangen Worder veröreiten, und fall recedinschip werder Schaup wer dem Ausbergeren.

er Wijall wird der unierer Allechen wie bei den meilten jedore Reunten zegelmäßlich der denderfelt, abb der Reunt des Empirhams gehat, als die der augstanden indere den beitet, ab der Bernel der Empirhams der Empirhams gehat der Stelle der Bernel der Stelle der Bernel der Be

Den Musbruch bes Anfalls bezeichnet gewöhnlich ein greller Schrei, mit welchem bie Arn einbetting ber anger ber fürst. Archrunds hat fie fich babei fom berfest. Das Bewulktein ift bann mahrend ber gangen Dauer bes Anfalies jo bollfandig erlofden, ban ber Rrante felbit bie fdmerghaftefte Berlegung nicht fpurt.

Bir fteben alfo bor einem bollfommenen Ratfel. Muf Auraten unferes Sanitateretes wird Stella im nachften Fruhjahr in ein geeignetes Bab geschidt werben. Soffentlich fiat

has bann Ginfluß auf bie Befferung!

Ge ift ein rechtes Kreug mit bem armen Dabchen. Bohltuenb ift uns aber Ihre unb anherer Freunde Teilnahme.

Rehmen Gie berglichen Dant bafür und feien Gie, Ihr herr Gemahl und 3hre Rinber aufrichtig gegrußt bon Shrer Ihnen ftete ergebenen

Frau Elfa Störtifd.

## Beileidebrief

(auf berichiebene Salle amoenbbar).

Mein teurer Eginharb! (Teuerfte Freunbin!)

Innig erichuttert bon Ihren tieftrauernben Beilen greife ich fennell nach ber Reber, um Ihnen, befter Freund (beste Freundin), aus ber gulle meiner Seele gu ichilbern, wie febr ich Ihnen Commerg mitfublte. Doch, so treuer Dolmeischer meiner Gebanten auch fteis biefe er ift, fo menig bermag fie bie Barme und Bahrheit meiner Gefühle barguftellen. -36 weiß es, wie innig und allgemein berehrt und geliebt ber (bie) Ihnen fo tenre Berffarte war. Mich, ich weiß, wie febr ich mich icon barauf gefreut hatte, auch ihm (ibr) mich nabern ju burfen, wenn ich einft wieber frobe, felige Stunben und Tage in bem gludlichen baufe meines Freundes verleben murbe, wie fo biele Berfonen mir gum boraus verficherten, ich burfe auf jene Freunde hoffen, denn da er Musik besonders liede, so werde er wohl die harfnerin des freundlichten Wohlwollens würdigen. — Sphärenmelodien umwochen ihn nun, in die reinen Darmonien ber Schöpfung fich auflofenb, berffang ber Zon eines Erbenfebens und feine Relobie hallt nur in ben Geelen berer ewig nach, bie jo gludlich waren, bem (ber) Eblen besteunbet au fein. — Rein, bester Freund, nicht ju beneiben, nur gu betlagen bin ich, bab ich ibn (fie) nicht tonnte. 3ch teile ben Schmerz um feinen Berluft, ohne bas Glut berr geteilt gu haben, bie ihm nabe maren.

Bie viel muß 3or gartfuhlenbes Gemut gelitten haben, biefen geliebten Ontel (Bater, Sent mit beit mit Jür jartibliendes Gemit geführt paber, biefen gelfeber Ordel foner, sent der Gegenfert die folge nach auf dem geführt fiche mit felen). 30 dan mit ihm die die mit der dem gestellt der die siehe 30 dan mit ihm die die siehe ellebten Geelen ift gu beilig; ibn floren ift Beleibigung ber Manen!

In treuer Ergebenheit

3hr

Winbolf Littow.

(Stire

Siftraut Mobute.)



#### Die Mutter Goethes an ihre Entel.

Frantfurt, ben 7. Januar 1789.

#### Liebe Enteleins!

3hr lieben guten Jungfraulein! Es freut mich außerorbentlich, bag Guch mein Euch überjandtes Geichent jo wohl gefallen hat - ich hatte nur gewünscht, Euch in der rofenfarbenen Berefichfeit gu feben und gu beichauen! Doch Gure lieben guten Briefchen haben mich idjablos gehalten, und ich febe Guch im Beifte bei ben Bringeffinnen Befuche abitatten. -Go brave, liebe Entel verbienen allerbings, bag bie Grofmutter ihnen Freude macht und, wenn mir Gott bas Leben erhalt, fo foll biefes nicht bie lebte gewesen fein. Der Allmachtige erhalte End, und ben Ritter Ebuard auch in biefem Jahre frifch, gefund und bergnugt fahret fort, Euren lieben Eltern Freube ju machen - gebentet manchmal an bie Großmutter, und behaltet fie lieb. 36 bin, fo lange ich atme,

Gure Gud gartlich liebenbe Grogmutter Gipethe.

Berder an feine Rinder.

Renezia, ben 6. Juni 1798.

#### Liebe Ginber!

Nun bin ich in fold einem fleinen ichwarzen Saufe geschwommen, bas man eine Gonbei geschick, daß man es lich famir beitfete kann, wenn man's nicht geschen hat. Man schwinden bich auf den Welten fein mit wie in einer Siege und siehen der Geiten große böhe Boldke, einen bicht am auberen; unter ben Brücken fahrt man durch. Jwijchen Gombelin, Schliffen, Warten fahrt man wie auf einem Peile die, das im geöten Gebräuge eine Gombel die andere kaum berührt. In manchen ziemilch engen Kandlen gehen drei Gondeln neben-einander so schnell vorbei, als ob man aneinander vorübersidge. Die Damen sigen mit ihren herren brin, und fie haben es gehnmal bequemer, ale wenn fie in ben Rutichen geruttelt würben. In Benebig find feine Rutichen; alles wiegt fich in Gonbein, mas nicht über bie Bruden treppauf- und ab laufen will. Es ift eine sonderbare Gabt, die gleichsam aus ber Gee emporfteigt, voll Gebranges von Menschen, voll fleiß und Betragerei. Es ift mir lieb, baß ich fie gefeben habe.

Lebt wohl, Ihr Lieben, lebt wohl! Ich febe Euch balb; behattet mich lieb, wie ich Guch lieb habe. Gebt alle feche ber Mutter einen Auf in meinem Namen und feib habich artig und ihr gehorfam! Lebt wohl, ihr Lieben!

Guer Bater

Serber.

## Greundichaftsbrief Ghillers an feine ibatere Grau,

Beimar, ben 11. April 1788.

Gie merben in Rubolftabt nun wieber eingewohnt fein, mein bestes Fraulein, und bei biefem ifonen Better fich Ihrer lanbliden Ginfamteit freuen. Die Bergnigungen ber Be-biffen ihm wie man fie in Beimar und folden Orten findet, werben gar oft burch Langeweile und Amang gebult, ben notwendigen übeln in ben leibigen Gefellicalten. Diefen find Sie iest gludlich entronnen und 3hr Familientreis, fürchte ich, wird Gie für alles ichablos est gutung Gie in Beimar vielleicht einigen Bert gelegt haben. Bie beneibe ich Ihre 

biefen Commer, bie Gie alle mahr machen tonnen. Aber ob Gie es auch wollen werben? Es beunruftigt mich oft, mein teuerftes Fraulein, wenn ich baran bente, bag bas, mas jeht meine hochte Glidfeligfeit ausmacht, Ihnen vielleicht nur ein vorübergenendes Beronugen gob: und boch ift es fo wefentlich fur mid), gu wiffen, ob Gie 3hr eignes Bert nicht begab; und bold ift bas, mas Gie mir in fo furger Beit geworben find, nicht lieber gurudnehmen renen, ob est dus, was angenehm ober gleichgiltig ift. Vonnte ich hoffen, daß von der Glich-fesiciett Jieres Lebens ein lieiner Anteil auf meine Rechnung lame, wie gern eutsagte ich manchen Entwürfen für bie Butuuft, um bes Bergnugens willen, Ihnen naber gu fein! Bie wenig follte es mir toften, ben Begirt, ben Gie bewohnen, fur meine Belt angunehmen! Gie haben mir felbit einmal gejagt, bag eine lanbliche Ginfamteit im Genug ber Freund-

ichaft und schoner Ratur Ihre Buufche aussullen tonnte. Ich tenne tein höheres Glud. Mein Ibeal von Lebensgenuf tann sich mit keinem anbern vertragen. Aber was bei mir ein unabanberlicher Charaftergug ift, war bei Ihnen vielleicht nur eine jugendliche Phantalie, eine vorübergehende Epoche. Bielleicht benten Sie einmal anders, ober, wenn dies auch nicht ware, wielleicht burien Gie einmal nicht mehr fo benfen. Beibes fürchte ich und ich febe ein, wie

volleichge durfen von einmal nicht meist 10 verleit. Detens purche ich und ich sein, wie sein ich ich die flich die fliche fliche die fliche flic hot. In einem jo engen Kreife ift eine Lude fehr fuhlbar und mahrhaftig, bas Opfer war groß, bas Ihre Familie Ihnen gebracht hat, Sie folange zu entbebren. Sie hatten ben Borteil ber Berftreuung, bes Reuen und ber Menge; ben Ihrigen fehlte bies alles. Bebes unter Ihnen bat mabriceinlich fur bas eine eine eigentumliche befonbre Bertraulichfeit, bie es nicht für bas andre hat. Manche Empfindungen, die Ste einer Schweiter mitteilen, be-halten Sie dor einer Mutter gurtlich und auch umgelebrt. Alles diese hat also während Jurer Mwesengeit unter bem Schliffel bleiben mitsen. Jade ich nicht recht? Und mit se weniger Menfchen man lebt, besto mehr bebarf man biefer wenigen.

Seitbem Gie weg finb, habe ich niemanb bon 3hrer hiefigen Befanntichaft gefeben, ich tann Ihnen alfo auch nichts bavon hinterbringen. Den Ihrigen fagen Gie recht viel Coones von mir, Leben Gie recht wohl und erinnern Gie fich juweilen meiner.

Schiffer.

## Brief bes Dichters Leifing an feine Schwefter.

Meiften, ben 30, Dezember 1743.

#### Beliebte Schwefter!

3ch habe zwar an Dich geschrieben, allein Du haft nicht geantwortet. 3ch muß alfo benten, entweber Du tanuft ober wilft nicht schreben. Jeboch, ich will auch das aubere glauben, Du wilft nicht schreben. Und bat erfte behaupten. Beides filt kraben. Ind ban war nicht einsehen, wie beis bei dammen siehen kann : ein vereinligter Benefid Bu fein, bernunftig reben gu tonnen und boch nicht wiffen, wie man einen Brief auffegen foll. Schreibe wie Du robell, fo ichreibs Du icon. Ibedoch, bitt auch bab Gegenteil fintt, man finnte vermittigi geben, bennach aber nicht verninftig ferfreiben, so wäre es fille Alch eine größere Schande, bah Du nicht einmal so biel gelennte. In bist paur Veinem Lebrumister ich geitig aus ber Schule gestaufen, nub foson in Veinem gwolften Jahre, bieltest Du es, file eine Schanbe, etwas Mehres an leiften; allein mer weiß, welches bie größte Schaube ift: in feinem awölften Jahre noch etwas zu lernen, als in seinem achtzehnten ober neunzehnten noch teinen Brief schreiben zu können? Schreibe ja und benimm mir diese salsche Meinung von Dir. Ju Borbeigeben muß ich boch auch an bas neue Jahr gebenten. Saft jeber municht gu biefer Beit Gutes. Bas werbe ich Die aber wunschen? Ich muß wohl was Besonderes haben. Ich wünsche Dir, daß Dir Dein ganger Mammon gestohlen würde. Bielleicht würde es Dir mehr nuben, als wenn jemand jum neuen Jahre Deinen Gelbbeutel mit einigen bunbert Stud Dufaten bermebrte.

Lebe mobil 3ch bin Dein treuer Bruber

05. E. Leffina.

#### Brief an einen franten Reffen. Originalbrief bes Germaniften Grimm.

Raffel, ben . . Dezember 19 . .

36 fame gern jeben Tag ein Stunden gu Dir und wollte Dir alles fagen und ergahlen, was Du gern horft. Ich habe mit icon oft eine Borftellung von Eurer Bobnung gemacht. Bon bem Martt in M. habe ich eine buntle 3bee, ich babe ibn einmal in einem Bilbe gefeben, aber es ift icon lange ber, bobe aber ichmale Baufer, in bie, mit einem Schnabel in hie Quit binein, ha gegentiber hinter einem Benfter, auch boch und ichmal, fist unfer Liebes und benft, beute ift mir wirflich etwas beffer, es fage es nicht blog, um bie anberen gu beruhigen, und es fieht bem Schatten gu, bie anben Saufern gegenüber in bie Sobe fteigen. weiß recht gut, wie einem gu Mut ift; einmal ein ganges Jahr burft ich bas Bimmer nicht verfaffen, ich batte mir ben Jag genau eingeteilt, nur zwei Stunben burfte ich zeichnen, weil ich nicht langer gebudt figen follte. 3d hatte einen fleinen vieredigen Tifch, buntelbraun gebeitt und zeichnete in Gebig eine Mabonna, die wurbe gang gart ausgeführt, in ber Art, wie 3. zeichnete, und ich hatte bas feinfte englische Bapier und febe noch ben Rand mit gierlichen Arabesten. Das Baffer, um bie Gepia anzujeuchten, hatte ich in einer fleinen Achatichale, bon ber ich noch alle Abern und Fleden wußte. Wenn ich mich Tags manchmal por Mibigfeit legen mußte, betrachtete ich bie Dede, bie hatte weißen Grund und große unb Meine Blumen barauf untereinanber, und ich hatte eine Art Mitleib mit mir felbit, ban mich fo etwas beichäftigen tonne, mar es aber boch aufrieben. Dein treuer

Milhelm Grimm.

## Anfrage wegen eines Familienzerwürfniffes.

Rreienfen, ben . . Juff 19 . .

Lieber Schmager!

Da ich aus ben Briefen ber übrigen Berwandten, bie wir zu Reujahr erhalten haben, nicht recht flug werben tann, wenbe ich mich an Dich, in ber hoffnung, bag Du mir enblid, mit ber Offenheit, bie ich an Dir fenne unb achte, reinen Bein einschenfen wirft. 3ch fann aus ben anbern Briefen nur beraustefen, bag Difberftanbniffe befteben und bag eine Berftimmung gegen mich und meine Familie berricht. Da ich mir nun nicht bewuft bin, irgenbeinen Anlag bagu gegeben haben und nichts mehr hasse, als Untlarheit, bitte ich Dich, bie unangenehme Aufgade auf Did zu nehmen, die Sache aufzulkern und mit offen und eine gebend darüber zu schreiben. Ich die fiel betragent, daß sie felt überzeugt, daß ich durch offene Aushracke nach allen Seiten die entschen vor denem Erhöltunmung gegen und verflücktigen volle. Beit muffen boch wieber einig fein und alle miammen in berglicher Freundichalt mitelinander leben. In biefer Juverlicht gruße ich Dich und die Beinen herzlich und bin wie immer

Dein aufrichtiger

28aTho Mott.

# Die Eltern stimmen zu, daß die Tochter (der Sohn) eine Freundin (einen Freund) einladet.

Grießheim, ben . . Juli 19 . .

Liebe Tochter! (Lieber Sohn!)

gemon (Lennen Freunor) gire einige angenehme Sommer-Erholungswochen verschaffen fömten. Jür sollt dann beide in dem rechten Oberzimmer schafen. Du mußt aber Deiner Freundin (Leinem jungen Freunde) sagen, das dier sie ste unseren einsachen Verschlättlissen kinke großen Umplände machen fömen, und das unser Gaß (unsete Gostin) mit unsern sämbe

fichen Gewohnheiten vorlieb nehmen muß.

Indem wir Deine Freundin (Deinen Freund) schon jeht freundlich begrüßen, umarmen wir Dich und freuen uns auf ein frohes Wiebersehen.
Deine Citern.

Auftrag an einen Freund bei plotilicher Abreife.

Beißenfels, ben . . Oftober 19 . .

Liebfter Chuarb!

Boche nach Salle durch Polypotet nachtstenden. Sollte ich meine Udresse bort noch ändern, Die werbe ich Mir ofgort Nachricht geben. ab, sich sieden der geschlichte der die Angeleiche Angeleiche Angeleiche des die Berglich danke im vorand und ber mals berglich, danke im vorand und den

in treuer Freundschaft

Dein fehr eiliger Bermann Roped.

Auslunft an eine Bitme, beren Berficherungspolize verloren gegangen ift.

Eisleben, ben . . Rovember 19 . .

Gehr geehrte Frau Lohrich!

Daft bie Bersicherungspolice Ihres Mannes verloren gegangen ift, ist ja bedauerlich; Sie brauchen aber teine Angst ju haben, die Bersicherungsjumme wird Ihnen doch, wenn auch etwas hater, ausgezablit werben.

Des die Berichtensteinen Sonen Gemilten aufgestellt ist, dam ein andere Mehr bemilden die Berichten aufgestellt der Sonen des Berichten Solen Sie der Solen bei der Solen Sie der Solen bestätelt der Solen Bestät

Die Ihnen dort gegebene Ausklunft bitte ich dann mir umgehend mitzuteilen, damit wir unter Umfländen weitere Schrifte in der Augelegenheit unternehnen tönnen. Ich frede Ihnen fless gern au Lienken und bin in bester Gmeischung

> Jhr gang ergebener Friß Meerscheibt.

Antwort, daß ein Sohn Aufnahme in der Samilie findet.

Belgig, ben . . Januar 19 . .

Lieber Berr Gartner!

In Beantwortung Ihres werten Schreibens, das Ihr Sohn Karl mir überdrachte, telle ich Ihres mit, daß ich mit Bergnügen bereit bin, demjelden in ischer mir möglichen Welfe zu unterlitägen und zu fodern. Junädiß vohnt er bei nus. Auf die Ange wird dies die höftenkten Annue unferer Wohrung jedom läch angehen, ich werte dere bemith feln, ihr

spinditen Same in eine anfländigen Familie, unter möglicht billigen Bedingungen, eine entsprechende Untertunit zu verschaften. Andricks wiede er auch damm ferts bei mit gern gesehen sein und die vereier mich gelrechen, ich nie ein den den gemilienungung hineinzpieringen, werten Fran empfischt sich Index von der den die der die die die die die die die die möglichen Socie für Theme Godyn zu forgen. Wit berufchen Gestellen verscheite ist die möglichen Socie für Theme Godyn zu forgen. Wit berufchen Gestellen verscheite ist die

The

ergebeuer Bolfmar Ston.

Mitteilung bon einer erhaltenen Unterftukung oder bergl.

Sannober, ben . . Marg 19 . .

Gehr geehrter berr Turmer!

An ausgezeichneter Sochachtung

3hr ergebener Ramillo Rand.

Gin Diterbrief an Bermandte.

Sottbus, ben . . April 19 . .

Lieber Ontel und liebe Cante!

Au meinen angenehmsten Bejdässtigungen gehört babei immer die briefliche Unterhaltung mit Euch, die mich in Gebanten noch sebsgier als sonst in Euren gemüslichen Reds verfelt. Ihr fonut es mir wieflich alauben, doss sie sien Zag vergeth, an bem ich nicht auf wie

gigeln ber Phantajie gu Ench fliege und Ench in Gebanten langere ober furgere Befuche neint. Doch mist 3hr nicht etwa glanben, das ich eine Teamerin geworden bin. Ich verft en Cute Taitgleiten und an Eure Santsjorgen. Ich beobachte mit Euch das herne sachen ber Momen und Weltfielde wie der Ieben Offidame im Garten und beime Autelle beren, wie 3hr alle mit großem Gifer und gewiffenhafter Gorgfalt Eure geregelten Zatiaberen, wie 3ge aue nitt geogen Birtichaft ausabt. Bie find benn bie Spargelbecte in biefem Jahre gereten? Sabt 3hr ben Bienengarten gut burchwintert? Bas macht mein alter Freund, ber treue Bernhardiner Leo?

fiber alle biefe Dinge murbe ich gern etwas horen, und ich boffe, baft Abr mir in ben Gertagen einen recht langen, ausführlichen Brief gusammenftellt, ber mich recht erfreuen wirb. Bur beute lebt mobl, lagt Guch nochmals berglich ein frobes Ofterfeft wüufden und be-

haltet lieb

Beronita Gerber.

#### Brief eines jungen Dladdens über ihre Benfion.

Meine lieben Eltern!

Wiesbaben, ben . . April 19 . .

Nach zehnstündiger langer Eisenbahnsahrt bin ich hier glüdlich angelangt — wie ich Euch dies ichon durch eine gleich auf dem Bahnhose geschriebene Ansichtstarte gemeldet habe. 36 habe mich in ben ffinf Tagen, bie ich jest bier bin, icon recht gut eingelebt und

fühle mich - was Euch bas Bichtigfte fein wird - recht wohl. Darum will ich Guch beute junachft eine allgemeine Befchreibung unferer Benfion geben.

3m mobernen Billenviertel, in befter Stabtgegenb, immitten eines großen, alten, berrlichen Gartens, liegt bas Benfionat. Die Innenraume find mit allen mobernen Ginrichtungen verfeben. Die Bimmer find durchweg geckungig und luftig, was zur Erhaltung unserer Gesundheit unbedingt nötig ift. Des in einem Penssonat, welches dem Anspruch auf Zeitgemäßbeit macht, das Bab und das eldturise Light nickt selhen dirten, ist wohl als selbsversändlich angusehen. Der Speissend ift groß und geraumig, ber Aufenthalt barin ftets ein angenehm erfrijchenber. Aberhaupt ift

bas leben fur bie Benfionarinnen ein ber Gefundheit bienliches, beun bie ogonreiche, wursige Balbluft tragt viel bagu bei, in gunftigfter Beife auf unfere Gefunbheit einzuwirten, jumel auch bie Berpflegung bie befte ift.

Bas nun unfere Musbilbung anbelangt, fo werben wir jungen Mabchen in allen Sachern bes Sanshaltes fo ausgebilbet, bag wir nach Berlaffen ber Beufion einem gebiegenen Danewefen vorfteben tonnen, was ja bentgutage bie Grundlage eines gludlichen Jamilien-lebens ift. Uniere Borfteberin felbst macht es fich jur eifernen Bflicht, die jungen Damen in allen gadern bolltommen auszubilben und ben Schillerinnen burch Gitte und Milbe, burch sput Saffesse ben Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Das gange Leben im Tensson is das einer größeren Familie, und ein harmonisches Insammenleben aller Jöglinge, ih der Hauptjach. Es ist keine schalbenenschieft Ausbildung, den jede unschalben der Missischung, ftonat Anvertraute wirb nach ibrer Gigenart behanbelt.

Mit ber hauslichen und prattifchen Ergiehung geht bie wiffenfchaftliche Beiterbilbung Sand in Sand. Bur frangofifchen und englifden Konversation ift bie beste Gelegenheit geboten, ebenfo wie Mufit und Malerei gepflegt werben. Aber auch in ben praftifchen und fur bas Leben fo notigen einsachen Sanbarbeiten, wie Coneibern, Weifinaben ufw., wird ben Benftonkinnen Jutrenfe und Geschieftlichkeit beigebracht. Daueben bleibt bei guter Zeitein-teilung noch gemilgent betes geit ure Erholung bei Deiteln im Ferien. Jum Spazierengeben bieter fich im weiter in berrituf fcomen Gegenb genilgend Gelegenfeit. Der Sinter wird viele fortliche Bergnugen bringen, außerbem Theater und Rongerte.

Bor allem fet nochmals barauf hingewiesen auf bas Beifpiel, welches bie Borfteberin elbft ben lungen Rabden gibt in ber Erfulung ber ernften Pflichten bes Lebens, Arbeits-

freudigfeit, Sparfamteit und Orbnungsliebe.

Mit einem Borte, in bem Tochterpenfionat ber Fran Dr. Schruller wirb uns bie befte Belegenheit geboten, prattifche Enchtigfeit nub grunbliche Gachtenutnis in allen Borgangen ber Ruche, Sauswirtschaft und Sandarbeit ju erwerben. Bir lernen ihre Tatigfeit bon einem höheren Gesichtspunfte aus betrachten, was zur unentwegten freudigen Erfullung unferer Blichten unbedingt erforderlich ift. Darum wird mein hiefiger Aufenthalt früher ober fpater gute Grichte bringen. In ber Sauslichteit zu wirten, ift ja ber Frauen berrfichfter, fegensreichfter Beruf!

Ich daufe Euch, liebe Eltern, daß Ihr mich hierher gesandt habt. Ich hosse, Ihr werbet während meines Benjionsjahres nur Gutes von mir hören.
Bis aum nächsten Gonnicasbeies in ich nuter taufend Rüssen und Grüßen

Eure bantbare Tochter

Rondolation und berfonliche Mitteilungen

#### Rondolation und personliche Mitteilungen (gefchrieben an Borb eines Schisses).

An Bord der Libia, . . Ruli 19 . .

#### Liebes Coufinchen!

In hefflingte empfing ich durch Bermittelung des deutschen Konfuls Briefe aus Berdomm, derunete der Toesbondichtlich Seines dien, diesen Ausstelle das mie eigentlich überreitelt, nachdem ich deutschen genau der zwei Jahren ies voor der Vingilians) noch so ertiftig begrüßen vonnte. Wose jurm die Ereb eigkeit werden und er austuden von seinen dem Tompt Konfulschen der Vingilians d

Jah hatte ihm 1782, 1982 gern ods tepte weiett gegeven, 1711, der vor vertundsvanige Jahren meine Keiper und Beseiner was. Ad mödigte Irt, Jovie Beinen Geschwiften und Euren Angehörigen, die ihm näher Nauden, hiermil mein Bellich außprecken; sien Tod wird Gudig gewiß recht schwerzell gewofen sein; hossen das der einen leichten, friedlichen Tod geholt. Ich, sie gehen allmässich alle bengliene Tog, dortlin, wo sie unieren Wagen entricht

find, auch meiner Ettern lette Stunden find gegaftt; fie find beide recht elend und mube geworben; ich flicchte, bag fie nicht mehr zwei Jahre leben werben. Son Dir tabe ich vor einiger Reit gebrit: Du follft Rich einer Derration unterzogen

Son Die habe ich vor einiger Zeit gehört; Du folfft Alch einer Operation unterzogen haben; höffentlich ift alles gut gegangen. Reiner Frau nub mir geht es nicht zum besten; ich habe viel unter meinen angegrissenn Nerven zu leiben und habe seiber dagu noch zientlich bebeutende Bermögensberfulle

effliten, die mich reigen. Teshalb unche ich sein Alle Aus ein seiner Gesehrt, die mit seine von der Morgen felh sein der in Antikresen, augenöhlich mitten in der Vordber, aber Edagen kommend. Som Kultürfen fahre ich nach Vewcolste, dam Geste Schwerze, hauter Stagen ubw. Index verweigen, werden, der die Schwerzen, dass werden die Ausgeschlich dem Geschwerzen, die würder mit helfen und Recker zu werden. Es wie einmaß au hören, weie es Die und Deinen Geund würder mich sein erzen, vom Jet einmaß au hören, weie es Die und Deinen Ge-

Dein alter Better

Bruno.

03333

#### Radricht aludlider Untunft.

Dirichberg (Riefengebirge), ben . . Juli 19 . .

#### Liebe Eltern!

und befonbers an Dich, verbleibe ich in Treue

Guer bankbarer Sohn

Otto Theobor.

# Berichiedene Mitteilungen aus der Familie.

Mügenwalbe, ben . . April 19 . .

Lieber Baul! Die Summe bon Mt. 317 habe ich heute erhalten und ift hiermit Dein Ronto bei mir

ausgeglichen. Ich jage Dir vielen Dank hierfür. Für das mir zuviel gesandte Gelb sende ich Eurem Ich dage Dir vielen Dank dierfür. Für den micht er, weim nicht jest fcon, bod balb tragen.

Es hat mir fotoie auch Tante fehr leib getan, Guch bei meinem Dortfein in ben Reichshallen verfehlt zu haben, es mare fur mich eine große Freude gewesen, mit Dir noch ein par gemittide Stunden gu berleben. Benn nun nicht früher, fo bente ich boch im nöchften paar gemutige ofmiete gu ververen. Sommer mit End gleben wieber einige Zeit zusammen zu fein. Unfere Amerikante-Tante ift nun balb häuslich eingerichtet; worgen kommen ihre Mobel aus Stettin (hat bort noch für 1400 Mart gefaust) und bentt dann bis jum Sonntag eingerichtet ju sein. Sie will ifr Reich für sich glein, daein, bamit sie bon niemanbem abbancia ift; dies kann man ibr

nicht berbenten; ich würde es ja gerabejo machen. Mutters Birlichaft ist nun verlaust unter ber Bebingung, daß die Konzession frei fommt. Die Käufer sind reelle Geute aus Kossot; es ist Bebingung, daß Autter während ibrer Lebendgeit gegen eine entsprechenbe Bergutung in ibrem alten Sanfe wohnen bleiben fann. Es is jeht mit Mutter joweit, daß sie nicht mehr imftande ift, das Geschlift zeibit zu führen, und ich fann mein Geschlft auch nicht ganz vernachississen und immer dribben sien. Die Konzession ist dem Künsern im ersten Zermin abgeschagen worden; sie gaben die Sache bem Rechtsanwalt übergeben, hoffentlich befommen fie bie Schanferlaubnis. Die Be-

borbe bat gunachft gefagt, es liege fein Beburfuis bor; fie wolle bie Birticalten fo viel wie möglich einschränfen. Es find aber in letter Beit brei Birrichaften bier am Orte eingegangen. Run feien Du fowie Mathifbe und Sans vielmals gegruft bon Deinem

Berthold und Fron.

#### Saus- und Familiennachrichten wie Ginladung gur Commerfrifche.

Gleorgenstein, ben . . Abril 19 . .

Sehr geehrte, liebe Grau Regiftrator!

Run hat ber holbe Fruhling langft feinen Einzug gehalten und jeber fcone Tag mahnt mich an meine Schulb, an die Beantwortung Ihres lieben Briefchens. Es hat nus recht erfreut und ebenso bie Rachricht, bag wir moglicherweise mal wieber Gie und Ihre liebe Familie bei uns feben werben. 3hr Bimmer hat Jennh ichon borbereitet und ben Jugboben frifd geftriden. In Ihrem Balton, wo es fo angenehm marm ift, habe ich eben eine neue Brut nieblicher Subuchen einquartiert, die heute noch ohne Mutter find und ber Barme fehr bebürfen.

Daß Toni im letten Robember wieber nach Amerila gefegelt ift, wiffen Gie wohl. Es hat und fehr weh getan, boch muß man fich in alles fugen; moge es ihr jum Gegen ge-

reichen und guten Erfolg bringen.

Minna war vor zwei Jahren und 3ba vorigen Commer jum Besuch ba. 3ba tonnit wahricheinlich biefen Commer wieber mit ihren berrichaften nach Deutschland. Rubolf ift zu Saufe und beforgt bie Beidiafte, ba Bater icon feit Beihnachten bor gwei Jahren, wo er recht frant mar, die ichmere Arbeit nicht mehr verrichten tann. 3m allgemeinen geht ce meinem Manne giemlich gut und wir freuen uns, wenn er noch immer fo auf bem Boften ift. Er hat noch genug Arbeit im Gefchaft und mit feinem Suhnervoll, bie auch ber Bflege be-Benny ift mein Sausmutterden. Daß Frig bor gwei Jahren mit nach Amerita ging, wiffen Gie auch icon. Er wird Raufmann, fpricht gut englisch und gefallt es ihm febr gut. Otto hat fein Eramen Ditern gut bestanden und ift als mobileftalltes Schulmeisterlein in

Gernhaufen angestellt. Es mar eine große Freude fur uns einesteils, bag er jo gut burch-getommen und bann auch finanziell. Die Ansbilbung mar ein großes Opfer fur uns. Bir haben herrliches Better und es macht und fprieft gujebends. Die Bogel jubilieren, bağ es eine Luft ift und ich wuniche Sie alle, ale and fo große Ratnefreunde, immer her, bente überhanpt fo viel an Gie, wenn ich etwas bubiches febe. Run, wertefte Fran Rurg,

wie geht es Ihnen, bem herrn Regiftrator und bem lieben Mariechen? Lettere ftellte ich mir immer als fo eine ffeine Riefin in ihrem Alter bor und bas wird wohl auch fo fein.

Soffentlich haben Gie 3hr Reifeprogramm nicht geanbert und bitte ich, Gie mir bei. bigft Ihre Buniche mitguteilen, bamit ich alles gu Ihrer Bufriebenheit und Bequemilibirie einrichten und referpieren fonn. In ber hofinnug, Gie alle ben Sommer recht gefund und froh bei uns begruben ju

tomen, fenden wir alle Ihnen und ben lieben Ihrigen bie beften Grube.

gans crachene

Therefe Bartel.

## Un eine Comefter mit berjonlichen Radrichten.

Meine liebe Schmefter! Stenbal, ben . . September 19 . . Es liegt mir orbentlich fchwer auf bem Gewiffen, bag ich Deinen lieben Brief bom Juni noch nicht beantwortet habe. Es war fold lieber, ausführlicher Bericht, er hatte eine birefte Antwort verbient; aber es gab fo mancherlei, was mich verhinderte gn fchreiben, bagn viele Geburtstage in ben letten Monaten. Tropbem fcome ich mich, bag ich Dich fo lange bernachlaffigt habe. - Du haft Deine, hoffentlich wieber angenehme Beit, in Swinemunde langit wieber beenbet. Sat ber Ausenthalt Dir und ben Deinen gut getan und jebem bas Erhoffte gebracht? 3d bin leiber noch nicht weg gewesen, hoffe aber im Oftober noch einige Bochen nach Elberfelb gu meinen lieben Freunden geben gn tonnen. Unfere Borfteberin tommt Enbe biefer Boche erft bon ihrem Urlaub gurnd. In biefem Jahr ift es mit bem Reifen eimog

fpat geworben, ba wir feine Bertretung fur bie Rolleginnen befommen tonnien. Dagu find bie Baufreuben wieber in vollem Gange. Bir bauen ein Bafchhand und eine Baderei. Das gibt eine Bermehrung bes Berfonals, bas ichon recht groß ift. Rein liebes, altes Stubchen habe ich auch hergeben muffen. Ich wohne jetzt in einem ber nen angelauften Säufer am Ende unferes Gartens. Dort habe ich eine hubiche Stude mit dem Blid ind Grüne. Das einzig Unangenehme ift bie Entfernung bom Saupthaufe, bie im Binter nicht immer angenehm sein vorte. Im übrigen habe ich gewonnen, es ist folizich fill hier und läst sich gat schalben. Saht Ist von Olga besseren der Western der eich hatte sie gut Wilten der binnen, wenn ihr Rann bei dem Cienbahnungska ungefommen wäret Lad ei fir gut geld, freut mich; gruße fie und unfere Freundin Frieda, bitte, gelegeutlich berglich von mir. Dari ich Dich nochmal erinnern, daß In Frieda nach dem Kinderbilden von mir fragen wolltest? Sei nicht boje, bag ich Dich wieber bamit beläftige.

3m Ottober fteben uns bier große Befttage bebor; bie Enthullung bes Raifer Bilbelm-Denfmala wird viele nobe Gafte nach hier gieben, ich werbe bann wohl auch Befud bedommen. Du glaubst nicht, wie ich mich freue, semand zu selben; es sind zwei Jahre, seibem vernangen, da ist das Berlangen begreissigh, nicht wahr? Ann leb wohl, meine liebe Schoeker, und bergiß mich nicht gang, ba ich mich uber jebes Lebenszeichen von Dir herglich freue.

Gruge Deinen lieben Mann fo berglich als Dich gruft

Deine trene Convefter.

#### Beim Gintritt eines Counes in die Ausbildungszeit,

Schlochan, ben . . April 19 . .

Mein lieber Gobn!

Rest, mo Du aus bem Elternhaufe fortoegangen bift, um bie unterfte Stufe ber Leiter au besteigen, die Dich hoffentlich im geschäftlichen (beruflichen, gewerblichen) geben in die Sohe bringen wirb, mochte ich boch noch einmal in Rube Dir einige vaterliche Gebanten and Berg tegen. 3ch fenne bie 28eft und bas einnicht in singe genne, um zu miffen, worant es im Seben aufommt. 3ch habe in mander Bestehung mein Schraelb sahlen milifen, biel inlich Sege oft eingefchlagen, che ind ben seichte Blab ber aufwärts führt, lanb. Siel einfe tunger Du es in mancher Begiehung leichter haben als Dein Bater.

Die Begenwart ift bie Brude ber Ruftmit; willft Dn auf ibr wohlberaten über fie binüberwandeln und Dir Glad und Frieden bon ber Bufunft berfprechen, fo ermage es mohl, mein Cohn, bag eben ber Beitabidnitt befonders wichtig und folgenreich für Dich ift, in usigen. Du gezemskrig einteille. Du field bie Toge Teine gleiftliffen Kundernater in dei Kennegnsteil bindiplien, und des eierfere Singlingsgeller, mit giener Arimunc, Gehrameren, Softmungen und Sündfeen, eier auch mit feinem reolen Gesterungen an Zieh für dem bei der Stellen der Stellen der Stellen der Stellen der Stellen des Spiels basjehe in der beiglich dem Siltentatier der Karter in Rezige Geste freist, des gelicht basjehe in dem kindlich der Stellen der Stellen

ached etwoge es wond, hebet Sohn biefes siche Alleise lichemalter der Ratur ist nur von frenze durch und kat sich eine Alleise der Schaft ist nur von frenze der Lauf in der Lauf der L

sein bei Berhörung in jich Der Gingling bem reelen Bemijsteben ablert, ist dage vom der gestigten Einfalte im beiten gene Gerejellt und betau jüngerfeiter sein, dage vom der gestigten Beistigtelt, umb jeine gene Gerejellt und betauf jüngerfeiter sein, dage der gestigten Beistigtelt, umb junger, man gestigten Beschlumten und juru bieren fleigen Zugelt im der jüngerfeiter geschlumten und juru bieren gestigten der gestigt

wie bolge derenntute eines inderigen Reinnes im dongelofteneren unter fein. Teife allgemeinen Restjungen mögen Dir, mein lieber Cobn, für heute genügen. Im Laufe der Zeit werde ich Dir im einzelnen Katifologe erteilen. Dir bolles Genügen in Teiner Arbeit bömlichen, bin ich

Dein Bater

D. Wenht.

Brief an einen Bermandten über die Wohnungsberhaltniffe einer Grofiftadt.

Berlin, ben . . Marg 19 . .

#### Mein lieber Mubi!

Perellég gefreut haben wir und alle über die Aechricht, daß Ihr zum 1. Nach Ener Domigil hier die und in der Einspfichal aufschlagen wordt. Ich freue nich schon darauf, mit Irt und Deiner Familie bier angenehme Leiten zu durchieben. "Bos num die Jahrlichage in Deinem Teiefe anbefanat, so muß ich, um sie einigermaßen

erfchofen bei eine Bereitstelle von der eine Freie bei eine Freie Bestelle von der Geschlich von der Geschlich von der Geschlich von der Verlagen der Verlagen der der Geschlich von der Verlagen der Ve

Dabei wohnt man immer mit mehreren Parteien in einem Saufe und hat die fich baraus ergebenben, jur Genige befaunten Unannehmfichleiten mit in ben Rauf ju nehmen.

verquiere ausgegege into andere mairer mosses jud von versie ver beit die Kieber aus den Rächen und Strachen spielen zu fiesel, Schleiche Mütter der, die die Kelchen der Etrache einen, bestehn die Aleinen zu hand. Bas für die Geschundseit der Ander aber der Mangel an Sonne, srifcher Lufi und

Derundummeln im Ferien bedeutet, weiß heute febermenn. Derundummeln im Ferien bedeutet, weiß heute febermenn. Du wirst zugeben müssen, daß die vorstehend geschilderten Mängel sich auch bei und

in mehr ober minder großem Raße borfinden. Deshald taun ich Dir nur den guten Kat geben, Dir in einem unserer grünen Bororte selhe in häußeng zu dauen. Ich bin sart dabei desselbe zu inn, um aus dem ner-

vöjen Heft Voljkade herauszulfommen. Sem Du jum Beijeigel in Hennighorf Dir ein eigenes Heim grüuhelt, welches nicht nicht ober nur vortig mehr Jimmer enthält als Eure jehige Böhnung, jo half In wahrcheintigh uicht nicht an Jinien und Untderen aufglützungen, als Seine heutige Böhnungs-

mitte aubmacht. Je höfer bie Wedmungsimiet in ber Großfab, um in größer ill bie Wedfjedientidefel, die Du in eigene Bild tilligen bonfall.

jedientidefel, die Du in eigene Bild tilligen bonfall.

jedie Bild die Bild d

geffen bie wohltuenbe Rube eines folden beims.

Seld eine Duelle wohrer Fernden und welche Sorieile für die Gefundheit der gangen familie aber bletet erst der eigene Sorieria Mun bat leine Ferude an jeder Allmen, jedem Etrauch und jedem Baum, und die Kinder Bonnen sich, ohne dem Gelobern der Etraße aufgelicht zu sein, im Garten tummeln. Du würdelt erstaunen, wie die Keinen außlössigen! Du fomitief ein folgsch geim genau nach Teiner Judivabulität und und Seinen Mun-

schen einrichten und aussichmiden. Auch des Bewußischen, auf eigenem Grund und Boden zu schalten und zu wollen, ist nicht zu unterschäben. Ganz befonders der wirst Du, der Ernährer und Ethalter der Familie, sehr balb

einischen, bag Teine Rerbossität ichwindes, In wirft arbeitsfreudiger werben und wirst Teine Schaffenstraft um viele Jachee länger erhaften. Bäge baher, bitte, bad Jitt und Wider eines eigenen Deims in einem sichören, waldreichen Borort aggenither einer Etabtivochjaung ab und das Engebull Teines Triffens birts

şugiurlien des cigienen Şeims ausfollen. Es birds Pit meine Varlegung vohlt zwerft etwas phantofievoll erifdeinen. Bei ruhjger libertegung nurst Du Air aber jagen, daß es das einzig Nichtige ist, danach zu streben, ein cignus Hungschen auf dem Lambe zu beitigen. Die Engladuber find mas in biefer Seziebung meit voraus. Reiner ber Conboner Gefchafteleute wohnt in ber rauchigen, bufteren Citu; alle baben auf bem Lanbe ihre Cottage. uberlege Dir meinen Borichlag und ichreibe mir ebenfo ausführlich, wie ich Dir meine

Anfichen dargelegt habe, Deine Meinung. Ich wall Die dam gern mit allem Abgeren jut hand geben. Ich die übergeugt, Beine freu mirb meinem Seefclage mit gespier Freude begrüben. Sat sie doch die über die engen Sochungsberchältniste in der Study geflagt. Dit ben berglichften Grugen von und allen, bin ich

Dein getreuer

#### Uber die Berhaltniffe eines Grenglandftrichs. (An einen Freund.)

Rarticin, ben . . April 19 . . Mein lieber Freund!

Saben Gie vielen Dant fur Ihre lieben Zeilen, fie haben und viele Greube gemacht und und recht intereffiert. Alfo, eine Amts-Revision haben Gie auch gehabt? Run, über ben und und kind felle finder nicht worfelhaft fein, indes grautifere ich herzlich zu dem Erfolge. Also die Belörberung wink Ihnen? — Wan logt hier det den hohen derren, daß wan erfi im Sten sich die Sovien verbenen milje, um nach dem Self zu fonmen, überhaupt hat mon fich ia als Regierungsbeamter jebe Berfepung bon Beften nach Dien ufm. gefallen gu faffen: offo fann's Ihnen boch noch paffieren, mein Rachbartollege au merben. Dies mare fur une ig eine besonbere Freude. Db Gie fich inbes bei Ihren gunftigen Lebensverhaltniffen bort in Bingen hier wohl fuhlen murben, bas ift eine andere Frage! Das Amt ift febr auftrengend, und weil es eine ungeheure Menge Rleinfram umfaßt, nervos machend. Die Sauptarbeit ift die augenehmite, weil noch die gestivollite, obgleich fie ja auch febr abspannt. Die Dienflauswandsgelber reichen zu, wer aber etwas höhere Ansprüche macht, tann leicht in die Lage tomment, unsulchen. Ich habe ein bestimmtes Fuhrmort, bezahle für den Zag und Imelijabener 10 Mart (offene Sagen, andere gibt es hier nich), Einspänner 8 Mart nich Leinfach. Sier Reifelage in der Bode sind Seriefale, des Sienstliegebuch wird monatlich der Regierung eingereicht. überhaupt ift die Kontrolle scharf und schneibig, im Westen ebenso. Bir haben herren hier, die im Rheinland Jahre lang amtiert haben. Die Kreise sind bort noch grober, die Arbeit ebenjo ichwierig. Tranrig find bie Wohnungeperhaltniffe. Son Eltober werbe ich 700 Mart Miete zahlen, was fagen Sie bagu? Die Bohnungsfrage ist hier eine breunenbe. Es mußte fur die Beamten eiwas getan werben. Man ist verraten und verkunft. Ter gefellige Umgang ist teils sehr fosipielig und ohne segliche Herzlichkeit, teils de und auch geschirch, dazu kommt, daß von odem gewünscht wied, gesellig zu sein, um das Leutschum zu psiegen. Die Stellung gedes Venunken ist der sehr exponiect, die dabe se nicht gebacht, von bet Bevölferung und ber Breife wird man laglich in feinem In berbachtet. In ber Zeitung bin ich ichon bestig angegrifen, bies tonn ja nur ehrenhaft fein: aber Bor icht!

Reiner Frau gefällt es gar nicht, wenn sie hannober hort, mochte sie traurig sein, und nun erft Bingen! — Ich werbe Ihnen raten, sich boch einmal Land und Bolf auch sier im Dien anzuschen, und bie antilden Pflichten bestseichen.

Bie murbe ich mich freuen, Gie bier ju begrußen. Dag naturlich bas Amt auch feine Borguge hat, ift ja felbstverständlich und ich glaube, man lernt fie vielleicht fpater ichaben. Borgige dat, if jo selbiverstanding und in gigunos, mon term jie becervie jouere spașen. Doch vie gehr's Qinnet und Jirre Frau Gemehlin? Joh do neft mit Jir Leben hertlich. Ant, Bohumag, Stade, Schlosgarten: sie werden viel aufgeben müljeril — Mücin, om lebten Omde benft ein Ronn boch nur baran, wie er in weiten Grenzen seine Gedanfte und Gerichtungen beidigen kum, und sehen Sie, lieber Fremd, dier im Often, gerade hier jit viel ju tun, so daß ein Birten, ein ernstes Birten eine patriotische Tat ist! Sie find boch aber ein Patriot und barum gehören Sie eigentlich hierher mit Ihrer Schneibigfeit und Ihren gesstollen und lechgischen Naturell. Also kommen Sie, sehm Sie sich mit Ihrer Gettlich mit Land an, die Gegend bat auch ihre Reige und bann belfen Gie gerabe bier im Often bas bentiche Befen bauen und bem Thron treue Untertanen gufuhren. Es fehlt noch viel bier

Und mun auf Biedersehen! Ich schreibe in sliegender Gile, hab' noch viel Amtliches zu erlebigen, was brangt, weil ich heute über Land war. pergliche Gruge an Gie und Ihre Frau Gemablin!

3br getreuer

## Un einen Jugendfreund, ber in eine bobe Stellung gelangt ift.

Protofcin, ben . . Ditober 19 . .

Mein teurer Freund!

Es bur eine große überreichtung im die entricktige Frende für mich, als ich im erfeiten Behreicht Ihre Gefeberung im Ihr seine Alle Begeber unter eine Eine Behreicht Ihre Gefeberung im Ihre fan Bed gefeberung der eine Beitreiten Behreicht Ihre für der eine Beitreiten Gefeber unter eine Beitreiten Gefeber der gestellte der eine Beitreiten Gefeberer mittigt unterlandert gefellen gibt erweit, des Ger transchpfellichte Gefeberer mit gewerten gefellen gibt der den gestellt gestellte Gefeberer gefellen geben gestellt gestellte Gefeberer gefellen geben gestellte gest

ichlosen fein. Ich tann aber wohl fegen, bag ich mich in meiner hieligen Stellung recht wohl fuble. Arbeit gibt es auch hier genug und mein gemultliches beim macht mir bas Leben

mirflid recht angenehm.

Bie gern wurde ich Ihmen, da Gie meine Frau schon bor funf Jahren in Bromberg feunen lernten, nun auch meine brei munter heranvahrenden Anaben vorstellen! Sehr freuen wurder den nach daher, wonn Gie auf einer Ihrer Neinfteilen Geleganheit nehmen, wurden, wurden wurden der Beite Gegenheit nehmen, wurden, uns hier in unferer "Burg" - wie ich mein beim nenne - zu besuchen. Sie mußten frei-lich mit unfern einsachen Berhaltnissen vorlieb nehmen. In ber angenehmen Soffnung, bag Gie meine Bitte Ihrem alten Jugenbfreund er-

füllen, bin ich in unveranberter Freundichaft

36r getreuer

Brit Munnelin.

Un einen Greund, der langere Reit nicht geidrieben bat. Dberhaufen, ben . . Mai 19 . .

Mein lieber Greunb!

Ich bein in rechter Corge barüber, bag Du fo lange nichts bon Dir haft horen laffen. Dein beharriiches Schoeigen tann ich nur bafin beuten, baf Du wieber trant barft. Ich bitte Lich fregliche, entreife mich befer Ungewishigtet und benachrichtige mich wenigltens durch einige Sellen — und veren und veren eine Aufschlafte ihr den Beiter Gegeben. Im Stendenstelle im "Gelben Abler" wurde ich soon of gefragt, vine Einstelle Street ginge und ob Su nicht einmat gieber gu und berüberfamit — der ich mußte ihm ter eine Entschlaften der ich mußte ihm et eine Etweise fam ich ein der in der ihm einer etwost der ein der ich mußte immer etwost gange und vo der nicht einim verver gir und gereichten und eine eine eine beschäntig geleben, daß Du jeit Monaten nichts von Die haft hören lassen, daß Deine Freundschaft so erfaltet fein sollte, daß Du nicht mehr ichreiben willt, sann ich saum annehmen. Ich winfte auch nicht, womit ich das verbeien halte, da uns doch immer offene und innehmen. Freunbichaft verbunben bat.

Alfo breche Dein Schweigen und ichreibe balb

Deinem Friebrich Rofenom.

#### An einen Freund nach einer Briefmabnung.

Baberborn, ben . . Mai 19 . .

Mein lieber Briebrich!

Dein gestriger Brief hat mich am Gewiffen gebadt! Richt treulog bin ich Dir geworben, fonbern nur meine - wirflich taum gu bergeihenbe - Rachlaffigfeit hat mich bom Booken, foncern mur meine — Beiering isem zu der geschieden der geschieden der geschieden. 3d gesche des einer ein am holle ein Möheiten ist geschieden der geschieden der geschieden der geschieden der geschieden der der beiteter Grund bei der geschieden geschieden date. 3d, deut den noch der der eine der geschieden der geschieden date. 3d, deut den den der geschieden der geschie

jein Konfurs ungeheuren Schaden gebracht. Es hat sich ober glüdlicherweise noch ein Arran-gement tressen lassen, wouach das größte Gut mit seinen gewerblichen Betrieben: Jie-gelei, Vermerecht und. sie längere Seht wieder fest kundert in. Gestern abend habe ich mit Frende Deinen lieben Brief geleien, zeigt er mit doch, daß

Du in alter trener Gesimmung mir berbunden bift. Das bas Gewiffen fich über meine gummelet im Briefichreiben regt, siebft Du barans, bag ich sofort autworte. 3ch verfpreche Dir auch, baß ich fortan wieber trot vieler Arbeit regelmaßig fdreiben werbe,

Mein Gefchaft blutt gujebenbe auf. 3ch habe im letten Jahre ben boppelten Umfab gehabt und bin in ber Lage, ben Reinverbieuft immer wieber gur Bergroferung und Erweiterung meiner Anlagen zu berwenden. In meiner Familie ift ebenfolls alles zu meiner Zufriedenheit abgelaufen. Meine liebe Frau hat mich vor zwei Monaten mit einem nunteren Rabchen beicheuft, fo bag ber fleine Ernft jest bas lange erfebnte Schwesterchen bat. Der Junge gebeiht in befter Beife; er mochte am liebften ichon alle Tage mit Bapa ins

Durean geben und mitarbeiten. Die Zeitung nimmt er sich auch schon vor und liest -berfehrt! Bir haben noch ein zweites Mächen ins Hand genommen, da die Arbeit in ber Birticaft fich bon Jahr gu Jahr mehrt. An die ichonen Tage in Sberhausen bente ich immer noch mit Freuden gurud und

wenn es mein Geschäft gestattet, werbe ich voraussichtlich an ben Plingittagen au Dir berüberfommen. Gruge nur alle Befannte im "Gelben Abler" und fage, bag ich mich frenen murbe, bie herren alle wieber gu beariffen.

Daß meine Schwicgermutter im Marg berftorben ift, habe ich Dir wohl angezeigt. Die alte Dame batte in ben letten Monaten ihres Lebens viel gu leiben, fo bag ber Tob Die ichte Licht als ein Erlöfer erschien. Sie hat übrigens weit nuchr an Barbermögen und hinterlaffen, als wir annehmen konnten. Ich habe das Geld nicht ins Geschäft gestedt, sonbern für meine Grau fichergestellt. 215 Beichaftsmann tann man nie wiffen, wie bie Berbaltuiffe fich geftalten.

Co, unn febe vorlaufig wohl und fei berglich gegrußt

bon Deinem fich beffernben Parl Malle

#### Antwort auf Briefmahnung.

Dobein, ben . . Dezember 19 . .

Miter guter Freund! Dein Brief bat mich auf meine Bernachläffigung unferer Freundschaft mit bollem Recht auswertfam gemacht. Bie tonnteft Du aber nur annehmen, bag meine Freundichaft fur Dich erfaltet mare? Das wird hoffentlich nie gescheben. Die ungewöhnlich lange Baufe im Schreiben ift nur baburch entftauben, bag mein lieber Bater bor grei Monaten ichmer ertrantte und bodenting giriffen gefen und Dod spiecte. Ich voor Log und Nach bei thin und batte nicklisse feine gest, an andere Dinge zu denste. Ich gebe zu, doß ich verhalten und batte bätte spiecten lännen, der die Gorge und den Kratien nahm alle meine Gedansten in Auwate jefreiert connen, ober die vorge um ben kraufen nohm alle meine Gebenten in Ri-bruth. 3ch ihrte hoher, mein längeres Schwiegen ju entschalben. Es fin nicht in bofer Wi-licht eniganden! Icht geft es meinem Seiter nieder bescher mit in biefe, er bleibt mit noch einige Jafter erhalten. Die alle Rijftigefett und ber alle Spunner scheint aber ent-schwenden ju fen. Kraufbeit und Alter machen sich boch gar zu sehr in der Gertenstim-

mung eines Menfchen geltenb. Begnuge Did, lieber Freund, heute mit biefen wenigen Beilen. Ich werbe leine fo lange Baufe mehr machen und beripreche Dir, fcon ju Beihnachten einen langen Brief mit weiteren Rachrichten über mein Ergeben, mein Amt und mein Tun und Treiben ju geben.

Bie bisher bleibe ich Dein getreuer OSfor Briche

## In eine Freundin.

Bergwiß, ben .. April 19 . .

Befte Amanbal Geit bem truben Margtage, ba ich bon Dir auf bem Babuhof in Roftod Abichieb nahm und in die fremde Belt hineinfuhr, habe ich mich in feber Ctunde nach Dir gefehnt und immerfort beichaftigten fich meine Gebanten mit Deinem Ergeben. Es war boch eine liebe 276

Gewohnheit geworden, und taglich zu jeben und zu fprechen und und unfere großen und fleinen Gebeumniffe zu erzählen. Es war ja nicht recht, bag wir manches liebe Mal unfere Arbeit bariber vergaßen — aber icon waren bie Manberkunden boch. Jeht sehlen fie mir und, wie ich wohl annehmen barf — and Dir. Ach, unjere Trennung wird voranssichtlich recht lange bauern. Da gibt es benn nur ein einziges Mittel, bas uns unjeren versönlichen Serkehr ersehen kann und bas ilt ein regelmäßiger Briefwechsel. Die heutige Zeit schreibt gwar nicht mehr so lange Briefe wie früher, als Schiller seiner Sotte noch Geptlein schild bie gwolf und mehr Geiten lang waren, aber anch in ber bentigen Art ber furgen Briefe wollen wir unfere herzen brieflich in Berbindung bleiben laffen. 3ch mache beute fogleich ben Aufang und ergable Dir, was ich bisher alles hier in bem fleinen Bergwit erlebt habe. Die Aufnahme bei meiner Tante war fehr berglich; ich hatte nicht geglandt, daß die adoc. Are Attifiadane of incliner anne note legar execution; to doubt mine geganists, our part die Came, his le piet l'Etibles in liferar Roben erladeren dat, lo veil d'expressible filer the Ridde authoriben wirthe. In die file files füchtig gu werben; mein Ders wird auch Dir immerfort und ftets gewogen bleiben. Die eine junge Freundin, ein Franlein Anna Bwinger, Tochter bes Amtmanns in Großenbagen, werbe ich aber wohl balb wieber verlieren, benn wenn nicht alles taufcht, verlobt fie fich in fürgefter Beit mit einem Dijigler ber naben Garnifon und bann werbe ich - ihre neue Freunbin - wohl balb wieber in Bergeffenheit geraten und alle ihre Liebe ihrem Anderwahlten anteil werben. Mehrere Balle und Familienvergnligungen habe ich auch icon mitgemacht und mich babei ftets gut amiffiert. Die Leute tommen mir alle offen und herglich entgegen und glaube ich, daß ich mich bier dauernd wohl fublen werbe. Im Sanfe selbst ift neben meiner lieben Tante ein großer — Renjundlander mein besonderer Freund und unzertrennlicher Begleiter geborben. Anf allen Spaziergangen begleitet er mich und bangt mit einer Treie an mir, die virflich rührend ist. In der Britischaft finde ich mich, so gut es gebt, nilhlich au machen. Bemit ch meine Tante in ihrer raktloren ilmsicht im b in ihrer Sicherbeit im Art. greifen affer Birtidaftsfachen febe, fo tomme ich mir aber immer recht flein bor; ich muß noch viel fernen, um ihr auch nur im Rleinen etwas abnilch gu werben. Geftern bat mir ble gite Tante Auleiting jum Ruchenbaden gegeben und heute habe ich jum erften Male in meinem Leben wirtlich - jelbstgebadenen Strangel- und Raffeetuchen gegeffen. 3ch fage Dir, liebste Amanda, er ichmedt uoch taufendmal beffer als bie ichonfte Corte mit Schlagfabne, Die wir heimlich von unferem Tafchengelbe in Roftod nafchten.

Bie gehts Dir und Deinen lieben Eltern? Soft Du ben Serrn cand, juris Riefenberg ofter wieber gesprochen? 3ch glaube, er hat ein besonderes Ange auf Dich geworfen. Benn fich nur ba nichts entwidelt! Schreibe mir boch Raberes barüber; ich weiß ja, fleiner Schafer, baft Du bas recht gern tuft und mich intereffiert naturlich alles, was in Deinem

Rreife vorgebt. In ber hoffnung, bag unfer Briefmechfel ein recht regelmäßiger fein wirb, bin ich mit Ruft und berglichem Gruft

Deine Dich liebenbe Diag Weber.

#### Brief an ein Rind.

Diefer Brief mirb unfern Lefern und Leferinnen geigen, wie einer ber bedeuteubften Belebrten findlich-liebensmurbig geichrteben bat.

#### Liebes Marichen!

3ch baute Dir recht ichon fur Dein Briefchen mit ben hubichen Bilbern, wenn's nicht felbigen Sag ju fpat mar geworben, fo ware ich felbst getommen und batte Dich bafur in Beinem Stubchen besucht. Beht wird's fo talt bei uns, bie Blumen tonnen fich vor Frost nicht mehr anfrecht erhalten und legen fich nieber, und bie Blatter mogen auch nicht mehr oben an ben Aften tisch und fallen herab; es ist aber auch tein Spaß mehr oben, und ich möchte in ber Racht da oben felbft uicht mehr fiben. Bas Dir zier für ein Bind geht! Du tanuft Dir's nicht vorftellen, er meint gar, nam follt vor ihm ben hat detun; net lich bat er mir meinen mit Gewalt abnehmen wollen, aber ich hab ibn festaebalten. Bas war's für ein Spaß, wenn Du einmal ju mir famft, ich wollte Dir allerlei Subiches zeigen und wollte guch gufehn, daß ich Dir ein weißes Mantchen ichenten tonnte, wie ich neulich einst gesehn habe. Wenn man ein schwarzes dazu tut, so meint man, es war ber Schounkeinsger bessammen. Jun feb wohl, tiefeb, bejeid Rind und bergiß mich nicht; zum Zeichen meiner treuen Liebe streue ich blauen Sand auf bas Geschriebene.

Caffel, am 8. Robember 1817,

Dein treuer

Bilhelm Grimm.

### Uberfendung eines Auffages an eine Beitung.

Cebr geehrte Rebaftion!

Reibenburg, ben . . Oftober . .

Bilhelm Schreiber,

#### Angebot gu einer inferierten Rebenbeichaftigung.

Gelbern, ben . . Mai 19..

Gehr geehrter herr!

In ber heutigen Rummer ber Lotal-Beitung fuchen Sie einen schreibgewandten herrn jur Kopierung von privaten Schriftstüden.

Ich bin nicht abgenriet, bie Atheit gegen angemessen im vorzus zu bestimmende Berglünng zu Bberneimen. Die Sie ons beseim Briefe ersehn, ist meine handheftil beutlich und gestätig. Ich fann dobei ichneil arbeiten. Angenehm weire es mit, wenn ich die Arbeiten in meiner Wohnung machen binnte; ich sonnte jeboch auch von nachmittags 5 Uhr ab in Jief nach kommen und die nach bin Arbeiten.

3ch bitte mir mitzuteilen, wann ich jur naheren Besprechung ber Angelegenheit zu Ihnen fommen darf und zeichne in vorzüglicher Dochachtung

Billi Berbe, Buchhalter.

## Abweifung eines Darlehnsgefuchs.

Worlis, ben . . Marg 19 . .

#### Geehrter Berr Borger!

Ach bin

Ihr eroebener

#### Edroffe Ablehnung eines Darlehnsgeinchs.

Beiligenftabt, ben . . Oftober . .

----- 7-d- 0-16-18-6

herrn Felig Leichtfuß!

Achtungsvoll

Otto Sort.

## Uber perfonlige Berhaltniffe in Beruf und Sans.

(An einen Freund.) Liegnit, ben . , Jobrugt 19 . .

Berglich berehrter Berr Rettler!

Des Ge metre Jerc reichen Bereis- um Brinstalligielt ferijen, ift ein gutes und doch auch derchließe Ziedert, auf." – bem sinter ben friederschließe Ziedert, auf." – bem sinter ben friederschließe Ziedert, auf. der Generalte der Bereit gestellt der Ges

Beschnitig ftimmte und Jere feineimende Teage nach mierem fiffen Machen...
Die Ferende nur fich, aber fart, Eie fie bon und gegungen Berten bei bei wieden der ben der Berten bei der der bei der bei

Rum aber zum Schlinf, lieber herr Kettler! Rur eines noch: die Bitte, vorstehende Mitteilung als vertraulide zu behandeln! Machen Gie, bitte, bald wocht, was Gie vertprachen! Rehmen Gie für sich, für Jure von und herzisch verchte grau Gemahlin und die lieben Jungen bergliche Greundschijdigischer

bon Ihrem treu ergebenen

hermann Sifder.

#### Bedeutung der Frau im öffentlichen Leben. (Aus einem Brief Bismards.)

Triebricheruh, ben . . Januar 18 . .

Meine Damen!

bon Bismard.

#### In der Fremde gefällt es nicht. (Un einen Freund).

Rorgig, ben . . Juli 19 . .

Rein lieber Erich! Perglichen Dant sage ich Die für Deinen lehten lieben Brief. Bar es mir boch ein Leichen, baft Ihr dort im unteren beimat an ber Basserlante meiner gebenkt.

Magreit bie anderen basaben und plauberten, bachte ich an einen Sischiang, bei welchem sie, meine teure Freundin, Beine Schwefter, jugggen war, branften zwischen ben

machtigen Scharen, in bem fleinen fecherubrigen Boote, wie wir fie gu Saufe haben. welch' anderer Tag, welch' anderes Boot, welch' anderes Abentener! 3g, wie aller Aben, teuerlichteit bar, wie arm und biffter ift bas Leben hier nuten auf ben reichen mit fietenerlichteit bar, wie arm und oniere ist vom Sanch ber Damplessen ruchigen Säufer-treibe bestandenen Lesunslügesin und in dem vom Sanch der Damplessen ruchigen Säufer-hausen der Hauptstadt gegen das Leben dort hoch oden in der heimat! Moer Precide ich bies laut aus, fo murben biefe überlegenen Leute bier große Augen machen, Co mun ich benn meine fehnfuchtigen Empfindungen für mich behalten und tann fie

unt autoeilen in einem Briefe an meine Freunde offenbaren. Soffentlich geht biefe Reit bier recht balb poruber und ich tann wieber gurudlehren in unfere beimatliche Gegend mit Gine medraufchen und Wogenprall! Ber einmal von der Bafferfaute stammt, der wird immer wieder dortifin jurud wollen. Es geft und wie den Moven, die auch nicht im Rinnen.

laube gebeiben tonnen. Gruße mir Deine liebe Schwefter recht herglich und empfange auch Du taufenb Grube

bon Deinem fich in bie Beimat wünschenben

Mbalbert.

#### Trube und belle Tage wechieln im Leben. (Min einen Freund ant Troftung.)

Meiningen, ben . . April 19 . .

## Mein lieber Ernft:

Dein letter Brief ift in einer recht menfchen- und weltverachtenben Stimmung ge fchrieben. 3ch tann Deine trube Stimmung in Deiner jehigen Lage verfteben, aber ich mochte Dich boch bitten, Dich an truben Tagen nicht überwaltigen gu laffen. Es würbe Torheit fein und bon einem ganglichen Mangel an Befannischaft mit ber

Belt und mit ben Schidfalen ber Menfchen zeugen, wenn man immerfort und unausge fest einen ftels heiteren, nie umwolften himmel erwarten wollte. Bediel ift bie wefentlichfte Eigentumtiditeit des Lebens ber Erbe, auf welcher nichts fur eine unveranberliche fefte Dauer besteht, und auch Dein Leben, mein Freund, wird biefem Wechsel unterworfen fein; auch Deine Tage werben nie immer heiter, fonbern auch vielfach bon mancherlei Bibermartiafeiten getrubt merben. Lag Dich jeboch baburch nicht mutlos machen und um ben Frofgenuß einer gludlichen Gegenwart bringen; benn fo wie in ber Ratur Sturme, Ungewitter und Regenschauer bem Gegen ber Erbe Gebeiben geben und ihn gur Reife bringen, und raube sturmbewegte Tage mit lichtvollen Zeiten abwechsein, so ist es auch in dem Meisschenberte er abwechsein ist der Angeleiche Geschenberte des die der Verleiche der Verleic borgubereiten, und Dich nicht fener gefahrlichen forgenlofen Gicherheit hingugeben, welche in den

Stunden ber Wefahr biefe bergrößert.

Laft überall eine flug befonnene Borficht und Bebachtfamteit Dir gur Geite geben, ag netrat inte tug besonnete sorigit und versagijamitet zur zur seite ginos beren wichtigker Bestandert dernis selekt, die man in ben fohen Genugle heitere die geword ben Biss auch auf die Juliust richtet und den sommenden Etunden, von wie den es ungenis fit, ob sie gimigt ober ungünftig sein werden, durch Addrecht wer Sorsicht gewordsummt. Auf dies Lieb der weite und bekondlige Kensch, mit Brumpfreier Ruhe in ber Gegenwart und gugleich fur bie Butunft; nichts fann ihn alebann unbermutet überrafchen, und fo gefährlich werben, bag er ben tommenben Stürmen nicht traffunter niertungen, und die gefagting vereen, dog er det commenden extremen nog sawn die mitod (oggenen founs, er eiler eile immer vortie fiele und hijd derrail voorteelle und die der bentt an bie tommenbe Gefahr, fieht fie bon weitem naben und weiß ihr und febem miglichen abet, bas fie mit fich bringen fann, burch fluge Besonnenheit und reifliche aberlo-gung, obne angftliche und gaghafte Abereilung vorzubauen. Treffen Dich bergleichen Bibermartigleiten, wobon auch bas glüdlichfte Leben beb

Menichen nicht gang befreit bleiben tann, fo wird Dir bas lautere Bewuftfein ber eigenen Schulblofigfeit an ihnen, Rraft gur Musbauer und Mut gur Befampjung berfelben berleiben Rur bermeibe es ernfthaft, fie burch eine fehlerhafte und irre geleitete Ciubifbungstraft gu vergrößern und fie aus einem faliden Gefichtspunfte anguichauen. Betrachte bas jo oft befenigte und beffagte übel ber Erbe immer als bie notwenbige Beloegung, bie allen Dingen Darum überwinde Deinen Arger, laß angere Wibermartigfeiten, auch persönsiche nuangenehme Erschrungen nicht Jeienen Willen zum Ausdentsfreden unterbrüden. Durch Racht zum Lick! Durch Irtimu zur Wachheit! Auf Negen jost Connensichein.

Dein Freund Erich.

### Brief eines finderreichen Baters.

Raumburg, ben . . September 19 . .

#### Sochgeehrter Berr!

In Berebrung und Runeigung bin ich ftets

De beiern Stewije Devel großen Bolfmoden, bie die mit jeit Ochren gegeben beiern, eine mis auf Gestellen bei gelte die mit des Gestellen bei gestellen des gestellen bei der gestellen Betreit gestellen bei der gestellen Beitreilung an maßen. Breise Jewe bei mit gestern bei gestellen gestellen bei gestellen bei der gestellen bei gestellen bei der gestellen bei gestellen bei der gestelle bei der gestelle bei der gestellen bestelligt gestelligt ge

3d bin, hochgeehrter berr, 3hr

fteis treu ergebener

Otto Diet.

#### Ramiliennadrichten.

Wangleben, ben . . April 19 . .

#### Lieber Freund:

Bas machst Du benn und wie geht es Die, mein lieber alter N. Am tehen Lage de dereigen Jahres schrieben wir Zie einen thet langem Kief, um Dicho matten und neuen Berchlichtigen Deines unwandelbaren Freundes zu mitterrichten. Wie gabilen die Sochen, die Zage, wonn wir Beine Antwort erhalten konnten. Were dem lein Drieffent Bir wören murchig geworden und dieten geglande, du matech benach, denn nicht

Leute und ergaltt hatten, bag Du mit Deiner Jamilie wohlauf bift. Er nuft mit Geschilt ten übersauft fein, bachen wier, es gebt zu Ohern. Er will und getwiß nicht turg absern.

Ge fei, wie es fei; nun mußt Du enblich einmal antworten! 3ch ichide Dir baber anbei bas geminichte Buch von mir und hofte, Du wirft wenigstens ben Einbfang bestätigen. anbei bas geminichte Buch von mir und hofte, Du willt nichts mehr von Deinen alten Greunden miffen.

Unfer anter Albert und unfer ftete froblicher Eruft find nun auch bon uns geichieben! Albert, ber fein Enbe naben fühlte, nahm gehn Tage borber rubrenben fcriftlichen Bifchieb und faubte mir eine ichone Photographie jum Gebenten. Unfere Antwort traf ibn

im Columner, and bem er nicht mehr erwachte.

Ernit fab ich gulest bor zwei Jahren, ale er an bie Rorbfee gur Erholung reifte unb bier burchlam. Er war bamals icon ein febr franter Mann. Mogen Gie beibe in Frieben

ruhent

Meine Frau ift nach ber Langestraße gegangen, um nach ben Arbeiten in unserem gange zu seben. Dente Die, ich habe ed sertig gebrach, mir ein eigenes Haube un laufen und voreh vort von Merca un wohnen. Sofientlich verächt uns das Elle der gut taufen und orte bott bont ben beit berumgebaut, gestrichen, tapeziert und erneuert werben. Meine Frau hat die Aussicht über diese Arbeiten übernommen, ba ich zu febr mit Beruisarbeiten überlaftet bin.

Unjere Tochter — ich tann es Dir im Geheimen mitteilen — wird fich bemnächst ber-loben. Mein Schwiegerjohn ist Beamter am hiesigen Landgericht und mir ein recht anaenehmer junger Mann. 3ch boffe, die beiben werben eine gludliche Che fuhren. Es ift fur mir bon bornberein nicht an

Doch es ift Mitternacht, ich werbe mube; morgen ruft ein neuer, fcmerer Arbeitstag. 3ch gebe, ben Brief noch felbft fchnell in ben Raften gu merfen.

Run febe Dich aber auch bin. Du Teurer, und ichreibe und balb einen recht langen Brief. Die Boftarte batte man nicht erfinden follen, benn fie verleitet die guten Freunde nur, und teine aussubrlichen Briefe mehr zu fehreiben. Unfer Briefwechsel follte nie einichlafen)

Lebe mohl! Gei berglich gegrußt, famt Deinem gangen Saufe,

bon Deinem alten Genoffen

Biffi Rombelb.

### Bribatbrief einer beamteten Dame an einen Borgefenten.

Meran, ben . . Ditober 19 . .

Gehr geehrter Berr Stabtrat!

Bur Ihre freundlichen Grufe und Buniche fur meine Benefung, Die meine Mutter mit abermittette, jage ich Ihnen herzlichen Dant. Es geht nur langsam mit mir vorwätis, erstaumlich langsam, und ich fühle jeht mitten in der Kur erft, wie trant ich bin. 3d habe nie geahnt, bag ein Rervenleiben fo einreißen tann und fo langwierig und ichmer au bebeben ift 3d bitte Gie freundlich, beiliegenbe Bapiere weiter beforbern gu wollen. Db bie bei-

gelegte Gingabe an bie Beborbe notig ift, weiß ich nicht genau; ich nahm es an, und baber ichrieb ich fie.

3ch hoffe, bag es Ihnen und Ihrer lieben Familie recht wohl geht, etwas, bas ich bon mir noch lange nicht fagen tann.

Mit freundlichen Gragen

3hre

Ebith Blever.

#### Gin abnlicher Brief.

Meran, ben . . April 19 . .

Sehr gechtter Serr Sorfeher!

Aubel send iged bod gewinsigte Atteft mit fremdlichem Oftergruß für Sie neb Ihre liede Familie, der leiber etwas berydiet, aber barum nicht weniger bergich eintrifft. Ich wünsige Ihren ein recht frohes, gesundes Teft und beldiges schones Frühlungswetter.

Anna Walis.

Anna Mality Der Arat beifit Dr. Koppa und ift faiferl, foniglicher Ober-Begirlögert.

## Mutter und Tochter.

Uber die veränderte Erziehung ermachiener junger Madden.

Meine liebe, alte Freundin!

Berlin, ben . . Februar 19 . .

gie eigter Brief hat mie wieles Jutersstute nub Rochentliche gekracht. Die Seiten sind — wie Gie ganz richtig bemerken — seit nuserer Jugend andere geworden. Die Querob hören mit Geraud borwarden and von Antere missen, wenn wie nicht als vereitet getten vollen.

Missen zu der die Vereitet getten vollen. Die finden, von der die die Vereitett getten vollen. Die findium, ganz sei im Kanne vorsimfluttlicher Seiten siedend, von die es manchen von den von die vollektorvienen Verenerven archistert eiter, sind die verfandskipen Wätter bon

beute tatfachlich nicht mehr. Benige Franen ausgenommen, bie ber gemutlichen Spinnfinbe, wo man in fogenannter Bucht und ebler Sittsamteit bas foftliche Leinen gur Ausftattung felbit webte, und bie bem in emfig ichaffenber Sand flint babin raffeluben Stridgeng eine Trane nachweinen, geben die Franen verftändigerweise jeht meistens mit dem Strom, gegen ben sich nun einnal nicht schwimmen lätt! Geben wir uns einnal die Tennispläte an; ba wimmelt es bon inngen Dabden, Die, für gange Bor- ober Rachmittage bem Elternhaus ben Raden febrend, recht frei mit ber manulichen Jugend gufammen bem Sport butbigen. Bliden wir auf bie Gisbahn, wo gu hunberten bie jungen Baare ftunbenlang babinfliegen, um gemeinfam in affer Frohlichfeit nach Sonnenuntergang heimzutehren. Benn bie Mitter um geneungen in eine groupingert fieln Gonnenmergand penngineren. "Dende die Argen bollen: "Godfet fisch das 37°, dann underden fis einfach ansglendie verben. Schwei der die Argen der der Bachfas Saffert Anch verm nicht gerade "Sälfefen Tell" ober "Rarie Innatt" geschen werben, jenhere moderne Krollene festendelbe Stiffer die Jagend mut dan hollen berfehn letzen, nm das Leben fritissp priffen go tönnen. Allerdings sogte mir eine Bergen berfehn letzen, nm das Leben fritissp priffen go tönnen. Allerdings sogte mir eine mal eine Mutter: "Es ift jest gerabegn fchredlich mit bem Theater! Dan mußte gu jebem nenen Stud erst allein hingehen, um zu priffen, ob bassetbe für die Töchter gutaffig ift."

- Rachen wir einen Aunbgang burch die Universitätsstädte, und wir werben viele Mabden linben, Die im Dorfagl, mit ihren mannlichen Rommilitonen wetteifernb, fich bem Stubium widmen. Gogar bie Mediginerin muß mit ben Stubenten in einem Ranme boren, und niewomen. 20gar die Rechinnern muß mit den Stidenteil in einem Ramme porch, mid nich much fragt nicht, "Schäft fild do de?" Eine Wagelb vom Andehen, um auf andere Aufglen für Aufgelb vom Andehen, um auf andere Aufglen für die Leiten gegen micht, im die Aufgelb eine Au ber Manuer, bie ohne Bermogen beiraten, wird immer fleiner. 3ch erinnere mich einer fturmifden Raffeefchlacht, in ber bas Thema Erziehung behandelt wurde. Ale ich u. a. mir gu fagen erlaubte, bag ich meine Tochter für bie Belt und bas Leben ergiebe, um fie nicht blind in alles hineinlaufen gu laffen, ba fah ich zwei entfehte Angen auf mich gerichter, und bie Betreffenbe foll hinter meinem Riden geaugert haben: "Kann eine Mutter fo etwas von ihrem einzigen Rinbe fagen? Run, wenn man mir biefer lafterlichen Angerung willen einen Somolloviatel in die m Kreife gurechtemacht dat, fo holfe ich in einem groben, interessanten Arreise meine Strafe an verführen. Genade burch des dangliche Ber-allen ist sehr viel Unglich angerichter worden, des Berichtetetz giebt an und und neugierig. Ich entfinne mich, bag nur einft eine geiftreiche Freundin eine Brofchire gu lefen gab. Gie brachte febr viel Auflange an unfere Unterhaltungen. Ginige wenige Seiten tollten aber für meine Jugend noch nicht paffen. Die Freundin ftedte fie forgfaltig und recht tniffig mit Steffnabeln gufammen, bamit ich fie auslaffen follte. Das erhe, was ich tat, war, bag ich bie Stednabeln heranszog, um hinter bas Berbotene gn tommen. . . . .

Breilich gibt es and Tochter, bie bie Sache unter bem weiten Mantel bes Fortigisites einas ju arg treiben. Die Frauenfrage ift noch immer ju neu, um ichon geffart gu fein. etwas ju arg treiven. De gunachst Extreme. Barten wir noch einige Jahre ab, bann Seber ilmschwung erseugt jamacht vereiner. Darten an der eitige Jahre ab, dem nerhen bie Erlimschen unter den Franzenerschiferinnen ruchger noethen, und die jumpen noethen bie Erlimschen unter den Franzenerschiferinnen ruchger noethen, nich wie Nöhre der noethen, abei de jumpen benehen, nicht nur ihre Breube darin sehn, die für der der Nitter aber noethen, an die haltungt benehen, nicht nur ihre Breube darin sehn, diehtung einer Mutter aver weroen, un be genente bie Chrenwache ju halten, fondern werben gliedlich fen, mem fie ihr Rind, auch wenn es nicht in die Ghe tritt, gut berforgt wiffen burch beilen

nenn je ist Ander Der Durch seiner Hanbe Kraft. De wir erwachsene Todete Beite bet Durch seiner Hand wie er band bei eine Generalen, beg wir jeht, wo wir erwachsene Todeten ben und über turg ober lang in die Tage kommen, "Schwiegerzmülter" zu werden, in unstern Nafichten noch jo gut übereinstimmen, wie geinft im Dai" unferer eigenen Jugend. Laffen

Gie und öfter in biefer Beije fdriftlich plaubern!

In alter Freunbicaft begrupe ich Gie berglichft als

Shre ftets getreue und geiftespermanbte Marie Rubn.

#### Gin Reifebrief Goethes.

Rom. ben 7. Robember 1786.

Run bin ich sieben Tage hier, und nach und nach tritt in meiner Seefe ber allge-meine Begriff biefer Stadt herbor. Bir gehen sieltst hin und wieder; ich mehn bie Rame des alten und neuen Amas befannt, betrachte die Aulene, die Gebaube, befind ein und bie andere Billa; die größten Mertwurbigfeiten werben aang lanafam behandelt ich tue nur die Augen auf und sehe und gehe und komme wieber; benn man tann sich nur in Rom auf Rom porbereiten. Gesteben wir jeboch, es in ein faures und trauriges Gefchaft, bas alte Rom aus bem neuen herauszuflauben, aber man muß es benn boch tun und aufent eine unichanbare Befriedigung boffen. Man trifft Spuren einer berrlichtet und einer Berftorung, Die beibe uber unfere Begriffe geben. Bas bie Barbaren ftefen

liegen, haben bie Baumeifter bes neuen Rome permiftet.

Beut man so eine Eristens amsieht, die zweitausend Jahre und darüber alt ift, duch den Wesselle der Zeiten so mannigstiss und dom Gennd auf der die beden, der jeleb Berg, ja oft dieselbe Salle und Maner und die Welten der nou bereiter Garafters, jo wird man ein Mitgenosse ber großen Ratigiusse beb Schieflass und so wird es dem Betrachter von Ansang au schwer zu entwickln, wie Kom auf Rom folgt, und nicht allein bas neue auf bas alte, fonbern bie verfchiebenen Epochen auf Nom folgt, und nicht allein das neue auf das alte, jonneren die verigiebenn ausware voor die alten und weum felska aufstenader. Ich jiche nur ert; elfelh die falleisebellen Familt bermispijklien, dann folgen fich erd bie folgienen Bezardeiten recht vollftändig nutzen; kenn eint dem finisjehuten Jahrtumbert bis auf unspere Tage haben fich treffische Kinklier und Gelehrte mit biefen Gegenfalmben ihr ganzel Leben durch befolghligt. Und diefe lage beuer wirft gang ruhig auf und ein, wenn wir in Rom bin und bereilen, um gu ben bocher Gegenfläuben zu gefangen. Anderer Orten muß man bod Bebeutende aufjuden, hier werten wir duom iberdrängt und iberfullt. Bie man geft und flest, zeigt ich ein lanbigdie liches Bild aller Kir und Beife, Baldse und Annen, Gerten und Wilbeite, Sernen und Engen, hanschen, Ställe, Triumphösgen und Sauten, oft alles sujammen jo nade, bas es auf ein Blatt gebracht werben tonnte. Rau müßte mit taufend Geiffeln (Jarden: vons soll hier eine Geber! Und ift man abends mide und erfachpt bom Schaun und Staunen . .

Gioethe.

## Bericht eines jungen Bejuchers Berlins über die Parade.

Berlin, ben . . Mai 19 . .

Liebe Eltern!

Außerorbentlich gut gefällt es mir bier bei Ontel und Sante. Ontel geht faft alle Top mit mir fpagieren und zeigt mir die vielen Gebenswürdigleiten ber Reichshauptftabt. Bit waren schon im Echlog, in bem unfer Raifer wohnt, auch habe ich bie Stanbbilber ber Jurken in der Siegesaffee und auf anderen Plagen biefer Riefenstabt befichtigt. Cogar einen Berg bat Berlin; er beift ber "Rrengberg". Ber freilich unfere Berge in Thuringen fennt, wird fanm glauben wollen, daß man einen folden "Rantwurfebnigel", wie Taute fagt, "Berg" nennen Tann.

Rebrere Mujeen haben wir auch befucht; gang besonders hat mir das Rufenm für Botterfunde und bas naturhiftorifche Mujeum geiglien.

Auf ben Stragen herricht alle Tage bier ein Leben und Treiben, wie wir es ju Saufe fann an Schilhen- und Rremedieften fennen. Ungebeure Mengen bon Menichen, Boarn, fann an Schigen und Omnibuffen bewegen fich bon fruh bis in bie fpate Racht burch bie breiten, mit Miphalt belegten Strafen. Am meisten habe ich mich in den letten acht Tagen auf die große Fribsjahrsparade ge-frent, beren Bejuch mir Oulel Franz als das Schoufte gepriefen hatte.

jeteit, deten seind mar ber erfehnte Tag gefommen, an bem es zur Parade auf bas Tempelhofer Feld gehen sollte. Bor Freude hatte ich in ber borbergehenden Racht kann gefchlafen, nub ichon beim erften Rinfe ber Tante war ich aus bem Bett, wahrend ich mich fonit gern noch ein wenig behnte und ratelte. Balb war ich jum Anfbruch fertig und nach lurger Fahrt mit ber "Gieftrifchen" am Biele angelangt, wo ich auch nach einigem Guden eine Stelle mit gutem Ansblid über bas gange Terrain fanb. Und ba tamen auch icon hie Batgillone ber Infanterie, die Raballerie und Artillerie herangerudt. Auch eine Raidinengewehrabteilung war babei. Go viel Colbaten hatte ich noch nie gujammengefeben! Das war ficher eine fleine Armee! Gilig fprengten bie Offigiere bie langen Glieber auf wannig die denn heute durste es an leiner Stelle hapern. Plöhlich ging eine allgemeine Be-wegnug burch die Massen der Znschauer an der Straße. Der Kaiser war gelominen, von allen Seiten lebhalt begrifft. Unter ben Rfangen bes Prafentiermarsches titt er bie lange Front hinab, und dann zogen die Truppen groeimal an ihm vorüber. Mies in allem: of war ein Schanspiel von eigenartigem Reig, bas man nur mit Intereffe betrachten tonnte. of hat ein Segminget von eigenatungem wert, von man nur mit zutereije offragent sommet. Endert war ein nur zu beld vorliebte. Aum traten die Jahnentogen mit den neigenben Kon-nern der einziglichen Regimenter zusammen, nub der Koller seite ficht ein für Sohjeb, war der Jahnen zum Gelioffe zurähzulichen. Sevon int die Kapelie der Genderfälligiere, die wediger schowkerd meine Ammetriamitet die illbermen Keifsbaufen erregten, die ein Kape-liere von fich zu felben Seiten des Sylveds am Andern befrähz fahre. Kilbe nab hungfa liere von fich zu felben Seiten des Sylveds am Andern befrähz fahre. Kilbe nab hungfa fam ich ju Mittag wieber ju Saufe an. Ich fchlief am Rachmittage mehrere Stunden und ging bann gegen Abend noch mit Outel und Tante in einen großen Kongerigarten, in bem eine Militartapelle fpielte.

3hr feht, ich habe hier viel Bergnugen und Berftrenung. Chabe, bag bie ichonen

Tone bald vorüber find! Dit berglichem Gruft bin ich

Guer bantbarer Cohn

Seinrich.

## Annehmlichteit ber Commerreife.

Hus einem Urlaufstbrief.

Reftheim, beu . . 3uli 19 . . im Schwarzwalh

Mein lieber Treunb!

Dein Brief wurde mir hierher nachgefandt. Du wirft Dich wundern, daß ich vorher frinem der Fremide eiwas bavon fagte, daß ich fort wollte und bann auch feinem meinen Axicuthaltsort mitteilte. Ich tat bas mit Absicht! Ich wollte wirlliche Ause faben! Ber in ber Urlaubs- und Jerienzeit allen Berwanden, Frennben und Befannten mitteilt, wo er seine Beite aufgeschlagen bat, ber hat meiner Meinung nach gar teine Ruhe. Da foll er foreiben, Rachricht geben, Ansichtbeter Anfichtbeter foiden und so giemlich alle Tage eine genane Tagesordnung und eine Befdreibung feines Tune und Laffens, feiner Bege und Gtege, feiner risaliungen und Robachtungen geben. Lisaliungen und Robachtungen geben. All bas möchte ich nicht! Ich will einmal vollkommen frei sein und so wenig als

uur moglich "Rultur heucheln"

Fertrugliat! Seit zwei Wochen genieße ich es in vollen Jügen. Wandern, Auben, Scharten und Stimen — teine Zeitungen, teine Briefe, feine Atten! Es gibt and eine Seit obne Papiere, ohne Gubeiligebruikeine, ohne das Geraffel ber Wagen, das Fauthei ber Autos und bas Gurren ber eleftrifden Stragenbahnen.

In meinen Sugen, um mich berum und über mir nichts als Tannengrun! Und wie bas alles in ber Sonne jo baliegt: ein Rückfern nichtsber erigen Lichts, von ihr gewech, mit ihr auflebend und ohne fie in granen Rebel berfintenbl Die Natur ohne Sonne if

nichts, leblos, farblos, falt!

nigis, repros, precess, inter me Connenlicht flutet, erwacht fein Geift, fluten bie Geiftes wellen! Thue Conne gibt es nur Ihfengrübelei, jenes traufe, halb abgestorbene, unmannwolfen! Ebne Sonne gibt es mit zofengiaueret, peus traute, sond abgellottene, ummän-liche, neichjuchende Leden, dob man bei und seine Keitigung als eine Pietigustung aure Keizie andgeben tonnte. Nora und Brand sind beit me Wegneriefe zum Leben, jum Laden und Berben; lie sind der Beefall und die Karitalun. Der Weg der angiantskrebende Verschädelt muß sonnigen Gestalten solgen: Sottates, Goethel Auf Joshen Geibern gland

immer wieber Commeulicht, fo oft ihr Weg auch burch buntie Sange führt. Darum genieße ich benn auch neben ber Ratur bier unr meine Rlaffiter. 3d bobe mir mehrere Baube ber icouen Berte, Die ich mit in ben lebten Jahren ju Beifnachten

sulegte, mitgenommen und lefe taglich mehrere Stunden lang. Doch ich toill Dich nicht mit der Beschreibung bessen langweiten, was ich oben in Gingange meines Briefes berwart. Ich will allein philosophieren! Benu ich gurudbonne, werbe ich anch vieler mit meinen Greunden meine Gedanten auskausschen.

Borber erhaltft auch Du feine Rachricht mehr! Nimm mir bas nicht übel, aber ich

weiß meinen Reife- und Geriengrunbfaben getren gu bleiben! Undererfeits aber bin ich in trener Frenubichaft

Tein

Dir ftels gewogener Rathangel Weilthed

Riein-Erland, ben . . 3uli . .

#### Uber die rudfichteloje Art der grokftadtifchen Ausffügler. Brief eines Landbewohners an einen Breund in ber Stabt.

Mein lieber Freund Buche!

Mit gemifchten Wefühlen figbe ich Deine Rarte gelefen, in ber Du mir mitteilft, bos am nachffen Conntag gegen ffinibunbert Meufden and Eurer Glabl an und in unfern fillen Balb- und Gelbfrieben tommen wollen, um bier bas Commerfeft bes Bereins gu feiern. Rimm es mir nicht übel! Aber nach meinen Erfahrungen betragen fich viele, viele Gtabter auf dem Lande nicht fo, daß fie von und Landbewohnern gern gesehen werben.

Man fieht fie oft noch nicht, aber man bort fie fcon won weitem mit lauten Getofe tommen, überluftige Gefellicalien, benen jeber Strauch im Wege ift, beren Rinter icben Sweig fniden und jeben Groich mit lantem Gejobie gertrefen muffent Dieje Memben fomen ohne Geldse undet leben, sie haben absolut gar tein Interesse ampent ber Achburn Kunt ber Neiz stillen Isaledsfriedens ist und bleibt ihnen eing freud, kegelsahn und Jedessen sind ihnen voll die Haufel und neun sie abends schwerzen Schrieben und Herbeits nach dem walten, dann haben sie ihr Tageneert wollbracht. Wie viele Stimmen haben sich auf der wenten, dann haben sie ihr Tageneert wollbracht. Wie viele Stimmen haben sich auf der Land - und gur Chre fet's gefagt - auch Stabtbevollerung beraus ichon veruchmen laffer und ben Storeufrieben harmlofer Sonntagsfreuben, ben falfchen Raturfreunden unter ben Musflüglern Moralpauten gehalten?! Berlorene Liebesinih'! Die vielen "Ausnahmen" unter den wahren eruften Raturfreunden werben eben nicht alle, und neben den Giementen, die überhaupt nicht befferungefahig find, gibt es leiber auch folde, beren balbwege gute Giten burch ichlechte Beilpiele verborben werden, auf die bas mifte Treiben jener auberen arftedenb wirft und fie gu gleich nuloblichem Tun fortreift.

Das find Leule, durch man noch ind Geneissen zum jortreibe.
Das find Leule, durch man noch ind Geneissen reben aum nich nu derenfellen ist meine Zeilen Die seine. Du fannst als Secreinsvorstand viel auf die Ritglieder und bir Angesbeigen einwirten. Bon vielen Sonntagsandsfingtern fann man mit Recht bedaufen. Sie wissen nicht, was sie tun, vorm sie gebankenlos die Robeiten schieder sach abnen, wenn sie, anftatt in harmlofer Enftigfeit zu genieben, spreien und johlen, win fie, anftatt mit Mag bie trodenen Rebien au befenchten, Rechaelage veranstalten, wenn fie rnbigere, gestitetere Kachbarn betältigen ober haufen, premagnen beranftuten. wung bes sangen womöglich eine folenne Prügele beranftalten und dann viellich fiel abende nech "ruthestene" nach dause piegern! 3.4, sie nisse nie in ist dass die bei der bei d - und barun ift es wirflich angebracht, es ihnen immer wieber gu fagen. . . . Lie Ber wujtungen, die biefe herrichaften in der von ihnen angeblich fo gelieblen "Natur" anrichten

verbienen noch eine besonderer Waterburg. Anch bier geschiebt meines Erachtens alles sowie eben "anständige" Ceinente in Betracht sommen - ein aus Gedonfensossenten.
Der gehört es au dem Ausberach der Erkebengunbungen, wenn ein Ainglings, die sollsante
Ruch im finler Arm, "Dirtend des Felden Kanderns deine Zahlmendheit werde der
Ruch im finler Arm, "Dirtend des Feldens Inaberns dem Zahlmendheit werden der
mit bem Erzeich aus der Betracht gewie jum John auf gleichigft." Gehort es zu der harmiofen Musgelaffenheit bes Kinbes, wenn es mit beiben Sandchen unbarmbergig bie Gebuiche vermuftet, Blumen gertritt und fonftigen Bergnugungen front, Die man breift als Gebilde verwuset, Stumen sertitt und softsigen Vergnigingen front, die man brief als "gobben Unige begeichnen lann? Das ind Unarten, die man ichfieln und selfsbrechändlich an Sonntagen in überrechfender Kille bevoordte Lann, und die jung und als, Wönnlein und die Vergnigen der Vergnische Vergnische der Vergnische Vergnisc ichiechtem Beifpiele vorangeben, folgen bie lieben Sproglinge mit Bonne - es ift oft bie einzige Folgfamteit, Die man an ihnen beobachten tann! Rimm es mir nicht übel, bag ich Dir eine fo lange und verärgerte Epiftel geschrieben

habe. Aber das, was mein herz bebrudte und mich in innerlichem Grimm oft verbohrte, das mußte einmal heraus. Du bist mir als ein wahrer Raturfreund befaunt, ich febe Dich und Deine Lieben fehr gern bier braugen in Balb und Felb, in Bief' und Mu; tue mir aber ben Gefallen und mache Deinen gangen Ginfluft in Deinen Bereinen und bei anderen öffentlichen Gelegenheiten geltend, um die gebantenlofen Ausflügler etwas mehr gur Schonung ber Ratur gu ergieben!

In biefer hoffnung und in ber Erwartung, baft Du mir meinen Rornichrei verfonlich nicht übel nimmit, bin ich Dein alter Freund

Glisbert Dachsburg. Worfter.

## Dant für einen Gludwunich und Buniche für die Reife.

Bonn, ben . . Juni 19 . .

#### Liebe Mathilbe!

Besten Dant sage ich Dir für Deine Buniche jum 18. Juni. Mir ware es ichon recht, wenn fie fich erfullten. Geht es Dir nun wieber gang gut, so bag Du reifen tannit? Gin gludlich Menichenfind bift Du, ba Du fo viel Schones ichauen barift! Gehr ftart hoffe ich, baß Du Deiner Coufine, Die bergleichen nie feben wirb, ale Erfas einige fcone Rarten schiden wirst. Diese Belastung Deiner Reisetasse barst Du schon mat wagen. Großmuttg will ich bann auch vergessen, baß ber zu Reulahr versprochene Brief mich noch nicht erreicht hat. Du tuft mir wirflich web, wenn Du jo fehr felten ichreibst. Rach vorstehender Bettelei werde ich bei Dir vielleicht in den Geruch der Unbescheitbenheit kommen, aber das muß ich eben tragen

Luife ift in ber Schweis mit unferer Borfieberin gusammengetroffen. 3ft bas nicht bomifch? Schwester Elfe meinte: fur eine Dame, Die Erholung sucht, fei Luife gn viel herumgestreift. 3ch tann bas aber begreifen, in ber Schweig tonnte ich auch nicht fill

ferningferrift. Ich fain das der vegetlen, in der Sopraty ornne im um und in die Abrican fieben. Ik keit wieder filde 7.

186 m. Ik keit wieder filde 7.

26 in der laufte Sonre auf gereich, die laumen des jumeilem so dietet fleine Gerbande fain der laufte Sonre eine Gereich, die laumen des jumeilem so dietet fleine Germann der Sonre d

Du schreibst gar nicht mehr, bag Dein Mann sich nach einem aubern Wetkungstreib feint. Dat er die Alfane aufgegeben? Wärst Du gerne an den unsein gekommen? Doch sier beute liebe vohlft Ich winsiche Euch eine recht schwe genunkreibe Weise guntiges Weiter und gute Erholung! -

Gei mit ben Deinen beralich gegrußt

pon Deiner treuen Coufine

288

### Bon einer Echweigerreife.

Beggis, ben . . Rai 19 . .

Deinen lieben Brief fanb ich gestern nachmittag im Brieffasten por; habe berglichen Dauf bafür. Alfo auch bei End war es gu Pfinglien fo falt? Dann fann man fich bier erft recht nicht wundern. Aber feit zwei Tagen haben wir febr icones Better. Geftern bormittag mar ich in Rugnacht. Der Beg ift bon Beggis aus nicht gut, führt jum Teil auf ber Chanflee entlang, b. b. nicht ant; danit meine ich, er entbehrt laubichaftlicher Reize. Da sich flarter Bind erhoben hat, so daß sich auf bem heute wunderbar ichonen blanen topsen. Better nach lints behut sich ber Rigi. Gegenüber am Gee liegt im Sonnenscheit Bignau, wohin ich heute vormittag einen sehr schönen Spaziergang machte. Bor einigen Tagen waren bie Berge uoch alle welß, jest ift ber Schnee jum Teil geschmolzen. Es ift bier jebr schon, bag man gar nicht Ausslüge machen möchte. Sonft war ich noch auf bem "Rigiblid" und "Schlof herteuftein", wohin auch fehr fcone Bege fuhren. Beiter bin ich noch nirgenbs gewesen. 3ch ruhe mich lieber aus, ba ich meinem Bein nicht fo viel gumuten barf. Einmal am Tage nur mache ich Spaziergange und lege mich banu regelmäßig bis zwei Stunden fin. Ich fühle mich sehr wohl, sinde, daß mein Gesicht schon voller geworden ift; ich bin auch fast ben gangen Tag im Freien. Dier in Weggis gefällt es mir recht gut, unsere Benfion hat auch eine prachtbolle Lage, eigentlich so, wie ich es mir gewünsicht hatte, nur ficat fie etwas abfeits, wir baben pam Dambier eine Biertelftunbe nach bem Saus zu geben, Alles Gute liegt nie beifammen. Dafür ift es auch gang rubig und ftaubfrei, ba 3. B. Mutos Schiff um 8 Uhr 20 Min. benuten. Denuten weht ber fiebn, ber Ese ist im Aufruhr, ber Dimmel flar. Son Teris die Gerisberg ist auf ein ichner Ausflug, die Engelberg ist es recht teuer. Bas wird wohl nichts werben. Bon Lugern will ich nach Metringen labren, mit bort die Archfluche und volleifeis die Krichmochfluße ansehen, in Metringen übernachten, bann weiter bon Lauterbrunnen bis Wengen fahren und bort einige Beit wohnen. Auf ber Radfohrt will ich bann in Boningen finn Tage bleiben. Aun will ich nich in Lugen ertumbigen, ob ich bei ber kumbiabet mit der Emgerantsphohn in Wengen beliebig bielben fann, wos ich aber nicht glaube. Coust muß ich ein einfachs Litten das Wengen nehmen und bon bott nach ber Wengernath ober auch weiter globern. Benn bie gange Ammblahrt nicht zu teuer tommt, mochte ich fie gern machen. Bie lange wirb's bauern, bann ift bie foone Zeit um. In Wengen foll es ja fo munbericon fein, da freue ich mich recht barauf. Dier in Weggis tonnte ich es auch schon vier Bochen aushalten, ich glaube, ber Ausenthalt spier in zweggis vonnie ich es auch spon ver Soogen aushatten, im glaube, der Alleinfall bier allein vorlein mir schon selbr gut imn. Som biesen Shiftsammen, die zum Seil und in der Blüte sieden, sam man sich saum eine Sorikeltung mochen, Ihr sönnt Guch seuner, sommt Jür gerade in die Obsternte finein! Hat sich un schon etwas entschieden mit Eurer Reise? hier ist es herrisch, ich din schon gang gebrainnt. — Biese Griffe sende ich Guch allen und beionbers Dir.

@ure Quife.

#### Reifebrief aus Oberitalien.

Liebe Bauline!

Lugano, ben . . Mai 19 . .

Seute regnet es ben gangen Tag, ba ift auch meine Partie zu Basser geworben. An soldzem Tage kann man ja nichts besjerert tun, als eine Breisschalben erlebigen, nub bas habe ich vordäniss auf längere Zelt getan. Gestern erhielt ich Teinen Viele, sin ben ich Tir berglich baute, turg bor ber Abfahrt nach bem Comerjee. Gestern früh wachte ich bei ichnistem Wetter auf und benutte jojort ben Tag sum Ansflug. 3ch habe jest ein Stud bom Suben gefeben und tann mir boch unn eine Borftellung bavon machen. Bon ber Echonheit ber "Billa Carlotta" (Die ben Meiningern gehort) ift nicht gn viel geichtieben, eine fippige Begetation, Dliven, Shpreffen, Beigenbaume, Bananen, Bitronen, Binten, Anoipen und Bruchte, Agalienbulde in ben prachtigften, beraufchenbften Garben, weiße und rote Ramelienbaume, gang hobe bilgie in ben bentragger, gan geben bei ben bei ben ber ber ben ben ber Ballen Rojen ber wachlen, Ahobobenbronbaume, große, hobe Rojenbaume und Bilge von ben hertlichten farben und Bohlgeruden. Dann tommen wieber Stellen, Die einem Urwald gleichen, und andere hie bicht mit Zuderrohr bewachsen find. Es ift nur ichabe, bag ber Annbgang jo ichnell beenbet war, man hatte fich ftenbeulang in bem herrlichen Garten aufhalten mogen. Dann mukten toir und nach Bellaggio überjegen laffen. Diefer Drt befteht hauptfachlich and hotels und Bertaufslaben, bas ift wenigstens ber Ginbrud, ben ber Frembe erhalt. Die iconften Bolgicuibereien und Masereien, Schweiger Stidereien und Schmudsachen wurden jum Berfanf ansaeboten. Bon bem italienifden Leben merft man wenig bei bem großen internationalen Touriftenfdwarm um fich herum, bavon tann man bier in Lugano felbit fich ein befferes Birb machen. In ben Gaffen, auf ben Spagiergangen, wohin man gerat, ift alles italienifc, man fieht oft fleine bemalte bunte Sauschen, meiftens fleine Steinhanschen am Bergesrand und in ben Bergen. Schonere Spagiergange find hier auch unr in ben Bergen gu finben, fonft gibt es nur ftaubige Chanffeemege. Mm besten ift es, wenigstens eine Station mit bem Dampfer ju fahren und bon bort aus Fußtouren ju machen. 3ch war febr vorfichtig mit bem Laufen, um mich nicht fo febr auanftrengen. Ginmal ging ich eine große Strede ben Salpatore bingui und tam an prachtigen Biefen vorbei, bie bicht mit Rargiffen bewachlen maren, für und Dentiche eine gang besondere Frende. Die Biefen glichen einem großen Blumengarten. 3ch plindte auch rote orchibeenartige Blumen und gab nachber alles sum Talelichmud. Am Countag war ich in Ofteno in der berühmten Fischergrotte, in der man in einem Boot umberge-laften wird. Der kleine Spaß kam mir beinahe I Aranken, die geltrige Fahrt beinah 14 Franken, die Fahrt allein 9 Franken 35 Cent. Sollte es worgen weiter regnen, foss ich die Fahrt nach Ivla Bella gang. Malland habe ich auch ichon anfgegeben. Dein Billet ift nicht bis Mailand ansgestellt, foubern nur bis Chiaffo. hier in ber Benfion gefällt es mir jest gang gut, ich habe mich eingelebt. Ansfluge

madt gwar ieber für fich allein; aber unterwege finbet man ftete Gefellichaft, und bei Tifch und nachber plandern wir miteinander. Best ift noch eine Dame in meinem Alter and Botebam hier, wir halten eiwas gufammen und wollten auch die große Tour gemeinfam machen. Auch ift bie Gefellichaft gar nicht fo überaus fein: ein Major mit Fran, eine Fran Ganitaterat mit Tochter, berichiebene Muslander, jonft vielleicht recht mobilhabenbe, aber boch einsachere Menfchen. Unfer ganges Benfionat bat einen einsacheren Zuschnitt, als die anderen hotels, bie allerdings auch horrende Breife nehmen: pro Berfon etwa 12-14 Franten. Die botele, bie fonft bie Begeichunng "einfach" haben, teunt niemand recht. Das Effen finde ich fehr gut. Beute junt Frubftud gab es: 1. Suppe, 2. Omelette aux fines herbes, bann Ralbsbraten mit Schoten und Bratfartoffein, Fruchte (bente mit Rernen gefochte Apfelfinen) und Rafe. Couft entweber Gierfpeifen ober Gifch als fpaterer Gang. Abends ift großes Diner: Potage (bie immer unbesinierbar ift), bann Bifch gebaden ober gefocht, Gemuse mit Beilage, Braten mit Galat, anch ofter Raffaroni mit Comaten, ober Spargel mit gang grunen Ropfen, nach unten gar nicht gefcalt. 3d fab icon in ben Bertanfolaben voller Untfeben folden liegen; aber er schmedte nicht bitter. Julest tommt irgend eine Speife mit Defiert und Früchte. Ich tommte mit brei Mahlzeiten vollhandig aus, bente gar nicht mehr an Kasiee. Macht man Tonten, fo befommt man ein reichhaltiges Frubftud mit auf ben Beg. Entweber ift man jum Diner ju hand ober man befommt nachgerviert. Unterwege brancht man nicht viel ju verzehren. 3ch bliebe noch gang gern bier, aber meine Raffe vertragt es nicht mehr. Meine Ropfichmergen bin ich auch noch nicht los; ich meine, erholt habe ich mich noch nicht. 3d bente aber, in ben noch bor mir liegenben vier Bochen alle meine nervojen abel gu berlieren. Bon meiner nachften Gtation aus ichreibe ich Dir mehr. gur heute fei's genug. Rimm herzlichen Gruf für Euch alle und jei insbesondere Du berglich gegrubt

pon Deiner Minna.

## Gludwunich gur Reife und Berabredung gur Bujammentunft.

Schneibemuhl, ben . . Inli 19 . .

Rein Urfand beginnt am Freitag, ben 5. b. Mis. Wir gebenten noch an benielben Tage abzureifen und uber Munchen nach Weggis am Bermoalbitabter Ge 31 fabren, wo Ter Sankfreit.

Mein lieber Freund!

ich in ber Benjon Stolzenburg auf vorläufig zehn Tage Quartier bestellt habe. Bon bort werben wir vorenstsichtlich nach Interfalen geben. — In Standburgtier (den seit genößt Bolls Bet. — wie ich wollt ameignen bart. — In Standburgtier (den seit genößt bette bei bei die der um Kachtach, am besten und Mogles. Es wird mit sehr angentlich sein, wenn wir in der Schweiz jundlich seit Gereinbung dietun, woll mit fehr angentlich ein, wenn wir in der Schweiz jundlich seit Erreibung abstan, wollentlich fich irgenbwo eine Bufammentunft - auch mit Familie Schulg - ermöglichen. Bir tonuten

bann breisamilienstimmig fingen: "Freut euch bes Lebens?" Und nun: gludliche Reise, biel Bergnugen und ein frohliches Wiebersehen in ben schonen

Miben! Mit berglichiten Grugen bon Saus gu Saus bin ich

Shr

M. Ernft,

### Refum eines landlichen Forithaufes.

Graubens, ben . . Just 19 . .

getreuer

Lieber Ernft!

Seute tomme ich bagu, Dir ben erften Reifebrief gu fchreiben. Du weißt, bag ich mein durch mancherlei Bortommulise gerrissens herz, meine geichwächten Aerbeu, hier in den schönen Baldben wieder gesunden lassen wild. In dem Jorthause glaube ich eine passens Kulio und Exholungslätte gesunden zu haben. Der erste Sindruck dei meinem Gintebund war in feber Beife einlabenb.

Bie eine Berle lag es ba, wenn man burch mächtigen Sochwalb bom Dorfe ber eine halbe Stunde gegangen mar: buntel und einfam mar ber grasbemachiene Beg. und fiibl ftrich bie Luft grifden ben uralten, bemooften Stammen baber. Bloblich ichmanben bie Baume Rofen, ber Balb hatte bie Unofpen liebevoll gegen raube Rorbluft gefdust, nun boten fie in fußen Duften ihm ihren Dant. Balbfriebe heilt jeben Schmera! Das fühlte ich faft unbewußt, wie ich bas fleine fo fonnige Bilb im bunflen Balbesrahmen erblidte: "Sier mochte

ich einft begraben fein!"

Das ftrohgebedte Saus mit ben grunen Genfterlaben und bem machtigen Sirfchgeweih über ber Eingangstur war alt und bermoricht; wenn man aber über ben bunfien Flur in bas Bimmer trat, ericien es manchem wie feine alte, langft vergeffene beimat. Sinter fauberen, weißen Garbinen ftanben blubenbe Topigewäche auf ben Benfterbrettern, Geranien und Reften, und um ben blantgepuhten Spiegel über ber altertumlichen Kommobe zogen sich übpig muchernbe, buntelgrune Cfeuranten. Die geweißten Banbe fcmudten Bilber, meiftens Darftellungen aus bem Jagerleben, ein großes Olportrat in breitem Golbrahmen bing über bem Sofa, der alte Förster als Jüngling mit eben feimendem Bartchen und der Buchje auf den Knien. Eine Schwarzwälber Uhr tidte munter fort, und wenn die Stunde um war, so schlieg Antel. Gut ber Burgen bem gliferblatt faß, mit ben Flügeln und rief feinen eigenen Ramen. Auf ber Bußbede an ber Tur lag ein gewaltiger Jagbhund in jußem Schlummer, er Inurte nur zuweilen im Eraum, aber ein Ranarienbogel im grunen Solzbauer am Fenfter fcmetterte feine Beifen. Unten auf bem Benfterbrett fag eine große, fcmars und weiß gefledte Rage, ie schielte manchmal tudisch nach bem fröhlichen Bogel, aber bas Bauer bing gu hoch, er war bor ihren Angrissen sicher. Und bann bie prächtigen Förstersteute! Der alte Weibmann, graubartig, treuherzig und ichariblidenb, begrufte mich mit berbem Sanbichlag. 3ch fühlte mich vom ersten Augenblid an gu ihm hingezogen. Bir werben gute Freunde werben. Auch bie Frau bes Forfters wird mich gut pslegen und halten. Sie ist eine emfige, treue Saushalterin. bie alles aufbietet, um ihrem Benfionar ben Commeraufenthalt fo angenehm wie moglich gu machen. In acht Tagen fchreibe ich Dir wieber. Soffentlich bann nur Butes. Bis babin bin

ich in alter Freundichaft

Dein



#### Anzeige bom Tode des Baters. (an einen Bruber),

Sefel, ben . . Juli 19 . .

Mein lieber, guter Bruber!

Bem Du biefen in tiesitem Schmerz geschriebenen Brief erhaltst, jo werben fich Deine Augen mit Tranen fullen.

Ter (førere Edsjálfishlen), ber um jelon jeit Boden brolpt, je raktie griefte — wir febre hen bei hen, anleiperinken Baste verleren, Seure nacht 2 litte it er jeitum langer beden, das et mit bet Gedersulje eines Beilen trug, eriegen. Eein Zob bot bolltommen febre, das et mit bet Gedersulje eines Beilen trug, eriegen. Eein Zob bot bolltommen stellen der gederstellen der gederstelle gederstelle der gederstelle ge

30, fluffe mich mich verber, des feb den greien Schmerz est in feiner gangen Serbeit einspliem merche, seem der Zage der Mittersum um Mittende verüfter für der Verglich gesten wir den der Verglich gesten der der Verglich gesten des des Vergliches der Verglichen der Verglichen

Dein Dich aufrichtig liebenber Bruber

Junocenz.

#### Radricht bom Tode der Mutter.

Ringig, ben . . April 19 . .

#### Lieber Bruber!

art.

Beit entfernt bon ben Deinigen tonnteft Du nicht ahnen, bag uns alle beute ein nuer-

schicher Setiult tressen von der Leine Butterherz hat kit wenigen Stunden zu schlogen aufgefürt. Unstere gute, liebe Mutter, die so gärtlich für des Wohl von der Kinder belogt war, ihr beit werzug nu m zwei Uhr mach furzum Kenntenluger versichtlichen. Wie ich der für geben der mitgefelt hobe, datten ühre lorgerlichen Köstle im betgangenam Jänter sohon nertlich gehennemmen, doch wer sie trebehem untermällig hälig und ma-

Borgestern Magte die Mutter fiber Schwindel und Bangigleit, wie über ftarle Bruftund herzichmerzen, legte fich zu Bette, um nicht wieder aufzusteben. Dein Mann ichidte fo992

gleich nach bem Argte, ber aber feine Silfe mehr wnfte, jonbern erflarte, baf bie fromt. heit nichts anberes fei, als bas Anflojen nach ber jahrelang bestehenben Sergtrantheit. Bir vermuteten aber nicht, baf es jo raid geben werbe, obgleich bie gute Mutter felbit fagte, bak es ein ichnelles Enbe mit ihr nehmen werbe.

Sente frat ift fie nach furgem Tobestampfe verichieben. Du tannft Dir benten, bag ich

gang niebergeichlagen bin. Es ift ja ber natürliche Berlauf ber Dinge, bag wir Rinber unfere Citern fterben feben und bestatten - aber fdmer wird bies jedem Rinderhergen, wenn bie Eltern auch ein noch fo hobes Alter erreicht haben.

Mutter frente sich schon baraus, im nächten Monat ihren fiedzigsten Geburtstag zu begehen. Sie hosste ftart, bag Du, trob ber weiten Entjernung von Bremen, bertommen

wurbest. Es bat nicht follen fein!

Beun es Die tegend möglich ist, so wache Old, aber sosoen auf und komme zur Be-erdigung, die übermorgen nachmittag lattsinden soll. Es würde mir und Beider Erne ein geolier Tedi sein, wenn wir der ihr das sehr Geleit geben dönnten. Ein Berfwörben geit ihres Lebens treu fur uns Rinber geforgt, und es wird uns niemals gelingen, biefes treue, gute Mutterhers gu vergeffen!

In ber Soffnnug, bag wir Dich bei ber Beerbigung feben werben, bin ich mit Gruk bon meinem Mann, ber auch recht gebengt ift.

> Deine idmeralich bewegte Schwefter

#### Todesanzeige (an einen Frennb bes Berftorbenen).

Rebl. ben . . Mars 19 . .

Cehr geehrter berr Stungner!

Tiefbewegt habe ich Ihnen eine fcnergliche Runbe gu fibermitteln; unfer guter Bater, 3br lieber Freund, mit bem Gie noch por einigen Wochen auf ber Sagb gufammen waren, ift nicht wehr. Ein raiches Ende fat ibm, bem nie Ernilbenben, in feinem Sitten halt geboten, und eine fchmergliche Lide flafft in unferem einft fo gludlichen Rreife. 3ch weiß, welch innigen Anteil Gie ftets an bem Berftorbenen gewommen haben und bieft es für meine Pflicht, Gie von feinem Ableben in Kenntnis ju feben. Ich bitte Gie, bem Berblichenen ein freundliches Anbenten ju bewahren und verbleibe mit hochadetungsvollen Brufen

Rhr tiefbetrübter

Berbinanb Streich.

#### An einen Freund bei dem Tode feiner Mutter. (Briebrich Schiller an feinen Freund bon Bolgogen.)

Lieber Freund!

Roch gang betänbt von ber tranrigen Rachricht, bie Gie mir geben, fete ich mid, Ihnen su feireben time teure Frembis, eine ber eine geer, effe ein und geer, effe ein und gelen feire der fer bei eine betreit gestellt der bestellt gestellt der der bestellt gestellt geste fernen, nicht febenbig in mir werben laffen, wenn ich bie ruhige gaffung nicht verlieren will. fie burch biefen fanten und gefchwinden Tob vielem Leib entgangen ift, bas ihr unauebleibite bevorstand. Ihrer Linder und ihrer Freunde Sperg wurde weit mehr dadel gelitten baten, toenn sie ein hoffnungslofes und martervolles Leben hatte fortleben muffen, ohne Aussicht auf Befferung, und ein langes, forperliches Letben murbe gewiß enblich ihren Beift barnieber ge brudt, und ben Mut gebengt haben, mit bem fie allem Unglud tropte. Laffen Gie uns bas ein Troft fein, ba wir beibe fuhlen, bag ein fcmergvolles halbes Dafein ein traurigeres Los ift, als ber Tob. 3hr Rut und 3hre Gelaffenheit bei biefem Berlufte hat mich innigft beruhigt. Bir tonnen, was und lieb und tener ift, beweinen; aber eine eble, maunliche Geele erfiegt bem Rummer nicht.

Alle Liebe, die mein Herz ihr getribmet hatte, will ich ihr in ihrem Gohne ausbewahren, nub es als eine Schuld ansehen, die ich ihr noch im Grabe abzutragen habe. Wir find ichon langt burch bie gartlichte Freundichaft gebunden; laffen Gie uns biefes Band mit bruberlangt birth von Berufigen, und wo möglich noch fester ftilipfen. — Berufigen Gie Char-lotte; biefer Schlag wird fie fehr hart getroffen haben. Bor allen Dingen aber, liebster Rreund, tommen Gie hieher in unfere Arme. Gie brauchen Mitteilung, Beruhigung, Berftrenung. Binben Gie fie bei uns! Benn ich auch nach Meiningen fane, wurden wir nicht beibe bon anfen gebradt und niebergeschlagen werben? 3ch jenbe Ihnen biefen Boten, weil ich surchtete, daß die Bost zu langfam sein wurde. Laffen Sie mich durch ihn ersahren, daß Sie auf einige Tage kommen wollen, so gehe ich Ihnen dis Imenau entgegen, um Sie zu empfangen. Ihre hiefigen Freunde fehnen fid herglich barnach, Ihnen etwas gut fein, fte fehnen fich nach Ihrer Gefellichaft. Rommen Gie ja. Bir wollen fuchen, Ihnen Rube und Beiterfeit isch und Ihrer Geschlichaft. nommen wei ga. wet voolen pachen, Ihren wune und zweiterteit an geben. Wie verlassen wie aaraal, Sie spätelens bis Donnersta hat im die gische. Angele Es aber alle Geschäfte, die Sie in Meiningen noch vorsluben kontre, zu berichtigen, daß Sie ummittelbar von hier nach Eintraget zwinkagehen, und als deels fünger bei und diechten können. Sobald mir der Vote Antwort beingt, werde ich mich auf Es Fed seinen, um Ihren nach Amenau entgegen gu reiten. 3ch febne mich nach Ihnen. Benn wir und fprechen, fo merbe ich Gie auch überzeugen tonnen, bag ich Ihnen bier mehr fein tann als in Deiningen.

Mit bem Gebichte wurde es jest ohnehin gu fpat fein, ba bie Beerbigung vorüber ift. Mr Brief war vier Tage unterwegs. Aber ich habe eine andere Ibee, bas Anbenten ber auten Mutter gu ehren, Die ich Ihnen munblich mitteilen will.

3hr ergebener Freund

Chiller.

Ron einem Totenbette. (Theobor Korner an feine Eltern.)

Wien, am 27. Januar 1813.

3hr Lieben! Bie fehr gludlich macht mich Gure Bufriebenheit mit meinem Lofe. Die guten Engel mogen bie Reime bes Glinds in meiner Bruft gur guten Ctunbe gepflangt und aufge-

sogen haben. Der Geoßvaler meiner Braut ist vorgestern gestarbent Der alte Mann sag nun seit achtiefen Bonaten am allen Gliebern gestähnt, der Sprache und jeden anderen Mittels, sich versähnlich zu machen, beraubt, auf dem Kransenbette. Er ist 88 Jahre alt geworden, da sam man die ihren Josi sorbernde Natur nicht graussen nennen.

Ich ftand an seinem Sterbebette. Die große Jassung ber Tante vor ben Kindern war bas Chrinteligte, was ich sein tangem erlebt sade. Donie mit ihrer beitlofen Manite, sich nie zu ichneuen, sondern für alle andern zu opfern, hat mit einer umenblichen Charalterstatte alle Anftalten jum Begrabniffe, turg alles eigentlich Fürchterliche folder Lagen auf fich genonmen und es mit flamensverter Euergie durchgesührt. Aur gegen mich fieß ist aus, mur in meine Bruft goß sie den ganzen Schmerz aus. Sie sie ein üngel – Ich siere Kerten werben sie auch seuten ich verfassen, da sie sie der Engel – Ich spie actuen necoen je auch hente nich bertaljen, da je ing trog alle billvendung de swegendar fein ellisigenen nich endmen läht win is da die einliche, daß est erusiger modium volt, dobet geweien zu sein, als jern davon ihrer Kontalie, die angazisien gemig ilt, gang treies Diel zu alssen. Aufen einige Zage Ruhe und hertegung werden spientitich en allen Ericken des danies wiederspiellen — Sein Tod war ruhfig und santi. Man sollte doch so oft, als man tonnte, an bas Lager eines Sterbenben treten, es gibt taum großere Momente.

Empfehlt mich ben Freunden.

Quer Theobor.

### Bitte, einem Bater den Tod des Cohnes iconend mitguteilen. Belgoland, ben . . August 19 . .

Mein lieber herr Gifder!

63 ift eine tiefbetrübenbe Sache, bie mich veranlaßt, heute fcnell einige Beilen an Sie au richten. herr Anbreas Galle, unfer lieber junger Freund, ift auf fchredliche Beife pionlie

abgefchieben! Ge ift traurig, fehr traurig, befonbers fur ben Bater! Der junge Mann ging geftern

in genobier, Seige baben, de er in enternat geber de Geberrer von eine geworte bestellt geber der ein enternat getre Geberrer von eine geleich eine geberrer des gescheines von der eine eine eine eine dient besche der gestellt gesche gesche der gesche de

bittite man ben Leichnam finben.

Alle Beforen find benachtichtigt. Daben Sie bie große Gute und bereiten Sie ben Bater, ber auch trantlich sein soll, auf bie Tobesnachtigt behuten wor. Sagen Sie, St veitbe motgen Beptsche bemmen. Es ist eine schwerte Ausgade, bie ich Inner zumute, aber ich meine, wir, bie wir bem Saufe Galle befreunbet find, mulfen biefe ichwere Freunbes pflicht auf und nehmen. Ich werbe bier alles ordnen. Geben Gie mir telegraphifch Rachricht, befonders, ob vielleicht ber Bater gur Beerbigung berlommt. Bir muffen in unausgefester telegraphificher Berbindung bielben.

Wir ift bas Herz recht ichwer geworben und ich muß gestehen, bag mir die Tränen in die Augen kommen, wenn ich daran bente, welch' trauriges Geschick die arme Famille be-

troffen hat. Rennen Sie noch Bermanbte best guten Galle, bie wir etwa noch benachrichtigen mußten? In tiefer Betrübnis und Trauer

Thr ergebener

. C. Boat.

## Trofibrief Bismards an feinen Comager.

Meinfelb, ben 16. Auguft 1861,

Soeben erhalte ich bie Rachricht von bem fcredlichen Ungliid, welches Dich und Dal-alten Tage werben follten, barüber wird bie Trauer nicht von Dir weichen, fo lange Du auf heimisch werben; noch zwonzig ober breitig Inhre im gludlichften Galle, und bit beib find über die Sorgen bieses Lebens hinaus. Es ware bas An- und Ausziehen nicht wert. wenn es bamit vorbei mare; erinnerft Du Dich noch biefer Borte eines Stolpeminber Reife

gesahrten? Der Gedanke, daß der Tod ein übergang zu einem anderen Leben ift, wird Deinen Schmerz freilich wenig lindern, denn Du könntest glauben, daß Dein geliebter Golju Dir die Beit hindurch, Die Du auf Diefer Erbe noch lebft, ein treuer und lieber Begleiter fein und Bein Andenten hier in Gegen fortpifangen werbe. Lag uns aber um fo enger in Liebe gufammenhalten, bis and und ber Tob von einander trennt, wie jeht Deinen Cobn von und Ber weiß wie balb! Dein getreuer

Bismard.

#### Beileididreiben an eine Bitme.

Reuftabt, ben . . Mai 19 . .

Sochgeehrte gnabige Gran! Tieferschüttert lefe ich foeben Ihre Angeige, baft Gie Ihren lieben Gatten, Ihre Rinber

ibren treuforgenden guten Bater burch ein granjames Balten bes nnerbittlichen Schidfals verloren haben. 3ch fpreche Ihnen mein aufrichtiges tiefgefühltes Beileib ans. Eroftestworte vermögen in fold' traurigen Gallen nichts, wir muffen uns bem barten Schidigle fugen und durfen dabei den Kopf nicht verlieren. Aur die Zeit wird Ihre Binde heilen sonnen, heute haben Eie nit Japen lieden Rindern ein volled Richt, an der Babre des tenten Toten zu lagen. Mit Ihren lieden aber anch alle seine Fremde, zu deren anch sich die febre habe, mich gablen gu burfen. Der Berftorbene wird allen, die ihn gefannt baben, ale ehrlicher offener Charafter, ale

arbeitfamer Diener bes von ibm fo febr geliebten Baterlandes, ale guter Menfc und ebler Samilienvater, unvergeffen bleiben. 3ch bebanre nur, bag ich nicht perfonlich ju Ihnen eilen fann, um Ihnen in Gomers, Traner und warmem Mitgefuhl bie Dande gu bruden. Geien Gie aber, gnabige Frau, übergengt, bag Gie an mir ftete einen Frennt haben

werben, ber Ihnen gern in jeber Lebenslage mit Rat und Tat gur Geite fteben wirb. 3ch fible mich bagu aus Freundichaft gu bem teuren Entichlaienen perpilichtet. 3d bin und verbleibe

Ihr 3bnen flets ergebener

Lubwig Rlatt.

### Troftbrief nach einem Todeofall infolge Gijenbabnungludes.

Barby, ben . . Robember 19 . .

Lieber Freund!

Mit innigem Bedauern habe ich gelefen, baft fich unter ben bei bem lehten Gifenbalmmiglid Gelötzten leiber and Dein Brinder aus Berlin befindet. Ich branche Dir vobll nicht erft an sagen, wie schmerzlich mich die Rachricht berührt hat. Es ik fanm wenige Wochen her, daß wir den so ich die Kerfotzbenen noch in voller Gefundbelt und ötzpertlicher voie griefigte Brifde unter und wandeln faben, und nun! Bie recht hat boch unfer großer Dichter: "Rafch tritt ber Tob ben Meniden au, - es ift ibm feine Frift gegeben, - es fturgt ibn mitten in ber Bahn, - es reift ibn fort vom vollen Leben, - bereitet ober nicht gu gehn, - er muß bor feinem Richter ftehn!" Bem bas Berg felbit fower ift, ber past fchlecht gu einem Trofter, aber bas eine, lieber Freund, mochte ich Dir gurufen: fafte Did, und fo febr In and im Angenblid unter bem harten Schlage leiben mogen, lag Did von bem Unglid nicht polltommen niederbengen! Das Entfehliche ift gefcheben und uns Mannern geziemt es, bas Unvermeiblide mit Gajfung und Burbe gu tragen. Daß bie Bitwe gegen ben Gifenbabufislus fofort ihre Rentenanspruche geftend macht, ift gelbftverftanblich. Benn ich Dir irgendooie babei behilflich fein taun, fo will ich es gern und mit Freude tun. Es find in folchem Salle eine Menge von Schreibereien zu erledigen, und in bem porliegenden Falle tonnen wir die Angelegenheit ohne Rechtsamvalt erlebigen.

Empfieht mid ber ichwergebeugten, ichwergepruften Bitwe und fei wehmutig und nuter fo erniten Berhaltniffen traurig begrüßt bon Deinem

treu ergebeuen

Theobor Branbt.

296

## Troitbrief an eine Bitme aus abnlichem Anlak.

Prerom, ben . . Muguft 19 . .

Meine bodberehrte, ichmergeprufte Frau Saager!

Sas ift ja ericutternd, mas ich ba foeben in meiner Zeitung lefe: 3hr guter Mann ift bei bem Brudeneinfturg in Reffeltobel toblich berungludt und nach wenigen Stunden im ift bei bem vrugeneinigites in Refettoort tolling bettingiatt und nach fremgen etunden im grantenhaus verftorben! 3ch fann es gar nicht faffen, bag mein lieber guter Freund auf prantengaus seinoteen: 3.5 und gegangen fein foll Gine lange Beit wirde erforberlich fein, biefe schreckliche Beise von und gegangen fein foll Gine lange Beit wirde erforberlich fein, um mich mit dem Gedanten vertraut zu machen, daß der Teure nicht mehr unter ben Le-um mich mit dem Gedanten vertraut zu machen, daß der Teure nicht mehr unter ben Le-

3bnen aber, meine liebe Frau Saager, fpreche ich mein aufrichtiges bergliches, warm mitaefühltes Beileid beim Tobe bes Gatten und Ernahrers aus. 3ch fann mit wohl pornegenuntes Gelebetaubt und gelahmt bem ericutternben Ereignis gegenüberfieben.

peuen, dan Sie veraus und ge- gett wird imftande fein, Ihr wunde berg einigermaßen Aur die eroftende Macht der Zeit wird imftande fein, Ihr wunde berg einigermaßen au beiten. Bergessen werben Sie und ich, wie alle Kinder des jo jah aus dem Leben Geichie-Wenn ich Ihnen in biefen Tagen bes Ungluds und in biefer ichweren Beit ber Trauer auf irgend eine Beife ju Dienften iteben tann, fo verfügen Gie, bitte, in jeder Beije und unbebeullich fiber Shren

Gie trauernb und ichmergerfüllt

grüßenben Julius Standmann.

## Beileid an Eltern, deren Cobn im Rriege gefallen ift.

Berlin, ben . . Oftober 19 . .

Meine febr gerhrten berr und Grau Milfert!

Die ichmergliche Rachricht von bem Belbentobe Ihres Gobnes bat mich tiefbetrubt. Mit 

Der Labingeichiebene ift unferm Bergen unbergenlich und unenblich teuer geworben.

Gein Andenten foll fur alle Beiten in Chren gehalten werben! Commergerfullt und mehmutig brude ich Ihnen bie Sand und bin,

Lieber Freund! (Befter Anton!)

in ausgezeichneter Dochachtung

Shr tiefhementer

Rauf Gifcher.

#### Mu einen Greund beim Inde des Raters (der Mutter).

Garbelegen, ben . . Mpril 19 . .

Mit gangem Bergen nehme ich Anteil an ber Trauer, in Die Dich und Deine Angeborigen ber unerwartet eingetretene Tob Deines lieben Saters (Deiner Mutter) verfest bat Gern batte auch ich noch bem murbigen alten Berrn (ber murbigen alten Dame) einige Jahre ber Rube nach vollbrachter ichmerer Lebensarbeit gegonnt. Aber bas bat man fo oft, bif Leute, Die fich ihr ganges Leben lang mubfelig gequalt haben, bann gujammenfallen, men

fie fich im Mter ber wohlberbienten Rube gomen tonnen. Du und Deine Geichwifter, Ihr tonnt mit bem Bewuftfein an bie Bahre bes (ber) Entichlafenen treten, baf 3hr rechte Menichen geworben feib, bie ben Gleiß und bie Regfamteit bon ben Eltern als fcone Lebensgabe miterhalten haben und ihr Bert riftig fortjegen werben. In biefer Ertenntnis feib getroft und fucht Euren Schmers, ben ich wahren herzens teile, an fiberwinden.

Inbem ich Euch alle bestens gruße, Endy nochmals meiner aufrichtigen Teilnahme berfichere, bin ich in Freundschaft Dein

Ferbinand Boun.

#### Beileid beim Tode eines erwachjenen Cohnes.

Tangermunbe, ben . . Auguft 19 . .

Sochverehrter Freund! (Gehr geehrter Berr Rramer!)

Die Nachricht bom Tobe Ihres mir als frastftrohenbe Mannergestalt im Geiste vor Angen ftehenben Gobnes hat mich und meine Fran tranzig und erschntternd berührt. Ber batte bas jemals gebacht, bag biefer blubenbe junge Mann, biefe bentiche Redengeftalt, fo ichnell an einem heimtudifden Leiben aus unferer Mitte hinmengerafft werben tonnte. Go geiat fich in diefem Fall basfelbe Gefchid, bas unfern Raifer Friedrich, ben Bater unferes allperehrten Kaifers, einft im blubenbften Mannesalter hinwegrin. Es ift icon ichwer zu ertragen und fiberand ichmerglich, wenn einem ein Lind im garten Alter burch ben Sob entriffen wird; es ift aber weit erareifenber, wenn ber Gobn im Innalinad-Mannen-Miter verright mirt, et ift der Bort eigersjender, wenn der Som im Janglungs-Mannels-Mitter ver-eiger der Bort bereitichaft für fich eingenommen hatte.

Bir werben beibe bem Berblidenen bie lette Ehre erweifen, und laffen Gie fich bann nochmals herglichft und frennbichattlichft im Mitgefühl bie Sanb bruden

non Abrem

Ihnen ftete ergebenen

Britt Leinharbt.

#### Mn die Mutter beim Tode des Baters.

Bogni, ben . . Oltober 19 . .

Meine liebe aute teure Mutter!

Ich treiß nicht, wie ich mich fassen soll bei ber unerwarteten Nachricht vom Tobe unferes lieben guten Baters. Satte ich mich boch gerabe in letter Beit fo febr auf ein Bieberjeben nach langer Trenunng gefreut. Alles ift aus; mein berg ift leer und Tranen entftromen meinen Angen, wenn ich immer und immer wieber Deinen Brief mit ber fcredliden Radricht lefe! Bu biefem fcweren Schmerze tommt noch bie Borftellung, wieviel fcwerer In, liebe Mutter, unter bem Dabinidieiben bes geliebten Gatten gu leiben haft! 36r führtet cine Muftereffe und waret und Rinbern ftete ein leuchtenbes Borbilb in Gintrachtigfeit, Liebe

Dich boppelt lieben und ehren, haben wir boch jest niemand mehr, ber unferen bergen fo

nabe ftebt wie Int

Schmerzersullt werbe ich ben morgigen Tag verleben! Rann ich boch uicht gum Begrabuis bes Enigigen sommen! Meine berabsichigte Keife werde ich im nächten Sommen ober boch auflätzen, som mit a Seine treiten Arme ju eilen und Deiten Schmerz um

ben Toten and warmem Bergen gu teifen.
Der Bochfte trofte Dich in Deiner Not und Deinem Bergenstimmmer!

3d umarme Dich und bin unter heißen Ruffen Dein getreuer Cobn

(Deine Dich ftets liebende Tochter)

Ernft (Elvira).

Beim Tode ber Mutter (von einer Tochter an ben Bater)

Bierfen, ben . Oftober 19 . .

Mein berglich geliebter tiefbetribter Bater!

Die Rachricht bon bem Tobe unferer guten, guten Mutter hat mich tief betrübt. Un-

außelt ist fliefen meine Technen. Die beite aller Mitter ist aus dem Leden geiglieden. Ich ann es noch gar nicht soffen, odb aurfer tiebes, nutes Aufterein nicht mehr im danie dahrim walten sollten soll Die teruelte Muttertiebe bat meine Juggand behötet am ist mit die gedom lethen Attenuele der Verlingsgangenen guttig geroben. Jammer und immer wieder fabet ich heute Veren lethen Beitig gelefen, den fie sichon unt ihren kennelbeste ischrieb, som dem

lieber Beker, tollen, er seinett Dir Krul, das Schwer mi tragen, inde einste Sich muß, der En but der net der En but der Leiten gestellt der En bei Bellen gestellt der Schwerfe der S

gebentt. 29fe Dich in Deinem Schmerze nicht übermannen, liebster Bater, siede bas Unberweihliche zu trozen nich liebste weriebliche zu trozen nich liebster Bater, finche bas Unber-

meibliche gu tragen und bleibe wenigftens Dn noch recht lange in Gefundseit und Frische erhalten

> Deiner getreuen Tochter

DIga.

#### Beileidichreiben beim Tode eines Rindes.

Lubwigshafen, ben . . 3uli 19 . .

Lieber Brnber! (Liebe Schwefter!) Freund!

Tielfetrüht hat meine Fram (Multer, Schweiter, meinen Batte) und nich die soeben ungsgangene Wohrlich vom Zode Züneis Heiner Mosil. Wer fallen mit Arte Der hatten Bericht und Trümen traden und beiben in die Kingen, als bei der Kingen auf dem Leiter Beilen Wohl vom den mit eine Gerichtige. Zus Geschlich dat im somer Schweite in den Teiner Fram geschweit und die Tienen es berichen, daß Arte beibe mit dem Berhäugens dabett. (im blinbende Selben, eine beibersprechener junger Renefis für gerfüret, eine Knobe

ift abgefallen, ebe fie bluben und Frucht tragen tonnte. Bahrlich, ber Edmers bat bier ein Recht, fich in herben Borten gu angern! 3ch will aber nicht lange Troftreben halten, beun eine Bnnbe, wie fie Gurem bisher jo gludlichen Gamitienleben geschlagen worben ift, Die helte nur bie Beit.

Rum Begrabnis merben wir vorausfichtlich beibe ericheinen fonnen. Bis babin beuten wir Ener in frennbichaftlicher Ergriffenheit

> c[3 Ince Gud liebenben Wods und Fran.

### Eroftichreiben an eine Braut, deren Berlobter geftorben ift.

Babenweiler, ben . . 3nni 19 . .

Berglich geliebte Schwefter!

Wie mit einem Donnerichlage hat mich bie Rachricht von bem ploblichen Tobe Deines Berlobten getroffen! Wer hatte bas gebacht! Der junge lebenftrogenbe frajtige Mann mußte ploglich und unerwartet aus bem Leben icheiben!

Benn ich auch fürchten nunk, Die frifche Bnube Deines Bergens nufauft gu berühren, Deines de ichmerglich, je bitter anveilten Bergens, is mödite ich Die der im Bort fermildlich ertiffen ihrjering brutten. Bildt teilfen wie mit ich Tich, liche Rugnite. Sods vermögen Zeisvorte, wenn bas het gerg and tiefer Sambe blutet? Der Tenerenbe hat ein Recht auf feiner Gemerg, und ich will Er delign Schmerg, nicht perklummern. Ber, wie En, bas gefoljte Blid feines Lebens in dem Sarg gelegt und in die Gruft versenkt hat, wer das Liedfe von feinem Ferzen hat lokkeisen und dahingeben müssen: dem eine ausgelettende Auslich dar-bieten zu wolfen, wäre ein verlesendes und verzehliches Untergagen. Aber eins laß mich Dir fagen: Bir alle, Deine Gefchoifter, Freunde und Freundinnen tranern von gangem bergen mit Dir. Dein Berluft ift auch fitr ums ein ichmerglicher. Er trifft auch uns, wir tragen ifte mit Die, und bas nig Die bie fellmere Bunde etfeligten, itnb bann will ich Die von nenem verscheren: Bir elle vereiene Ich ein ib doppelere Fleich, de Die bie Elebe verloren, aus welcher Die Deine Jutunit erklichen sollte. Nam Dir unjere Liebe und zumeignand fein Erich je in, so ie ie die bie doch im Studie in der Die besche ber den der die die die der Die bodie auf eln Erich je in, so iet ie die bie doch im Studie in der Ich gestellt, alle allrichten und ben Blid ani eine nicht vereinsamte, nicht liebeleere Jufunft werfen mogeft.

Tiefbetrübt bruden wir Dir bie Sand, weinen mit Dir und find mit webmiltigem Gruß Deine Sans König und Fran.

Un einen befrenndeten herrn, dem die Chefran geftorben ift.

Eichenheim, ben . . Dezember 19 . .

Merter Serr Trantmein!

Schmerglich bewegt war ich, als ich heute fruh bie fcmargeranberte Rarte erhielt, in ber Gie mir ben Tob Ihrer lieben guten Frau anzeigten! Meine Grau und ich, wir tonnen Ihnen gar nicht fagen, wie innig wir ben ichweren Berluft mitjublen, ber Gie betroffen bat. Mir toiffen, noa Innen und biern Kindern die Berforbene wart fin aleer Sprach fagi-Men dem Mann fein treues Beits entriffen wird, so it ihm, als ob fein Tembel serflort eil And, Jinen ist durch den Zod der Tempel Jerer fichen Damblichteit gericht worden und er ichien boch jo fest gegrunbet.

Dem Rann gegient nicht bas Ktagen und Jammern. Tragen Gie Jitren großen, ach io sech großen Verlust mit bem Benuffieln, daß die Berblichener legendreiche Geparten burch ihr gesantes Briefen hinrefäße. Eine beitere Gottin, enn bessere Amiter gab es bobb seltral Geben Gie fid bager nicht einem ichwachlichen, Die Geele verdufreruben und Die Zattraft ichwachenben Schmerze fin! Das Gebenten ber Toten wird in allen Rreijen, Die je mit ibr in Berührung gelommen find, in Ehren gehalten werben.

Benn wir es ingend ermöglichen fonnen, werben wir beibe zur Beerbigung sommen. Sollte es mir wiebe Ernauerten nicht möglich sein, de erfchein meine Frau befitumen. Ich brilde Ihnen warm und mitfählend die Land, mein schwergeprüster Freund, und perklichen

Jhr stets an Ihnen anteilnehmenber Frennb Mar Laschfe.

Bum Tode des Baters oder der Mutter

(an einen Freund).

St. Johann, ben . . Mai 19 . .

Lieber Freund!

Dir reichften Eroft wünschenb, versichere ich Dich nochmals meiner herzlichften Unteil-

nahme und bin ftets in Trene

O.i.

Döfer Wäger.

Beileideidreiben beim Tode eines Cobnes.

St. Goar, ben . . Mai 19 . .

Dochgeehrter Derr Mellenthin!

Mit der nochmaligen Berficherung meiner innigften Teilnahme habe ich die Ehre gu fein Euer Hochwohlgeboren

ergebener

Ritolans Friidelin.

## Rondolengbrief beim Tode eines Befanuten.

Sternberg, ben . . Auguft 19 . .

Gehr gechrter herr!

Bic ein Donnerichsag tras mich die Nachricht vom Ableben Ihres herrn Bruders. Nie hätte ich gebacht, das ein graufannes Geschild einem so Lindenden jungen Nann, der noch Großes zu schaften bersprach, so fonett aus dem Leben abnillen Bonne.

swopes an jusqu'en exception, jo pquett aus oom zeven edvilert former.

Bei [efe mid] Jüre Serter eightette flat, perman fig nicht mit Werten andubriden.

Bei [efe mid] Jüre Serter eightette flat, perman fig nicht mit Werten andubriden.

In der Bei Bei [efe mid] Lieft flat eightet flat gestellt flat eightet flat gestellt flat gestellt flat gestellt ges

als eine träftige Stube erweifen. Mit der aufrichtigften Teilnahme und in der alten Berehrung verbleibe ich trauernd

> gang ergebener Alerander Bornichener.

Beileidsbrief beim Tode des Baters (an die Tochter des Berftorbenen).

## Meichebe, ben . . 3ufi 19 . .

Liebes Franlein?

The desired extension, die feducatifs berüftet, of 16 fib 18 Andricht von dem Tode (Area alexa Sincera etylis, an Alexan leisen Seiche figience Ein miel fieje beforgt longer intere Gefundbeitz zu feire, dober wor ich überrofolt, eine fo renzigs Radziedz zu enwaten.
Ach es is fien hartes Geische der Anne, das man richer dere Plate guyungen fill fich von allem, wos man liefet, zu trennen; intemmb il down außgenommen. Ein millen es alle in Gielde Setradoru, Arene vonerfillen, auch erre fis zu einem genigd vogenendene es als ein Gield Setradoru, Arene vortrefillen, auch erre fis zu einem sienich vogenendene

Alter haben behalten zu fonnen; wiewiel andere haben nicht bahlelbe Gildt gehabt. Ich weißt wohl, bah angelichts des Schurerzes alle beite Gernbe ihren Wert wertleren, und bah est einem Troft gibt, den man in jodigen Angealiteten geben fann. Aber, liebe Freundlu, banken Eite baran, bah Jahnen Jire treine Mitter bleib, bah Gie Gedpwilker und galleriech germenbe haben, mitter ble ich Gie birte, mich gittigt gerenden beiden, mitter ble ich Gie birte, mich gittigt gerenden.

Seien Gie überzeugt, bag wir von gangem hergen Ihren Schmerg teilen, beun wir haben Gie innig lieb.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Mutter und feien Sie überzeugt bon ber treuen Ergebenheit

Ihres Ernft Stürmer.

## Nachricht bom Tode der Mutter

(an einen Freund). Preet, ben . . November 19 . .

Wein lieber Freund!

3ch will nicht, oaß Du durch eine einsache Augeige bas große Unglide erfabrit, welches nus jedeen betroffen hat. Meine arme Mutter ife vorgelern abend gefoorben. Seit lauger Beit jahen blot vollege Greignis vorans. 3ch bin derum nicht vorliger tief erfchittert worben. 302

Es gibt Aublide, auf welche bie Einbildung nie porbereitet ift, und bagu biefer gehort. Die beiben lebten Lebensmonate meiner armen Mutter find recht qualboll gewejen; aber ibr lebter 

3ch habe seit jeuer Zeit, mein lieber Freund, recht ersahren, was ich oft gebacht hatte, baß allein bas zer einer Franz, welche uns liebt, Trölmugen bei großen Schmerzen sinden sann. Ich erlebe gerade jest diese Salptseit, und ich sinde den Schweis dosfür in meines Meine Grau trauert tief über ibre Schwiegermutter, Die flets liebepoll gegen tie geweien ift, und fie findet in ihrem eigenen Geffibl alles, was notig ift, um meinen Schmerg ju begreisen und zu lindern. Ich tann Dir für biefes Mal nicht mehr barüber schreiben; Du wirh mir hoffentlich verzeihen.

Dein tiefbetriibter

M pon Wartini

## Radridt über Arantheit und Todesurfache.

Diffelborf, ben . . Juli 19 . .

Lieber Rollege!

Ihr lieber Brief hat allen Alubmitgliebern wohl getan. Erfeben wir boch baraus, bag Gie immer noch mit Ihren Gebauten bei uns und unjeren Kunmerniffen find, troubem bas leben und viele taufenb Rifometer weit auseinanbergebracht bat. Um lehten Montgo haben wir unferm berftorbenen Meifter, biefem unbergeglichen Runftler, bas lette Geleite gegeben und ihn, ben etvig Rubelojen, gur ewigen Anhe bestattet. Es war eine erhabene Trauerieter und werben Sie ben Berlauf berjelben ichon in ber Beitung gelejen haben.

Gern gebe ich Ihnen noch Rachricht über ben Berlauf ber Krantheit, Die unfern teuren Toten, beffen Abicheiben eine große gude in ber beutichen Runftlerichaft binterlagt, babiugerafft bat.

Die Krantheit, die den verehrten Meifter gehn Bochen an bas Lager gejeffelt hatte und ichliehlich ben Tob herbeijuhren follte, war gang feltener und feltfamer Art. Joachim mar bon einem Straffenpits befallen worben, und es hatte fich eigen gefügt, bag ber Ent-beder biefes Krantheitserregers berfelbe Professor war, ber Joachim behandelte. Der Straffenpila, belien gerftorenbe Birtung im memidlicen Organismus fich baburch außert, baf er trebBartige Ericheinungen zeitigt, hatte unter anberm auch zu einem Abigeft auf ber Bruft 

Die gange Stadt nahm an dem Ableben bes großen Runftlers regen Anteil. Richt unr bon ben Spigen ber Behorben, bon Sunberten bon Runftlern, felbft bon ben einfachten Leuten, bie er wohl einft burch feine gottliche Runft entgudt haben mochte, trafen Blumen- und Mrausivenben ein.

Bir haben einen großen Mann begraben, uns, feinen Runftgenoffen und Bungern, aber war er mehr! Bir werben ibn nie bergeffen. 3ch bin gewiß, bag and Gie in ber Kerne feiner immer in Berehrung gebenfen werben.

In befter Empfehinng bin ich mit ben wehmutigften Grugen Rht

#### Beileidichreiben beim Tode einer alteren Unverheirateten.

habelberg, ben . . Ditober 19 . .

Mein lieber Reffe und liebe Richte!

Tielbetrübt hat mich bie loeben bier einartroffene Nachricht von bem Milchen ber anten Tante Cibonic. Bar auch nach ben lebten Rachrichten wenig Soffnung auf Erhaltung bes Lebens vorhanden, fo bachte ich bod, ihr boch immer, anch im Alter wiberftanbefähige görper würde fich noch einmal anfraffen und die Krantheit überwinden. Ich fpreche Ench beiden mein herzlichtes Beileib aus. Mir war die Serftorbene ja auch eine liebe Frennbin, Euch aber war sie mehr! hat sie doch Jahre lang in guten und triften Tagen Euch ratend, belfend und End mit ihrem unversiegbaren Mut aufrichtend gur Seite gestanden. Ich habe immer eine große Achtung bor ber Berftorbenen gehabt und fie berbiente meiner Auficht nach auch, baft man fie in unferm gausen Samilicufreife verebrte! Durch ein gewandt-porlichtiges Benehmen, burch Bescheibenheit, Die nichts für fich begehrte, burch manch' hoben Borgug ihrer eblen Seele, burch ihre ftete friederolle heiterfeit war fie nus allen lieb und wert geworben! Bie nahm fie mit liebevoller Sorgfalt fich ftete ber Rraufen in unferer nert geworben! Sie nohm ite mit luekvoller vorgleit jag leite der Kranfen in unjerer dommtie an; ein wur führend mittangieben, mie jie badie teigte Dipte an perfolisifier We-quentilifeleit krachte. Genag Mache wordte fie, modie der Silege auch moch jo lange nohren, tie burthe nieunde ungebulbig mob aummtig. Ein wortere Siled 606 Gepfletzer, ein Bord bei Landes war der erichijke Eicheslohn jür jie. Sichlam ware ihr ganges Gein! Licher eich Kanfrachn joll ült beitelen. Racht verfac einem jende inde inde ihr die bereinworkspie Nagueb unferer weitverzweigten Familie in ber Entichlafenen! Als warme mutterliche Frennbin hat fie auch befonders mir in fdmierigen Lagen meines Lebens gur Geite gestanden. Wohl hatte fich ihrem Liebeshoffen - auch fie war einft ein blitbenbes junges Renfcheureis! - bes Elegliids Simmel nicht aufgetau. Doch mit um fo größerer Liebe nahm fie fich ber Rinber choginus ginnten und angernabe an. Sofizutun und mitgateilen war ihr fleter Wille, ben sie, wie ich fore, auch noch schiebend hintertiels. Grembem Lebenschlied waren noch beltebten Schriftituse ihrer dand enweißt. Lebes perubend siebe flete fie and bem Leben, bie im Leben feine Liebe fanb!

fer ruhe fauft! Bir werben fie alle, alle nicht vergelfen nub bie Trauen, die ihr uachliefen, hat fie reichtich verbent. Gin guter Menich ift unibergegangen, ber vielen anberen unter nus Jungere gur Nacheftenus bienen fahr.

3ch brude Ench in Eurem Schmerze mitfablend bie Sand! Benn wir gusamentommen, werben wir unfere Gebanten über bie teure Gutschlafene noch weiter austauschen fonnen.

In tiefer Trauer bin ich mit wehmutigen Grugen

Enre Euch fiebenbe

Cabine.

### überfendung eines Andentens.

Aberlingen, ben . . Ditober 19 . .

Sehr geehrte Gran!

Niemand udigt ihrer Stuter bei meine verlortene Christin weite gefreit um eine verlorten und die Gie. Mie Grunnerman auch der neue Genfallere und die Jediem minnes Daufe ist der alle Gie der Geschlicht der der Geschlicht der der Leite gehört bat und ben sie eine gehören Verspiele von mie erhalten nater. Er sommt und an der erfen der die gehören Verspiele, au feith getrauten Verfalbung der 3g die überspiele und erhalte neuen verschlichte gehören der Geschlichte der die gehören der Geschlichte der der der die gehören die felbe der debenft, und gehar angehören ein felbe der debenft, und gehar angehören ein felbe der

In bester Empfehlung 3hr febr ergebener und bantbarer

Robann Stiebert

jeige vom Lode eines stamilienhauptes.

Am Mittwoch abend 11 Uhr entschüef in Kiet sanft, nach hursem Leiden, mein über Mann, unser treusorgender Vater, Schwiegervaler und Grossvater, unser lieber Bruder, Schwager und Onket, der Kaiserliche Postdirektor und Hauptmann der Landwehr a. D.

## Friedrich August Rösselmann Ritter p. p.

im 67. Lebensjahre.

Im Namen der trauernden Hinterbliebenen Frau Caroline Rösselmann geb. Noessel.

Berlin, z. Zt. Kiet, Schillerstr. 152, den . . April 19 . .

Trausrfeier im Sterbehause in Klei, Schillerstrasse 152, Sonnoder den - April, nachmitiage 6 Uhr. Daran antohliestend Urber ührung nach dem Bahnhof zur Bereitigung in Homen-Ohtsdorf, welche daseibst Sanniag mitt g 12 Uhr statifiedet Ex wird sebren. von Kranstonethen obstrashen.



Es hat Gott dem Allmächtigen gefatlen, heute vormittag 11 Uhr meine getiebte Mutter, unsere gute Schwester, Tante und Grosstante

## Frau Rosalie Berlepsch geb. Schubert

in die Ewigkeit abzuberufen. Sie starb nach langem schwerem Leiden im vollendeten 76, Lebensjahre, wohltverschen mit den heiligen Sterbesakramen der romisch-kathotischen Kirche. Um ein Gebet für die teure Verstorbene bittet im Namen der trauernden Hinterbilbenen.

Gertrud Berlepsch.

Hannover, den . . August 19 . .

Die feierlichen Exequien inden statt in der St. Marienkirche am Mittwach, . . August, varmittags 10 Unr. Die Beerdigung am gleichen Tage nachmillegs 3 Uhr vam Sterbehause, Köng-

#### Todesanzeige burdt die Ghefran.

### Statt jeder befonderen Meldung.

Rach turgem ichweren Rrantenlager entichlief fanft am Freitag, ben . . Ceptember, pormittage 111/2 Uhr, mein inniggeliebter, bergensguter Mann, ber Bautednifer

## Julius Steinberg.

im Alter von 27 Jahren In namenlolem Schmerg bittet um ftille Teilnahme

Sufum, den . . . September 19 . . .

Maria Steinberg, geb. Steidel, Beigenfeller Strafe 149 und Angehörige. Die Beredigung lindet am Montog, ben . . Geptember, nachmillags 4%, tihr, uon ber Salle bes flabtiften Ariedbois aus fiatt.

Diefelbe, durch einen Bernfeberein beraffentlicht

## Sufumer Tednifer-Berein.

Bir erfüllen die traurige Pflicht, unfern Mitgliedern von dem frühen Tode nuferes lieben Rollegen und Borftandsmitgliedes,

Herrn Bautednifer

## Julius Steinberg.

Renntuis ju geben. Geine Pflichttrene und fein liebenswürdiges Wefen werben ihm ein lietes Aubeulen fichern. Der Borftand. Sufum, ben . . . Geptember 19 . .

Derfelbe Todesfall wird bon einem gefelligen Berein angezeigt.

### Nadruf.

Mm . . September vericied unfer Sangesbruber, ber Architelt

## Herr Julius Steinberg.

Mit bem fo früh Entidigfenen ift uns nicht nur ein eifriges Mitalied, fonbern auch ein lieber Freund verloren gegangen. Wir fteben tiefbetrubt an feiner Bahre und werben ihm ein treues Anbenten bewahren. Sulum, ben . . Geptember 19 . .

Der Sufumer Burger-Gefanaverein. Bibler, Behrer.

#### Radruf für einen itabtifden Ehrenbeamten.

## Nachruf.

Am . . d. Ots. ift der Berr Stadtrat, Rentier

## Otto Schubriak

aus dem Leben abberufen worden.

Der Verstorbene ist vom Jahre 19.. ab als Mitglied der Stadtverordneten-Verfammlung und feit dem .. Oktober 19 .. als Mitalied des Magistrats ununterbrochen an der Verwaltung des Itäötiiden Gemeinweiens beteiligt geweien.

Er ift stets mit regstem Interesse der Entwicklung der Stadt gefolgt und hat es fich angelegen fein laffen, das Gemeinwohl fördern zu helfen. Schlichtes Wesen und echter Bürgerfinn zeichneten ihn ous. Seinem Andenken werden wir ein warmes Gedächtnis

bewahren.

im 54. Lebensjahre.

306

Deuftadt, den .. September 19 ..

Der Magistrat. Die Stadtverordneten Verfammlung. Großkopf, Bürgermeilter. Schroeder, Vorsteher und Stadtverordneter.

## Angeige des Todes eines perdienten Bereinsmitgliedes.

Am Mittwoch, bem . . Geptember 19 . . früh 83, Uhr verstarb nach turgem, ichwerem Leiden ber zweite Borfigende unferes Bereins, ber Fabrilbefiger und handelsrichter

## Ben Albert Solftendorf

Bir betrauern in bem Berblichenen einen lieben, ftets hilfsbereiten Freund, ber, ausgestattet mit hoben Geiftesgaben, fein unentwegtes Interese für bie Bestrebungen unieres Berbandes in erfolgreichster Beife alle Beit betätigte. Die bezwingende Freundlichteit seines Wesens, sein ebler, vornehmer Charatter hatten uns ben teuren Entschlafenen besonders lieb und wert gemacht. Gein Sinschen lägt in unseren Sergen eine unausfüllbare Lude gurud, feine Berbienfte um unfern Berein fichern ihm ein unauslofchliches Gebenten.

Berlin, ben . . Ceptember 19 . .

Berein gur Bahrung gemeinsamer Intereffen. Frang Lehmacher, 1. Borfigenber.

Die Beerbigung findet Conntag, ben . . Geptember, mittags 12 Uhr von der Salle ber Alten Fried hofes aus flatt.

## Angeige des Lodes eines Großlaufmanns durch den Borftand einer Attiengejellichaft.

Tieferichnttert zeigen wir hiermit an, bag ber Begrinder und Direftor unferer

# Mar Stobbe

der inder in derriqueirene States, purches into treifwa in der Butglichrung ber ale richtig ertaunten Ziefe, verftand er es, eine große Schor von Miarabeitern um fich zu fammeln. Er war ihren fiets ein gütiger väterlicher Berater und ein lenchtendes Borbild hingebender Pflichterställne, Die Meinheit und Einsacher if einer Gespinnung, sein schlichtes, zu Spresen

Die Meinheit und Emifachjeit feiner Gefinnung, fein schiches, ju herzei geheindes Befein werden jedem von und in unanslöschlicher Erinterung bleiben. Damburg, den . . . Mai 19 . .

## Auffichtsrat und Borftand Max Stobbe Afticu-Gesellschaft.

Diefelbe Angeige, bon ben Beamten und Arbeitern beröffentlicht.

Bir erfullen hiermit die tranrige Pflicht, bas Ableben bes Begründers und Leiters mijerer Firma, bes herrn

## Mar Stobbe

anguzeigen. Er ftarb nach furgem Beiben im 68. Lebensjahre, mitten in ber Bolltraft feines mermubliden Schaffens.

Wir betranern in ihm den hochgesimiten und genialen Außrer, den väterlichen Berater, den Fremed voll Bergenstgate und tiefer menichtiger leide. Mit und vereinen fich in schwerzlicher Racige die Angedörigen der von dem tenem Berflorbenen gegenindeten Bweigegichafte und Tochtergefellschaften.

Samburg, ben . . . Mai 19 . .

Das Personal und die Arbeiterschaft Max Stobbe Afticu-Gesellschaft.

#### Angeige bom Tobe eines alten Weichaftsangeitellten.

Rach 47fcheiger, ununterbrochener Reife-Täligfeit in meinem hause verichted beute nach furgem, aber ichwerem Leiben mein treuer Millorbeiter

## Serr Adolf Sinterberg

Ritter bes ellernen Areuges im 22. Schensighte. Johrennaus, der den Bestientpeine annie, erit, mit wich reitlichen Hijfe mit unermönliche Zütätellt er feinem Bolten weitenden. Er uner feinem Sollien weiten Bolten weitenden der weiten Sollien erfälltigen nub nut ein über Freund und Recuber. Ich bei delchoderbed, debigt vorweineller Plüfisch erfälltigen nub nut ein über Freund und Recuber. Ich bin tief betrüht durch jein ablieben nub werde ihm feis ein wernes und binniges führeiten bewachere. Bertin, den . . Geptember 19 . . Hans Daumacher

in Kirma: Leber & Daumacher.

#### TodeBangeige burch bie Rollegen eines Raufmanus.

Mm . . Geptember er, verichieb im 72. Lebend jahre nach furgem Leiben unfer hochverehrter Rallege, ber Reifente Serr Molf Sinterbera

### Mitter bell eliernen Brente

nach 47jöbriger Taligfell in ber Stirme. Derfeibe mar und ftes ein mitrelicher Freund und Ratgeber, ein Borbild von unverbroffener Pfliftetrene umb forten Gefchalbteifer. Quateich verftanb er es, burch feinen rechtifteffenen Charafter fich unfer aller fichtung au erwerben. Wir werben fein Unbenten ftett in Giren halten.

Das Derfonal der Sirma Leber & Daumacher.

#### Indesauzeige einfachiter Sorm.

## Statt leder befonderen Meldung.

Roch furgem, fomerem Leiben entichlief beute meine gellebte Rrou, unfere treue Tochter, ente Comefter und Schrögerin Mofalie Menenbera

och. Brud Im to Prhentiative. Im Romen ber trouernben Sinterbliebenen Grunewalb, Muerbachtr. 2. Muerbachftr. 2. Julius Mevenberg. Die Beertejgung findet am Connton 121, Uhr in Weihenfer fant.

### Dantfagung nach ber Beerdigung bes Dannes.

Bur bie rielen Bemeige herglicher Teilnahme beim heiongang meines lieben Mannes, umfers guten Bates Brubers fogen wir hierunt allen unfern

#### verbindlichften Dant.

amen ber trouernben Sinterbijebenen : Marie Schmelzer, geb. Bübner Bringlau, ben . . Moi 19 . . nebft Gobnen.

### Desaleichen bei einer Tochter n. Brant.

Dantfagnng.

gar bie vielen Bemeife berglider Teifnahme und reichen Rrundpenben bei ber Beerbleums unirer einzigen Totter, Gemefter unb Coma-

Maria Margahne fagen wir allen Bermanbten, Freunden und Befannten, ben Rollegen, fowie ben Zifchlern ber Sebmanufden therfrott, bem Gefongerein Chelweiß (Gemiichter Chor), bem hoden Rind "Con-ftontia", unfern berglichten Tont.

Ramifie Mariabne. Gnftab Cherbarth

#### Angeige bom Tobe eines Rinbes.

Rad Gottel unerforichtidem Raticial entrik

und ber Tob gong ploplig unjern inniggetiebeen Coon und Bruber 2Balbemar

im gröfften Lebentiabre Dies geigen mit ber Bitte um ftille Zeifnabme fdmergerfüllt an

Die tromernben Efterr Georg Tegernhof und Fran nebit Rinbern. Die Beit ber Beerbigung wirb nech befanut

## Formulare gu letiwilligen Berfügungen.

(Tamtliche Formulare find in privatischriftlichet Form gebodt. Bei Amendung diefer Jorm ift zu beariten, bag bie Erftärung in ihren gangen Umfange von bem Erftärenden eigenftändig gefchrieben fein mus.)

Gemeinichaftliches Teitament finderlofer Chelente.

Wir, namlich ich, ber Raufmann Abolph Gunblach, und ich, feine Chefron Amotie, gehorene Briebrich, fetten und gegenfeitig an Erben ein.

Nachen, ben . . Mpril 19 . . Abolph Gunblach.

Das vorstehenbe Teftament foll auch ale mein Teftament gelten. Nachen, ben . . April 19 . .

Mmalie Gunbloch. geb. Friebrich.

#### Gemeinichaftliches Teitament finderlojer Chelente, wenn Pflichtteilsberechtigte borhanden find.

Bir, namlich ich, ber Raufmann Guftav Reefe, und ich, feine Ghefrau, Raroline geborene Siffer, febr nus gerigtlig ju Erben ein.
Ariet, beb Erbennus, Butter, Allie geborene Schnibt, nub meine, der Esfren, Elten,
bie Schniedeneiser Uträssische Erbentet, sollen uur den Pflichteil erbeitet.
Uns etwa noch geborene Kinder jollen nure Wolglichteil erbeitet.

mos noch bem Tobe bes Aberlebenben pou unferem Rachlaft noch vorhauben ift.

Murich, ben . . Oftober 19 . .

Guftav Reefe.

Das porftebenbe Teftament foll auch als mein Teftament gelten. Murich, ben . . Oftober 19 . .

Raroline Reefe. geb. Rifder.

## Gemeinichaftliches Teftament bon Cheleuten, wenn Rinder borhanden find.

8 1. Bir, namlich ich, ber Rabrifbefiber Georg Ragel, und ich, feine Chefrau, Johanna geborene Ringer, ernennen gu unferen Erben:

1. Uns gegenseitig,

2. unfere gemeinschaftlichen Rinber: a) Rarl, geboren am . . Oftober 19 . .

b) Otto, geboren am . . Rovember 19 . . e) Unna, geboren am . . Darg 19 . .

d) bie Rinber, bie und enna noch geboren werben, und amar follen unfere Erben au gleichen Teilen erben. Un Stelle vorverstorbener Rinber follen

beren Mbtommlinge treten. § 2. Der Aberlebenbe von und foll, fo lange er lebt und nicht ju einer neuen Che fcbreitet, ben Riegbrauch und bie Berwaltung bes gefamten Rachlaffes bes Erftverftorbenen erhalten, foll anch befugt fein, über die einzelnen Rachlaggegenftanbe unter Lebenben frei gn verfügen.

§ 3. Gind bel bem Tobe best Uberlebenben von uns gemeinschaftliche Ablommlinge nicht vorhanden, jo follen gu gleichen Teilen an beren Stelle treten

1. Der Apothefer Dofar Muller in Hachen,

2. Der Raufmann Georg Refter in Berlin, 3. Der Oberlehrer Carl Sempel in Cottbus.

§ 4. Schreitet ber Aberiebenbe gu einer neuen Ete, fo bat er fich vorher mit unferen Ibtommlingen auseinanbergufegen.

§ 5. Derjenige unferer Erben, welcher bies Teftament auficht, foll auf ben Bflichtteil gojest werben. Dornberg, ben . . April 19 . . Georg Ragel.

Das vorftehenbe Teftament foll and als mein Teftament gelten. Dornberg, ben . . April 19 . .

Robanna Ragel, geb. Singer.

### Teftamente eines Chemannes, welcher in erfter Che lebt und Rinder hinterlagt. 3d, ber Rentier Arthur Robrbed, bestimme über meinen Nachlaft:

\$ 1. Ru meinen Erben fette ich ein:

1. meine Chefran, Anna geborene Paul,

2. meine aus ber Ghe mit ihr hervorgegangenen Rinber: a) Muguit, geboren am . . Diarg 19 .

b) Mathilbe, geboren am . Februar 19 . . c) bermann, geboren am . August 19 . . d) Agnes, geboren am . Dezember 19 . .

3. Die Rinder unferes verftorbenen Cofnes Abolph:

u) Beinrich, geboren am . . Juli 19 . . b) Martha, geboren am . . Auguft 19 . .

§ 2. Bon meinem Rachtag erhalt meine Chefrau Die Salfte, meine vier Rinder ie ein

Behntel, meine beiben Entel je ein Amangigitel. S 3. Seirbt eines meiner Rinber ober Entel por mir, fo follen an feine Stelle feine

etwaigen Abtommlinge nach ber gefestichen Erbfolge treten, ftirbt eines meiner beiben Enteilinder Deinrich und Martha por mir, ohne Abtommlinge gu binterlaffen, fo foll an feine Stelle bas ambere Entelfind treten, fo bag es ben gangen Erbteil feines Batere erhalt. S 4. Ale Borane erhalt meine Chefran famtliche Sausbaltungsgegenftanbe und bie Soche

zeitsgejchente. Endou, ben . . Suli 19 . .

Urthur Robrbed.

## Gin abnliches Teftament.

Ich, ber Brauereibefiter Friedrich Schmerling, fette folgenbes als meinen letten Willen feit: § 1. Bu meinen Erben fete ich ein

1. meine Chefran.

2. meine aus unferer Ehe geroorgegangenen Rinber a) Anna Amolie.

b) Deuriette Jojephine, c) Rubolph Otto,

d) bie uns etwa noch geborenen Rinber.

§ 2. Unferem Cofine, Robannes Leopold, entziehe ich ben Bflichtreil: er bat fich bem Trunfe ergeben, führt einen luberlichen Lebenswandel und hat feine Mutter, welche ibm barüber Borhaltungen machte, in ber Truntenbeit gefclagen.

§ 3. Bon meinem Rachlag foll meine Chefrau die Galfte erben, meine Rinber bie anbere Salfte gu gleichen Teilen. Doch foll auch an bem Erbteit jebes meiner Rinber meine Chefrau Riefe brauch imb Bermaltung haben, bis bas Rind bas funfundgwanzigfte Lebensjahr vollenbet bat. Rach Bollenbung bes fünfundzwanzigften Lebensjahres erhalten meine Rinber ihren Erbteil gur freien Berifigung.

§ 4. Als Borans follen erhalten meine Gefrau Die Dochgeitsgeschente und fo viel Saushaltungsgegenstanbe, als fie nach ihrem freien Ermellen ffir fich gebraucht, mein Gobn Rubelto meine golbene Uhr, Gienelring und Bufennabel.

§ 5. Stirbt eines meiner Rinber por mir mit hinterlaffnng von Abtommlingen, jo follen Dieje on feine Stelle noch ber gefehlichen Erbiolge treten. 5 6. Sollte eines meiner Rinber biefes Teftament onfechten, jo joll es unr feinen Bflichtteil erholten.

Erfurt, ben . . Januar 19 . .

Briebrich Comerling.

### Ein ahnliches Testament in anderer Form.

## Mein Teftoment.

3d, ber Rentier Ernft Benft, bestimme ale meinen leiten Billen:

§ 1. Bu meinen Erben fete ich ein: 1. meine Chefron Sermine geborene Mener.

2. unfere Rimber a) Mlice, jest verebelichte Burmeifter.

b) Abele, icht verebelichte Wegener.

e) Claro, d) Ostor, proftifder Arat in Malbera,

e) hermann, Cherlehrer in Berlin.

f) Sous. \$ 2. Sollte eines biefer unferer Rinber unter Sinterlaffung pon Abfommlingen por mir

versterben, jo follen feine Abtommlinge noch ber gesethlichen Erbfolge an feine Stelle treten. 6 3. Mein Rodlaft foll in folgenber Beife geteilt merben:

1. Meine Ehofran joll ein Drittel bes Rochlaffes erhalten, 2. meine Rinber jebes ein Renntel.

4. Gollte eines meiner Rinber ofne hinterloffung von Abtommlingen por mir verfterben.

io foll fein Erbteil unter meine übrigen Rinber geteilt werben, \$ 5. Meine Tochter Miee hat 50000 Mart, meine Tochter Abele 80000 Mort ole Ans-

ftottning erhalten, beibe follen fich biefe Gummen ouf ihren Erbieil ourednen loffen. s 6. Dein Goin Ostor bot von mir bei feiner Rieberloffung ole praftifcher Urat ein Rapital von 60000 Dort erholten, ouch er foll fich biefe Gumme ouf feinen Erbteil aurechnen loffen.

§ 7. Meine Chefran foll meine famtlichen Sonehaltungegegenftanbe als Borausvermachtnis erholten. Mein hausgrundstill in B., Uferstrafte 18, in welchem ich wohne, burjen meine Erben bei Lebzeiten meiner Gefron nicht veräußern; die von mir bewohnte Wohnung foll meine Ehefran, jo

lauge fie lebt, unentgeltlich weiter bewohnen tonnen. 6 8. Meine unverechtlichte Schwefter Mgnes Benft lebt in meinem Sousholt. Meine Erben hoben ifr, noch Berhaltnis ihrer Erbleile, eine jagrliche Rente von gweitangenb Dart in halbider-lichen Raten prannuerondo ondgugoblen. Sollte meine Schwefter fich von meiner Ebefton trennen

und beren Bofinung verloffen, fo erhobt fich die Rente ani zweitaujenbfinifumbert Blart. Ernit Benft, Riebrich, ben . . Anguit 19 . . Mentier.

#### Testament beim Borhandenfein bon mehreren Rindern (nebit Stiftung an Mahltaten).

§ 1. 3ch, ber Spebiteur Beinrid Dalwigt, ernenne gu meinen Erben gu gleichen Teilen:

1. meine Chefron Dorothee geborene Sogen, 2. unfere Rinber:

a) Mathilbe, jest verebelichte Rerfting. b) Friedrich, jest Dberlehrer in Dormftabt, e) Brimo, Raufmann in Gilingen

d) Baul.

§ 2. Meiner Chefran vermache ich als Boraus bas Sans Stromftrage 21, welches ich gegen-

wärtig bevoohne, mit famtlichem Zubehde nuch sonftigem Danerat. § 3. Mein Sohn Bruno ist durch ichten Geldellieführung in solchen Rohe überschulber daß sein höhrtere Grunobe seteholis gesährete wirb; um eine Erbeit imm der Kamitie au erbalten.

daß jein paterer Erwerd erheblich gesahrbet wied; um fein Erbieil nun der Famitie gu erhalten, feite ich ihm als Nacherben auf fein Erbieil feine Linder hedwig und Wilhelm, sowie die Rinder, welche fum eine noch geboren werden, und feine sonftigen gesetlichen Erben nach dem Verfälftnis

ihrer geschlichen Erbitelle als Nacherben ein. § 4. Das von mir hierselfli Chanffestraße 12 betriebene Spekitiansgeschäft foll mein jüngfter Sohn Banl in Aurechaung auf seinen Erbeici zu billigem Schäungewert überneimen.

Sohn Bant in Anrechnung auf feinen erbreit zu bliftigem Schliegen gebernehmen.

§ 5. Meine Tochter Mathitbe hat fich ihre Ansftatung von 200000 Mart, mein Sohn

Friedrich fat fich feine Ansftattung von 100000 Mart auf fein Erbieil aurechnen gu laffen. § 6. An Bermachtniffen febe ich aus:

1. Meine unberehelichte Schwester Elife Dalwigt foll bie Summe von 50000 Mart in bar erhalten.

in bar erhalten. 2 Mein Bruder, ber praftische Argt Dr. Dalwigk in Posen soll meine Rupserstichsammlung erhalten.

3. Mein langjähriger alter Diener Gustav Berner foll von meinen Erben, so lange er lebt, eine jahrliche Gelbrente von 900 Mart, gabtbar in halbjährigen Raten

pranumerando, erhalten.
4. Meinem Batenfind Gije Bimidel bermache ich die Summe von 30000 Mart,

bie ihr an ihrem funfundgwangigften Geburtstage, fpatestene aber an ihren Sochgetenem Tobestage an ansgegablt werben follen.

5.7. Ru meinem Erfementen fletter ergenen ih meinem Ger Compt, mie allesteiteten.

§ 7. Bu meinem Testamentebollftreder ernenne ich meinen alten Freund und Gefchaftesführer Emil Bunichel. Geine Anigade foll fein:
1. Die Zeifung unter meinen Erben vorunnehmen.

2. bas Erbteil meines Sohnes Brund bei beffen Lebzeiten au verwalten,

3. mein Gefchaft für meinen Com Paul fortigfichen, bis beifer gur felbfanbigen Fortificung imfanbe ift, minbestens aber bie gu feinem faufnubmangigften bebensfate,

4. Die vom mir ausgesehten Legate auszugaften ober wenigstens für ihre rechtzeitige Ausgaglung Gorge gu tragen.

Anshaldung Gorge ju tragen.
Der Teinenntsbollfterfer (ni beingt fein, neben sich einen weiteren Testamentsbollfterfer, nich being fein, neben sich einen Andsolger, und pour nicht nur am seinen Testassell, zu feben. Sollte vennach ein Testamentsbollfterfer nicht vorgenden fein, tropbem ein sicher nach erforderlich sit, sollte ich meinem Chowger, ben Mat zu aberneigen.

Goran, ben . . Juli 19 . . Seinrich Dalmigt.

#### Teftament, worin Rinder und Bermandte bedacht werden.

Ich, Ridarb Alexander Fiebler, febe folgenbes als meinen letten Willen fest: § 1. Ru meinen Erben febe ich ein meine Rinber:

a) Ernft, b) Dertha, verebelichte Rober, c) Bithelm,

jowie bie Rinber meiner beritorenen Tochter Emilie, veresclicht gewesene Bartele: a) Perbinand, b) Marianne.

5) Wartenne. § 2. Fallt einer meiner Erben bar ober nach mir, ohne die Erbichaft angetreten zu haben, fart, fo follen feine etwaigen Abfummlinge an feine Seelle treten.

5. Es sollen erhatten meine Einder Ernft, berthe, Wiltelen und Mortfip jedes ein Faultet, meine Untel Berthinund und Noretwa jedes ein Faultet, meine Untel Berthinund und gegenemen gestellt bei Berthinung bei Berthinung und gegenemen ge

8 4. Meine Ghefran Erna Fiebler geborene hartung foll, fo lange fie lebt und nicht an einer neuen Che ichreitet, die Erträgniffe meines gangen Rachlaffes erhalten

falls bas Erbieil an ihre Rinber fallt, es ihr freies Bermogen fein, auch ber Bermaltung ibre-Raters nicht unterfteben foll.

& 6. Un Bermachtniffen febe ich aus:

1. Meine Bibliothet foll mein Bruber, ber Rebattenr Abolph Fiebler in Dortumub erhalten.

2. Meine Uhr mit Rette, meinen Siegelring und meine Bufennabel foll mein Entel Gerbinand Bartele ale Borausvermachtnis erhalten.

§ 7. Bu meinem Testamentsvollstreder erneune ich meinen Schwager Friedrich Sartung bierfelbft. Geine Aufgabe foll barin besteben: 1. meinen Rachlag bis jum Tobe ober gur Bieberverheiratung meiner Chefran gu

vermalten und ihr bie Binfen meines Rachtaffes auszugablen, 2. and über biefe Beit binaus bas Erbteil meiner Tochter Dertha Rober ober ihrer

Rinber, fo lange biefe bas fünfundgioangigfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gu vertvalten.

3. fur bie Erfullung ber von mir ausgeseiten Bermachtniffe Gorge au tragen.

Gotha, ben . . Rebruar 19 . . Meranber Wiebler.

## Teftament eines Chemannes, welcher in zweiter Che lebt und Rinder binterlant.

Id, ber Reftaurateur Dlag Wegner, bestimme als meinen letten Willen:

§ 1. Bu meinen Erben ernenne ich:

1. meine Rinber erfter Che

a) Willy.

b) Bruno.

und bie Rinber meines verftorbenen Gobnes aus erfter Che Georg: a) Debwig,

2. Meine Rinber gweiter Che:

b) Gife.

§ 2. Deine Erben follen in folgenber Beife meinen Rachlag unter fich teilen:

ureen juute im jogender Leefte meinen Wachap miter jag tellen:

1. Neften Söhn Kullin mit Ortun solfen jeser den Sochfel meines Andiaffes und der Schale der Schale der Schale der Schale der der der untschal gelichen Leeften gesche in den fiche der meinen Ebehrten Nachleine Arthure Beschenze gesche inder ihre der der der der Nachleine Erhalten, debnig mit der der der der der der der Nachleine Erhalten, des mitgen fie fich die flutfaufen Wach, noche ich übern Water bereitig aus Teiffung eines Gelichte gegeben bach, un sieden übern Water bereitig aus Teiffung eines Gelichte gegeben bach, un sieden

Teilen auf ibr Erbteil anrechnen laffen. 3. Meine Tochter Mgnes und Gife follen jebe ein Fünftel meines Rachlaffes erhalten.

§ 3. Meine Chefrau Sulba Wegener geborene Lofffer foll, fo lange fie lebt ober bis fie gu einer uruen Ghe ichreitet, eine fahrliche Rente von viertaufend Mart erhalten, gu ber meine Tochter Algnes und Glie jebe eintaufend Mart, ben Reft meine übrigen Erben gu gleichen Teilen beign-

tragen baben. § 4. Gollte eines meiner Rinber ohne hinterlaffung von Abtommlingen vor Antritt ber Erb. daft wegfallen, fo treten als Erfaherben feine Gefdwifter und Befdwiftertinber nach Berhaltnie threr gejehlichen Erbteile an feine Stelle. Sollte eines meiner Entelfinder Debwig und Gertrub

in biefer Beife fortfallen, fo tritt bas anbere Entellind an feine Stelle. § 5. Mein Sogn Billn foll berechtigt fein, in Aurechnung auf feinen Erbteil bas bon mir betriebene Restaurationsgeschäft zu einem Schahnugswert von 60000 Mart gu nibernehmen.

8 6. Bu meinem Teitamentevollftreder ernenne ich ben Rechtsamvalt Richard Jung bierfeibit. Diefer foll berechtigt fein, fich einen Rachfolger fur ben Ball feines Tobes anszumählen. Will ober taun er bas Munt nicht annehmen, jo erfniche ich bas biefige Amisgericht, einen Teftamentovollftreder 3tt erttennen.

Mufgabe bes Teftamentsvollftreders foll fein:

1. Die Teilung unter meinen Erben für ben Rall, bag fie fich nicht einigen tonnen, vorumehmen. 2. für rechtzeitige, b. b. in ben erften acht Tagen jeben Jahres erfolgenbe Muse

gablung ber Rente an meine Chefran an forgen. Mis Berglitung für feine Dabe foll ber Teftamentevollstreder bie Gumme von 1800 Mart erhalten, ju ber meine Erben nach Berhaltnis ihrer Erbteile beignitenern haben.

Stargart, ben . . Marg 19 . .

Max Begener.

## Gemeinichaftliches Teftament.

Bir, die Rentier Sachmanufden Chelente, Rubolf und Marie geb. Renter, bestimmen ale unferen letten Billen:

§ 1. Bir fegen einander gegenfeitig ale Erben ein.

§ 2. Rach bem Tobe bes Aberlebenben von uns foll ber beiberfeitige Radilaft an unfere Rinber fallen, namlich an:

1. Buitan Friebrid. 2. Eruft Theobor.

3. Annemarie. und an bie Rinber unferer verftorbenen Tochter Frieba Berta:

1. Georg } Gefcmifter Muffer.

nach Berhaltnie ihrer gefehlichen Erbteile.

8 3. Geht ber Aberlebende von uns eine nene Che ein, fo muß er vorher ben Rachlag bes Erftverftorbenen an unfere Rinber und Rinbestinber berausgeben, Die bann ben Erftverftorbenen nach ber gefettlichen Erbfolge beerben.

§ 4. An Bermachtniffen fege ich, Rubolf Sachmann, and:

1. Meine Schmudiachen, wie Ringe, Uhr und Bujennabel, foll mein Entel Georg Maller erhalten.

2. Meinem Bruber, bem Ingenient Theobor Dadmann in &. vermade ich meine Bibliothet.

3ch, Marie hachmann, vermache meine Schundfachen zu gleichen Teilen meiner Tochter Annemarte und meiner Enfelin Alma. Sollten fie fich über bie borgunehmenbe Teilung nicht einigen fonnen, fo liegt die Enticheibung meinem Chemann, ober falls ich ber überiebenbe Deil fein

follte, meinem Cohne Guftab Friebrich ob. § 5. Unferer alten Sanshalterin Cophie Dietrich vermachen wir eine jabrliche Rente pon achtbunbert Dart vom Tobe bes Uberlebenben an bis ju ihrem Lebensenbe, von unferen Erben nad Berhaltnis ihrer Erbteile an entrichten.

§ 6. Sollte fich eines unferer Rinber ober Rinbestinber bei ber porftebeuben Berifionna nicht bernhigen, fo foll es uur ben Bflichtteil erhalten. Bromberg. . . Runi 19 . . Ruboli Sachmann.

Borftebenbes Teftament foll and als mein Teftament gelten. Bromberg, ben . . Suni 19 . .

Marie Sadmann,

geborene Renter.



# maß, und bewichtstabelle.

| Preitgen = Deutsches Reich |                  | Dentiches Reich = Prengen |                         |                      |
|----------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1                          | Fuß —            | 31 Bentimeter             | 1 Meter =               | 3 Fuß 2º/4 Boll      |
| 1                          | Roll =           | 2º/3 Bentimeter           | 1 Bentimeter =          | 41/2 Linie           |
| 1                          | Liuie -          | 21/s Millimeter           | 1 Millimeter -          | 1/9 Linie            |
| 1                          | Rute -           | 33/4 Meter                | 1 Meter =               | 4/15 Mitte           |
| 1                          | Breug. Elle -    | - 667/3 Bentimeter        | 1 Meter =               | 11/2 preugifche Glen |
| 1                          | alte Deile -     | 71/2 Rilometer            | 1 Rilometer =           | 266 Ruten            |
| 1                          | alte Meile = 1   | Reumeile n. 50 Schritt    | 1 Reumeile - 1 alte     | Meile u. 50 Schritt  |
| 1                          | Quabratfuß =     | 1/10 Quabratmeter         | 1 Quabratmeter -        | 10 Quabratfuß        |
| 1                          | Onabratzell -    | 7 Quabratgentimeter       | 1 Quabratgentimeter -   | 1/7 Duabratzoll      |
| 1                          | Quabratlinie -   | 5 Quabratmillimeter       | 1 Quabratmillimeter =   | 1/s Quabratlinie     |
| 1                          | Quabratrute -    | 14 Quabratmeter           | 1 %r =                  | 7 Onabratruten       |
| 1                          | Morgen -         | 251/2 Er (1/4 Settar)     | 1 Seftar (100 Mr) =     | 4 Morgen             |
| 1                          | Quabratmeile -   | 5674 Seftar               | 10000 Seftar =          | 13/4 Quabratmeile    |
| 1                          | Rubitfuß =       | 1/10 Rubitmeter           | 1 Rubitmeter =          | 321/a Rubitfug       |
| 1                          | Rubitzoll =      | 18 Rubifgentimeter        | 1 Rubitgentimeter -     | 1/10 Rubitgol        |
| 1                          | Rlafter -        | 31/a Rubilmeter           | 1 Rubitmeter =          | 1/10 Rlafter         |
| 1                          | Schachtrute =    | 41/2 Rubitmeter           | 1 Rubitmeter =          | 1/0 Schachtruten     |
| 1                          | Lonne (Galg) =   | 4º/a Reufcheffel          | 1 Reufcheffel =         | 1/4 Tonne            |
| 1                          | Wifpel -         | 131/s Deftoliter          | 1 Settol. (100 Lit.) =  | 1 Gdeffel 13 Degen   |
| 1                          | Wifpel =         | 263/9 Reufcheffel         | 1 Reufcheffel (50 Liter | - 141/, Deger        |
| 1                          | Scheffel -       | 55 Liter                  | 1 Reufcheffel -         | 10/11 Goeffel        |
| 1                          | Mege ==          | 3º/r Liter                | 1 Liter =               | 1/10 Deper           |
| 1                          | Tonue (Leinfaat) | m 23/, Renicheffel        | 1 Settoliter =          | */4 Tonn             |
| 1                          | Fuber -          | 81/4 Settoliter           | 1 Settoliter -          | 1/0 Fuber            |
| 1                          | Oxhoft -         | 2 Seftoliter und 6 Liter  | 1 Settoliter =          | 1/2 Dzhof            |
| 1                          | Dam =            | 1º/, Settoliter           | 1 Settoliter =          | */4 D6m              |
| 1                          | Gimer -          | 689/4 Liter               | 1 Seftoliter =          | 11/9 Gimer           |
| 1                          | Anter ==         | 341/a Liter               | 1 Seftoliter =          | 2 Anter 27 Onari     |
| 1                          | Sinart =         | 11/7 Liter                | 1 Liter ==              | 7/e Duar             |
| 1                          | Tonne Bier (100  | Quart) = 11/7, Seftol.    | 1 Settoliter -          | 1/2 Tonne (Bier)     |
| 1                          | Bollpfund =      | 1/2 Rilogramm             | 1 Rilogramm =           | 2 Pjuul              |
| 1                          | Rollpfinib =     | 500 Gramm                 | 1 Silogramm -           | 60 Loi               |
| 1                          | Sot -            | 163/3 Gramm               | 1 Gramm =               | 3/8 Onentder         |
| 1                          | Bentner -        | 50 Lilogramm              | 1 Tonne =               | 20 Bentine           |
| 1                          | Schiffslaft -    | 2000 Rilogramm            | 1 Tonte =               | 2000 Pfmt            |
| 1                          | Schiffstaft -    | 2 Tonnen                  | 1 Tonne =               | 1/2 Shiffslaft       |
|                            |                  |                           |                         |                      |



## Samburg, ben . . Cebtember 19 . .

Berlinerftraße 13, parterre.

An bie Bereinigten hamburger Kallwerte

Hamburg. Tas Injerat Ihrer gelchälten Firma im "Hamburger General-Anzeiger" veranlaht mich 211 ber Kitte, mich als Lehrlina annehmen zu wollen.

Alls Sohn eines Citienbagn-Juglührers wurde ich am 24. Juni 18., in Cammin in Hommen gedoren. Seit meinem Leglien Kebenslähre beinde ich hierfelich die Zu. Solftschalt; eit Richardis 19., die ich Schalte vor 1. Kalfe. Die Absfarft meines lehten Schaltzeggriffes erlaube ich mir betzufägen. Ju personlicher Sorstellung mit meinen Citern bin ich auf Baunft gern bereit.

Mit borgüglicher Sochachtung

gang ergebenft Friebrich Zimmer.

## Bewerbung eines Sumnafiaften um eine Lehrlingsftelle.

Gisleben, ben . . Oftober 19 . . Bergmannftr. 3.

Sehr geehrter Berr!

3fr Juferat in ber Salberfabter Zeitung gibt mir Beranlasjung, mid) um bie in Ihrem geschählten Saufe offene Lehefungbftelle gu bewerben.

hochachtungsboll und gang ergebenft

Wilhelm habner.

#### Melung eines ichulentlaffenen Maddens gu einer Dienftftelle.

Borhagen, ben . . September 19 . . . Graue Strafte 9.

Cehr geehrte Frau!

Mus ber heutigen Rummer ber Tageschronit erfebe ich, bag Gie gum 1. Oftober b. 3. ein Mabchen fur leichte hausarbeit suchen. Da ich zu biefer Beit aus ber Schule entlaffen

318

werbe und mir meine Eltern die Erlaubnis erteilt haben, mich um biefe Stelle gn bewerben, to bitte ich Gie höflichft mir mitguteilen, wann ich mich Ihnen borftellen barf. 3d verfichere icon jest, bag ich es an gutem Billen nicht feblen laffen tverbe, Gie

in jeber Weife gufrieben gu ftellen.

Mit borguglichfter Dochachtung bin ich

Emilie Schafer.

#### Erfundigung nach einem Schuler.

Leipzig, ben . . Ditober 19 . . Leopolbitt. 7.

Cehr geehrter Berr Reftor!

Um eine in meinem Daufe offene Lehrlingestelle bat fich auch einer Ihrer früheren Schuler, Dowin Schröber, beworben. Da mir biel baran liegt, in meinem Beichafte nur ein nach jeber Richtung bin einwandfreies Berfonal gu beichaftigen, bitte ich Gie boflichft, mir über ben p. Edyrober einige Mustunft an erteilen. Indem ich fur bie Ihnen verursachte Dube um Enticulbigung bitte, zeichne ich

mit vorzuglider Dochachtung

Widnerh Weber Leberwarenhandlung.

#### Austunft über einen Schuler.

Dortmunb, ben . . Marg 19 . .

Gebr geehrter Berr!

In Beantwortung Ihrer gefälligen Bufdrift bom 15. b. D. teile ich Ihnen ergebenft mit, daß Oswin Schröder, soweit meine Boobachtungen in Frage tommen, fiels ein febr guter Schiller gewesen ift, fo daß ich Ihnen die Amahme bedfelben aufs warmike embfelben fann. Er wird ein tuditiger, ernfter Laufmann merben,

Dockantinaspoll

Dr. Coula, Direttor.

#### Ginladung zur Borftellung.

(Firmaftempel.)

Dortmund, ben . . Ditober 19 . .

herrn Sans Riebel n. A. Steren Louditoreibeliker Riebel bier.

Anbem ich ben Empfang Ihrer Bewerbung um eine Lehrlingeftelle beftotige, fielle ich In uhr in meinem Bribattontor borgufprechen. Die Begleitung abfilen Donnerstag bormittags Saters, ift mir erwünfcht.

Craebenft

Engen Linbentbal.

## Borlaufige Ablehunng einer Bewerbung,

Darburg, ben . . Oltober 19 . .

herrn Eruft Schafer bier 3hre Bewerbung tann jeht nicht beridflichtigt werben, ba bie Lebrlingsfielle bereits beieht fie. 3ch reiche Ihnen bie eingefandem Kapiere in Aulage mit Bant gurud und überlaffe es Innen, 3ft Gefuch am Schuffe bes Jagres im wieberhofen.

Ergebeuft

Bertholb Retteler.

Aufrage über einen Lebrling.

# Bebra, ben . . November 19 . .

Crhr geehrter Serr!

Bie mir mein Gofin mitreilt, hat er bei Ihnen eine so gute Ansuchme gesunden, daß er die Trennung vom Balercharfe aufdeinend beicht überwonnden fol. Indem ich Ihnen sach das meinem Gostue bischer bewiefene Tossstwoffen danet, diere ich Eie, mir mitguteilen, die gu erwarten ift, bag er in bem erwahlten Gewerbe etwas Tuchtiges leiften wirb. Dochachtungspoll

Andfunft über einen Bebrling.

Baul Schiibbemann.

## Gifenach, ben . . November 19 . .

herrn Emil Bange

Sutho.

Auf Ihre gefällige Rufchrift vom 15. b. M. erwidere ich Ihnen, ban Ihr Gobn Billi lich für alle ibm bieber übertragenen Arbeiten recht anftellig gezeigt und feine Anfgaben ftete mit großer hingabe und zu meiner bollften Bufriedenheit erlebigt hat. Da er bem ermaften Bernje ein erfrenliches Interesse zuwendet und ebenso begabt wie geschicht ift, so barf ich wohl nach befter Abergengung bie Sofinung aussprechen, bag er etwas Tuchtiges leiften und im Leben forttommen wirb.

Mit ben beften Empfehlungen

Theobor Lamm.

### An den Boter eines Lebrlings.

Fernau, ben . . April 19 . .

Sehr geehrter berr Geller!

Es wird mir fehr angenehm fein, Ihren Gohn Rarl gu mir in bie Lehre gu nehmen und ihm eine so gute Ausbeidung angedeißen zu laffen, als es mir nur möglich ist. Ich bemerte Ihnen aber nochmals, wod ich Ihnen schon neulich sogte, daß und neulich sogte, daß und and einem verschaben erweiten Einenbaufe, imme Leute mit Arbeitslus, Geichich und an Behoriam und Rolaigntleit gewöhntem Charafter beutzutage Ausficht haben, tuchtige Glieber unferes beutfchen Danbmerferftanbes gu werben.

Die vielfachen Alagen ilber ben Berjall bes Sandwerts bernhen meiftens barauf, bah in ben Leftilingen bas Findament, auf welchem die gewerdliche Ausbildung ift aufbauen foll, 311 fowach ift. Die durch die hausliche Erziehung zu legende Erundfabe besteht ans einsellnen Steinigen, bas find die fich täglich wiederholenden Rahnungen an die Kinder, der alles verbindende Rörtel aber ist das ununserbrochen gute Beispiel, welches die Eltern geben follen, die Anfmertfamteit, mit welcher fie barauf achten, Die bon bem Grundwaffer

ber Dummeniumgennnarten wieber fortgefpulten Teilden fofort wieber auszubeffern, che bas ber Internangungennnat. Beit biefer Bamoachterpoften aber jo außerst ichwierig und auf-reibend it, zudem sich erst spät bezahlt macht, gieht man es meistens vor, biese Bebingungen als anger Rurs gefehte Rebensarten auguschen, während jie boch ewige Bahrbeiten find, an benen zu rutteln Berberben bringt. Ber etwas fernen foll, ber muß gunächst in unbebingtem Gehorfam gläubig gur Autorität bes Lehrenben anfjehen und anbererfeits für bas ihm zu Gebenbe empfänglich ein. Die gemeinschaftliche Arbeit ift ebenjalls ein Berband. in welchem nur bie ftraffe Disgiplin gwifden Deifter, Gefellen und Behrlingen Großes leiften tann; mit ihr haben bie Innungen, ehe fie auf Abwege gerieten, bas Sanbwert groß gemacht, mit ihr erringt bie eiferne Jabrifordnung ben Sieg unferer Induftrie fiber bas Anslaub. Das Zeug bagu muß aber ber Junge schon in die Lehre mitbringen, und bas muß ibm anergogen fein.

Ich verbe Ihuen in den nächten Tagen den Lehrtontraft zur Anrchficht und Unter-idrift zusenben. Saß ich dem Imngen den regelmäßigen Besich der Pflichtfortoftbungsöhnlie gekatte und ihm weiblig dazu anfalter, ist selbsperichablich. Spie theoretische Bildung ist bente im Sandwerf nicht vorwarts zu tommen.

Mit frembichaftlichen Gruben bin ich

Bitheim Schleiff. Schtoffermeifter.

## Bitte um Bermittelung zu einer Saushalterinftelle.

Rlein-Bocher, ben . . Juni 19 . . Boft Tremeffen.

3hr ergebener

Sochberehrte Frau Burgermeifter!

Die vielen Freunbichaftsbienfte, welche Gie fruber unferer Familie erwiefen haben, ermutigen mich, Gie mit einer Bitte gu beläftigen, burch beren Erfullung Gie mich von einer großen Gorge befreien murben.

Der leiber fur und gu fruh erfolgte Tob unferes guten Baters hat uns in eine bella-vering hoffmung pade, outen ore getting meinen zweig ju erreichen, io woge ig es, mich an Te ju wieden. In den Arfrijen Ihrer angefreieten Verlantificht wird ih geeig eine ge-eignete Tettle für mich finden. Die werden die überzeugung haben, daß id eifrigt danach ktreben werde, mich Jeree Empfestung wird zu zeigen. Ihre von uns allen waren aner-lannte Gitte gibt mir den Mut, zu hossen, daß die sich sie wird berwenden werden.

In biefer froben Erwartung empfehle ich mich Ihnen mit größter Sociachtung und Danfharfeit

Mis Ihre gang ergebene Mugufte Schnifer.

### Bewerbung um eine Sausdienerftelle.

Bilhelmsbaven, ben . . Mai 19 . .

Cehr geehrte Direttion!

Da eine Bermehrung ber Dienerftellen bei ber Dampfichiffgefellichaft in Ausficht ftebt, erlaube ich mir gang ergebenft, mich um einen folden Boften gu bewerben. Bum Rachweis meiner Befähigung fur benfelben erlaube ich mir anguführen, bag ich

1. im breifigften Lebensjahre fiche, ebangelifch, berheiratet, Bater bon brei Rinbern und bolltommen militarfrei, auch ruftig, gefund und ohne Leibesgebrechen bin.

2. Die Bolfe- und Burgerichnle mit gutem Erfolge befucht habe, baber ber Sprache in Bort und Schrift machtig und auch bes Rechnens fundig bin; etwas Frangolifch babe ich pripatint gelerut.

3. baß ich feit meinem fechzehnten Sahre in perichiebenen Sanbefahöntern als Diener gegebeitet habe und mir babei bie in folden Stellungen erforberliden Renniniffe queiquete. auch, wie die Beugniffe erweifen, mich ftets ber vollften Bufriebenheit und bes Bertrauens

meiner Berren Borgefetten erfreute. Ramentlich die herren Schiff & Samfon in Bremen, bei welchen ich mich feit mehr als vier Jahren befinbe, find gur Austunft über mich erbotig, 3ch glaube allen Auforberungen entfprechen ju tonnen. 3ch berfichere, bag ich feine Mibe ichenen werbe, mir auch in ber neuen Stellung Die Bufriedenheit meiner herren Borgefehten gu erwerben und gu erhalten.

Mit ber Bieberholung meiner Bitte berharre ich in vollfter Sochachtung

gang ergebenft

Auguft Rulide.

# Beiuch um Anftellung in einem Bantinftitut.

Posen, ben . . Mai 19 . . Schlesische Straße 97.

Löbliche Direttion ber Distonto-Bant

Berlin

Der gang ergebeuft Unterzeichnete erlaubt fich biermit um gefällige Berfeihung einer ber bemnachft jur Bejehung tommenben Buchhalterftellen ju bitten und glaubt bieb Gefuch in folgenber Beife begrunben au burfen:

3ch bin gurgeit 24 Jahre alt, wurde in Rigborf als Coln eines Ranfmanns geboren, habe bas Chmnafium mit ber Berechtigung gum Cinjahrig-Freiwilligen-Dieuft bertaffen. Rach Molofvierung einer ameijabrigen Lehrzeit in ber Buchbalterei und Ruffe ber Firma Steller & Schreiber, hier, bezog ich bie Sanbelsafabemie und abfolvierte fie mit genigenbem Erfolge, 3d habe mich besonders mit ber fraugofischen und italientichen Sprace beschäftigt und tann in biefen Spracen forrespondieren. Der Stenographie bin ich fundig.

Bier Zeugniffe erlaube ich mir in Abichrift biefem Gefuch beignfügen. Der ergebenft Unterzeichnete mare gludlich, wenn ihm burch Annahme als Beamter ber Distonto-Bant Gelegenheit geboten würde, sich in ber Traris des höheren Buchhalter und Kassenheinftes auszubilden. Ich wurde wuremüblich bestreit sein, durch Sünstlichseit und freugste Bischierefüllen allen Ansorberungen zu entsprechen und des Antersse des Bant überall au forbern.

3ch verharre, ale ber Lobliden Direttion

аапа етаебенет

Karl Mooriu.

### Bewerbung um eine ausgeschriebene Stelle.

Frankfurt a. M., ben . . Mai 19 . .

Cehr geehrter Berr!

Unter höllicher Bezugnahme auf bas Inferat in ber heutigen Rummer ber "Bataugengeitung" gestatte ich mir, Ihnen meine Dienfte fur bie in Ihrem Gefchaft valante Gehilfen-ftelle gang ergebenft angubieten.

3,6 bis im Jagier 18. im Schwichus els Sohn eines Budhindlers geboren, bestucht bis Restschule beschiedt und bestüge die Kelchhauma zum Einigkrigen-Lieuft. 3,6 berkrochte weiten Schreit in in Ex Keschgabnaling vom M. Auppuin, Bertin und biele und nach der einem Erheit in in Ex Kelchgabnaling vom M. Auppuin, Bertin und biele und nach der einbeter Ledre zu ein der die Schiller im Der Firmen. Derzug nach mit die im Stelle als erheit Schreiter ist Midler & Alberen in Tourdirst aus, in weider Ambulling ich mich purzit noch

ungefünbigt befinbe. Der Sausjefreifer.

LEER

LEER

**LEER** 



**LEER** 

Wreifubert.

lichen Berte. 3ch bitte dehre gang ergebent, mit über die dage Berchlintigt und kurifchen ber freuglichen Gefehleit Jehr einfich giller un gern. Gieb 3. 30. der tiebte Innaber erme der Gefehle gereichte geschlichte bei ein dem aufgeschenden Gefohle liegen? Ab frankte noch intict zu berichten, des Jure geschlichte Auftreiten genecht erweiten nicht.

Aubem ich Ihnen im voraus meinen aufrichtigen Dant verfichere, bin ich,

in ausgezeichneter hochachtung

Frang Biemer.

### Anfrage nach der Rreditwürdigfeit eines Sandwerters.

herren holamann & Comp.

Aachen, den . . April 19 . . Holshandlung en gros

Teichin.

Ter hortige Alfalicumcilier Otto Foll hat bei mir eine größere Beltellung in Gountieren genacht und gederen, dem einem Archive in Benedern, dem einem Archive ist auchen Karl einzustummen. Joh die um gedige Archivel, de die undehen Nach erwicht gewöhrer fenn. Ein werte dem Som soch gereiß genaume kennen, das er ich im leinem Breife auf Jüre Fernan beite Followert der Benedern der Ben

Sociacitung@voll

Rofeph Bidler,

### Erfundigung über Rreditwürdigleit.

herrn Robert Riihn

Linben (Anhalt), ben . . August 19 . . Köthen (Anhalt).

geftalte (ch mit, an Eie die Hölliche Aufunge pu richten, ob ich, ohne Gefche fiel dem finder Ausglich mierine Kochung, dem Kultuga der vorgenannten Kirma dienergieme kom. Soften es Jünen möglich ist, belieden Sie, mich über die Architmürdigkeit des Herren Carl Wiefe pur miterrichten. Auf Ihre fielenstwickhige Auftworftung Jönen im voraus bereinblichfelm Danf (ogend, bitte (ch, die befgelichfelm einerfenderfe gutigft verenndern zu wollen, und zeichne

gang ergebenft Fris Roerner.

Antmart

herrn Frit Roerner

### \*\*\*\*\*\*\*\*

Cöthen (Anhalt), ben . . August 19 . .

Linden (Anhalt). Zum Empfange Ihrer gefl. Anfrage vom 3. d. M. bekenne ich mich und freut es mich. Ihrem Buniche willighren zu tonnen. Der angefragte C. Biefe gründet von siehen Jahren am Beierublan eine Tischecte interbenteit, der ein den nach einmehriche). Schern inschaft ziglicht ein gefre Vergriberung aufgab und in eine Bamplifcherte umwahelte. Er betreite zur einfahl nicht gest der ber eine Beite geste bei der der bei de

und eigene Juftiligen; die ichione Arische dankt.

und eigene Juftiligen; die ichione Arische dankt.

plicitungen pluttlich nochgetommen ist Siefe allen seinen und oft recht bedeutenden Berblichtungen pluttlich nochgetommen ist.

Nach meinem Dasstlichten beiche ich eine Geschr für Gie. wenn Gie zur Aussilbrum

des Inner ereiften abergebe fereiere meinem werque jur vor, weln Bie gur Aussinfrung best Inner erein bei gur Aussinfrung Der eine fill gegeben Biffen gegebene Austunft berbinblich zu machen, zeichne ich, auch fernerhin gern zu Ihren Bieffen bochochtmobwolf

Robert Kiihn.

# Erfundigung nach den Berhaltniffen eines neuen Gefcafts.

herrn Erwin Steinbach

Darmftabt.

Mannheim, ben . . Muguft 19 . .

Der in Ihrer Stadt wohnhafte Schneibermeister Ebgar Zeller gibt und jeit unehreren Bochen größere Aufträge auf Tuche und Etofflicherungen mit der Bitte, ihm jechd Annate Ziel zu genähren. Bei der erfenn Bestellung har er 200 March Arent gegahrt, au wir in leiter Zelle bedrutende Bertalfte daburch erfütten haben, das wir die heichäftigen anfländern bereitwillicht zu bohe Aretbie einzimmten und wir von dem Rermösendumfländen

anjungen verenwagig zu gode krotter entraumten nich wie bon dem Vermogensumjanden vod Strm "Leiten nich das Geringste wilsen, h, o wäre es uns do on großem Sette, beim Gihierüber etwos Genauers mitzuteilen in der Loge wären, damit wir wüßten, do und in vooldem Bertage wir diesem pingen Geschäftenaume Krotil demiligen Gamten. Erien Gie übergeugt, daß wir über Ihre Mittellungen die Liesse Verschaften und ist obachten und istelk au Geocondenken bezeit eine merden.

Sochachtungsvoll

Ifibor Kuttner Tuchfabrit.

### Antwort auf borftebende Erfundigung.

herrn Ifibor Ruttner

Darmfiabt, ben . . Auguft 19 . .

Rad Emplang Ifred Striefe bom 3. b. M. Bellie ist Sudjeifum über ben hrene Genomenster Ghate Gleife am. Ich Sole ond auter Laufe erichten, bei Jellie ein Striefen unter Striefen bei Striefen der Striefen bereichten bei Jellie ein Striefen bereichten bei Jellie ein Striefen Striefen bereichten Genomen der Striefen bereichten der Striefen bereichten der Striefen bereichte Gelüber unter Striefen bereichte Gelüber unter Striefen bereichten der Striefen der Striefen der Striefen der Striefen der Striefen der Striefen, ober Geraufe Leitzeigen zu Strome unter Gelüber der Striefen, ober Geraufe Leitzeigen zu Strome unter Gelüber der Striefen zu Geraufen der Striefen der Striefen zu Geraufen der Striefen zu Geraufen der Striefen der Striefen zu der Striefen der Striefen

ich Ihnen als Ihr ergebener Erwin Steinbach.

nn Steinbach.

# Borfichtige Antwort.

Parmflabt, ben . . Ceptember 19 . . Berrn Ifibor Ruttner, Suchfabrit

in . Mannheim.

In Beantwortung Ihres Briefes bom 2. b. M. habe ich Ihnen mitzuteilen, bag ber Schneibermeister Zeller hiesigem Plape bis jeht faft gang unbefannt ist. Ich habe nur er-

fahren tonnen, bag Reffer erft bor einem Biertetjahr hierher gezogen fei. Geine Bermagenoverhattnife find mir daher unbefannt. Er arbeitet mit zwei Gehitfen und macht einen für einen Anfanger gientich erhebtichen Anfwand. Gein Laben mit ansehnlichen Lager und feine Bertftatt machen einen gnten Ginbrud, fdeinen mir fogar etwas ju grofigrija fur unfere Stadt. Sie werben baber wohl baran tun, ihm nicht gin viel Kredit an bewilligen, um bor Schaben ficher an fein.

(Venehmigen Gie bie Berficherung meiner Ergebenheit

Erwin Steinbach.

### Unfrage nach den geichäftlichen Berhaltniffen einer Meinftadt.

Bromberg, ben . . 3ufi 19 . .

## Sehr geehrter herr Barginoth!

Bor einigen Jahren hatte ich bie Ehre, Ihnen im Saufe meines verftorbenen Dufefe in Guefen vorgeftellt ju merben. Damals fam fcon die Rebe barang, ob es lohnen wurde, in Ihrem Stabtchen ein nengeitlich eingerichtetes und mobern betriebenes Manufalturmaren, und Roufeltionsgeschaft gu begrunden. Ich habe fest gebu Jahre als Sanbelogebille mich in perichiebenen großen und fleinen Stabten umgefeben und trage mich mit ber Mbficht, mich endlich in einem Orte unferer Proving niebergnlaffen, wenn biefer Ort mir einigermaßen Genocht bietet, mein Austommen gu haben. Im Bertranen an Ihre Frenubichaft mit meinem verstorbenen Ontel erlanbe ich mir

unn, Gie gn bitten, mir einige Anstunfte über bie Berhaltniffe in 3hrer Ctabt gn geben. Angenehm ware es mir, wenn Gie mir folgende Fragen beantworteien: Durfte nach Ahrer Anlicht ein Manufaffur- und Konfeftionsgeschäft mittleren Umfanges auf Erfolg rechnen? Wie groft in die Einwohnergalt? Bie find im allgemeinen die Bermögensverfallniffe ber Clinvodner? Komunt von aufgerfalt viel Berfelgt? Berben und Jahrmufte abgehalten? In von biefen ober von Geschäften in der Eadt gefährtlich Kondurerug gu erbarten? Entidulbigen Gie, baft ich fo viele Fragen ftelle. Das Boblwollen, welches Gie meinem

feligen Dheim haben angebeiben laffen, ermutigt mid aber bagn. Sochachtungevollften Dant jage ich im vorans für gutige Anstunft. 3ch barf Ihnen wohl auch bie Berficherung geben, bag mir fowohl bie ubtigen Mittel als auch Berftanbuis bes Gefchafis ju Gebote feben, Sochachtungsvoll und ergebeuft

Anton Dolling.

## Antwort auf borftebeude Aufrage.

Bobabitbini, ben . . 3nfi 19 . .

Gefchähter Derr Dolling!

Ihren geehrten Brief bom . . b. D. habe ich erhalten und ift es mir ein Bergnigen, Ihnen bie notigen Unfichluffe gu geben. itnfer Ctabtden gablt gwifden 4-5000 Ginwohnern. Digleich fein großer Reichtum borhanden, herricht boch in bemfelben ein gewiffer Bobifianb. Die bestehenden Manufalturgefchafte find britchweg mit anderen Labengefchaften, Spegereihaublingen usw. verbinden und find beshalb recht mithderwertig. Die wohlhabenberen Ja-milien beziehen ihren Bebarf meistens von Bosen und Bromberg, ja and Berlin. Burde fich hier aber ein Manufaltur-Geichoft etabfieren und bei billigen Breifen gnte Baren liefern, fo burfte woht auf Erfolg ju rechnen fein. Bubem werben jahrtich bier vier Rram- und Biebmartte abgehalten, wobnrch viele gandlente veranlaft werben, unfern Ort gu befuchen und in ber Regel einen Teil ihres Geibes fur eingefanfte Baren hier laffen. Meines Erachtens wird ein reelles Gefchaft, bas bie Bevollerung richtig an behandeln verfteht, bier gewiß feine Rechnung finden. Bollen Sie fich an unferem Orte nieberfaffen, fo ftebe ich Ihnen mit Rat und hitfe febergeit gern gu Dienften und werbe mich frenen, bem Reffen meines heimgegangenen Brennbes einige Gefälligfeiten auf feinem Bege gur hoffentlich erfolgreichen 3ufunft erweifen gn tonnen.

Gie freundtich gruftend bin ich

### Mustunit bon einem Sandwertsmeifter über die geienlichen Borichriften der Lehrlingsannahme.

Schmiebeberg, ben , . Marg 19 , .

Cebr geehrter herr Rollege!

Ihr Brief hat mich erfreut. Bir handwerter miffen gufammenhalten. Daß Gie fich als junger Meifter an mich alten erfahrenen Lehrlingsbilber wenben, ift recht berfinbig, 3hrem Buniche gemäß gebe ich Ihnen baber gern Austunft über besonbers gu beach-tenbe Borfchriften bei ber Ginftellung von Lehrlingen sowie ber Aussertigung von Lehwertragen und Lehrperbilichtungs-Scheinen.

Die Annahme eines Lehrlings barf feit einigen Jahren bei uns in Deutschland nur burch Abichluft eines ichristlichen Lehrvertrages erfolgen. Die Ausfertigung des Bertrages muß binnen vier Bochen nach Beginn ber Lehre in brei Exemplaren geicheben. Je ein Exemplar erhalt ber Lehrherr und ber gefehliche Bertreter bes Lehrlings, marend bas britte Exemplar, fofern ber Lehrherr einer Junnug angehört, bei bem Borftanbe berfelben, ober wenn ber ehrherr nicht Innungsmitglieb ift, bei bem Borstaube ber Handverlstammer nieberzulegen is. Die Einsenbung muß innerhalb 14 Tagen nach Abschluß bes Bertrages erfolgen. Es 18. 24 mentional finds eine Mamelbeylisch bei der Sandvoerfolammer vorsiegt, alle drei Erem-vollen einzureichen zwei dereiten erhält der Leheftere mit einem Stempel verschen zuräch 10 daß er icheracht die erjodige Ammelwang dem Tempisagien der Jambwerfolammer sowie bem gefehlichen Bertreter bes Lehrlings nachweisen fann. Bei einem Lehrverhaltnis gwifchen Bater und Sohn ift anstelle bes Lehrvertrages ein Lehrverpflichtungsicheln und gwar in zwei Egemplaren auszusertigen. 3m übrigen ift in folden gallen wie mit bem Lehrbertrag gu periahren.

Bum Abichluß von Lehrverträgen und gur Ansfertigung von Lehrverpflichtungs-Scheinen burjen mir bie bon ber Sandwerfstammer aufgestellten Formulare benuht werben. Diefe For-

durcht mit die von ver Genderersummer ungegennen gernanden und der mulare find von ber Geschäftliche er Danibertstammer zu beziehen. Die Gesamthauer der Lehrzeit muß mindeftens drei Jahre betragen und dars den Beit-(mbjelt betren, jesog mug intet, "sosjenere sejimmungen un sajung des Rajastrings gerna angsgeben neberten, die und die lange der Keifting schan gefrent fat, über beise aber-nette Kaitzeit muß der Keifting einen Mahneis beisringen sonnen. Auch den Keitweiten dan die Keitwang verfüschene Kombacher zu gesches Seit nicht vereinkart neben. Serna der Gefahlsbeitelb mit dem Keitung in andere Jahne übergelt, is ilt in bem Bertrag des Leichtings ein entprochender Keitward anfanterinen, wosand der Gefahlsband-

folger mit allen Rechten und Billichten bes aus bem Bertrage ausgeschiehenen Lehrherrn in das Lehrverhältnis eintritt. Diefer Bermert muß bon bem Lehrherrn, bem Lehrling und bessen geschlichem Bertreter unterschrieben werben. Bur Beachtung biefer Bestimmung rate ich Ihnen gans beionbers.

Die Brobezeit, welche in ben Lehrvertrag einzutragen ift, muß minbeftens vier Bochen banern und barf ben Beitraum bon brei Monaten nicht überfleigen. Die Brobezeit ift auf

bie Lehrzeit angurechnen.

Beginn, Dauer umb Ablauf ber Lehrzeit muß im Bertrage genan angegeben werben. Ebenjo finb bie gegenseitigen Leiftungen genau angugeben.

Der Bertrag muß von ben vertragidilegenben Barteien eigenhandig unterschrieben und ber Ort nub bas Darum bes Abichluses vermerft werben. Stempel allein gelten nicht als Unteridrift. Sierbei ift an beachten, bas ale Drt bes Abichluffes ftete ber Berfftattort bes Lehrherrn gu betrachten ift.

Mus bem Behrbertrag muß zu erfeben fein, ob ber Lehrling von feinem Bater (ulcht Stiefbater!), feiner Mutter ober einem Bormund bertreten wirb.

Ift fur einen Lehrling ein Bormund bestellt, fo ift bie Genehmigung bes guftanbigen Bormundschaftsgerichts jum Abschiuß bes Lehrvertrages einzuholen, jedoch nut, wenn ber Muter nicht die elterliche Gewalt iber ihren Sofn gufeht. Der Befroertrag mut ben bem Eeftberrn sindt vom Wertsübrert), bem Lehrling und

beffen gefehlichem Bertreter (Bater, Mutter, Bormund) unterfcriftlich bolljogen fein; ift aber bie Mutter gefehliche Bertreterin und fur beren Gobn auferbein ein Bormund bestellt, fo ift ber Bertrag von ber Mutter und bem Bormund gu unterzeichnen. Gehlt eine biefer Unterichriften, fo ift fold ein Bertrag nichts rechtsgultig.

Ter Lebrberr, welcher ben Lebrberrag micht ordnungsmäßig absühließt ober die Ein-lendung des Lebrberrags derr Lebrberrags wird ich und seine Sur-ichtigen zur Begelung bes Lebrüngswehms im Lebrbündung mit dem Bestimmungen der Ge-werberodhung bis und 20 Aust und im Unvermögensballe mit haft bis zu der Zagan für ieden Rall ber Gefesesperlesung beitraft merben

Dit ben beiten Empfehlungen und aufrichtigen Bunichen fur bas weitere Gebeiben 3bres Geichaites bin ich Sbr

ftets ergebener

Gilrab Guntber, Chermeifter ber Schlofferinnung.

# Anerbieten eines Dengers (Schlachtermeifters).

Breichen, ben . . Mars 19 . . Deren Gaftmirt Bobbieleto

hier

Dit großem Bergnugen febe ich ben lebhaften Bertebr in Ihrer Birtidaft, und murbe es mit Dant begrugen, wenn Gie bei Ihrem ftarten Berbrauch an Reifch und Rleifchwaren. ed mit Auft befungen, nenn die sei gerem parien verforeiln an hierig und geleinden und Starften auch gefälligt mit meinen Sarter ihren Serfald machen mirben. Ich bin übergengt, der dem ir in biefem Auft balle balb einem größeren Teil Jeres Erbarfs in Mülling geben nerben. Ogs ich Jonen nur fiels das Seite um Aeinfelt feiten nichte, bürfen Ein übergengt fein Areine Seich felle ich für Eie jo billig als nur möglich, da mit viel daren liegt, mit Ihnen im Gelöchisberbinnung zu fommen.

Dochachtung&voll

Robannes Dobristo. Chlamer- Menger- Meifter.

### Anerbieten eines Schneidermeifters

Liffa, ben . . Juni 19 . .

Geehrter herr Dottor!

Gie liegen bieber Ihren Bebarf an Rfeibungeftuden burd meinen por einiger Beit berell liefen blößer zuren verong am Kreibungsfluden durch meinen vor einnger zen ver-norbenen Arend dem anterligen. Tie meilten liener kunden baben mit bereits gagelikert, daß jie für bie Julimit bei mir arbeiten lassen. Gestlügt auf das mir von ben erfen Tälen ern unserer Solor einzigengerörende Sectrusen vonge in est, auch Gie, habgereitere herr Tobber, zu bitten, mir Limitghin Iren werter kundsati zurenden zu nollen. Es soll mein erligigke Keitreben sein. Se bard kabelloft Körber (korzetz untreben zu kellen. Mit ber Berficherung meiner vorzuglichten Dochachtung bin ich

3hr ergebener

Balentin Rabler. Schneibermeifter.

### Beichwerde megen geringmertiger Barenlieferung.

Sagan, ben . . Juni 19 . .

Deren Gimon Rat

StreSlott. Bor acht Tagen bestellte ich brei Bentner Kern-Gohlleber. Die Bare, bie ich jedoch gestern von Ihnen gugefandt erhielt, entipricht nicht meinem Auftrage, wenigstens nicht für die Bwefe, gu benen ich die Ware bestellte. Ihre Sendung steht daher gu Ibrer gefälligst recht baldigen Verstigung. Aur voram die sich aufdlichen tomten, an Ihrer Joditura 20 Pro-mit nachgulassen, ware ich geneigt, das gefande Leber zu genoduntlichen und geringsvertigen Arbeiten an verarbeiten.

3d febe 3hren recht balbigen Rachrichten entgegen und zeidme Borrountho

> Jonathan Ratian, Schubnigdermeifter.

# Bitte an einen Geichaftsfreund um Bermittelung.

### Berebriefter Serr!

Cobleng, ben . . April 19 . .

Es wird mir fomer, mid in einer unangenehmen Angelegenheit an 3hre Liebendwürdigfeit ju wenden, aber ich hoffe, bag Gie mir bie Gefälligfeit, um die ich bitten muß, erweifen werben. Der holghandlung bon Stug & Engel in Rorbhaufen foulbe ich feit ffint Monaten ben

Beirag bou 420 Mart für geliefertes Rubbols. Es mar brei Mougte Riet perabrebet, ich founte aber am 1. Juli nicht gabien, ba ich burch ben Bonferatt eines bieligen Confinguns. bem ich bie Labeneinrichtung geliefert hatte, eine Gumme von 900 Mart, bie auch au 1. Juli schlig boar, einbußen uniste. Es ist ja möglich, bog nach Abvicketung bes tangole-rigen Konfurdverschierens noch 10 oder 16 Fregeri meiner Jorberung heraussommen, ber Cosson von der gunichft hie schoen der mich, daß ich gurgeli noch nicht in ber doge bin, ber Firma Stut & Engel ben fonlbigen Beirag gu gablen. 3ch habe bie Firma wieberholt nu Rachficht gebeten; fie ift jedoch unerbittlich, drobt mit gerichtlichen Brangemittetn und geht mit einer hatte gegen mich vor, als ob ich ber unsoldbeste und unslicherte Geschläuben und weren. Ich ich das nicht bin, datiet Ihmen, werchrier berr Berich, wohl aus untern langiärigen Berindungen teledunt jein. Ich debe felts meine Bertplickungen genau nub püntlich er jüllt. Ich belomme aber, wie jeder handverter, meine Forderungen auch nur unregelmäßig ein und bin jeht gubem nicht uur burch ben oben erwahnten Banterott, fonbern auch burch bie Ausführung ber Tifdlerarbeiten fur einen großen Reuban etwas in finangielle Bebraugnis geraten. Die Baufirma jablt erft in etwa feche Wochen bie erfte Rate bon 1500 Mart. Bis babin muß ich alle Auslagen, auch die boben Gefellen- und Arbeiterlohne, alle Boche aus meinen Retriebamitteln begleichen.

Deshalb bitte ich Gie, hochgeshrier herr, eeweisen Sie mir die große Geställigteit und igen Gie det den Geft der Firma Sind & Engels, die Ihnen große dethaunt jind, ein enw-tellindes Wort für nich ein. Steffen Sie den herren mündlich oder ichtilfich vor, daß ich ein ehrlicher Sandwertsmeifter bin und bag bie hotgforberung bei mir burd nichts geführbet ift. Sachen Sie die Filma gu benegen, mit obermode den jeht an einen derimonaligen üredelt ab bewilfigen; bis jum Absauf biefes Jahre able ich bestimmt und verpflichte nich, dier Stozut Jinen auf die Cumme braufplagen. Bucherern möcht ich nicht wie habe bliebe. um Weth aufgutreiben.

Rechnen Sie auf meinen innigften Dant und nehmen Gie bie Berficherung, bag ich in umvanbelbarer Chrenhaftigfeit bin

3hr ergebener

Osfor Sinnemann. Tifchlermeifter.

Manuficim

### Beftellung bei einer neuen Firma.

Miesbaben, ben . . April 19 . .

Serren Rod & Cobn

3hre gefällige Bufdrift bom . hollichft ermibernb, bemerte ich Ihnen, bag mir 3hre Brife guiggen und mich beshalb, tropbem mein Lager noch groß ift, gu einer Brobebeftellung entichtoffen habe.

830

Sie finden diefelbe anliegend bergeichnet. Ihrem Aufdreiben vertrauend, febr ich einer tabellofen Bare entgegen und hoffe weiterbin mit Ihnen in Berbinbung bleiben au tonnen.

> In volltommenfter Bochochtung Seo Bauer.

Tadel über gejandte Bare.

Reuftrelig, ben . . Mai 19 . .

berren Baftian & Comp.

M(tona. hiermit bestätige ich Ihnen ben Empfang ber abifierten Baren. 3ch muß Ihnen aber zu meinem Bebauern mitteilen, baß ich mit den heringen abermals schlecht bebient worden bin. Schon bei der vorigen Seudung habe ich meine Unzusriedenheit ausgebrückt und hinter-

Ergebenft Chunrh Soller

Beidmerbe über gu hobe Breife.

Siegen (Beftf.), ben . . April 19 . .

Serren Seim & Balbmuffer

Deife. Seute habe ich bie bei Ihnen bestellten Baren nebit Rechnung erholten. Ich bin aber geswangen. Hamen zu bemerken, daß Eie fich in der Kornierung der Verleichte gebrungen. Jahren mitjen: Ich der böher für Scheller von 3 en. daßte nut . . . Rach per Zaulettu geitrt dahen mitjen: Ich des böher für Scheller von 3 en. daßte nut . . . Rach per Zaulettu geitrt der der der der Scheller von 3 en. daßte der der Scheller von Scheller im Kendung köher 12 Mett nuch pro Zauleta. Geniglich daßte lörigen Bostlichen der Scheller der Scheller

nehme ich nicht an, das die plögtiche Veriderbohung absichtlich mir notiert worden ist, sowbern nehme nur ein Versehen Ihrer Buchbaltung an.
Ich eine June naber ander die Kafture gurdt und bitte um bathjae Durchlicht, Re-

vilion und Radiendung. Bon anberen Coneibemuflen und Groß-Rutholabanblungen find mir bie Baren bei gleicher Gute gu billigerem Breife angeboten worden. Da mir bie Berbinbung mit Ihnen immer angenehm mar, hoffe ich feinen Wechfel eintreten faffen gu muffen.

Georg Firmans, Tifdlermeifter.

Erfundigung infolge ungunftiger Gerüchte.

Memmingen, ben . . April 19 . .

herrn Guibe Schwamm

Fürth.

Bon verschiebenen Seiten geben mir Radrichten gu, wonach fich bie Berhaltniffe ber dortigen offenen Sandelsgefellent gubert & Geble in tehen Gelt eine ingerieft gebaltet beden jollen, jo die fe legatig erigeint, os sie ift au hie Tour wird hie felte von die jubert & Erchler haben bei mit in den letzten Intern einen Varentrebit in vechselinder Solle genossen, die bestehn Wondeltung isch die fiet eine Geborerigsteine ergeben hoben. 3ch möche nun nicht gern auf Grund unsontrollierter Gerückte die Geschältsbereinbung mit gubert di Größler abbrechen, andererestis aber auch nicht die seiglig Gelegenstet, in weihre mein Gusphon nur verfallnismaßig gerung sit, nebenusph voröbergegen inssen, auf Jare geschältsbes Vernutus aufer geschäftlichen Berhältnisse in glatz bertraums das der auf Jare vertraums der auch vertraums der auch vertraums absol am Gie, mit geschälligt int tilletten zu

noblen, die man bort die Loge best genamten haufes beurteilt, und ob die erweihnten Gerichte eine Instellung glober eichte eine Instellung in ber eichte eine Instellung in ber die eine Bereichte bestellt bestel

hochachtungsvoll

hochachtungsvoll Sans Gellinger.

### Antwort darauf.

Fürth, ben . . April 19 . .

herrn hand Gellinger

Memmingen.

---

Jun besonderen Bergnügen gereicht es mir, Ihnen in Beantwortung Ihres gefählten Schreibend vom . Phril cr. mittellen zu fönnen, deh in hiefigen eingeweiben Bereijen die von Ihnen erwähnten Gerächte über die schwierige Lage des Haufes Judert & Größer ganz mukkannt sind und deh sich die Fitnun noch dei all' ihren Geschlichten des besten Kufes

erfreut. Die üblen Ausstreuungen berußen auf böswilliger Berleumbung durch einen srüheren Angestellten und haben die Chefs der Jitma bereits die Beleidigungstlage gegen benfelber.

eingereigt.

3/4 fann, ohne eine verbindliche Helten glernehmen zu wollen, meine Erhebungen nur dahin msennensollen, das lein Grund vorzuliszen scheint, um die Zahlungsfähigleit der Firma in "Boetsch aufen, muß Ihnen aber ubertallen, sehbändig Ihr weiteres Ver-

Sochachtenb

Guibo Schwamm.

## Bitte um einen Boridug.

Linbau, ben . . August 19 . .

Sochgeehrter herr Conbermann!

halten zu bestimmen.

Bei den verschiedensten Gelegenheiten haben Sie mir Ihr gütiges Wohlwollen schon bewiefen, so das ich Jamen beställich für dassisches dannte, mir daraus aber auch die Freiheit nehme, mit einer gang ergebenen Bitte zu Ihnen zu kommen. In weimem beschäse ich

In meinem Geschäft sind die erwarteten Jahlungen in der leiben Zeit leiber mehrsagin ausgehieben. Ich gabe abre einen großen Bossen Sodmaterial auf einer Auftion billig erfamten und muß einen Bertrag von bertriagneit Raret in der Tagen ber gasten. Im hinblid darant, daß ich für Gie größere Licferungen gemacht habe, derem Sono-

in aller Sochachtung und Ergebenheit

Rarl Schollinger, Rimmermeifter,

### Empfehlungs- und Rreditbrief.

Laueuburg i. B., beu . . April 19 . .

herren Carl Leberer & Comb.

Daffelborf.

Borliegendes Schreiben wird Ihnen Serr Sans Rettler von fier, ber gum erften Rale Ihren Bollmartt befucht, überbringen. Serr Rettler wird bort große Eintaufe machen; ba Been wommarte velugi, werderingen der kerner mied vor globe eindage nicht, do geftatte ich mir, des ihm aber bisher an den nötigen Kerdindungen an Ihrem Alahe fehtt, fo geftatte ich mir, denfelben Ihrem besonderen Wohlwollen und Ihrer werten Unierstättung zu empfehten.

Lugleich bitte ich, ihm Bargelber, deren er eiwa noch ebedrien wieb. die zur höhe bon schstanisch Mart nach Bunisch auszugalten und mir in Nechnung zu fellen. Die Eugefgastungen wollen Sie gesätligt mir anzeigen und den Betrag durch Wechtel in beliebiger Gicht auf mich entnehmen.

Ru abnfiden Dienften jebergeit gern bereit, Ihnen auch fur bie Forberung bes herrn Rettler im boraus bantenb, geichne ich

> in Ergebenheit und Werticognung Ruboli Boffiu.

# Radindung eines Bantfredites.

Liegnis, ben . . Offober 19 . .

Un bie Filiale ber Deutschen Bant Bredlau.

haben Sie bie Gute, meinen folgenben Husführungen geneigte Durchficht und Britjung angebeihen gu laffen Der ungewöhnliche Erfolg meines neuen Bafchmittels "Buritas", bie mir feitens tabital-

fraftiger Firmen erteilten Auftrage, beren Musfuhrung bei bem jehigen Stanbe meiner Betriebseinrichtungen weit mehr als Jahresfrift beanfpruchen, haben mich zu bem Entichluft gebracht, meine Betriebsanlagen berart zu berbeffern und zu vergrößern, bag ich in weit fürzerer Zeit die sesten Aufträge ersebigen fann. Es ift feicht nachweisbar, bag ber, meine fuhnften Erwartungen übertreffenbe geschaft-

liche Erfolg nicht nur ein boribergehenber ift, fonbern fich in ber Tat bon Monat au Monat fleigert. Die lich bisher als nortg herausfiellenben Reuerungen und Erweiterungen meines Rabritbetriebes habe ich aus eigenen Mitteln bestreiten tonnen, boch gingen meine Barmittel

fait au Enbe. 1911 zu unne. Um num durch sinanzielle Semmnisse der Lebensfäßigdeit meines Unterechnens nicht zu solden, mödigt ich um einem verfässtnissmäßigen Bautlerbeits nachjuden. Meine Antiera gestigt alle bahn, die Eite nie einem Bautlecht, in Solse bis zu 60000 Ment, einendumen und werfele Verlagungen Gie mir stellen nativen. Dem Ergenstnis Jerer Erkellung sehe ihn wohn wöglicht im Lense beises Monard ent-

gegen unb seiffme. mit borgüglicher Dochachtung

Robert Gramer.

### Antmort.

Bredlau, ben . . Dftober 19 . .

herrn Robert Rrame

Eigeng. Bir bestätigen ben richtigen Eingang Ihrer werten Juschrift bom . b. R. und tönnen und, nachbem wie dernuh haben, Ihre Borausfehung für die günstlige Fortentwicklung Ihres Unteruchmens zu iellen, bereit erflären, mit Ihrem werten Jaule in eine geschäftliche Berbinbung zu treien.

Bur Softfegung ber berichiebenen ju bereinbarenben Bebingungen, fowie jur Bollsiehung ber notigen Formalitaten bitten wir Gie behufs Rudfprache mit unferem Direttorium um 3bren gefälligen Befuch. Gie wollen uns ben naberen Beitpuntt besfelben noch mitteilen.

Sociachtungsvoll.

Filiale ber Deutschen Bant.

# Rimeifen jum Distont.

Nochachtungsvoll

Leipzig, ben . . Ditober 19 . . Sin

bie Deutsche Bant

bier.

Bum Distont erlaube ich mir Ihnen gu überreichen laut folgenber Aufftellung: Mart 1480.— per 3. Januar ,, 2100.— ,, 15. Februar 1908 a. Bremen,

1908 " Barmen, Franten 1180 .-15. 1908 " Lyon, Warf 970 .- " 5. Dezember 1907 " Giegen, Lire 1300 .- " 1908 " 1. Mars Bologna, Gronen 750 .- " 1908 " Bubapeft, Mart 350 .-2. Dezember 1907 , Leipzig, 2. Januar 1908 , Dobein, ,, 500.-

500.- " 1908 " Salle, und bitte höflichft um geft. Butidrift bes Erlofes.

Balter Sorft.

# Eriuchen um Gemabrung eines Afzentfredites.

Lübed, ben Morif 19 . .

herrn Emil Steuber

Wismar.

Bur Bereinsachung meines fehr lebhaften Bertehrs mit Ihrem Plat ware mir ein Alzepttrebit fehr erwunscht, um ftels über quie Bechsel von höchstens vier Monaten Laufgeit berfügen gu tonnen.

30 erlaube mir die Anfrage, ob Sie geneigt wären, mir einen folchen Krebit ein-umamm, in welcher Sobe und zu welchen Bebingungen. Durch langeren Verkejt balte ich Sie in Kemnis meiner geichöftlichen Position und unterfalse es dage, bestimmte Beierengen aufzugeben, beren Bahl ich lieber ergebenft freiftelle.

acitunospoll

Bruno Babig.

### Auftrag und Antwortidreiben.

Münden, ben . . Dezember 19 . .

herren Albert Schulte & Co. Maichinenfabrit

Berlin

Rachbem wir seiftellen tonnten, daß Ibre Breife und Rabsungsbedingungen gunftiger find als seine Ihrer Mitbewerber, und wir nach dem guten Aufe Ihrer Attem auf ein nich minder gutes Erzeumis verginen burfen, bestellen wir Ihnen heite auf gund Jures Kaalogob

Gine fomplette Greisfage K. S. 6 nebit 8 Rejerve-Sageblattern, Ginrichtung fur Dampf- und Sugbetrieb, jum Gefantpreis, Jaut Ratalog Geite 85 bon Mart 280 .-

Lieferfrift: Annerhalb 8 Bochen ab beute.

zeichnen, Ihre Beftatigung erwartenb,

Rablung: 1/. in bar bei tabellofer Anfunft, 1/2 in Dreimonatsafgept bato Ihrer Rednung.

Garantie übernehmen Gie laut Ihren Lataloabebingungen, Bir holfen, bağ bie tabellofe und einwandfreie Erlebigung unferes erften Auftrages und Beraniaffung geben wird, unferen ferneren Bebarf bei Ihnen beden au tonnen und

Hodiaditnuaspoll

M. Suber & Co., Dampftifchlerei.

Antwortidreiben.

Berlin, ben . . Dezember 19 . .

herren Suber & Co.

Dampftifdlerei

Winden

Ben Empfang Ihrer gest. Seiten vom 1d. d. A. K. bestätigend, danten vir Ihren verbinklicht ihr das Austern Eitsme entgegengefrachte Bertranen und versichern Ihren pundicht, daß wir durch sorgiauste Ausfährung Ihres erken Auftrages uns nur die Anwartschaft auf Ihre weiteren Verletungen dermiken werden.

Ihren gefchatten Auftrag mertten wir wie folgt bor: Gine tomplette Rreisfage K. S. 6

nebit 3 Referve-Cageblattern, Ginrichtung fur Dampi- und Rufbetrieb, gum Glefamtpreife pon Mart 280 .-Lieferfrift: bis sum 15. Webrugt 19. .

Rablung: 1/0 in bar nach Intunit. 2/0 in Dreimongloglebt bato unferer Rechnung. Wir halten und Ihrer ferneren Beachtung angelegentlicht empfohlen und zeichnen. mit borguglider Sodiachtung

Albert Schulbe & Co.

### Barenbeitellung gegen Bareinjendung

Spanbau, ben . . Mars 19 . .

Serren Ricoler & Graft Stettin.

Bollen Gie mir gefälligft: gwei Ballen Raffee: Brafil, Ganta Relix

gu möglichst billigen Bedingungen senben und mir barüber Saftura erteilen, beren Betrag ich fofort bar einfenben werbe. hochach tungsboll

Ich erfuche um tabellofe gleichartige Bare und geichne

Ciegfrieb Lebnert.

# Ausführung boriger Bejtellung.

Berrn Siegfrieb Lebnert

Abren geichätten Auftrag bom . . b. D. über

Shanhan

Stettin, ben . . Mars 19 . .

atoei Ballen Raffee: Brafil, Canta Relir

für welchen wir bestens banten, haben wir fo raich ale moglid ansgeführt und biese unter geftrigen Datum ber Gijenbahn-Gpebition übergeben. Bir ichliegen Fattura an, beren Betrag bon

Sie nach Ihrem Bunfche bar begleichen wollen. Bir find überzeugt, bag Gie burch Qualitat und Breisftellung beftens befriedigt fein werben und erbitten uns weitere gefällige Auftrage, Dochachtungsboll

Riegler & Araft.

### Beftätigung ber erhaltenen Bargablung.

Stettin, ben . . April 19 . .

herrn Siegfried Lehnert Bir haben Ihre Genbung bon 900 # 390 ---

Spanban.

burch bie Boit erhalten, womit ber Betrag unferer Safturg bom . . b. M. beglichen ift. Bollen Gie und recht balb wieber burch einen werten Auftrag erfrenen, beffen prompter Undführung Gie fich verfichert halten tonnen.

Mit Sochachtung und Ergebenheit.

Ricaler & Straft.

## Ausführungsanzeige und Berftandigung bon Wechielabgabe.

Mitona, ben . . Mai 19 . .

herrn Arnold Secret

Werffin.

In Erwiderung Ihrer geschächten Buschrift bom . a. c. habe ich die Ehre ju bemerken, bag ich ausnahmsweise ben von Ihnen geborenen Breits von . . Ri. für Etettiner Bouf-beringe augestebe, um bem Innsige ienes langischripen Geschältigtenubes zu enthierechen. Ich bemerte aber ergebenit, baß jonft ein Unierbieten ber Sabe meines Breisverzeichniffes nicht augangig ift; bie Rotierungen find fo gestellt, bag fie mir einen taum hinreichenben Ruben gewähren.

Sie merben allo emplangen: P. V. 10 Rag Stettiner Bollheringe Brima,

bie ich jur Babnbeforberung an Gie übergab, und über welche Gie anliegenb bie gattura erhalten, beren Betrag pon Mart 427,50 per 30. Dezember a. c.

ich nach Ihrer Beifung an Orbre Mittelbeutiche Bant auf Gie abacgeben fabe, welche Tratte Gie bei Brafentierung honorieren wollen.

Beiterer gefcichter Auftrage gegenwartig und in ber hoffnung, Gie in jeber Begiehung gufriebengeftellt gu haben, geichne ich Dodanuthadboll Beter Better.

# Empfang der Gendung und Renntnisnahme bon der Wechjelabgabe.

Stargard, den . . Mai 19 . .

Herrn Nichard Mäber

Danzig.

Die mit Ihrem geschähten Schreiben vom .. avisierte Sendung von 10 gaß Setetiner Boliberingen ift mir gestern gngetommen und bante ich für prompte Russinhrung meiner Bestellung bestennt.

3d uehme gur Bermertung, bag Gie für ben Satturenbetrag von

Mart 427,50 per 30. Dezember a. c. eine Tratte Ordre Mittelbeutiche Bauf auf mich gesogen haben, welche ich bei Bortommen

Sociaditent

Muller & Gohn.

### Rechnungefendung.

Dirichan, den . . Marg 19 . .

herrn Frit Mielte

homberg (Caffel).

Indem ich Ihnen mit meinem Sentigen höllicht mittelle, daß ich Ihren mir unterm 15. m. o. exteilten Muftrag forgsaltig jur Ansführung brachte, erfaube ich mir Ihnen in ber Anlage eine Rechnung fiber. Wart 122,80 Wart 122,80

an überreichen.

gebührenb honorieren werbe.

Mit ber Bitte, mir nach Richtigbejund ben Keinen Betrag gefl. burch Boftanweisung ju übermitteln, zeichne ich, Ihren serneren Aufträgen stets gern gewärtig,

febr ergebenft

Wilhelm Dorn.

# Alzept-Ginholung.

Coln (Rhein), ben . . Oltober 19 . .

Serru Balter Solbe

Cobieng.

Mit meinem hentigen Schreiben geftatte ich mir, Sie zu benachrichtigen, bag ich ben Betrag meiner Falturen

bom 15. Juni mit Warl 37,50 " 3. Juli " " 16,80 " 1. August " " 97,70 " 7. August " " 13, in Summa Warl 164,00

in einer Tratte in gleichem Werte, gafibar am 15. Dezember b. 3. au meine Ordre, auf Gie eutnommen habe. 3ch bitte Gie, bei Bortommen meinen Bechfel gutigft in Schut nehmen zu wollen und

Ich bitte Gie, bei Bortommen meinen Wechfel gutigft in Schuh nehmen gu wollen und habe, worbeballfchig tichtiger Einlofung, ben oben verzeichneten fummarischen Betrag Ihrem gefählten Konto autgelderieben.

Mit bester Empsehlung zeichne ich, hochachtungsvoll

Chagr Sprftmar.

### Beftatiquug des porftebenden Briefes.

Cobleng, ben . . Robember 19 . .

herrn Cbgar horftmar

Coin (Rhein).

Den Empjang Ihrer gest. Beiten bom . . b. M. ertenne ich hierdurch an und habe Bermertung genommen, daß Sie den Wert Ihrer Rechnungen bom 15 Juni, 3. Juli, 1. Angust und 7. August in einer Trafte, zahlbar am 15. Dezember b. I., entnehmen werben. Ich werbe berselben bei Borzeigen gute Aufnahme bereiten und zeichne,

hodiaditunaspoll Walter Solve.

Ginfendung eines Wechfels jum Intaffo und Bitte um Ginfendung des Betrages. Effen (Rubr), ben . . Nanuar 19 . .

Seren 23. Lebmann

Cohienz.

In der Anlage überreiche ich Ihnen Marl 760,—, acht Tage nach Sicht auf den Berg-werlsverein dortfelbst, und bitte sehr, mir den Betrag nach Eingang und unter Abaus Abrer Spefen antigit gu überfenben.

Novagnuthamod

Ernft Sehm.

### Reflamation wegen eines Gewichtsmantos.

Dirichau, ben . . Ditober 19 . .

herren Stoll & Co.

Rofen

Die mit Ihrem Briefe vom . . vorigen Monats avifierte Genbung von fünf Faffern Ofivenol ift angefommen und von mir übernommen worben. Bei nochmaliger bahuamtlicher ententen ju angrommen die dom mit wertwomen vereien, — een nochgieber Schlagmingerin Bedoge feltet jin doer Herens, die dos innt werdschippsjijfallom mit benite 148 diegen berdoge die Unider de Sind mit 138 kilo wog. Es nar doet volltommen gefüllt, jo doß tene Sedage die Unider de Sindhurpspields felt nam Es if i deet doet nur der die Re-jehn der der Sindhurpspields felt der Est in Est die die gewiß sieht die die mit kem Eingangspields felt der der ellbert, wie Sie gewiß sieht die Arch mit kem Eingangspields felt der dortigen Einfeltzung jeftelten Towaten.

3d erfuche, mich für biefes Manto auf meinem Ronto mit

Warf 22 .-Auftrag an den Spediteur.

Matthewashpll

Frit Drafe.

Berrn Spediteur Frohlich

Mahlhaufen, ben . . Mai 19 . .

Ich ersuche Sie, die für mich auf dem Samptbahnstof sagernde Sendung bon 10 Jah Deringen zu übernehmen und mit nach Beforgung des Köligen sosort mit Beisügung der Spefenrechnung mir guguftellen.

Porl Dufter

au erfennen.

## Brieflicher Auftrag gu einer Bahlung und Antwortichreiben.

Liegnis, ben . . Januar 19 . .

herrn 2. Brubf

Leibria.

Saben Sie die Bate, sofort nach Eintreffen biefer Zeilen an Serrn R. Sellwig, bortfelbit, M. 800.—, in Buchftaben: Mart achthunbert, in barem Gelbe zu Lasten meines Kontos

feloft, M. 800.—, in Budjaden: Mart adjundert, in barem Gelbe zu Lasten meines Kontos umd gegen doppeste Luittung auszusahlen. Mit der Bitte, mich von der Ausführung meines Auftrages zu unterrichten, zeichne ich.

Dochachtungsvoll

Mobert Demmerling.

### Antwort.

Leipzig, ben . . Januar 19 . .

herrn Rob. hemmerling

Liconia.

Agrem geschährten Austrag vom . d. Mis. gemäß gahlte ich heute an herrn M. hellioig, hier M. 200.— in Buchstaben: Warf achtsundert und habe Ihr wertes Konto mit diesem Betrage beschiebe. Eine von dem Empfänger vollzogene Quittung füge ich bei und zeichne, sierts gern un Kienston.

Dochachtungsvoll und ergebenft

8. Brübt.

### Angebot einer gebrauchten Wertitatteinrichtung.

Kreugnach, ben . . April 19 . .

Gehr geefrter herr!

Bon herrn Manrermeifter Bierftein hore ich, bag Sie fur Ihr neuerbantes haus eine vergrößerte Berfftatteinrichtung notig haben.

Falls Sie am Freitag ober Sonnabend zu mir fommen tömten, würde es mich freuen, Ihnen die gesonie Werfsbatteinrichtung geigen zu können. Sie würden sich denm flost durch Angenschein überzugen, woh alle in tackellichen Aufande für. Wir ift es diel lieber, ich verlaufe die Sachen im ganzen, als daß ich sie einzeln abgede; ich müßte aber unbedingt auf

rojortise Borgafhing sernen, us ong in jie engein abgebe; ich mügte aber unbeomgt auf Ich in ieben Bornittag den 8 bis 11 Uhr im Geichaft anweiend. Unter Umfähren bornittag den ich eine abere Grunde einrichten. Ich bitte dann um Angabe ber Janen volleinden gefein.

Giner recht balbigen Antwort entgegenfebend, zeichne ich

Modination Modinate

Friedrich Zange,

# Angebot eines gebrauchten Gleftramators

(Firma am Ropf bes Briefbogens.)

Maifer Frangftrage 99.

Herrn Gottholb Marius

Krems.

Geehrter herr!

mitguteilen, wann Gie jur Bestichtigung tommen. Wir fonnen bann preis und Jahlungsmobus verabreben.

cestorate Soulandinini

Beter Limborn.

### Anerbieten.

Aremmen, ben . . Oftober 19 . .

41

mir empfohlen, mid, mit Jhrer werten Jitma in weiter Leckindung ju feben.
Dach meinem Loftipkollen wird ein 10,06% Unterchnen gewiß Antlang finden, zeisgenäß fein und auf großen Erfolg rechnen lönnen, wenn es wollstümlich angesabt und in rechter Beile bertragesisch wärde.

rechter Beise durchgeschürft würde. 30, möchte Junen stermit dem Vlan, ben Sie ans der beigeschieften Aulage noch genauer specialister finden, zur gefälligen Ewödzun, geben und bitte nun Nachricht, ob Sie geneigt wären, auf den Borschlög einzugeben. Ich wieden mit dann erlanden, in den nächsen Topenschieft geseinen gen beverfüllig auf Jünen zu fommen, um die weitere Ausgeschung der Unternehmung zu beberfüllig auf Jünen zu fernen, um die weitere Ausgeschung der Unternehmung zu be-

fpreichen. Ihrer gefälligen Antwort gern entgegensehend, zeichne ich, in vorzüglichster Dochachtung

gang ergebenft Stto Reumaun.

### Berfandanzeigen.

Bahrenth, ben . . August 19 . .

Seren Julius Rofin Minden.

Rit gegenmartigem Chrieften fohe ich das Ergennigen, Ihnen mitgatellen, obi ich die burch mettens Bellemben mit gittigt in Antireag gegebenen Waeren heute unter berfichetter Liefergelt en Sie jur Berfeibning bracht, der besteht ich mit behaftligen.

schiftung im Sereige om 2000 ferner zu mehrem Kundentreise rechnen zu töunen, habe ich Ihrem Austrag ganz besonders sorgialige Ausstährung angedeihen lassen, do daß ich wohl ich Herem Austrag ganz besonders sorgialige Ausstährung angedeihen lassen, de die wohl de Hossing begen dart, volle Ansetennung meiner Leistung zu sinden. Sie diechen 340

ficert fein, bag es auch fünftighin mein Beftreben fein wirb, allen Ihren Aufpruchen Genuge gu leiften; barf ich boch hierin bie beften Boransfegungen für eine banernb angenehme Beidigigberbinbung erbfiden. Ihrem ferneren Bobivollen halte ich mich angelegentlichft empfohlen und geichne.

mit borgüglicher Sochachtung

Fris Kowalsti.

### Desgleichen.

Bamberg, ben . . Auguft 19 . .

Serry Mortin Moller

Regensburg.

Gefreusicherweise tönnen wir Ihren, gelegentlich ber lehten Unterrebung mit imserem Berrn Baut, geäußerten Wilnischen, möglicht eine feuhere als ursprünglich bebungene Lieferung ber und in Auftrag gegebenen Arbeiten zu veranlichen, entlyrechen.

Bir geben bente per Gifgut gur Bahn:

1 Ballen G. S. > 1248 1 Rolli G. S. × 1249 1 Stille H. S × 1250

und hoffen, bag bie Genbung bis Enbe ber Boche wohlbehalten in Ihren Befit gelangt. Den Betrag unferer bier beigefügten Faliur wollen Gie uns mit Darf 1620 - per 15. Oftober b. 3. gutidreiben. Anbem wir ber angenehmen hoffnung Ausbrud geben, bag unfer noch junger gefchaft-

licher Bertehr fich ju einem bauernben und gegenfeitig angenehmen gestaften moge, gelchnen wir, mit ber Berlicherung besonberer Dochachtung

gang ergebenft

Muguft Robfer & Co.

### Desgleichen.

Lanbau, ben . . August 19 . .

herrn Frit Roenia

Robreuth

Den mir mit Ihrem werten gestrigen Schreiben erteiften Probeauftrag habe ich ungebend gur Erlebigung gebracht: in zwei Baleien geben Ihnen mit gleicher Pofi bie gewünschten Garne au.

Ihrem Bunfche gemäß überreiche ich Ihnen Rechnung.

3ch barf mich wohl ber angenehmen hoffnung hingeben, bag die gewisseuhafte und ichnelle Ausführung bes mir überwiesenem Probeauftrages Ihren vollen Beifall findet und mit bie Bewahr fur eine fernere Berudlichtigung meiner Erzeugniffe bietet. Dem einen Batet erlaubte ich mir meine neuefte Breiflifte - alle fruferen werben burch biefe ungfiltig - beigulegen und haben Gie wohl bie Bute, biefe Ahren weiteren Auftrage.

angrunde an Legen. Mit besonberer Borfiebe Ihren Dienften gewibmet, habe ich bie Ehre gu geichnen, hochachtungsvoll

Anguft Probu.

## Barenbeitellung.

Spanbau, ben . . Ditober 19 . . Primmefte 17. II

herren Gebriiber holb & Co.

Merlin

3m Befige Ihres Breisverzeichniffes bitte ich, mir morgen folgenbe Baren gugufchiden: 10 ker feinftest Meizenmehl bas kg un 0.36 Mt. 6 , Raffee (Rarisbaber Mifdung) " " 2.80 ... " Java-Tafel-Reis ... Budie Grune Erbien (Befte Qualitat)

.. .. 0.70 ...

Ωοφαήται ηδυοίΙ

Prau Elife Mabber.

### Reflamation zu obiger Beftellung.

Spandau, ben . . Oftober 19 . . Prummeitr. 17. II.

Serren Gebrüber Solt & Co.

Berlin. Bei ben mir heute gugesandten Baren ift Ihnen leiber ein Jrrium unterlaufen, ba Sie mir fatt ber bestellten "Grünen Erigen" gwei Budfen Grune Bohnen geschildt haben. Ich bitte Eie um balbigen Untaufich biefer Kongerben,

SadaditmoFnall

Fran Glife Manber.

Auftrag mird in Ausficht geitellt.

Mikenhanfen, ben . . April 19 . .

herrn Dito Liebtind

Wielhaben.

Im Befige Ihrer neneften Preiflifte nehme ich gern Berantaffung, Ihneu mitzuteilen, bag ich au einem größeren Auftrage bereit mare, wenn bie Bate Ihrer Jabritate meinen Grmarimgen entspricht. Es ware mir beshalb fehr erwanicht, wenn Gie mir fobalb als möglich Ihren Reifenben fenben würben.

Ingwifden verbleibe ich mit vorzüglicher Sochachtung

Sh febr ergebener

Micharb Benkel.

Miderruf eines Auftrages.

Braunichweig, ben . . Robember 19 . .

Berren Lauf & Co.

Mitenburg.

Auf unfere, Ihnen unterm 16. Geptember b. J. übersandte Beftellung ergebenft Braug nehmen, möhren wir am biefer Gettle nachmall feiftellen, baß ber ambenfallig fligheiten und felte Befterungsberenn und flober b. 3. war nach ben felt, unbezumten Zertuite — Agber Gendung und nich giber andertag, forgien mit erlegtaphijch bei Ihnen an, wann wir

842

bestimmt auf ben Gingang ber bestellten Artifel redmen barjen. Gie angvorteten unper-

Indem wir, lebiglich um weiteren Briefmedfel und mögliche Unaunehmlichfeiten gu vermeiben, barauf bergichten, auf Erjat bes uns nachweisbar burch Ihre Schuld berurjachten weientiden Schoens zu befeben, wiebertufen wir heirburch im bollen Umfauge die Ihnen unterm 16. September d. J. erteilte Befellung. Sei voollen von unferer Erfarung gefälligst Bormertung nehmen.

### Sociachtungsvoll

23. Solters.

### Rlage megen ichlechter Lieferung.

Salle (Saale), ben . . Robember 19 . .

Berehrl. Mafdinenfabrit Brometheus Frankfurt a. M.

Goeben treffen bie mit geft. Schreiben bom 2. b. Mts. angeffinbigten fechs Mobelle gu unferer neuen Balenthobelmachine ein. Die am Labeplat angestellte Untersuchung bes Guiffes ergab, bag biefer feineswegs ben gestellten Ausorberungen entbricht. Eine Bruchstäche – ein Mobell sam mit, bermutsich Den Brundbort, abgebrochenem Fiese an — zeigte beutlich eine ungewöhrliche Bordflich und Missatet, solliestlich weit die Farreb er Bruchstäche and, daß in ber hauptsiche ein misber-

faltiger Musinhrung unferer Muftrage feftitellen mußten. Das beim Transport unbrauchen geworbene Mobell ftellen wir zu Ihrer Berfügung, und milfen Sie für alle aus dem mangelhaften Guß lich ergebenden Folgerungen haftbar

maden Benn funftighin unfere Auftrage in weit geringerem Umfange bei Ihnen eintreffen, fo fuchen Gie ben Grund bafür in unjerer beutigen Rlage.

Dochachtunesboll

S. Marr & Co.

Embfangsanzeige über gurudgefandte Baren.

Stanffurt a. M., ben . . Robember 19 . .

herren S. Marr & Co.

Salle (Gagle).

Das uns mit wertem Schreiben bom 7. Robember gur Berfügung geftellte, beim Trans. Abb und mit beetem Geferden vom 7. Reemiler, int Serifanne gefellte, bein XrandsMeiler und der Stellen und die fleiste bem istere in undem Stellen genütigt, der 
Rodge einer Feileren und hie fleiste bem istere in undem Stellen genütigt, der 
Rodge als bereifigt ausgertranzen. Diesekt i siede Gefenfalle genwähigtig under Special nicht 
ein misternertraffe Ergegeng am gefellt bereite, anne ab odi einem derrömme, bei 
ein misternertraffe Ergegeng am gehalt betreite anne bod einem derrömme, bei 
ein misternertraffe Ergegeng am gehalt betreite der die Stelle Stelle betreite Rufträg 
mit der Gestellt der der Bereite der Bestellt der der Stelle der 
mit der Bestellt der der Stelle der bestellt der 
mit bestellt der der Stelle Bestellt der 
mit bestellt genütze der 
mit bestellt der 
mit bestellt der 
mit bestellt genütze der 
mit bestellt genütze 
mit bestellt genütz

Jubem wir bitten, biefe Buchung gleichlautend gu vermerten, geidnen wir.

mit borgfiglichfter Sochachtung

### Empfangebeitätigung.

---

Amelsberg, ben . . Oftober 19 . .

Regensburg, ben . . Robeniber 19 . .

herrn Mar Rarften

Sarleruhe (Baben).

Struit bestätige ich den Emplang Ihrr Erndung bom 7. Mai sowie der Facture. is Mr. office Mr. office, meden bertrag ich Ihren Bento gutgeschrieben hobe. Die Sendung fau meine bollie Antielbenfeit, und ich werde daßer nicht verfehlen, Ihren gescheiten haufe der Verbar bereite Mutrage gut geben.

Bebarf weitere Auftrage zu geben. Mit borghalicher Sochachtung bin ich.

Ihr fehr ergebener

Felix Freimann.

Beanftandung einer Barenlieferung

herrn Richard Detleffer

Pohlfurt.

Anerfennung einer Barenbemangelung.

Dodiadtunospoll.

Gottlieb Singer.

herrn Siegmund Größer

Bamberg.

Roln, ben . . Robember 19 . .

Raiferring 29.

Leiber bin ich in der unangenehmen Lage, die Berechtigung Ihrer Anstiellung vom 11. b. M. anerkennen zu milfen. Durch ein Beriehen in meiner Berienbefreilung fünd nicht alle Gegenfläche in genauer übereilinimung mit Johrer Beifeltung ausgegehöft vorden. Ich bedautre den untledjamen Borfall auf lichheftele und erläre mich bereit, Ihnen auf diese Kendung eine Preistemäßinna vom 10 Vorwalt zu arenditen.

Dochachtungsboll

Otto Friedlanber,

Ablebnung einer Barenbemangelung.

Berlin, ben . . November 19 . .

herrn Rubolf Bauer

Leipzia.

Abre Kuthstellungen an meiner Sendung vom 16. Ofteber tann ich nicht als begründer ausetenene. Schnitige Ihnen gugestellten Seitel sind von ausgesindiere Beiholscheit (Lucalität) und entsprechen genau den Ihnen von meinem Bertretzer vorgesigen Kuptern. Ich denn Ich den der Vertretzen der der Vertretzen und der Vertretzen kuptern. Ich den baber bie verlangte Breisermäßigung feiber nicht gewähren und hoffe, bag Gie lich bei nochmaliger Brufung ber Bare bon ber burchaus forgfältigen und reellen Bebienung feitens meiner Firma überzeugen werben. In biefer Erwartung zeichne ich,

mit Sociacituno

Rarl Sufter.

Rablung burch Sched.

Breslau, ben . . Ditober 19 . . Horeng.

Serra Ragio Sagrholi

344

Bur Begleichung Ihrer mir fürglich überreichten Rota gestatte ich mir, Ihnen beifolgend einen Sched auf Lire 180,- lautenb zu überreichen und bitte um gelegentliche Empfaugsbeftatigung. Dochachtungspoll

Alfreb Obft & Co.

Beitatiaung.

Morens, ben . . Oftober 19 . .

Derren Alfred Dbft & Co

Breslen. Sania Saarbali

Ihrem geft. Schreiben bom 6. Oftober entnahm ich einen Sched fiber Lire 180,-, mit welchem ich mein Guthaben an Sie unter verbindfichtem Lauf bedte. Stete gu Dienfen, hochach tungsvoll

Bechielfendung bebuis Annahme und Antmort.

Serren Glebrüber Munter

Coin (Rhein), ben . . Runi 19 . .

Coblena. Bir haben bie Ehre, Ihnen in ber Anlage einen Prima-Bechfel über Mart 2550,-, auf Robert Linte bortfelbft lautend, ju übertreichen und bitten Gie, benfelben mit Ihrem Misch bereihen an uns gurthäusenben. Misch bereihen ann vonen and Indian Misch bereihen an uns gurthäusenben. Bate Igen Gefälligfeit Ihnen im voraus unseren Dank aussprechend, erklären wir uns gur Gegenbennehen gene bereit und seichnen

hoched tun aspoll 1 Bechfef. Mfreb Richter & Co.

Autmort.

Coblens, ben . . Juni 19 . .

herren Alfreb Richter & Co.

Coln (Rhein).

Den uns mit Ihren geft. Beilen vom 1. Juni b. 3. jum Macht überfandten, auf Robert Linke hierfelbit fautenben, Brima-Bechfel über Mart 2550,— geben wir Ihnen beigestigt in gewünschier Beife vollzogen gurud. Auch fernerbin Ihren Bunfchen uns gur Berfugung ftellenb, geidnen wir

hochachtungsvoll Gebrüber Munter.

# Ansaleich eines Rontos durch Algept, Sched und Bariendung.

Barte, ben . . Muguft 19 . .

herrn Rarl Deaner

Stettin.

Ihr gutiges Ginberftanbnis borausfebenb, haben wir uns beute erlaubt, ben Betrag anferer Achtung bom 14. Mai d. J. in Johe von Abert 280,— für die gelieferte Kapterichneibe-malibine, drei Monate dato, an Orbre May Benno Bitterfic dourfelbi, auf Sie 310. nehmen

Mit der Bitte um Aufnahme unserer Tratte und übersendung des Afgepts an Heren Max Benno Bitterlich zeichnen wir, uoch bemerkend, daß wir Ihren werten Konto die oben oenaunten Mf. 340,- u. u. B. gut geschrieben haben

2. Dougette & Co.

### Desgleichen.

Riel, ben . . Huguft 19 . . .

Deren Guffab Serrmann

Bitterielb

Mit unferem Schreiben von gleichem Tage ersuchten wir bie Firma B. Damerius, bort, Ihnen beren Atzept über Mt. 340,- per 1. Rovember b. 3. gu überreichen. Boranssehend, bag unserem Buniche gewillsahrt wurde, bitten wir, ben borgenannten Betrog unserem Konto quixufcreiben.

Es belauft sich nunmehr Ihre Forberung an uns noch auf Mt. 690,— Mt. 190 fügen wir bei, während wir Ihnen den Rest von Mt. 500,— Ende bieses Monats in einem Sched auf bie bortige Bolfsbant anweisen merben. Indem wir um Gutidrift ber Bareinlage bon Mf. 190,- fowie um Empfangsanzeige

hoflichft bitten, zeichnen wir,

hochachtunespoll

Ernft Babenbief & Co.

# Bitte um Aberfendung eines Ronto-Anszuges.

Mitenahr, ben . . September 19 . .

Serrn Parl Detfoff

Deffint.

Gie murben mich gu Dant verbflichten, wenn Gie mir, moglicht fofort nach Erhalt biefer Zeilen, einen Konto-Auszug übermitteln wollten. In ber Sollnung, baß Gie meinem Buniche recht balb nachfommen werben, geichne ich

hochachtung@boll

Chagr Dentid.

# Different im Ronto-Mustug und Anerfennung.

Mitenaft, ben . . September 19 . .

herrn Rarl Detfoff

Deffau.

Ihrem gest. gestrigen Schreiben entnahm ich ben erbetenen Konto-Auszug, besien Salbo von Mt. 163,50 mit meinen Buchern nicht übereinftimmt. Rad meinen Buchern beträgt Ihr Suthaben nur noch Mt. 143,50. Die Differeng liegt barin, bag Gie mir bem Betrag meiner Rechnung bom 4. August in bobe bon Mt. 20,- für gelieserte Geschäftstarten nicht gutgeschrieben haben. Der Empfangsichein über biesen Baren-polten ift in meinem Beith und bermute ich, bas meine Rota vom 4. Muguft er, nicht in Ihren

Rch erlaube mir eine Abidrift berfelben bier beizufugen, bitte um Richtigftellung bes Auszuges und ersuche, sofern alsbann unfere Buchungen gleichlauten, Abr Restauthaben von Dit. 143,50 bei mir gegen Quittung gu erheben.

Sociacituno8poll

Chaar Deutich.

Desaleichen.

Deffau, ben . . September 19 . .

herrn Ebgar Deutich

Mitenahr. Unter gleichzeitiger Beftätigung bes Empfanges Ihres Berten bom 15. b. D. erfennen

Quittung erheben werben.

346

For wertes Konto ift somit salbiert. Es of Musikhrung Ihrer geschätzten Aufträge betraut zu werden, und geschen wir, in Erwartung verfelben,

hodiadiunasboll

Rari Detloff.

Mahnbrief.

Schwerin i. Medl., ben . . Dezember 19 . .

herrn Parl Reblich

Lubmigeluft.

Unterm 24. Oftober d. J. erfauchte ich mie, Jhaen mitzuteilen, daß der Betrag meiner Siech-nung vom 15. Juni Nart 200,— berner der meiner Kechausg dom 3. August Mart 70,— mit gufammen Mart 260,— moch offen tellen und erbat mit geleigistig Gerensping biegis Suchgierns dechajs Ausbeiches Indexes geschieben Vontol. Da 16 fils sowe tenen Konstick, auch eines Gerenbung von Ihnen in Empfang nehmen

durfte, nehme ich an, daß die Angelegensfelt Ihnen entgangen ist. Ich gestatte mir daher, Sie hieran zu erinnern und gebe der Hossinung Ausdeut, daß Sie meilnen heutigen Schreiben eine Artebigung in den nächten Tagen zusommen lassen merhen.

Stets gern gu Ihren Dienften, empfehle ich mich Ihnen und zeidne.

bodiach tungsboll

Muguft Druder.

Desaleichen.

Culm, ben . . Dezember 19 . .

herrn Bilbelm Sanff

Schmelt.

Rachbem ich Ihnen am 2. August b. R. meine fofort gablbare Rechnung überfanbte. ersuchten Gie mich mit Ihren gest. Beiten vom 7. besfelben Monats, bis anjang Ceptember Gebulb zu haben; Gie wurden mir beftimmt bis babin Bargablung leffen.

Mis am 15. September weber Ihre Postanweisung, noch souft ein Schreiben einging, ut ein Lo-extrement meer Jure gefonmerlinen, met joud ein Gestelben eingine, beschiede geschieden der Gestelben geschieden geschiede

hochach tunasvoll

Bilbelm Dofelow.

## Bitte um Brolongation und Antwortidreiben.

Dangig, ben . . September 19 . . herrn Bith. Maich

Dirichau. Bu meinem Bebanern febe ich mich beute in bie beinliche Lage verfett, Ihre alltige

Rachfick einmal in Anipruch nehmen zu muffen. Bebentenbe geschäftliche Berlufte, herbeigesührt burch bie Konturgeröffnung über bas

Sermögen greier meiner Seupischaber, lowie birg einer feine frontiererspieling über bas gangien bereibeten Frogel, machen est im trumbassich bei in die nach gestellt geben gestellt g

3m Bertrauen auf unfere langiahrige und bisher ohne bas geringfte Demmis berlaufende Geschäftsverbirbung, sowie unter Angebung des Unifandes, daß meine anderen Gerren Glänbiger meinem oben ausgesprochenen Wunsche in bankenswerter Weise ohne ößern willfahrten, hoffe ich, auch von Ihnen einem gufagenben Beicheibe entgegenfeben gu burfen und zeichne.

Nochachtmaspoll Fris Bromnis.

Mutmort.

Dirichau, ben . . September 19 . .

Serrn Frit Bromnift

Dansia.

Mit aufrichtigem Bebauern habe ich bom Inhalt Ihrer geschäbten Reilen bom 1. b. IR. Renntinis genommen. Es hatte bes hinweifes auf bie bereitwilligen Bufagen Ihrer herren Glaubiger nicht beburft; benn felbswerftändlich fage auch ich Ihnen meine Bereitwilligkeit gerne zu und freue mild, daß ich meinem langigürgen Abnehmer einmal gefällig fein kann. Ihr das bereits am 17.6. M. erfe fällige Appier wollen Gie mir Ihr neues Atgept

recht balb zusenben. Den Gegenwert werbe ich Ihnen sojort übermitteln. Inzwischen empfehle ich mich Ahnen und verbleibe hodiaditunosnoll Wilh. Rafch.

# Anichreiben bei Uberjendung eines gedrudten Profpettes.

Cleve, ben . . August 19 . .

Bran Schlächtermeifter Rett Dberhanfen.

Ihrem Buniche zusolge beehre ich mich, Ihnen beute als Drudfache ben Broipett über unjere yansgeräte zu übersenden, aus welchem Sie gefälligft alles Bissenswerte zu ersehen betteben.

Die Marte "Pfeiß" aller Hausgeräte wirb sicher auch Ihnen gute Dienste leiften, indem sie Ihnen bie erfehnte Erfbarnis ein Miche, Seit und Gelb beingt. ein ich feit jeren, auch mit Ihren weren Willinge recht bald beefert zu werben und für gebrucht in werm bereind von der eine Arte bald beefert zu Wit besonderen Schiften und Jeten Burgen mehrlet wechtung gut. Mit besonderen Schiften und Jeten Burgen mehrlet der mich India Ihnen und geichne,

# Hodeotunesboll

Julius Grienis.

## Empfehlung bon Fabritaten.

Dobeln, ben . . Oftober 19 . .

herrn Steuerrat Schranbe

Spanbau.

Ich bante Ihnen bestens für Ihre werte Anfrage und überfenbe Ihnen anbei per Boft als Drudfache meinen großen Sauptfatafog far bie Saifon 19 . . über meine in jeber Begiehung erftflaffigen und borguglichen Gas- und Betrofeumlamben.

überzeugt bon ber wirflich hervorragenben Qualitat meiner Lampen, leifte ich für bic-

felhen swei Jahre Garantie

laut Katalog und bürste bieses, in Berbindung mit der Tasjacke, doß mir hunderte von Auer-tenungs und Danflägreiben über die gute Beschaftenkeit neiner Lampen von meiner werten Annbläufs forsteiset jageche, nool ber debe Beweis sein, daß meine Lampenmodelle, was Qualität und Aussührung anbetröst, allen anderen Warten Bertrigen sind. Um meine Fabrilate auch in Threr Gegend in größeren Mengen einzusähren und um Gie von ber Borgüglichleit berfelben au überzeugen, offeriere ich Ihnen heute, in Radficht

auf die bereits borgefdrittene Saifon, mebere Mobelle, bon welchen ich noch groferes Lager habe, au außergewöhnlichen Musnahmepreifen.

Dieje Ausnahmepreise werben jeboch nur furge Beit besteben und bitte ich Gie baber, biefe gunftige Gelegenheit gu benuben.

Dochachtungs voll

Frang Thieme, Mlembnermeifter.

Baren-Angebote.

Coln (Rhein), ben . . Juni 19 . .

herrn Dito Cattenes Coblens.

Auf meinem heutigen gestatte ich mir, Ihnen meine als vortresslich und preisivert belannten, und in der Tat vortress Auf geniesenden Konton-Artiste zu empfehen. Der augleich mit diesen Gesten an Ihre voreit ablueste daupflichend daupflatalog mit mehr of sofer ausgein mit sogen gene aus gene wert merst eine gegenete vontrennog mit neur merfametis infanten bereiterten und museiffliche fürstlich abs eines genetigt ihre der eines die eine merfametische Freise der eine Bereitste gestellt der eine Bereitste gestellt der eine der eine Bereitste gestellt der eine Bereitste gestellt der eine Bereitste gestellt der eine Geste

liden Beburfnife, gern Conberbeftimmungen an und belieben Sie mir biefe ebtl. mitguteilen. Inbem ich mich ausbrudfich gu weitestem Entgegentommen in jebem Buntte und nach jeber Nichtung bereit erflate, bitte ich Sie, mit meinen Erzeugnissen gütigft einen Bersuch gu machen und zeichne, Ihrem Wohlboulen mich gang ergebenft empfehiend,

mit ansgezeichneter Sochachtung

August Gubrau.

### Desaleiden.

Berfin NW., ben . . Gebruar 19 . .

herrn Emil Rebbaum

Gorlib.

Seit mehr als zwei Monaten bermiffen wir gu unferem lebhaften Bebanern Ihre geidiasten Unitrage. Judem wir Ihnen unfere, feit langer Beit und, fo hoffen wir, nur porteilhalt belannten

Erzenquiffe ergebenft in Erinnerung bringen, verbinben wir die hoffliche Bitte, uns mitguteilen, ob wir ben Grund gu bem ungewöhnlich fangen Ansbleiben Ihrer gefchapten Aufgrage in einem Mangel ober Berichniben unfererfeits zu fuchen haben. Es follte uns recht sein bereits in ben nächten Tagen hierüber Jore Nachricht gu erhalten und dieser Ihre Serticherung entbehmen zu bürfen, baß wir nach wie vor auf eine weitere gebeilitigt Gorentwidstung nofere Schäufebereinbung rechnen bürfen.

In befannter Dodachtung

gang ergebenft

Sarl Baumann & Co.

# Angebot durch eine Riggrrenbandlung.

Schwebt, ben . . Ceptember 19 . .

Sochaeelirter Berr!

Seitbem wir Ihnen unfer lebtes Breisbergeidnis machen lieften, haben fich die Berhaltnisse in ber Tabal- und Bigarren-Judustrie leiber nicht gebessert, im Gegenteit, die Gituation hat sich weiter verschlimmert und die Fabrifanten, die fich bisber von Erhöhungen gurudgehalten haben, waren genotigt, Breiberhohnugen eintreten gu laffen. Die Sabale lieigen weiter und alle gur Fabrilation gehorigen Materialien halten mit ber Konjuntur gleichen Schritt. In beilere Reiten ift fure erfte nicht au benten und es werben Jahre vergeben, che wie wieder mit normalen Beefen rechnen tonnen. Labale der neuen Ernie, die für den deni-foren Gefamach in Frage kommen und die erklichtig genannt verden konnen, find tellvoefe down der der Ernte zu hohen Person verdandelt worden. Die Beschabe find liefen und ber Belttonfum ift bebeutend großer ale fruher. Diefe Tatfachen find borhanden und bamit muß gerednet werben. Bas foll nun ber Rauder tun't Roch find unfere Breife nicht erhobit und wir wollen unferer Runbichaft noch einmal Gelegenheit geben, fich gunlig gu verforgen, Bir haben eine Mugahl Reftpartien, die wir gu fpottbilligen Breifen abftofen wollen und wir empfehlen unferer wertgeschaften kunbicalt, unfer Angebot zur Beding bes Beberft auf lange geit hinaus zu benuten. Unfere beitiegende Preisliste enthalt alle Jusammenftellungen und bietet für jeben Geldmad etwas. Leicht bis traftig, Alltagezigarren, Gefellichafte gigarren, ja, felbit die feinften Dinergigarren find borhanden Die angebotenen Bigarren [ind vorzuglich gelagert, ans beften, befommlichen, gutge-

reiften Tabaten angejertigt, fdmeden und brennen tabellob.

Mit borguglicher Dochachtung

Dahms & Ernft, Sigarrenfabrif.

## Meife-Abife.

Dantig, ben . . 3mi 19 . .

herrn Dr. Jojef Crangen

Offing.

Gestatten Gie mir, Ihnen mit gegentvärtigem Schreiben mitzuteilen, baß fich mein Reifenber herr Ernft Cribit

mit Beginn nadifter Bodie bie Freiheit nehmen wird, Ihnen feine Answartung gu madjen.

Die Ergengnisse meiner Firms sind Ihmen feit Jahren befannt, so daß ich mir gewiß ben himmel auf berem Gibt umb Breisburdigfeit ersparen bart.

Gie haben die Gilte, sied gerirter herr Dolten, meinem herrn Geidig Ihre geschäften Aufträge bis zu seinem Entressen gerächtliche und geichne ich, in biefer angenehmen Ernartung nich Jahren bestens empfeliend,

bodaditungsvoll und ergebenft

Mugust Cong.

## Desgleichen.

Colingen, ben . . Januar 19 . .

herrn Richard Graal

Esseu (Ruhr).

Mein Reifenber

### Serr Bilb. Rabn

mit vorzfiglicher Sochachtung

Eruft Salle.

### Empfehlungs- und Rreditbrief.

Muhla, ben . . September 19 . .

Sangerhaufen. Meinen Reifenben, herrn Satzig, ber Ihnen biefe Zeilen vorlegen wird, empfehle ich Ihrer geneigten Berfidlichtigung.

hochachtungsvoll

Robert Triefc.

### -

herrn hermann Chaag

Angebot bon Rabatt bei Zuführung bon Runden.
Speher, ben .. Muguft 19 . .

### Euer Sochwohlgeboren

bitten wir höslich, unfer Augebot wohlwollend entgegennehmen und unfer Unternehmen unterfligen zu wollen. Sögleich unfer Ruben bei ben angebotenen Sachen außerft gering ift, wirben wir und boch bereit ertlichen, jalle 26 Jinen möglich ift, und jechs Arnben zusen führen, die innerhalb der nächsten 14 Tage für migmmen 60 Mart Bare (3. 9. Riparren) gegen Lasse einnehmen, Ihnen eine Rifte Bigarren im Werte von 6 Mart als Enischabigung angibleren.

Strengfte Reellität und gewiffenhaftefte Bebienung wird garantiert.

Hochachtungsvoll

hand & Lindner, Berfanbigeschäft.

# Surger Bericht eines Anffebers über die Ansfichten der Obsternte.

Rieber-Bernheim, ben . . Juli 19 . .

hochgeehrter herr Dfonomierat!

Jirem Bunice gemäß gebe ich Ihnen abermals turze Rachrichten über ben Staub mierer hieligen Obstituturanliegen. Die überwiegent biemoche Ernte ber Obstbaume wonrbe insolge bes, burch bas frührere

Die Meintenden beben fich jurige ber fülleren Trodmitt langinm enwickt, und bem fünglich Aller machen lie fehod wirber aus Geriffeitet und vogen fellenweisel ba-Jaff ber Trenken gering ibt, fo find die Sterm fass genig 3.0d recht und inter Sonnaben Geschen des Aller Meine Leiter in der die Sterm fass genig 3.0d recht und inter Sonnaben Geschen des Aller Meine Leiter, fasse feinfeld des Sterm fasse genig der die Sterm ben Geschen des Aller Meine Leiter in der Sterm fasse der die Sterm fasse der di

Ich bitte um gefällige Radricht, ob ich die Früchte der Birnengarten au den Kommissionar Beitel vertausen soll. Er bemuß; sich seine Darum. Auch voll er die gesente Blaumenerneit übernehmeit, wenn vor ihm den Schessesselsel mit 18 Ract überlatie.

bie Quittungen feuben. Ihren geehrten Beifungen gern entgegenfebenb, bin ich,

in ergebener Sochachtung

Anton Obft.

Bericht eines Geichaftsmannes bon einer auslandischen Deffe.

Wetershurg, ben . . Rufi 19 . .

Auftjefend über inde ich Jones, jest gescher bert ... meinen Berdal über die Berdiefung auf der die einstellung auf der die fente bestättigte auf der die feinen Berdalpungende. Sie dies eine Berdalpungende ber die genen der die feine berdalpungen der die gesche die geben geschiede Bild in der vorgescherten käng geben gei fannte. Pelend sie men im Rijkingslewagende auf Bellegt mid lange auf dad fürtreffen der Barren gu werten, die die Saglegtreihen im allgemeinen und die von Wostan-Rijhnig im Seinderen git in Eland waren.

Na de e Sänire ambelangt, so tamen sie diesmal nicht alle auf einmal. Einige Elbriuge simb sigon, nur Antagl der Bezern geschristen und yaar derzygederie vom Manulastructurer int seinen Bertien, de sie geröße Einfause sigon im Frühlung im Noslan gemacht hoben. Son der Bosia und Kanna sind einspreisen wur moch sehr vomige Säniger eingetrössen.

Der iberall so spat eingetreiene Fruhling bet bas Anjeben, bie Entwickleitung und Ernte bes Getreibes febr verzögert, und biefe fehrere hielt bas Cintresfen ber Rialier, voelche erst bie Ernebnisse ber Erne adworten wollen, auf. Son fehreren hinng es auch ab, wie viel der Kanssum auf die Messe mitbrings, und ob er viel auf Kredit tausen wird, welcher nebenbei bemerkt, gegenwärtig nicht unr sür die Kleinen, sondern auch sür die großen Käuser beskräuft ist

veichräuft ift. Das ipate Sintressen ber Känser and ber Wolga- und Kamagegend wird ben Sobje-

ichrienen Weise ericheim ben Seclien wiere gabertlemten; ber hauptgrund biefer Erscheinung if in bem Mangel an sertiger Stere ju fleche. Men ber geneben ibertifden Seinber in ber Gurcht von ber Seretuerung der Sacret im Aglenmunchangen mit ber erberetten Arteriferenzen, stemit ein

an dorigen gales vereiten im die großen ihritigen handler in der Firich vor der Vereinerung der Varen im Michiamienkamge mit der etwerteiten Striffenegung ziemlich große Gittänie zu machen. Das Ergebris war, daß sie ihre Varenvorräle nicht rechtzeitz lod werben tomiene, und dasen sie dader in anzienden Jahre in Wolkiam mit Annifalturiveren gelauft und laufen sie teisweise auch auf der Versie in Affinitienwegered.

Wegen ber Abwesenheit ber globrifanten von der Mejle in Anhain-Rowogorob.
Debentenbe Borrate aller nonvenbigen Waren bestieben, gute Breife, wenn recht viele Kanfer

anfantmentommen.

an hindlief auf die Karte Preissteigerung sir Rohmakrischen technen die Fabrikauten darum und Anfoldes auf ihre Krief machen zu tomen. Und die Preiss Ereis ist Andersalken verträch geltigem ihre bei hindlich geltigem die Freisst mach sieden die den und die Michael der Verlich werden die der die Verlich die das Geltigen, verläge kirzigie die Verlich die das die Verlich verlich die die Verlich die die Verlich die

So dader bei organiffing gerang bete. Beifungen, ob ich unter ben vorliegenden Berbattniffen bort ober bier noch ichnell einfansen ober ob ich unfere größeren Anstäuse bis zur großen Messe in Kenfau verfleiben los der

Sochachtungsvoll und ergebenft

Otto Sollerbann,

Briefe treffen mich in ben nachften vierzehn Tagen im hotel b'Angleterre, St. Beters-

# Abraten an einen jungen Sandwerter, fich niederzulaffen.

Pinneberg, ben . . April 19 . .

Mein lieber herr Tuchichmibt!

Es hat mich trecht gestreut, daß Sie sich wieder einmal an Ihren stüberen Reister wanden. Es war mit angenehm zu öbern, daß od Ihnen in den lehten vier Jahren gut ergangen ist und daß Gie sich jehr seicherziglassen, sam ich seider nicht. Damals, als Gie Aber dazu raten, sich gerade hier niederziglassen, sam ich seider nicht. Damals, als Gie

ergodnen im und dag die fich jeht felbändig maden vollen.

ergodnen im und dag die die eine einergrafigier, zum is seiner nicht. Dannaß, als die die den im ergebendigen den die eine der nichte gestellte der die eine die eine der nichte der nichte gestellte der die eine die eine die eine die eine die eine die eine die mehre der nichte gegennen. Zu seine finst der die eine gestellte die mehre die eine die e

Bester ift es für Gie, wenn Gie in einen aufblichenben Industrieort geben. Satten Gie nicht Ansicht, fich in Ihrem lebigen Arbeitsort eine gufunstereiche eigene Wertflatt zu begrinden?

An Ihrem weiteren Bohlergeben nehme ich aber gern Angeil und bitte ich Gie, einmal wieber etwas von fich horen gu faffen.

Mit ben beften Griffen bleibe ich

3hr 3hnen wohlgefinnter

Wilhelm Gffe.

### Abraten, ein Weichaft zu übernehmen

Aulba, beu . . Dtiober 19 . .

Mein lieber Berr Scheibt?

3(6) habe mich gesteut, baß Sie mich um Rat in betreff ber übernahme bes Rerlichichen Beidajts angehen. Bu meinem Bedanern tann ich Ihnen aber teine empfehlende Austunft geben. Ich wurde mich frenen, Gie als felbftaubiger Burger bier in unferer Gtabt gu feben, aber bie Berhaltniffe find in dem in Ausficht genommenen Gefcaft nicht fo, bag fie Gewahr bieten, Ihnen ein gutes Borwärtstommen zu garantieren. Das Geschäft ist in den letzten Jahren fehr zurückgegangen. Die Konkurrenz ist start gewachsen; der bisberige Inhaber fammerte fich auch nicht jo um einen geregeften Befchaftsgang, wie es notig gewefen ware, follte es feinen alten Ruf bewahren. In letter Beit follen feine Bablungen auch nicht immer prompt erfolgt fein. Mir icheint es jo, als wolle er bas Geichaft noch beigeiten abgeben, um bem Bufammenbruch moch mit Chren aus bem Bege jn geben. Es burfte meines Erachtens febr ichwer halten, bas hans wieber in ffor gu bringen. Die beste Runbichaft tauft nicht mehr, japre pateti, ad spul dieder in flor zu dringen. Die beite Rundfalf fauft nicht nicheren finderen für Konfurers übergagungen. Der Thabere die größen Konfurersgießells ist ein dier geborener fest eitiger junger dere, der Tag und Vach führecher ist, um feine Kund-chaft zu befriedigen. Ich mit daher abenen, in Andaufderhandlungen einzutreten. Bein Die das Geschäft auch zu einem billigen Ferife erwerben wärden, jo dieste es doch laum moglid) fein, es wieber in die Sohe gu bringen.

Ihnen mit weiterem Rat jebergeit gern beiftebenb, bin ich mit ben beften Grugen The excebence

Sans Schlau.

Dreiben, ben . . Oftober 19 . .

Warnung bor einem Bucherer.

Lieber Derr Treuberg! Bon berichiebenen meiner Freunde, bie es auch mit Ihnen gut meinen, murbe mir

ergablt, baß Gie in letter Beit viel mit bem herrn Rralle verfehren und anch bon ibm Darfeben embfangen batten. 3ch halte es für meine Freundespflicht, Gie bor biefem engeren Gefchafts- wie freundichaftlichen Berteft zu warnen. Kralle geniest teinen guten Auf. Er verftebt es, fich unter ver Raste freundichaftlichen Interesses an junge Leute herangnbrangen, ihnen in ihren fleinen

oer monst perundyngitusom interesties au punge reine gerängsbanget, ibart in stiert interes Kerfengeliefen überkenmänisch despisitionen, um ihmister die Gedingen eiser und beiter an-nischen Gegen nederer Sertenarnsfelige ist er ergi rüdsfiglios geneem und bei liet die fleiente Teilungen gang bederierde Saderziefen gerammen. Indendometer warm ich Sit termößoglitägi, ihm Standschapte zur Gelbeigeliung zu geben. Jahben ich Gelb eiter, mehr Kartung die ab bedere Breunbische und Sattelluchme entibrungen gu betrachten, meine Mitteilungen gebeim gu halten, bin ich

The fiets ergebener Beinrich Borficht.

Diefen Brief bitte ich fofort gu bernichten!

Der Dausfetreier.

Wefuch an einen Arbeitgeber, eine Beicheinigung über geflebte Berficherungs. marten zu erteilen. Mittenberge, ben . . Dftober 19 . .

Geehrter herr Beigef!

Sie werben entschulbigen, bag ich Gie mit einer perfonlichen Bitte beläftige. Im letten Frühjahr arbeitete ich bei Ihnen bom . Mary bis . Rai; wie Borfchrift ift, flebten Gie fiets am Connabend bie Berficherungsmarten.

Run ift mir por einigen Tagen meine Quittungstarte fur bie Invalibitats. unb Miersverficherung berloren gegangen.

Ich wendete mich an die Boligei. Auf bem Amte wurde mir gejagt, bag ich befmig Mustellung einer Erfahlarte fdriftlich nadweisen mußte, wiebiel Beitragemarten Die berforene nasjenang einer geschaftelse und von welcher Provinzial-Berficherungsaufalt sie waren. Sie ein Freierige Sie am Ihren Büchern selfiellen tönnen, haben Sie sie nich mich die Ber geit meiner bortigen Beschäftlicum 17 Warten gestebt und voner zu 24 Big. der Berficherungsaufalt Kommers.

Ich bitte Gie, mir recht balb eine Beicheinigung etwa in folgenber Beije ausguntellen: Dem Arbeiter Biftor Areifch wird hiermit bescheinigt, daß ich in feine Quittungs-tarte fur die Beit vom . Marg bis . . Mai 17 Quittungsmarten ju 24 Bfg, ber Ber-

ficherungsanftalt Bommern geflebt habe.

Mm beiten ift es, Sie laffen ber Gicherheit wegen Ihre Unterfchrift vom Ortsvorfteber ober ber Bolizei beglaubigen.

Bubem ich fur Ihre Bemuhung im boraus beften Dant fage, fuge ich eine Rebnpfenniomarte gur Aberfenbung ber Beicheinigung bei und bin,

gang ergebenft

Biltor Rreifd. Bittenberge, Langeftrafie 17 bei Langpid.

### Bewerbung um einen Runden.

Belgig, ben . . Mai 19 . .

Sochneehrter Serr!

Bor viergehn Tagen ift ber hiefige Schuhmachermeifter Schneider, ber bister bie Schubmacherarbeit fur Gie lieferte, nach Berlin vergogen. Gie werben es baber entichulbigen, wenn ich mir die Freiheit nehme, mich um Ihre werte Kunbichaft gu bewerben. 

herren tonnen mich Ihnen empfessen.
Gute Arbeit, besonders sorgialtige Aussifigrung aller Reparaturen an herren, Damenund Rinberichubwert wie fcnelle Bebienung fichere ich Ihnen gu.

Anbem ich baber meine Bitte gu wieberholen mage, bin ich,

in Sochachtung ergebenft

Sons Socie Schuhmadermeifter.

## Ein Bewerbetreibender bittet einen Runden um Beihilfe gur Erlangnug einer ausitebenden Forderung.

Salberftabt, ben . . Juli 19 . .

Sochberehrter berr von Bigewit!

Seit Jahren habe ich bie Ehre, Guer Sochwohlneboren gu meinen treuen Runben gu gablen. Das gibt mir ben Rut, Guer Sochwohlgeboren um eine gang besondere Gefälligteit

beibe Male nicht gentioren guve. Jweimal pabe in an den herrn geigeteben, er mit mußte, gumal herr von Knujemart mit Cuer Hochwolfgeboren verwandt ist. Ich beande mitt, gumal herr von Knujemart mit Cuer Hochwolfgeboren verwandt ist. Ich beande aber notivenbig mein Gelb

Meine gang ergebene Bitte gest nun dasin: Ener Dachwohgeboren möchten Jüren Ginsins bei Jurem Deren Neften dabin geltend macken, daß ich veringlens sosort die dabin und die andere Afflice in geschense siech Societ erhölte. Ich lann unter keinen Umfanden länger varten.
Sollte and dieser Weg ohne Erfolg bleiben, so bin ich selber gegoungen, wied an die

Guer hochtobligeboren

gang ergebener Wilhelm Veinbt.

Schneibermeifter.

## Bitte um Bermittlung gur Erlangung bon Arbeit.

Granbenz, ben . . Februar 19 . .

Sochgeehrter herr Abminiftrator!

Sie waren liets so liebensburchig und ferundlich gegen mich und mein weichgaft, daß ich sossen, die werden die ergebene Bitte, mit der ich mich heute an Gie zu vernden voge, nicht albreisen. Alle ich aus sicherer. Diese erfahren hohe, wied sich ver Wittergundseisse vogenword

uit und fprechen wollen, o stehen und zu der gert Amtutal und fer der Amtutal und feren wollen bei ber bereit zu Diensten.
In ausgezeichneter hochachtung

gang ergebener

Karlmann, Tischlermeister und Möbelbändler.

## Dant für eine Warnung in Geichaftsfachen.

Eflingen, ben . . August 19 . .

Sehr geehrter herr!

Weitern aufrichtiene, berglifene Darf breche ich Jame beilte aus, hal Sie mich reche seitig best dem Jackber bei berfehe Rechabelfehilts generat känn. John Stemmun, den gerabe gur rechten Jeit. Ich per im Rogeiff, mich in naus Gefehlte.— Gegenfand mehrerer ausglich Rard — umt jener Ermen erhaufelfen. Dies neche is höhefene berümbert Rard verlieren, berm es zu bem in Ausfühl farfenden Kondurfe fonumt. Büre bei im Kunficht leichete Lieferung zum Misstellin Gedommen, is Jater ich inerstieften des Jedinder einstelle. Die aufrichtiger mehr hand für Jater Bermahlicht ist, beite mehr bedante ich, Janes beite Siele der Geschlichte und der Siele der Geschlichte in die Misstellin der Siele der Sieler der Siele Siele Siele Siele der Sieler der Siel

> Ihr bankbarer

Richard Bierfiebt.

## Antundiaung eines Beinche einer Gabrit.

Wenrewill'fdie Damenfdmeiberei

356

Birfdiberg, Beriner Blr. 3.

-300

hirschberg, ben . . 3uti 19 . .

Sebr geehrter Berr!

Appar hoffe ich, Gie bente nadmittag bei ber Bereinsfilinng gu feben, boch utochte ich Ihnen jedenfalls ben Befuch ber Buichneiberinnen gwijchen 9 und 10 ithr fur morgen -Mittwoch - gumelben. Ich frene mich febr, bag Gie wieder fo liebenswürdig geweien find, und bie Erlaubnis auszmvirten.

Mit beratte ergebenem Gruf an Ihre Fran und Gie Rhre

Emma Benrewit.

## Benadrichtigung bon einer Warenlieferung.

Samburg, Datum bes Bofiftempele.

Cebr geehrter Berr! (Frant)

Sierburch benachrichtige ich Gie ergebenft, bag Ihnen mein Spedigenr morgen ober übermorgen die bestellten Nariossen wird, 3ch bitte sin möglicht schemige Morentigung des Kutschers, der die eren Sade wieder misbringen muß, Sorge tragen zu wollen. Speciality

Wirtichafts-Berein ber Saubwerter E. G. m. b. S.

### Auslinitecinholung.

Mitteilung aus ber Beibenweberei ju St. Beorg.

Berlin NO. 43, ben . . Ingnft 19 . . Ronigftr. 6.

Cebr geehrter Berr!

. hierburd bitte ich Gie ergebenft, mir eine Anstimft über Frantein Cbith Dels, bie personic piere id seie ergeente, mit eine unseimit wer gefallen Gotty were, we fangere geit in Hrer Webere flidig wor, an geben, Frichteln Mels bewirbt fich me eine Ereling in meinem Vonter. Es wäre mir fehr fieh, wenn ich über die taufmännische Tächtigkeit der genannten Danne Jire Erschung erhalten könnte. Mit vielem Dant bin ich in vorzigitier Fochachung,

Rhr

febr ergebener

Muboff Scholt.

### Bezenanna.

herrn Emil Mann, Bruchbanbfabritant in

Gumbinuen.

Ich bezeuge Ihnen gerne, daß ich mit Ihrem Benchband sehr zuseieben bin. Ich eibe am Banchbench und dien fichgen fürftund operiert worden, aber des Bench fam immer wieber zum Borscheit. Da ich mich undig som iechten Wase, operieren lässe wollte, sie entschieß ich mid, ju Ihnen ju tommen. Gie legten mir ein Band au, und vom erften Augenblid au war es nir (o 100ft darin, daß ich nich ohne Schmerzen fühlte und es um keinen Kreis mehr abkgen voolke. Ich beselke dei Ihru auch folort noch ein zweites foldes Band. Jeht branche ich leine Krantenischweiter mehr, um mich enkönder zu falfen, soweren in werigen

Dochachtungsvoll

Relir Dauer.

Die Echtheit ber porftebenben Unterichrift bezenat Lugern, ben . . Juni 19 . .

M. Cali, Gemeinbeammann.

## Empfehlungeidreiben für ein Seilmittel.

Gleebrier Sterr!

There Ariel som 26. b. This Sole is erbeiten unb telfe Jiene mit, bob is in sole counters Attraum mist meit on the effective house, and her existence was the earlier of the extensive first met mist met extensive from the profit counters are sufficient for the extensive first price of the extensive first p

nerhinhlichen Dont aus

Selliton, Rt. Margau, ben . . Mai 19 . .

Frau Lina Balbftein.

NB. 3ch mochte Gie auch noch um einige Stofpette bitten, um folche in Befanntenfreifen gu berietlen.

## Desgleichen mit amtlicher Beglaubigung.

Geehrter Sterr!

Ich fühle mich veraulößt, Ihnen meinen besten Dant auszuhrechen für bie heitung meines Leibens. Im Alter von jecksundvierzig Jahren filt ich gwei Jahre an bem jehr bein-lichen Abel ber Gollensteinlich, von welchen ich verch den Spezialischen G. Müller in Zerbs in ber Zeit von zwölf Stunden gefindlich geheilt wurde. Rochte baber iebem Gallenfteinleibenben Beren G. Muller beitens empfehlen.

Binterthur, ben . . Dezember 19 . .

3m Ramen meiner Frau Roja Erbenftein: Robannes Gebenftein. Die Unterfdrift bon herrn Joh. Erbenftein in Bintertbur beglaubigt

Binterthur, ben . . Dezember 19 . . Der Stabtammann Dabib Rinbmuller.

### Desaleichen.

Nachem ich jahrelang, geitweise unter entjehlichen Schnetzen, an ber Gallensteinkanlbeit gelitten, sand ich beit geren Jenberth in Bessu nach einer polit bil sechgehnstundigen Kur, bei vorlicher ichon mehrere Gallenstein abgingen, sich nach Erleichterung, und nach weitern gleichen Wieberholungsturen von berigeln Einenben gründliche Seitung.

Frau Schufze.

Dbenftehenbe Unterfchrift bon Frau Schulge in Gilenburg beglaubigt Gilenburg, ben . . Offober 19

Der Stabtammann Otto Scheier.

358

### Desaleiden.

Weire Frau fitt abi Wouste an einer hortmäßigen Krautheit, als Neigien mie Sechan in Unterfelb, Neigrebung des Aeiles, schweren zur dum Deschwei in der Angel, erforden im Bogen, Nieden und Kreut, and im übeigen Boger mit Leichen berinnben, deuten in Dere Killengsgend, diesele der Angelied gestellt Leichberthopiung, Schaffeligkeit, stemmer jetung, Butarumt und außerorbentlicher Schwäde. Weitere übeigen gestellt der Schwäde.

Mehrere flichtige Argte batten die Satientlin in Behandburg, aber ohne Erfolg, Za biefer hoffmungsbefen eitlundston wurde mie berr Dr. Maller, homodopath und Aurogi endfohlen. Durch gwei Aryneisendungen heilte nun Dr. Müller meine Fran nach wenigen Wocken

Durch zoei Argneisenbungen beilte nun Dr. Müller meine Fran nach wenigen Wochen vollsändig and erseut sich vielette sielt einem Jahr ver besten Sesundheit. Alls Beweis meines Hutrauens zu diesem vortresslichen und talentvollen Argte diene diese dienkliche Empfeldung.

Dige Unterschrift bes Schneibermeisters Andreas Burger in Geeberg wird als echt beglanbigt.

Ceeberg, ben . . Februar 19 . . Fifcher, Ortsvorfteber.

### Desaleichen.

Ich, ber Unterzeichnete litt mehrere Jahre hindurch an angevordentlicher Kervollikt und Schweibe der Krevon. Zerzu gefelle ich in der Folge zeitweise Geisplörung und We-landglie. Ein hervortragenber Terenazie erfleite und für unheitbar. Bon allen oben augeführen Verben dat nich jedoch herr Dr. Empfehlich, homospraftischer Andere und erschlichen Angeleit gesche Zeitwarzu. Dermospe feiter aufberorbeintligden alleiche und verschlichen Angeleit gesch geiter aufberorbeintligden alleiche un verschlichen gesche der verschlichen angeleichen aber der verschlichen Angeleit und verschlichen gesche der verschlichen geschlichen geschli

ganglich geheilt.
Ich bin baber ber festen überzeugung, bag berr Dr. Sengebusch vielen Geiftestraufen.

medie und großen Volten in Anfalten metten broch werten ausgewich werten Geschaufund ist die der Anfalten der Anfalten der Volten de

buich meinen ichnibigen Dant aus. Rüggisberg, ben . Dezember 19 . .

Friedrich Lehmann.

Die Editheit ber borftebenben Unterschrift bes herrn Lehmann beurtundet: Rüggisberg, ben . Dezember 19 . .

Ausführliches Wohnungsangebot.

noindettinico zondundounde

Braunschweig, ben . . Marg 19 . .

Die Gemeinbe-Ranglei; G. Obft, Gubfittut.

Paul Wagener Architekt und Maurermeister Beimare Straße 27. Bernhrechanistus: 113.

Euer Sochwohlgeboren

beehre ich mich fehr ergebenst, bezugnehmend auf Ihren balb beabsichtigten Wohnungswechsel, höllichig eine meiner elegannt nub sehr geschmachvoll eingerichieten Wohnungen von ach Immern, mit großer, ferundlicher Briefe. Tollette, Wodessimmer mit vereiferer Kochewanne und Baldborten, großer Liche mit tombiniertem Serb für God- und Soldjenerung, Gienflobenzimmeren, mehreren Kavolschienten, Geter, einer Roggia und ber Vorberund nach ber Gartenfront ufw. in meinem neuerbauten, hochherrschaftlich angelegten, haufe

### Raiserbamm Nr. 265

in Borichlag gu bringen.

Acben heißvalserberjorgung nach den Bädern, den Schalzinmern, Kiden ufw., iowie Barnwolsetheigung bewährtesen Spsems, sind famtliche Wohnungen noch mit Lettungen sir Gas und elettrigde Besendigung verjehn, kösplichen sich in Jachfunk) eigen Vorzug in der neuehen Konstruktion sir gesahrlose Selbsbedraumg besteht, zur Verfügung.

In jeder Wohnung gehort ferner eine gepuhte, fenerfichere Bobentammer im Dach-

Die Bohuungen find fantlich berart praftisch angerbort, baf Cafon, Boche, Camer, Speife und herrensimmer Durch große bertreiffige eine Gescheckters miteinander verbunden find und fich erforderlichen Falles gu einem großen, aufammenhangenben Saal vereinigen laffen.

Jebe Wohnung erhalt ferner jur Bequemiliciteit ber p. t. Mieter Telephon jum Portier, Sprachrohr jur Bafchfuche nub ausgiebigfte Klingelleitungen.

Die Schlalzimmer liegen zum Teil im Seitenslügel und nach bem hinter bem hanje angelesten Part, bercher burch Bereinbarung ber Grundstädsnachbarn unter Weglassiung nudurchsichtiger Abgreusungen erzielt vorie

Im übrigen ist auf die Andlichtung der gangen Bauarbeiten sie biefes daus in ieber Bziechung die größte Gerzglatt und Gelbegenbeit bebodiget tooten, jo daß ürer Dochwolfgeboren Gewöste für ernigies und behagliches Sosium geleiste werden kaut, woga die fünsterischen Gertreunlagen im Dofe, sowie dienter und voor vom haufe beitragen werden.

Die Gertigfeilung der Wohnungen siebt sin Weite bis Ende inngen vertragen verben. Sauficht und werden der Erne baum in Beundung genommen werben. Dinischtlich der Topetrein Beine Beine bei der Beine bei der Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine bei ich geen bereit, die Winsige Eine Dochwohlgeberen zu Berufstiebtigen.

Anf Berlangen ftelle ich gern Grundriffliggen fur bie Bohnung gur fofortigen Ber-fügung.

Mit ber hollichen Bitte um geneigten Befind an einer Belichtigung geichne ich.

mit vorzüglicher Hochachtung ergebenft

Banf Wagener, Architett nub Manrermeifier.

### Eriuden um Abgabe eines Gutadtens.

Salzwebel, ben . . August 19 . .

## Gehr geehrter herr Baumeifter!

Es ware mir lieb, wenn ich bas Gutadjen balbigft erhalten tonnte.

In borgfiglichfter hochachtung bin ich

36r ergebener

Otto Winbmüffer.

360

### Mitteilung bom Befitsmediel eines Dietsbaufes (In bie Mieter.)

Frantfurt, ben . . Marg 19 . .

herrn Schlächtermeifter Meifchner. Hierdurch beehre ich mich, Ihnen die ergebene Witteilung zu machen, daß ich das haus-grundstud Bahnhoftraße Ar. 8 hierjescht von dem Jimmermeilter herrn Sugo Sabermann am heutigen Tage lauflid erworben und übernommen habe. herr Sabermann wird bie Gute haben, bis auf weiteres bas Sausgrunbftud Rabnboiltraße Rr. 9 ju verwalten, die Mieten an meiner Statt für mich in Empfang nehmen und hierüber rechtstraftig quittieren.

Indem ich mich ber angenehmen Soffnung hingebe, mit ben verehrlichen Dietern fees in autem Ginbernehmen zu fein, zeichne ich. bodiaditune@nell

Ciuitav Serlinger, Rentier,

Frantfurt g. M., Cichenheimerftr. 92. II.

## Desgleichen.

Savelberg, ben . . Anguit 19 . .

P. P.

hiermit gur gefälligen Renntnisnahme, bag ich bas Grunbftud bes herrn Frang Meifter, Charlottenftrage 99, tanflich erworben habe, und erfuche ich bie geeinten Mieter, bie Miete bom 1. Otiober 19 . . an in meiner Wohnung gu entrichten.

> Nodantinappoll Bilhelm Schloffer.

## Nachrichten an den beurlaubten Chef durch feinen Bertreter.

Met, ben . . Juli 19 . .

Cehr geefrter herr Rehrbach!

Anbei fenbe ich Ihnen bie gewünschen Bicher-Auszuge. Ich hatte fie burchgelefen und glaubte, bag bie Angelegenheit nicht fo eiliger Ersebigung bebliefe. — heute gingen nuch jivet Sadjen ein, welche die Besellung der Fried Voglich wir der bei Besellung der Fried John den und Inna Commissioneren Ich dabe die Fragebogen, soweit möglich, ausgestütt und bereits wieder an die Expedition zurächgeschieft.

In die Rlage über ben gu haufigen Regen tonnen wir hier in Deb auch einftimmen; bis jest ift mod tein Ferientag ohne Regen borübergegangen. Soffentlich entichabigen bie tomnienden Boden Gie und und für die berfloffene, ju Baffer geworbene, Beit. Ihnen eine gute Erholung und viele fcone Tage im lieben Thuringen wunichend, ber

bleibe ich, Ihre Griffe recht berglich erwibernh. 3hr gang ergebener

Sorn.

## Entichnldigung und Jeftwunich.

Richtersborf, ben . . Anguft 19 . .

Gehr geehrter herr!

Da mir bie Arlaubszeit nicht bie Erholung und Startung, bie ich erhofft batte, gebracht  maden werben. 3ch bitte Gie, geehrter herr, es freundlichft zu entschulbigen, bag ich Gie in ben Tagen ber Rufe wieber mit Gefchaftsangelegenheiten belaftigen muß. Möchten Gie mit ben lieben Ihrigen in bestem Boblergeben ein frobliches Liughief

perfebt haben.

Mit vorgüglichfter Sochicanng Ihre ergebene Julie Biemer.

Gutiduldigung wegen forberlider Schmade.

Ofterburg, ben . . Muguft 19 . .

Sehr geehrter berr Daffer!

, Leiber fuhle ich mich burch meine Kur noch so angegriffen, bag ich nicht imftanbe bin, meine Tatigleit schon wieber ansunehmen. Ich mochte Sie baher bitten, mich noch für brei Tage gutigft au entidulbigen.

Ergebenft S. Bitte.

### Bitte um einen balben Taa Urlaub.

Mirborf, ben . . Rebruar 19 . .

Geehrter Berr Rugfer!

heute, Sonntag mittag, erhielt ich bie Rachricht, bag meine Fran am Montag bormittag mit bem Rinde bon Magdeburg über Botsbam gurudtefert. Da sie mit Kind und Baleten beim Umteigem in Botsbam allein fabrer jertig werben würde, möche ich für behilflich jein. Im Bertrauen auf Ihr freundliches Entgegenommen in berartigen Gollen und ben Umftand, bag ich Sie Conntag perfonlich nicht fieren wollte, bitte ich, mir's nicht fibel ju beuten, wenn ich auf biefem Bege mich Ihres Dispenfes für Moutag bormittag berfichert alaube.

Mit Dauf und Ergebenheit

Thr M. Gugel.

Bitte um Berlaugerung eines Urlaubs.

Brüffow, ben . . April 19 . .

Sehr geehrter Berr Direttor!

Da ich vom Arzi erft seit bier Wochen jur Kröftigung ause Land geschickt worden bin und gerne noch, um nich möglicht wollkandig zu erziglen, eine Woche länger die errifissende Zandustig geniegten möchte, so bitte ich Sie bössichst, nich vonn es angelagig sit, noch vote Tage nach den Oftertagen zu beurtauten, so daß ich meinen Vienst erft am Freitig auf-

gunehmen brauche Ihrer gefälligen Antwort gern entgegensebend, bin ich,

36r gang ergebener Otto Schmahl.

## Ritte um Urlaub.

Sulga, ben . . Robember 19 . .

Sochaechrter Serr!

Es ift mir recht schwer geworben, diese Zeilen an Gie ju richten. Nach niehr als achi-jähriger ununkerbrochener Tätigsteit muß ich Gie hente gum erften Male bitten, mir giligli einen längeren Urland bur Teileerherfellung meiner Gestundheit zu gewihren. Mein Justand

hat sich gestern und vorgestern wieder so verschimmert, daß ich endlich dem bringenden Kate des Arzies, dem Geschöfte sern zu bleiben, solge leisten maß. Ich habe mich schwerz dagu entschieben kömen, besonders im hindlich auf die devolseigende Inventur; ader ich sindle es selbs am mir, daß ich trob aller Energie dem Tienste nicht mehr gewochen bin.

es selbs en mir, daß ich trop aller Energie bem Dienste nicht mehr gewachsen bin. Ich bitte vielnals um Entschulbzung wegen der Störung, die mein Fehlen im Geschäftsbetriebe vermejacht und verbleibe,

> mit vorzüglicher Hochachtung Ihr ergebener Oktar Meierheim.

### Bitte um Berlangerung bes Urlaubs.

Sulja, ben . . Dezember 19 . .

### Sochgeehrter Berr!

Das beilliegende Aitelt, bas vom 5. Januar nächsten Jahres batiert ist, habe ich mir schon heute vom Krzt ausstellen lössen, damit die Bertretung rechtzeitig geregelt werden tann. Mit wortsalicher Sachochtung

Ihr ergebener

Osfar Meierheim.

Uberfendung eines Atteites.

### notificating times attribes.

Geehrter Bert Röhler!

Brann, ben . . Oftober 19 . .

Da ich bestimmt glaubt, fommenden Donnerstag meinen Dienst wieder antreten gut Grunen, so bat sich die Berejendung eines ätzischen Mitteles verzögert. Indem ich dies hittenit nachtedisch tut, erlaube ich mit zu bemerten, das ich sogleich im Unichtig an die afgiliche Ronipitation auf bem Buedsonte bem Vorduriften herrn Diestel personiten in der Bereit bestehe bei in von Amgeren Urabn nicht fabe.

Ergebenst Mar Wolter.

Ein Gewerbetreibender bittet um die Ersaubnis, ein induftrielles Etabliffement gu besuchen.

Mordingen, ben . . August 19 . .

Die berehrliche Direftion

ber

Uhlarer Berte. bitte ich um gefällige Erteilung ber Erlaubnis, in ber nachften Bode, eine ann Donnerstag, bie bortigen Bertftätten, Bobijabetseinrichtungen, maichten Retriebe und befunden

ju burfen. Es liege mir fehr viel daran, die Werke im Alliagstleibe des Betriebes zu sehen und bitte ich baber, iebe besondere Sorberrinnn zu vermeiden. Ich hoffe, für umfere hiesigen Einrichtungen großen Borteil durch die Kenntmisnahme Augenschein zu erringen. Indem ich der vereirigen Direktion schon im voraus meinen Dauf ausspreche, bin ich, in ausgezeichneter Dockochung

ergebenit

Mons Sturgbacher.

## Bitte um Anstunft über einen Bertaufer.

Hamburg, ben . Ditober 19 . . Großer Burftall 7.

herrn Jofef Bintider.

Altona.

hochachtungsvoll

Mohs Karften.

## Mustunft über einen Angefiellten.

Altong, ben . . Oftober 19 . .

Serrn Alons Rariten

hamburg Großer Burftall 7.

Ich tann ben jungen Mann in jeber Beife beftens empfehlen.

Pochachtungsvoll

Joseph Binticher.

## Unidreiben einer Brennmaterialienhandlung an ihre Rundichaft.

Munben, ben . . August 19 . .

herrn Rommerzienrat Scholg.

bier.

Euer hochwohlgeboren erlaube ich mit ganz ergebenft mein Preikberzeitignis für Breum materialien zu überreichen mit dem Soflicken Bemerten, daß die angeläptern Breife bom 16. Sophember 19. d. 38. Auffän 19. declinung daden; vor diefer Zeit rettet, wie auf der leiten Seite der Preiksfifte zu erfehrn fit, aus schmitche Bremmaterialien Preikermaßip wugen ein.

unischen der Gelegenheit will ich nicht unterlassen, auf meine Spezialmarte "Apsschriftets (Jachbleitne)" ganz besonders aufmertsam zu machen; deirelisen werden nur nach Gewicht vers tauft, sind vandbertrossen und im Pretse etwa zehn Propent dillzer als die Jogenannten Rimmerbrifetts. Der größte Teil meiner langiabrigen vereirten Runben verwendet biefe Roble mit Borliebe und burfte ein Berbrand Guer Dochwohlgeboren bon ber Borteilhaftigleit und hervorragenden Qualität leicht überzengen. Diese Reffelbritetts werben durch befou-bers geichübtes Berfahren bergeftellt, so daß andere Rabritate einen Bergleich nach leiner Richtung bin aushalten.

Subem ich noch bervorbebe, bak meine Virma Gastolls, Kioben- und Kleinhols für Rentrafbeigungen fowie alle anderen Bremmaterialien in pur allerbefter Qualitat liefert, verjidere ich bei Buweifung 3hrer geschähten Anftrage eine ftreng reelle und gewissenhafte Bebiegung in gewohnter Beise und zeichne, mit hochachtung.

Ener Sodiwohlgeboren

fehr ergebener Rarl Zimmermann.

## Bitte eines Sandwerfers an einen Gonner, feinem Cobn Unterftukung au wiffenicaftlicher Ausbildung au berichaffen.

Weimar, ben . . Juni 19 . .

Herrn Spirat Balb. bier.

Sochgeehrter Serr!

Aufgemuntert burch meine Tochter Anna, bie bas Glud hatte, mehrere gabre in Ihrem Danfe ju bienen, und durch bas Wohlvollen, verloes Sie meiner Familie sow bewiesen haben, uehne ich nit die Freiheit, in einer Angelegenheit, die mit jehr am herzen liegt, um Ihre giftige Bestondbung und Unterstützung zu biten.

Rein Cohn Otto, ber feine Reigung ju meinem Gefchaft bat, wunfcht fich bem Sollsichullehrerftanbe gu widmen. Er hat in ber Schule ftets gute Fortidritte gemacht und befitt febr aute Renanife. Dies feftigt in uns ben Bunich, ibm gu feinem Borhaben behilflich gu fein. Bei meinen geringen Mitteln ift es aber nicht moglich, ihn auf bas Ceminar ju fchiden und ju unterhalten. Bir wunfchen baber febr, ibn als Freifchuler aufgenommen gu felen, in welcher Cigenschaft, wie ich bore, er nicht allein freien Unterricht, sondern auch noch Unterflükung betommen wurde. Gie werben gewiß Mittel und Bege wiffen, wie wir biefe Abfidit burchführen fonnen.

In Crwartung einer hoffentlich gunftigen Antwort bitte ich bie Berlicherung meiner ansgezeichnetften Sochachtung entgegengunehmen, mit welcher ich berbleibe, Guer Sochwohlgeboren gang ergebener

Rerbinand Schneiber.

## Ein Gewerbetreibender erfucht um Borichuft auf noch zu leiftende Arbeit.

Brosfan, ben . . Mobember 19 . .

Sehr geehrter Berr Balbidmibt!

Entfculbigen Sie, bag ich fo frei bin, in bebrangter Lage Sie um eine große Befälligfeit ju bitten. Der ftrenge Binter und bie teuren Breife aller Lebensbeburfniffe haben meine Weldberhaltniffe fehr scharf angespannt. Sudem ift mit meine Fran trant geworden; sie hat sich bei der Birtega unserer Kinder und den Beträckungen in ihrer Birtschaft zu sehr angestrengt. Za es mit dauerend an Geld mangelt, din ich ulcht innsande, meiner Fran die eine Erhaltung ihres Lebens notige Pflege und arzifiche bilfe zu verschaffen. Meine Sorgen wurden Sie meinem Derzen abnehmen, wenn Sie mir einen Borfchip von hundert Mart feiften wollten, welche Summe bei meinen nachsten Lieferungen abgerechnet werben tonnte. Gie haben mich bisher ftets als einen orbentlichen Gefchaftsmann tennen gelernt, nub werben fich auch biesmal nicht in mir taufchen; ich bitte Gie baber bringend um bie Erfillung meiner Bitte. Auf die pfinftliche Berrechnung meiner Schuld tennen Gie mit Cicherheit rechnen, fo wie ich mich aberhaupt bemuben werbe, auf jebe Beise bantbar gu fein. In ber Sofinung, meine Bitte erfullt gu feben, geichne ich,

hodad tungspoll als Ahr gang ergebener

Guliav Sehn.

## Angebot bon Buchern an einen Berein.

Beipzig, ben . . April 19 . .

Cebr geehrter Serr!

Mit Borliegenbem gestattet fich bie unterzeichnete Firma, Ihnen eine ausgewählte Infammenftellung gebiegener nenerer Sachliteratur und unterhaltenber Biider gu übermiden Bir bitten höllichft, fich burch genaue Durchficht übergengen gu wollen, bag wohl in jebem Saule fruber ober fpater Unichaffungen aus borflegenbem Bergeichnis notwenbig ober will-Janje lenige vor poter inter ungarfangen and vertigiaten Confe willben Bereiffigien, wenn Ger bei biefen Rafalog in ben nächsten Bereinssissungen girfusteren laffen und ihn benn an geeigneter Stelle für etwaigen fpateren Bebarf aufbewahren wollten. Gehr gern fteben 3bnen einige weitere Erempfare toftenfrei gur Berfugnng.

Gie finden in unferer Bufammenftellung alles bertreten, was bort notwendig fein burfte.

Dochachtungsboll Ferbinand Sollheim.

Buchhanklung

## Unftrag an ein Rotenberleih-Inftitnt.

Dobenfelbe-Rürnberg, ben . . September 19 . .

herrn &. Barbel.

Mürnberg.

Fir den beworstehenden Winter wünsche ich and Ihrem Leih-Institut mit Ansitalien versogt zu werden, und gwar in der Art, doß ich tumer etwa gehn Delte gustelch erhalte, die ich wöchentlich durch den Jiespen Boten wechseln lassen werden. Joseph Seden Gie die Gate, mir Ihre Bedingungen mitguteilen wie auch Ihren neueften Ratolog zu feinden, damit ich Answahl treffen tann. Es ware mir fehr lieb, wenn ich morgen bie erfte Seubnug erhielte, Die eiwa and nicht gu fchioeren Rlabierfachen und ben neueften Gefanaftiden mit und git tange water angegenfebend, geichne, bochachtend

Cafor Siegrift.

## Mahnna eines Sandelsmannes.

Soben-Salsa, ben . . Anguft 19 . .

Sociwohlgeborener Berr!

Abermals find nun Bochen vergangen und ich bin immer noch nicht im Befis ber 125 Mart für bie im Mai gelieferten Bertel. Sie hatten bestimmt munblich und fcriftlich ran Nart sie de im Nai gestejerten gertel. Die hatter bestimmt mindlich und herstliche besprochen, die Angelegendes school von der Societ us rechte. In weis wirtlich nicht, was deboord der soll 3ch dabe die selbs püntlich bedoemt nab misse anschmen, daß Gie auch Are der eine die Arbeite sie als geste geschablicheten winstlich erfüllen. Ag miss in min vorschieß ein der indication der Good hintinktefen und miss als armer Handlich und werden von

bem feler geringen Berbienft mit meiner Familie leben. Go unangenehm es mit wore, gegen Guer Jodyvohlgeboren Jwangsmafregeln gu er-greifen, jo bin ich boch unweigerlich bagu entichloffen, wenn ich nicht binnen 8 Tagen im

Belit meines Welbes bin. Euer Sochwohlgeboren ergebener

Frang Juhrmann



## Unzeige einer Beichafteröffnung.

Rübesbeine ben . . April 19 . .

3d erlanbe mir Ihnen bie Ungeige gn maden, bag ich am biefigen Blate eine Golofferei, verbunben mit Gifenhandlung, errichtet babe.

Bielfahrige Erfahrung, gefammelt in ben grohten Schloffereien bes In- und Auslandes, ein meinem Unternehmen entsprechenbes Sapital und die Anweibung der Dampfraft und der neuesten Einrichtungen in meiner Werkstatt werden mid in den Stand seben, alle mir zuteil werdenden Auftrage ichnellfteus und beftens auszuführen. Indem ich Ihnen ein Bergeichnis ber verschiedenen Gifenforten, welche ich auf Lager halte,

P. P.

beilege, bitte ich um Ihr geneigtes Autrauen und empfehle mich Ihnen mit vorgfielicher Sociacitung

> Selmar Stofteifen. Shloffermeil

## Ubergang eines Geichafts bom Bater auf den Cobn.

Ronigeberg, im Inli 19 . . P.P. Borgerudten Altere wegen und infolge andauernber Krantlichfeit habe ich mich entichloffen, mich bon meinem Gefcafte gurudgugieben und basfelbe mit allen Aftiben und Baffiben meinem alteften

Cobne Camillo gu übergeben, welcher basfelbe unter ber alten Firma fortfuhren wirb. Soyle Callully in theregon, monger soguese unter set atten zirtma portuguren wer.
Weite Soyle bei eine Kriefe von Jahren schoft in enterm Gefchälte garbeit, erne die in verfassen zu eine Gefche sie zu der die Kriefe von der die verfassen geschen der in der Anforderungen gesende, die eine die sieste Zisch die eine Anforderungen gesende, die eine die sieste Zisch die Anforderungen gestellen, die eine die sieste Anforderungen zisch die eine Anforderungen zisch die Anforderungen zisch die Anforderungen zisch die Anforderungen zisch die eine Anforderung zi

Mit ausgezeichneter Sochochtung Gerhard Schudmann.

### Mundidreiben des Gohnes.

P. P.

Ronigsberg, im Ruli 19 . .

Rachbem mir mein Bater fein Geschäft abgetreten hat, (ober: Unter Bezuguahme auf vorftebenbe Mitteilung) habe ich bie Ehre, Ihnen anzuzeigen, bag ich es unter ber bisberigen Riema Gerharh Schudmann fortfeten und alle noch offenen Rechnungen puntilich ausgleichen werbe.

3ch bitte bas meinem Bater bisber in fo reichem Dage gefchenfte Bertrauen auf mich fibertragen an mollen und geichne. in vorgielichfter Sochachtung

eroebenft Camillo Schudmann.

### Anzeige einer Beichaftseröffnung

Rarlorube (Baben), ben . . Oftober 19 . . Rottitr. 58.

P. P.

hierdurch bechre ich mich, Ihnen ergebenft anzugeigen, baß ich am hentigen Tage bier garlite. 58 eine Fabril für fünstliche Blumen und Blatter eröffnet habe. Langiabrige Erichrungen im Induftriegweige feben mich in ben Stand, ben weitgebenbften Anforberungen gn entjpreden. In hitte Ener Dodwohlgeboren, mich im Bedarfefalle mit Anftragen au beebren.

Dochachtungsvoll

Milliolin SMaffer

## Angeige bon der Ginrichtung eines Modemarengeichaftes. Mobe-Salon "Chic".

Guer Sochwohlgeboren

රවා

Strafburg (Gifag), ben . . Mai 19 . .

mache ich hiermit die ergebene Mitteilung, bag infolge bes Gintritte einer zweiten frangofischen Mobiftin, die mehrere Rahre in großen Berliner Gefchaften totig gewesen ist, wein

Mobe-Salon .. Which

erweitert und den hentigen Aufpruchen gemäß ansgestattet worden ist. Eine große Answach der verfasedentrillen Bolffe, Auttergenge und Befähre liegen ständig jur Gluschi meiner werten Annbinnen ans. Es sud debe alle Peristogen berücksichtigt. Unbermarts gefaufte Stoffe werben gur Berarbritung angenommen und wird bann unr

ein makiger Breis fur Nacon und Arbeit berechnet. Bei vorlommenbem Bebarf bitte ich Gie, mid glitigft beehren an wollen.

Norsonnthopore

Frang Schneiber, Inhaber bes Mobe. Calons "Chie".

### Angeige bon der Erweiterung eines Modegeichaftes.

Selene Rorbmann, Butmaderin. Chenialaefciaft für elegante garnierte Damenbule.

Socioceurte anabiae Fran!

Diridian, ben . . Ceptember 19 . .

Guer hochwohlgeboren beeine ich mich gang ergebenft mitguteilen, bag ich mein feit mehreren Nahren beftebenbes Spezial-Puttoefchaft

bebeutend erweitert habe und Ihnen eine Gie gewiß in jeber Beije befriedigende Auswahl in ben mobernften und feinften Siten bieten fann. 3ch bitte Gie, hochgeehrte gnabige Fran, mein Atelier mit Ihrem werten Befnch gu beebren, einen Raufgmang übe ich feineswegs ane.

Answahlsenbungen feine ich jeurofi bier in ber Glabt wie nach answarts gern gu. Umlausch getauster Dite gestatte ich bis 3 Tage nach bem Gintauf. Allte Commer- und Winterfate werben in meinem Atelier von geubten Danben unter meiner perfonlichen Leitnug die, ichnell und billig mobernifiert. 3d zeidne, in vorzüglichfter Dochachtung

gang ergebenft

Solene Porbingun.

## Angeige bon ber Errichtung eines neuen Weichafts.

Berlin, ben . . April 19 .

## herrn Atbert Berg, Wien.

868

3ch beebre mid Ihnen angugeigen, bag ich mid bierorts als Rommiffionar in 2001- und Nanm wollwaren etabliert habe. Meine langishrigen Erjahrungen und die wertvollen Verbindungen mit ben größten Sabrifen erlauben mir, meinen werten Geidafisfreunden nicht blos eine reiche Ausmahl ber einichlägigen Artitel, fondern auch befonders gunftige Bedingungen in Ausficht an ftellen, 3d rtaube mir, Ihnen meine Dienite angubieten und voerde, falls Gie nich mit gutigen Unjtrugen beehren follten, alles verfinden, um Ihren Buiden nach jeder Nichtung zu entsprechen.

3ch bitte, gejalligft von meiner Firma und Unteridrift Neuntnis nehmen gu wollen. Dockachiniakholl

Friedrich Ulster.

## Auseige bon einer Firma-Andernug.

Offenbach, ben . . Inni 19 . . Derren Deft & Roft, Griurt.

Infolge bes am 2. Dai b. 3. eingetretenen Tobes meines Baters bes herrn 3ob. Frantfurter, ift die von bemfelben bisher bejeffene Garbmaren Sandlung auf mich übergegangen, und werbe ich Diefelbe unter ber Rirma Ermin Frantinrter

P P

fortführen. 3ch hoffe, bag Gie bie bieber bestandene, beiben Teilen entsprechenbe Berbindung auch weiterhin aufrecht erhalten werben und verfichere, Die von meinem Borganger gefibten Grunbfase reeller und prompter Bejdafteführung auch meinerfeits betätigen gu wollen. 3ch erfuche gugleich von meiner Firmageichnung Rotig nehmen an wollen, welche lautet

Erwin Frankfurter.

## Anichreiben wegen Anfnahme eines Gefellichafters.

Worbis, ben . . Oftober 19 . .

hiermit bringe ich gur Renntuis, bag mein bisberiger Profurift herr Auton Ritter, ber meinem Saufe feit Sahren Die vorzuglichften Dienfte leiftete, in beren Auertemmung ale Befellicafter aufgenommen tourde. 3ch erfnche von biefem Eintritte und von ber Beichnung bee gern Ritter gefälligft Notig nehmen gn wollen, wobei ich bemerte, bag bie Firma unverandert bleibt, für welche rechteverbindlich fowohl ich jelbft ale herr Ritter geichnen werden.

> Motungevoll Inline Runftmann.

Huteridvift bes Serra Ritter: Julius Kunstmann.

## Angeige bon ber Erweiterung eines Weichaftes.

Lieguit, ben . . Ottober 19 . .

Sielfältigen Bfinichen unferer verehrten Geichaftsfreunde entsprechend, haben wir unfere Birtfamfeit auf alle jum Sansbebarfe geborigen Glaswaren ausgebehnt, Diesbezüglich Berbindungen mit den renommierteften Fabrilen angelunpft und ein reich affortiertes Lager angefchafit. Bir offerieren nunmehr auch fur Diefen Artitel unfere guten Dienfte, wobei wir, wie in ben anberen Gefchaftemeigen, fonelle und vorteilhafte Ausführung ber werten Auftrage gufichern. Wir legen unfere neueften Breisverzeichniffe bei und geichnen in Erwartung gefälliger Auftrage

Mditungevell.

Porfenbed & Gohn.

## Nachricht bom Austritt eines Gefellichaftern

Deffau, . . April 19 . .

S. T.

Dierburch zeigen wir Ihnen ergebenft au, baß Derr Abolf Schumocher ans ber bier bomi-gilierenden Danbels Gefulfdaft in Firma Ernft Darbt ausgetreten ift, und bag Derr Amikmaurermeister Eruft barbt mit bem hentigen Tage meber alleiniger Inhaber ber Firms genorben ift. Santliche Aetiba und Baffina geben am berrn Ernft barbt iber.

Sochachtmolboll und ergebenft Gruft Barbt. Mb. Schumader,

Fortführung eines Geichafts burch bie Mitme.

Branbenburg, ben . . Mai 19 . .

P. P. Diermit mache ich Ihnen bie ergebene Mitteilung, baft ich bie bon meinem Manne bis febt

Ratton., Rattonagen. unb Budbinbermerfftati nach beffen Tabe unter ber unveranberten Firma

Guitab Robnert

in gleicher Weise mie bisher, mit Unterstühzung eines langsthrigen, bewöhrten Versonals, weitersahre. Indem ich sie bas meinem Annue in der einem Mohr erwiesen und Wolfwollen berbindlicht deunke, diese ih debesseh geltigt auf mit gleiertragen zu wollen und werbe ich bemubt fein, basfelbe burch ftreng reelle und promte Bebiemma ftete an rechtfertioen Mit ber Bitte, mich fremblicht zu unterftuben und bei Beborf mit Ihren gefälligen Mus-tragen beeftren get wollen, empfelle ich mich Ihren. mit bochachtungevoller Ergebenheit

93m Anguite Rofmert

### Radricht bon ber Erteilung einer Brofura.

Tednifd-Chemifdes Laboratorium Berlin Telegramm-ftbreffe: Chauffler, Bertin. Dr. Schauffler & Co. Rebroeft-Mbreffe: Charlettenbure I.

> Blobenice bei Berlin, im April 19 . . Sirale XII em Perbinbunetlanti.

Bir beehren und, Ihnen hierburch bie Mittrilung gu machen, bag wir unferem bewahrten Mitarbeiter herrn Rati Roltermonn Brofnra erteilt baben. Bir bitten Gie bon enbitebenber Unterideift Renntnis an nehmen und empfehlen und.

bodadtunesoot

Tedniid-deniides Caboratertun Berlin Dr. Schariffter & Co. berr R. Raltermann wirb zeichnen: pp. Zedniid-demiides Laberstertum Berlin Dr. Chauffler & Co. K Koltermann

## Ubertragung eines Geichafts auf nene Inbaber.

Emben, im Buli 19 . . Dierburd erlande ich mir Ihnen bie ergebene Mitteilung ju maden, bag mein Bafferrerte. Dierburg erianor in mit Ognet and beinem Ruf nach hamm i. 22. Folge geteiftet bate in bie Sanbe meiner bioberigen langjabrigen Affiftenten, ber Berren

Angenieure Georg Dareborfer und Rubolf Schafal

übergegangen ift. gangen ige. Diefelben fibernehmen bas Geschäft mit allen Rechten und Berpflichtungen und fuhren es unter ber alten Birma Rubolf Sorftermann

in ber bieberigen Weife weiter. Ich bitte Gie hiervon Reuntnis gu nehmen, und geidne mit bem Ausbrud bes Dantes für bas mir alltigft bewiefene Bohlmollen und Bertranen, welches ich auf meine Rachfolger m über. tragen bitte, bodedtunesvell

Rubolf Forftermann.

s. R. Oberingenieur ber Glabt, Werte ju hamm L. Beit.

### Radridt bon ber Gefchaftenbernahme einer alten Girma

Auf worftebende Mitteilung bezugnehmenb, erlanben wir uns ergebenft anzuzeigen, baft mir bes bisber bem Jugenient Deren Rinbolf Forfermann geborige Baffermerfebangeichaft und Techniche Bureau mit allen Aftiben und Passiven Abernommen haben und basselbe unter ber ailen Firma; Rubolf Sorftermann

in ber bieberigen Beife meiferführen merben. Ge wird unfer ernftes Beftreben fein, alle Auftrage in forgfältigfter und gewiffenhaftefter

Weife, bem guten Rufe ber Firma entfpredent, ansguführen. Wir bitten, bas ber firma bisber gefdentte Bobinollen und Bertrauen uns auch fernechin bewahren gu wolfen und geichnen.

hodieditunespoll Rubolf Förftermann, 3mb.; Dareborfer und Edalel, Ingenleure.

Derr Jugenient Dareborfer wird zeichnen: Rudolf Forstermann. Derr Jugenient Schatal wird zeichnen: Rudolf Forstermann.

weiter fortführen wirh.

ju ermerben und zeichne,

## Aufdreiben betr. Geicaftebertauf und Geichaftenbernahme,

Berlin, Jamer 19 . .

Bir maden Ihnen hierburch bie ergebene Mitteilung, bag wir unfer Getreibe- unb Fourage. Engros-Gefchaft mit bem bentigen Tage an Deren Inline Deibe aus Melfenburg fanflid abgetreien haben, welcher bas Gefchaft unter ber Birma

C. Rohlert & Co. Rachf.

Indem wir Ihnen fur bas uns felt 15 Jahren bewiefene Bertranen beftens banten, bilten wir Gle basfelbe auf ben neuen Inhaber gefälligft übertragen au wollen und geichnen,

bododitenb C. Poplert & Co.

Berlin, Ramar 19 . . PP

Auf obenstehendes Cirentair foliticht Bequa nehment, made ich Ihnen ble ergebene Mittellung, bag ich bas von ben herren G. Roblert & Co., Berlin übernommene Geschilt in unveränderter Weite Gleichzeitig teile ich ergebenft mit, bag ich meinem Gofme Robert Profura erfeil habe. Es wird mein Bestreben fein, mir 3hr Bertrauen burch billige Breife und prompte Bebiemung

> Stilling Selbe. hododienh

### Austritt eines Teilbabers.

Dreeben-M., ben . . Nanuar 19 . . p. p

Bir geftatten und, mit unferem bentigen Runbichreiben unfere merten Gefchaftsfrennbe babon in Renutuis gn feben, bag unfer Frennb und Teilhaber, Serr Johannes Braener

mit dem letten Tage bes berfloffenen Jahres aus unferer Firma ausgeschieben ift.

herr Joh. Braener fieht fich gu biefem Schritte nach wiederholtem argulichen Buniche gegwungen. Bei feinem Scheiben aus feinem berantwortungsreichen Amte ift es une Bflicht, bem Freunde

fowohl als auch bem erfolgreichen Mitarbeiter fur feine Dieufte und feine aus reicher Erfohrung berribrenben Ratichlage au banten. Unfere Befcafte nehmen, trop bes Unsicheibens bes herrn Braener ihren Forigang. Bir hoffen, and fernerbin die angenehmen gefchaftliden Begiebnugen erhalten gu feben,

und zeichnen. δοφαφητικοδροίΙ \_Miliones Gleftrigitats-Gefellicaft m. b. S.

## Mitteilungen ber Ernennung eines neuen Bertreters.

Mllgemeine Berforgungs-Anftalt ber handlungsgehilfinnen,

Berficherungsfumme . . 8 Millionen Mart Befonibermogen . . . 18 Millionen Mort abreselnnahme . . . . . . 2 Millionen Mart 

Reichthent . Gire . Bonte Tefegromme: Berfargungsanftall Telephontuf Rt. 574.

Samburg, Datum bes Boffempete.

Infolge Ablebens unferes langjährigen gefcapten Bertreters, bes Raufmanns herrn Onb in Lubenfcheib, erfuchen wir Gie ergebenft, Sore Beitrage bon jebt ab an unfern nenernannten Bertreter. herrn Buchhalter Beinrich Burger, Dandelftrage 2 bafelbit,

gefälligft gablen, fich in allen bie Muftalt betreffenben Angelegenheiten an benfelben wenben und iber in feinen Bemubungen um bie Ansbreitung unferer Anftalt unterftupen an wollen. Sociacitent

> Magemeine Berforgunge. Anftalt ber Danblungogehilfinnen. Mertens

### Errichtung einer Zweignieberlaffung.

Schulze & Meisenbach, Dapiersabrik, Gearanbet 1880. Sochie Muterichnungen! Dresben-M. Belbala. R. Bien I C1. Betersburg Waifenhausfir. 19. Beritfepfftr. 25 Sathringerftr. 7.

Birt, Datum bes Befffempen,

hierburd zeigen wir ergebenft an, bag wir in

Sauerftein bei Bien, Babuftrage 25

für bie Stabt und Umgebung eine Bweignieberlaffing errichtet haben und bitten, uns jugebachte Mufrage borthin gefälligft überichreiben gu wollen. Bir bemerten andbrudlid, baf alle Beftellungen ah Rien franto Saus emballagefrei geliefert merben. Angleich machen wir bavon Ditteilung, bag mit ber Gefcafteführung

Berr Bilhelm Balter

betrant murbe, ber fich bemnachft erlauben wirb, Ihnen feine Aufwartung gu maden. Ihrem Wohlwollen uns beftens empfohlen haltenb, geichnen wir,

bochachtungspol Sonlae & Deifenbach. 941

# Anidreiben eines Geidattshaufes an feine Runden, Geidaftserweiterung betreffend.

Strafburg in Glfag, ben . . Gebruar 19 . .

P. T.

372

Das neue Befchaftsfahr haben wir mit ber Bermirflichung eines icon lange ine Luge gesohten Beojetts begonnen, babingebend, unfer Etabliffement in brei unter niber begeinger berigingen ber beiglichen für fic, um fom ber berfelben für fic, um fom fem unter niber bezichten für fic, um fomit unfer Beschäft in seiner. Gefchaft in feiner

Borbebingung fur bie Durchführung bes erftrebten Biels war eine burchgreifenbe Erweiterung unferer Geschälleraumt, womit bereits vor Jahren der Anjang gemacht und bie allichflich plaumäßig fortaefest worden ift. Wahrend die in den Borjahren ausgeführten Erweiterungen von der hauptront and nicht fichtbar maren, weil fie fich nach ber Sluffeite fin vollziehen mußten, murbe es uns burd Freiwerben bes bisber von ber Militarbeberbe benubten Rachbargrunbftilde ermöglicht, nunmehr auch in ber Borberfront bie entfprechenbe Bergroßerung gu bewirfen.

Roch bewor biefes Runbichreiben in bie Ganbe ber Empfanger gelangt, wird ber Erweiterungs. bau vollendet und feinem Befrimmungszwede übergeben fein. Das jebem hiefigen Burger wohlbe-fannte Gebaube Golbateuftrage 10 wird fich alsbann ben Bliden bes infolge ber jagen Berauberung im Strafenbile überrachten Befoners im neuen Gewonde eine nobernen Gefafishanfes profentieren. Es ift ber Schlubstein zu unserem vergrößerten Geschie eines mobernen Gefafitshanfes

Die brei Spezialabieilungen werben eingeteilt in I. Abteilung für Shlafzimmer und Ruchen, II. Abteilung für bereichgilliche Ginrichtungen und III. Abteilung für fleinburgerliche Ginrichtungen. Jur Unterbringung ber Ethetitung I (Schlafzimmer und Allden) ift ber gange aus Borber. und hintergants beitegende Rruban Gelbatenirabse 10 bestimmt, abgreich bas bissprige Geschäftschaus Sedbatenitung 9 mit feitum ebenmt gerögen Rammen vollsstandig von der Webeilung II Gerefcheftliche Einrichfungen) in Anfpruch gemommen werben wird. In bei in ber Mitte biefer beiben baufer betegenn und hoter auch vom Mittelportal aus zugänglichen aufberodentlich gerönunigen hinter Schaffen ist bie Webteitum II felinsbirgerliche Einrichtungen untergebrach, mit ber Albschie, trob ber niebrigen Breife nur bauerhaft gearbeitete, gefchmadrolle moberne Dobel gugulaffen.

Der Grofigligigfeit entsprechend, welche fich in der gangen Acneinrichtung tund gibt, wird jede ber brei Abreilungen ihre Anfgabe barin erblicken, an Meichhaltigteit in der Answahl, übersichtlichkeit in ber Anordmung und - mas bie Sauptfache ift - an Preiswurdigteit etwas Ungewöhnliches gu bieten. Mis ein überans willfommener Anlag, fich bon ben gefcilberten Borgugen ber Reuerung balbigft ju überzeugen, barf ber beworftegenbe biebjagie Indentur-Raumungeverlauf gelten.

Bir bitten bie geehrte Burgericaft unfrer Ctabt fich von ber Reichbaltigfeit bes Bebotenen au überzeugen und geichnen

bod:aditung&voll

Reft & Bonel Bereinigte Tifdler- unb Tapegierermeifter Solbatenftr. 9 unb 10.

Serlftr. 53

### Uberfendung einer Breiflifte.

(Mirma).

herrn Delar Schmara

Bieebaben, Breiteftr. 6.

Beinberg, ben . . Ditober 19 . .

Unter höflicher Bezugnahme auf mein Runbichreiben bom 1. Oftober b. 3. erlaube ich mir, Ihnen beute meine neuefte Breiflifte gu überreichen. Gine genane Durchficht berfelben wird Ihnen einen annabernden fiberblid uber bie Musbehnung und Bollftanbigfeit meines Lagers und die preiswerte Rotierung feiner Bestanbe geben. Inbem ich Sie bitte, mir Ihre Bestellungen für Die Saison rechtzeitig aufzugeben, bemerke ich noch, bag ich bereit bin, Ihnen bei Bargablung noch 20/0 Extra-

rabatt gu gewähren. Auren geschätzten Auftragen gern entgegenfebenb, geichne ich,

mit verzüglicher Sochachtung

### Rundidreiben einer Buchbandlung

Moelbert Bfeiffer's Buchbanblung

Danzia Bertiner Strese 144 Zeleph. 893.

Dangig, ben . . Rovember 19 . .

Cebr geehrter Serr!

Beisolgend geftatte ich mit, Em. Dochwohlgeboren meinen neuesten Ratalog fiber die Sie interesserende Literatur zu aberreichen. Die in demfelben angefinferen Werte find, falls nicht auf boger, in Angefere Zeit durch mir) zu beihaffen, ed. fieben diefalben auch gern zur Anfiche jur Berfingung. Indem ich meine Firma gur Dedning jebes literarifden Bebarfe empfehle, geichne ich in

ber Soffnung, mid vortommenben Falles mit einem gefcatten Auftrag beegrt gu feben, mit aller Sodjachtung

Abelbert Bfeiffere' Buchbanblung Inbaber: Weit Githter

### Anichreiben eines Serrenichneibers.

R. B. Rolberger Bernipr. Mmt I, 67. Rimmerfir, 226 an ber Beinrid. Strafe. Utelier

gur Anfertigung eleganter herren-Barberobe, Beige, Amteroben, Jagb, Sport-Rleibung und Liveren jeber Art. Gebiegene, vornehme Berarbeitung.

> Apenrabe, Datum bes Pofiftempele. Gurer Sochevohlgeboren

Dein Sohn Dito Rolberger hat Die End-Sabritation felbft prattifch erfernt und war bann noch viele Jahre in erften Tuchfabriten tatig. Gie tonnen alfo ficher fein, bag ich nur wirflich gut tragbare Stoffe empfehle. 3d bitte ergebenft, bei mir einen Berfuch zu machen und bin überzeugt, bag auch Gie bann ebenfalls bauernb bon mir begieben.

Bur tabellofe und preiswerte Lieferungen fteben mir befte Empfehlungen gur Seite.

Mit vorzüglicher Sociachtung 2. B. Rolberger Bieferant bes Bripatbeamten. Revelns.

Anfdreiben eines Schneibermeifters.

Berlin, Datum bes Bofiftempeta. Guer Bohigeboren erlauben wir uns hierburch bie ergebene Mitteilung gu machen, baß gur beworftebenben

Fruhjahr- und Commer-Caifon famtliche Reubeiten in in- und auslaubifden Stoffen eingetroffen finb. Wir bitten baber Guer Bobigeboren, und bei Bebarf recht balb gu beehren, unt Ihre werten Auftrage mit ber gehörigen Gorgfalt ausführen gu tonnen.

Bocachtungspost Albert Rabel & Gobn.

### Empfehlung eines Schneibermeifters.

Rugolftabt, ben . . Oftober 19 . .

### Geebrter Serr!

Mit vorzüglicher Sociachtung

. Bolfram Renbert

Coneibermeifter Ruchanblung mit feiner Rus Abteilung.

# Mitteilung

Otto Felten Elettrigitäts-Inftallateur

herrn Candwirt horn

Rlein-Berbit

Ich teile Ihnen höllichft mit, bag ich ben bei Ihnen aufgestellten Clettrigitätsgabler Ro. 666 behufs Untersuchung burch ben Clettrigitätsgabler Ro. 738 erfeht habe.

Bon bem Befund ber Untersuchung behalte ich mir bor, Gie in Renntnis gu feben.

Dtto Felten Glettrigitats. Inftallateur.

### Anichreiben eines Dobeltijchlers.

Munben (Sannov.), ben . . Juli 19 . .

P. P

Sochachtungsvoll Ferbinand Rlingebief

## Angebot eines Badermeifters jum Diterfeit.

G. Schulbe, Badermeister Goran, ben . April 19 . .

Meiner hochvereirten Rundischell und Rachter Craftell geleiter ich gum bevorstehenen Ofterjeite meine bestens auerkamnten Rundischell und Rachburfchaft offeriere ich gum bevorstehenden Ofterjeite

|          | oreges | 2= 1 | *15 | LINUL | - | P | resi | en: |             |              |     |      |
|----------|--------|------|-----|-------|---|---|------|-----|-------------|--------------|-----|------|
| Biener   | Mehi   |      |     |       |   |   |      |     | . à         | Bfb.         | Mt. | 0.23 |
| Raifer-9 | (uszną | -Me  | şξ  |       |   |   |      |     | . à         | Str.         |     | 0,20 |
| Weizen   |        |      |     |       |   |   |      |     | 1/16<br>. š | Btr.<br>Sib. | **  | 1,20 |
| m        | 00     |      |     |       |   |   |      |     | 2/14        | Btr.         | - 7 | 1,05 |

Rabaitmarten.
Das Brot liefere ich bon heute ab bebentenb großer. Barme in fiets befter Qualität. Ginen Berjach Jherefeits erbittenb, gridme,

mit vorzüglicher Sochachtung

G. Schulte, Badermeifter gaufiper Grobe 17.

Lieferant bes Rabatt-Spar-Bereins vereinigter Gejdajtsleute. Marten-Ausgabeitellt.

## Eröffnung einer Baich- und Plattanftalt.

Duisburg, April 19 . .

Sehr geefrie gnabige Frau! Hierburch mache ich Ihnen die ergebene Mittellung, daß ich am heutigen Tage im Saufe Anobeisdorfftraße 52 eine

Baid. und Blattanftalt

eröffnet habe und empfeste mich Ihner jur Bestergung ber haube und Leifedliche.
Indem ihr um Ihren geneigten alleinengt biete, bemetet ich, des ich die Wickelse aber icarie, Judene wolfe und werbe ich bemüßt sein, durch jaufere und billige Arbeit mir Jher werte Junklafte vontuntum ut erwerten.

Sochachtungsvoll ergebeuft

Frau Anna Schuch.

### Angeige eines Butgeichafts.

Guer Sodwohlgeboren

Berlin, Oftober 19 . .

behre ich mich, von meiner jest erfolgten Rudtletr and Baris ergebenit zu. benachtichtigen. Die Reubeiten sind bereits einzetensten und bin ich in der Loge mit einer großen Auswahl neuester Abbelliste und Brusten vormanner Art answarten zu tonnen. Im die Erre Leite gelichten Beschäch bittend, prichne.

Sociachtungsvoll und ergebenft

Guffie Bierlich.

### Radgricht bon der Entlaffung eines Bertreters. (Schneiberei-Raggejdaft).

Coneiderei-Mafgeidaft Aler Beniamin Rachfolger

Benjamin Nachfolger

Franffurt a. M., . . Märg 19 . .

P. P.

mit ansgezeichneter hochachtung Aler Benjamin Rachfolger.

## Saijon-Anfdreiben eines Schneibergeichafts.

## MIbert Thiner

Gegründer 1888, Detrem-Moben Gegründet 1888. Eddinbenien (Altm.), Krumme Straße 14.

Shonhaufen, Datum bes Boftftempels.

geftatte ich mir mr

Guer Dochmobigeboren

eftatte ich mir gur herbft- und Binter-Gaifon

meine Firma in freundliche Erinnerung sp. beitzen. Wein Boger im mit allen Sichelpeire, um zeinen Griffe, auf des Beichstelligte ausgestatten. Der ben mit gelicherten Gentensten zeichnen fich durch derendpart eingante fernan fewie abellein Elli gan hefinnerte aus. abellein Elli gan hefinnerte aus. abellein Elli gan hefinnerte installen geliche bei der Beitre Beitre und einer Beitre fich dere Hochenbefehren fernanflich bitte, mich mit einem Kuftrog zu berfern, embise ist mit zu finnerung bestehen Beitre Weiterung.

Breife für Rajanfertiguna: Dochachtungsooll

Ciepante Chrolis Anglige 22. 45—45
Anumapro-Anglige 22. 45—40
Gettine Balleros 53—60
Chrolis Balleros 53—60
Chrolis Balleros 53—60
Chrolis Balleros 53—60
Chrolis Balleros 54—65
Chrolis Balleros 54—65
Chrolis Balleros 64
Chrolis Chrolis 64
Chrolis Chrolis

P. P.

## Mitteilung bon der Auflojung eines Geichafts.

E. Mrich & Sohn

Berbit, ben . . August 19 . .

Albert Thiner

Rrumme Stroke 14

hocatungsvoll

G. Illrich & Gobn Rupferichmiebe und Sandprelifebrit.

## Unidreiben betreffs Bertaufs bon Wertgengen.

Chlochen, Datum bet Bofebengele P. P.

Beaen Auflojung ber Schlofferei und Schmiebewerfftatt find Rafdinen, Bertgeuge ac. fojort au billigen Breifen gegen Bargablung gu vertaufen und gwar: biverfe einfache und großere Bohrmafdinen ameritanifden Gufteme mit Borgelege, eine feichte Drehöant, eine Maljáine jum Tijendrehen, ein Flashengug (2000 Ag.), bierei Richjolette, Schraussische Aufrechte und Tijendrehen, ein Flashengug (2000 Ag.), bierei Richjolette, Schraussische Aufrechte und Verleiberteile Aufrechte, der bei bei bei bei bei bei der Geniederlien, ein größer und leitner Belandrete für dendbettich Amflinadet, pode felhhamisken, eine Blachforten. eine arofte Schneibemaschine (bis 26 mm Quabrat) auch gum Lochen und Stangen eingerichtet,

biverfe Bertbante, Bertzeinge und 50 Meter Transmissonen mit Aubehör, ferner vier Elettro-motoren a 5,2, 5, 3,5 und 3 Pferbestärten (Siemens & Salste), alles in gut erhaltenem Rustande. Speciality Schlochauer Runftidmiebe vorm. Lang & Meth 3. m. b. S. in Lieuibatien.

### Anichreiben eines Architetten.

Ren.Strelig, ben . . Mpril 19 . .

Gehr geehrter Berr!

hierburch erlaube ich mir, Minen bie ergebene Mitteilung zu machen, ban ich bierorts Leibnig-Strafe 8 ein bautednifdes Bureau gur Aufftellung und Beranfclagung von Bauentmurien jeber Mrt. gur Uebernahme bon Bauausfuhrungen begm ber Bauleitung, jur Aufertigung von Baupolizeigeichnungen, fratifchen Berechnungen, Abrechnungen, Berb und Beleibungetaren, fowie jur Bermitteling bon Sausan- und Bertaufen eröffnet babe.

Inbem ich auf meine jahrelange, erfolgreiche Tatigfeit als Beiter großerer Stabtbanamter fowie auf meine Erfahrungen bei ber ftaatliden Banpoligeibehorbe hinweife, halte ich mich gur Abernahme jebes Auftrages beitens empfohlen und bitte Gie, fich portommenben Ralles meiner Renntniffe und meines Rates zu behienen.

Nocegnut hachock

Georg Schulte

## Anichreiben eines Schlächtermeifters.

Berlin, Datum bes Bouftempele.

Quer Sochwohlgeboren

beebre ich mid. nachltebenbes Breisbergeichnis mit ber boffiden Bitte gu überreiden, bemfelben gefällige Beachtung identen au wollen.

Lieferungen an hohe und holdfte Berricaften jowie bie Erweiterung meines Aunbentreifes legen mir bie Berpflichtung auf, auch fernerbin bas Befte gu feiften und meine verehrten Runben in jeber Dinficht aufrieben au ftellen. Die mobernsten maschinellen Ginrichtungen in Berbindung mit einem tüchtigen, erprobten Bersonal, sowie birefter Biebeintauf und eigene Schlachtung sehen mich in ben Stand, bas Beste au

billigen Breifen abgeben au tonnen. Es murbe mich freuen, wenn auch Guer Sodmobigeboren mich mit Ihren geschähten Austrägen beehren murben, einer freng reellen und gewiffenhaften Ausführung berfelben fonnten Guer

Dodiwohlgeboren gewiß fein. Subem ich noch bemerte, bag meine Gefpanne taglich nach allen Stabtteilen fahren und meine Boten abenbs gur Gittaggennahme pon Beftellungen bei Guer Sodmobloeboren boripreden wurben, - ebettil, nehme auch telephoniide Bestellungen gern entgegen - empfehle ich mid,

> bodedtungstoll Ernft Bedmann,

Schlächtermeifter.

NB. Folgt ein Breisverzeichnis.

### Anidreiben eines Topfermeifters.

Rirma beitebt feit 1884. SR. Girunhmann Sterna bellete feit 1884. Dfenbaugeicaft Courrentrofe 11 a. Dfenbangeichaft Bitte genau auf meine Sirma ju achten.

Pancer Brigmalf, Datum bes Boftftempele.

Bit Gegenwärtigem empfesse ich mich gur Aufftellung und Lieferung von Lefen aller Art, wir weiß globerte Polamentofen, vieredies, singlichge und Mittelfundsfen; auch find dies Gorten in benter Ausfährung. b. Liftzubein mis Wojelita er, ym dofen.

Raminofen liefere in verichiebenen rogen und bunt glafterten Muftern mit vergolbetem Racielivicael. Beidnungen und Mufter-Radein gur geft. Anficht; befte Empfehlungen. Anlage bon Rodherben jeber Große und Ginrichtung.

Reparaturen jeber Art an Defen und Rodherben werben von tuchtigen Fachleuten forgfältig und billig ausgeführt. Meine Gefellen find angewiesen, Stand und Schnut nibglichft gu bermeiben. Bur Lieferung von eifernen Defen und eifernen Rochherben bin ich auch bereit und ftebe mit Beichungen und Preifen gern gu Dienften,

Did Guer Dodmobigeboren bei Bebarf beftens empfehlenb, zeichne ich,

M. Grunbmann Courren Strafe Ro. 11 a.

## Anidreiben einer Baidanftalt.

Datum bes Boftftempels.

Riebricher Groß-Dampfmafcherei Max Bernhorbe Biebrich am Rhein Rübelheimer Strafe 30.

unmittelbar am Rhein gelegen, hat stande und rußtreie Trodenplähe; fie ist nach den neuesten Erfahrungen der Lechnik mit den besten maschinellen Einrichtungen verziehen. Der Betrieb sindet unter bemagrier fachverftanbiger Leitung ftatt und wird bie Bajde nur mit allerbefter geruchlofer Seife gewaschen, ohne Ammenbung icarier Mittel. Blede, Die nicht beim Bafden berichwinden, werben nur auf Bunfch entfernt.

Bor allen Dingen made ich bie geehrten Sausfrauen barauf ausmertjam, bag bie Bajde in meiner Anftalt nicht mit einer Deifmangel bearbeitet, fonbern im Freien getrochtet und gebleicht wirb, fomit ein Angreifen ber Bajde ansgeichloffen ift.

für anbertraute Majde wird Garantie gegen Femersgefahr und Berluft übernommen. Bestellfarten und Breislisten werben auf Bunich sofort toftenlos gugefandt.

Meine Rormalpreife fur gerollte Bafde ftellen fich wie folgt: Paten . bon 10 Bfg. an | Prottiertilder Begüge . 15 anbtlider, 3 Stud 10 Popftiffen . -5 10 Bettbeden . . Radthemben . . . . . . Couperts . . Beinfleiber . . . . . . 10 Blumeaur . . 10 Radtjaden . . . . . . . Mollenbegüge . Brifiermantel . . . . . . Sifdtüder . nterrode (Barchenb) . . . Gervietten, 3 Gtild 10 Stärfride . . . . . . . Tifchläufer . . . Untertaillen . . Raffeebeden 15 Tajdentüder, 8 Gtild 10 Babetücher Strumpfe . . . . . 5 Babemantel. 25 Rleiber . Ilnterlagen . . .

Die Breife ber nicht angeführten Bafdeftlide find aus meiner Breiblifte au erfeben. Meine Bagen paffieren Ihren Bohnort Dittwoods und Gounabenbe.

Schutzen . .

10

### Aufdreiben eines Raturarates, Somfanothen je

Ronigeberg (Ditpr.), ben . . April 19 . .

P. P.

Mit Begenwärtigem erlaube mir, in Ihrem, wie im Intereffe Ihrer geehrten nabern Be-taunten in empfehlende Erinnerung gu bringen, daß ich feit Jahren mit bebeutenber Gicherheit, bei genaner Beidreibung bes Leibens mit bejtem Erfolge, auch brieflich, folgende Rrautbeiten bebanble: Pungenleiben, Rudenmartidwindjudt, Gallenfteine, Berdauungsbeidmerben, Gemitisleiben (Geiftes. ftorima), Rrebs, Buder-Daruruht, Rervenfdmade, Englifde Rrantheit (Ridenperfrummung), Francefrantheiten, Leberleiben, Stuhlbeichmerben (Samorthaiben), Rierenleiben, Sichias.

Befanbere Fragen fur answürtige Bruft- und Lungenleibenbe.

Nitte in hilblich, ber einer, wen night ferminningen eine Westerneitung der Abbeite bei der Schriften der Schrifte

10. Med vie gen tart, sowering? 10. Med vien Ste auberdem Bemerfendwertes über Ihren Fall mitzutellen? 11. Welcher Art war Ihre diederige Beschlösigung und Schendweite (Roft win.)?

And bei ben übrigen gitierten Rrantheitsfällen merben bie Batienten gebeten, ibr Alter, Rrant. beitonrfache (wenn moglich), beren Daner, fowie alle einzelnen Rrantheitefpmptome und Beichnerben nach Empfindung und Beabachtung aufs genqueite mitguteilen. In himmeifung auf die nachftegend beigebrudten Beugniffe halte ich mich gutreffenden Falles

gang Boren Dienften gewidmet und geichne, mit volltammener Sachachtung

Dannhert Reufelb Dombopath und Raturaryl.

## Gin Buchbinder empfiehlt feine Arbeit.

Gehr geehrter Berr!

Bittenberg, ben . . Oftober 19 .

In Beantwartung Ihrer Anfrage teile ich Ihnen ergebenft mit, bag ich Ihnen, wie bies herr Brafeffor Dr. Janas und herr Comnafiabirefter Balfifd bezengen werben, gute, banethafte und billige Ginbande fur Ihre Bacherei (Bibliothel) liefern taun.

3d vermeibe grundsäglich bie befannte Drabtheftung, burd welche Buder in ein bis zwei Jahren vallftandig unbrauchbar werben, fanbern bebiene mich rur bester Bwirnheitung (Sanbarbeit), welche burch Bageriiden verftartt wirb.

Das Barfappapier wird aus beften Canenftaffen bergeftellt. Ferner verarbeite ich nur bie beiten Bappen und ein partreffliches, ungefpaltenes braumes

Chagrinleber, bas von jenem fdmargen Chafleber, weldes oft fur Bibliothetbanbe benutt wird, und bem fo febr gebrauchlichen berechaus unhaltbaren Spolileber febr gu unterfcheiben ift. Galde Ginbanbe werben oft als febr banerhaft amgepriejen; jebach geben fo gebundene Bibliatheten, wie die Erfofrung lehrt, bald gngrunde. Die Erhaltung der Bibliothet tomnit beshalb aft jebr tener gu fieben. Die Saltbarfeit ber Ginbanbe ift bod folieftlich bie Dauptbebingung fur bas Befteben einer Bucherei. Das fagenannte Dermatoid, welches auch oft vermandt wird, ift nur eine Art Ralifo (Banmwollengeng), nicht einmal Leinwand. Die Bortrefflichleit meiner Ginbanbe bat ftete bie Anertem ung meiner herren Auftraggeber

gefunden. Falle Bader gu Geichentzweden verwendet werben follen, fo bitte ich ber Bestellung Die Bezeichnung "in Gefcheutband" binangufugen. Sochochtungspoll und ergebeuft

> Briebrid Bappenbeim Budbinbermeifter.

### Gin Theater beranitaltet Jugendporftellnugen. (Stufdreiben an einen Bereinsperfiand.)

Bireslow, ben . . Ottober 19 . .

Guer Dodwohlaeburen!

28le im vergangenen Jahre veranftalten wir auch in biefer Galjon, bis auf weiteres an jebem Mittioud und Connabend, nachmittage 3 Uhr, Unffittrungen bes Weibnachtemarchene

"Sneemittden bei ben fieben Amergen" Loughle fdr Rinber mit Gefeng und Zaus, in ft Bilbern,

Bir erfanben und, Sonen auffegend ergebenft einige Ginfabungotarten mit ber bollichen Bitte an überfenben, bie Bereinsmitgtieber barauf aufmertfam machen und giltigit anoffliten an wolten, an welchem Lage, wie viel and wethe Blue bon bem von ihnen gefeiteten Berein gewinscht werben. — Die besteiten Billeto feegen aisdann an ber Theaterlaffe gur Berfügung.

Indem mir Ihnen ffir Ihre Bemilbungen im porane banten, geichnen wir

## bochaditnugsvoll

Die Direttion. Sdamonn.

## Aufdreiben einer Dinfiflebrerin. Streift, ben . , Diarg 19 . .

P. T.

Den febr geehrten Einwohnern unferer Ctabt erianbe ich mir gang ergebenft angugeigen, bafe ich bier am Orte, Damburgerftrafe 7, ein umfilpabagogifches Inftitut eröffnet babe.

Durch Ansbilbung in ber Sochidule an Beritu und fortarfeite Brivatftubien glanbe ich in ber lage gu fein, Ihren Cobuen und Tochtern einen grundlichen, gebiegenen und erfolgreichen linterricht erteilen gu tonnen.

3d bitte, mir gutigft Schuler und Schulerinnen geweifen an wollen. Radftebend erlande ich mir noch meine Unterrichtebebingungen an unterfreiten.

In ausgezeichnetfter Dochachtung

Mara Wilttler nebellfte Mufitlebrerin

Unterrichtebebingungen.

1. Der Mufifunterricht wirb in gangen und baiben Stuuben erteift. 2. Das Sonorar betragt bei 4 refp. 5 gangen Stunden ober 8 refp. 9 boiben Stunden monatlich 20 Warf.

3. Inf grund gefehlicher Beftimmungen - § 615 bes Bargerlichen Gefehbuches - werben alle bom Schuler ober ber Schulerin abgefagten Stunden als geneben betrachtel. Bei rechtzeitiger Abmeibrug fomen aber biefe nach liebereintunft verlegt ober nachgeholt werben, foweit es bie Beit ber Lehrerin erlanbt. 4. Der Unterricht fallt aus und wird nicht beredmet bei großeren Reifen und langerer Rrant-

beit, jeboch ift bie Lehrerin moglichft fruh bavon in Renntuis gu feben. 5. Der Unterricht fallt aus nach Uebereinfunft mabrend ber großen Commerferien und an

gefehlichen Reiertogen. 6. Die burch Schuld ber Lehrerin ausfallenben Stunben werben nachgegeben vber ubm Monatohonorar abgerechnet.

7. Rindigungsfrift bei Anigabe bes Unterrichts ein Mount.

8. Das Dungrar ift monallich im Borans an entricien.

## Angebot eines technifden Beichafte.

Rubolf Förftermann Technisches Bureau (Juh. Hardborfer & Schofal, Ingenieure) Bertiner Stroße 128. Emben Bettiner Stroße 128. Bernfrecker Ro. 1886

empfiehlt fich gur

Bernahme santliger auf dem Gebitte der Basserriorgung vorkommenden Jusenkurtorkeiten. Borunterlindungen. — Ansösstrung den jederling von Projetten, Ochenosfäligen und Renabilitätes Bosserringungen, Sampveringe. — Ansorbeitung von Projetten, Ochenosfäligen und Renabilitätes berammung sier Bisserrick den Gibben, Genetinden, Fabriltenbellissense und Fertoeten.

Banandjuhrung von Bofferverforgungeonlagen aller Art. Bafferjaffungen: Rochervmenen eigener vielfach bewöhrter Konftruttion, Onelliofinugen. Commet-

Bohlfreignungen: Referenanen eigener vielfah berührter Konstruttion, Danklöflungen, Sammetoderiera, Peber um Songleitungen. Brannen umb Schochientungen noch eigenem potentieren Serfahren. Bon von Kumpwerfen, Rohreretsgungen, hochschleiter, Guetfeumgebanisgen. — Tuodentigung von Baugneten bei Arbeiten im Grandwoffer. – Umbon bestehmer und Umbührenung schleibgiere Ausgern.

## Anzeige der Wiedereröffnung eines Weinrestaurants.

herrn Rittergutsbefiger Scholle

Biesboben, im April 19 . . Trorbacher Grund.

Bir bechren und Ener hochwohlgeboren gur gefälligen Renutuisnohme gu bringen, bag wir unfere Beinfinden

Wiesboten, Chonfice-Strafe 118
Dem mobernen Geschundt entiprecende remodert hoben und empfehlen wir den gemittlichen Ansendabe in biefen, sitt Lleinere und größere Geschlächten odlitäch deroreichteten. Nähmen. Die Annomie und

in deien, für Leinere und greifen Geleillscheiten geblich bergreichten, Männen. Die Celeman in der Keitnisten in dem und zuren Belleiln Verträgende erfertungen, der gleichgeitig eine ausgezeichnie Stüde, im erfolgter Ausstall au wermen und fallen Speljen, sowie flachgeitig eine ausgezeichnie Stüde, im erfolgter Ausstellung einer einstelle Belleiln der Gelein im bergläußigfer gehertenung entiglieren wirt. Der Aufliche Beiten werten zu bereichen Preiffen wie in unterem hauspefolgt abgegeben, wah bereichn mit ein unterem den geschlacht gegeben, wah bereichn mit zum Ausstell aus der Geleil der der Ausstelle Belleiln der der Leichte der Aufliche Belleiln der der geschliche der geschlic

vergern von uns, augierny var ver weispte Periodie unieres retcholungen Weitlagere gong ergebenflich higtunweisen. Andem volr höftige und bie Chre Jiros werten Besings na auf gewerbein nun die Erndalung bei und bieber in so reichem Wohe orichentten Wohnwellens und Vertraumen bitten, empfehlen wir

uns Ihnen, mit vorzuglider Sochochtung

ergebenft 3. G. Weinbauer Gohne Rinigl. Babrifes, Brobertogl. Cobfide und befilde Bollitetrunten.

### Radridt bon einer Beichaftsberlegung.

P. P. Berlin, ben . . Oftober 19 . .

Spireburg erlause ich mir Ihnen die Mitteliung zu mochen, daß ich mein Rontor von Peftalogistrafe 60 nach Spielbagenstraße 97 verlreit übet.

Jubem ich Sie höltlicht bitte, hiervon, sowie von meiner unnen Telegroman-Aversse "Chissischoof Verlit" "Chissischoof Verling und bei der Bendelung Ihrer weiteren schafboren Anstrogen gerne eutgegen und geschen. bodoodinnsovoll

Molf Bolfmonn.

## Mitteilung bon ber Anfiellung eines Probingbertreters.

Berlin, im Juli 19 . .

hierburch beehren wir uns, Ihnen ergebenft augugeigen, bag wir bie General-Bertretung unferer Rirna, reib, ben Alleinvertauf unferer gabritate fur Rheinland und Beftfalen bem herrn

Ingenient Aljons Biegenbalg, Duffelborf Bureau für Cieftrotedmit und Rofdinenbau ühertragen figfien. unerringen geben.
Die genennte Sirma unterhalt ein großes, meglicht vollftändiges Lager in allen Apperaten nib Infallationstnatzeialien für elettrifce Starfftronaulagen und ist durch und in den Stand gefight, fantliche Kultiges joset und muter ben Bedingungen aufgusihren, die wir jelbit unserer veretrifcen Kundschaft einerkunzen.

Bir werben uns freuen, wenn Sie burch herrn Biegenbalg recht oft über unfere Dienite verfügen wollen, und fichern Ihren geschätzten Bejehlen im Boraus forgfältigfte und prompte

Erlebigung gu. Sociaditungspoll Beifig & Motochen,

### Anidreiben eines Getreibegeichafts.

Rolmar i. E., ben . . April 19 . .

Mit Gegenwartigem möchte ich Beranloffung nehmen, Gie nochmale auf bie am 1. Marg 19 . . in Areft tretenden wenen Hollierife aufmertsem zu machen. 20 macht aus bei bei ben M. 7,60 pr. 96 Bemerte Jamen besonders, bas der Zoll sier ausländisse Beigengriese vom M. 7,60 pr. 96 Ro. erfoldt wirt, wood auf eine entsprechende Erössung unserer,

wie überhaupt aller Fabritate aus auslandijden Beigen gur Folge bat. Benn Gie fich bie alten Rolltarife noch gu nube machen wollen und bon unferen Teigwaren noch vor ber Follerbebung ein größeres Dinantum ju erhalten munichen, fo bitte ich, unter Benuhung ber Beilage icon jeht um Ihren gefi. Beideib, ba bereits die Dispositionen fur biefen Termin

febr jahlreich einlaufen. -Unfer Breis ift, trot hoherer Beigenpreife, heute noch ber frubere, und follte es mich frenen, benn Gie fich noch fur langere Beit verforgten. Gur Saltbarteit unjerer Gachen, bei trodenem

Lager, garantieren wir Ihnen. Dochachtungsvoll Georg Richter Bertreter ber "Bereinigung ber Betreibeguter".

### Gröffnung einer Rebargturmerfftatt für Automobile.

Glogan, ben . . Dezember 19 . .

P. P. Dit Gegenwärtigem gestatte ich mir, Guer Dodmoligeboren bie ergebene Mitteilung gu machen, baft ich eine Reparaturmerfftatt für Automobile

in Alogan, Bistmarfftraße 20, misjem Leifalie und Lieglerftraße, erffnet habe. Bu bisjem Schrift wurde ich durch die Bestendungs vernnisst, die 5e bei dem gewaltigen Auflichung, den das Automobiliseien in leiter Zeit genommen hat, an gesigneten Werstlätten nich ungest, in denne die die jedem Realishargen merdälissism Appraaturen und Armeurengen ichnei, ant und billig ausgeführt werben fonner Ich babe es mir bestalb jum Dringip gemacht, biefen brei Bunften in ieber Begiebung nub 

billigften Breifen au Shrer Berfugung, und febe ich aud bierauf Phren gefcatten Unftragen mit

Bergnugen entgegen. Ich empfehle mich Ihnen und geidne, mit vorzüglicher Sochochtung

Eruft Otto Richter.

## Befud eines Schiffers um Erteilung eines Anlegeicheins

An bas Konigliche Schiffahrts. Rurean.

Ra bitte um Berabfolgung eines Anlegefdeins fur ben Blas Rolf 6 - Bafferftrafe 4 un bie Schiffer Squerbolb aus Merber Beringen aus Samburg.

Magbeburg, ben . . . . . . 19 . .

M. Batter Stätteplate Rolf 6 und BBafferftrage 4.

## Mitteilung bom Befitipediel einer Roblengrube.

Staffurt, ben . . Dezember 19 . .

P. T.

Unter fehr ergebener Begnaughme auf bas Runbidreiben bes Beren Bermann Senfel erlaube ich mir bie Mitteilung gn maden, bag mit bem . . Januar 19 . . bie

Branntohlenwerte Grube "Gladauf" und Grube "Belene"

in ben Befit bes herrn M. G. Feitherg, Berlin übergegangen finb.

Mir perfonlich ift bon bem neuen Befiger Generalvollmacht erteilt worben. Samtliche Lieferungsvertrage bes Borbefigers merben übernommen, und wird burch Antauf nener Genbenfelber, fowie burch geeignete Bergefigerung bes Betriebes Sorge getragen werben, bag bie Baniche ber geigähten Annbicaft in jeber Beije beradfichtigt werben tomen.

Die Genbenverwaltung bleibt in Staffurt mit ber Rorreiponbeng-Mbreffe: Brauntoblenwerte "belene" unb "Gludauf"

Staffurt, Brobing Gadfen. Telegramm-Mbreffe: "Selenen-Grube" Staffurt.

Mit vorzüglicher Sochochtung

Balbemar Renermann i. Generalvollmacht für A. G. Rettberg.

## Uberfendung bon Brofpetten an einen Berein.

Gurer Siodwoblgeboren (Dem perebrten Bereinsvorftanbe)

gestatte ich mir, in ber Anlage einige Profpette fiber bie am 18. und 29. bs. Dies. ftattfinbenben Brühlings-Conberfahrten meiner Musflugsomnibuffe

gu überreichen mit ber ergebenen Bitte um geneigte Beachtung. Die Dehregemplare bitte ich unter Die Mitglieber Ihres geschähten Bereins gutigft verteilen faffen gu wollen.

on merigineter zipies gejagaten vereins guiggt vereiten sagen ju wollen. Die Bortelle, welche biefe Sonderschren lieten, derfen ober weiteres leicht ertembar fein und fich bober auch im Kreife giber Bereirenglieber Juterfejnent boffer finden. Ich bitte nochmals, auch für die Berbreitung einliegender Prophette begiehungsweise bei Infalts berfeiben gutigit beforgt au fein und empfehle mich Ihnen,

mit vorzüglicher Sochachtung expebenit Billibalb Banthte Subrunternehmer.

### ---

384

### Ein Geichaftsvertreter wird Ausfunft geben.

### Gitt Gefichaltsbettetet mite guntunft geben.

herrn Infpeltor Bogt, Alein-Booften. 211m, ben . September 19 . .

Ihre geicate Anfrage bom 4. biefes Mouats haben wir unferem Bertreter Bell'n Gan in Stochon

überwiefen, der Ihnen mit Breifen und allem Wiffentwerten gerne dienen wird. Es follte und freuen, Ihren werten Anfricag zu erholten und empfehlen wir und Ihnen beimen der die eine Ihnen beimen der die eine Ihnen Ihnen der die eine Beimen der die

nochentungevoll Mimer Nabrit landwirtschaftlicher Meschinen.

## ----

## Eröffnung einer Gisbahn.

Dangig, Datum bes Bofiteupels. Bechren wir und ergebenft anzuzeigen, daß wir am Rurifirftenbamm Rr. 482-490 eine

beehren wir und ergebenft anzugeigen, daß wir am Aursfürsendamm Nr. 482—490 eine neue Eisbahn sür einber und Erwachsen errichtet haben. Wit geben an Schüfter Omerkarten zu 3 Wart, am Erwachsene zu 6 Wart ab,

## Einrichtung eines Mufterlagers.

P. T. Deffan, ben . . Mai 19 . .

Siermit maden wir Innen bie ergebene Bitteilung, bag wir, einem wieberholt geduherten Bunich nujerer bortigen gefchigten Annbischi nachkonmende, nujeren Bertreter, herrn Erru Befenbier o. Sommannbentiltefe ?

ein vollstäutiges, alle Pummern und Spiegnkreiten umseinende Loger unserer Stafeseben und sonitiger Artikel für Schule und Baren Alektragen bedeen andeinebe Loger unserer Stafesseben und Wie fund deburch in der angeraftnem Spag, unsere Annhischt lover bedienen zu tomen; geben ab Loger iche gemänischte Menne zu Triginandpressen ab und beigem mit Multerschungen, Greickisten nie.

In der angenehmen Hoffnung, daß Sie von dieser Einrichtung recht sieifig Gebrauch machen werden, empfehlen wir und,

Deinrich Anippenberg & Gohn.

### Mitteilung einer Breiserhöhung.

P. T. Lubwigehafen, ben . . Marg 19 . .

Nochken jeit meinem Rundiglerism vom Jamuer 19. die Preije aller in Betracht fonmenden Kommercialien mid-erfoldt erfeichtig geltigen lich, ide ich mich vor des nanngenehme Kotnendigleit geftellt, auf meine Bisserigen Preije inem wogenehmen Artifisch einerten leigen gemüßen. Ich iebe dereiten auf überst.

fest, mit Wirtung vom 15. April. 5% (fünt) Prozent Indem ish Solligis bitte, hiervom gerignete Bormerfung nehmen pu wollen, empjehle ich mich Ihren Bosstowich nuch gefingen.

B. Blaßmann Reislingrenisbritent.

## Empfehlung und Angebot.

Merjeburg, den . . Oftober 19 . . . Derrn Maurermeifter Lobt in Solle (Gaale),

In ber Milage erlauben wir und Innen Abfrigit eines Briefel ber fierna hand hockerieb, Schreibe und handelsichel bier, au überinden, beffen Indall meritebnien vom Interent für bir Die fein biltig, ba er gut Genftige geigt, baß bie von und verriebene ersttlassige benische Geferinaufhier auflächtig auf einer zweie. Diese ber Bullommenfeir iebet.

Wir bitten Gie Stillich, im Bederzfeille in Jeren Beuter einen Berjuch mit unterer Wichjaine an unden, der jederfalls in Jeren Interfeil liegen bliefe und erflären und bereit, Johan und Buntig jelde Wahhler einige Tage aur fossenlosse unerekindlichen Bernahmag zu über, dienen Andem wir eine Hostfacte zur gelf. Bederinum Seissen, entriellen mie und Minden.

Indem 1 Abidein, 1 Bojifatte.

hochachtungsvoll Wilhelm Heinrich & Sohn Milale Werfeburg: in Besmacht: Kieddorf.

Geichäftsempfehlung nach einem Brandunglind.

Schwarzburg, ben . . Rovember 19 . .

herrn hermann Beber, Gifenad).

3 de bester mich. Ihnen erordenit mitusteilen, dohi ich nach meinem Benedunglich similier Verstlätten mit von neuefren Verschienen ausgebintet und mitum Verschie und welten Uniongen nieder aufgerummen habe. Ihr bermag wieder jode Arbeit in sachmännliger Leefe und in fürgeler Freien beruptletzen mit dorite mich ferenen, vorm Gei Thren ganzen Bederf der inter deren leiften wieden.

> Hochachtungsvoll Ernit Rungmann

Tifchermeiner.

### Berlegung eines Sauptfontors.

Bernfprecher Ro. 195.

3. Puchwit & Sohn holze und Arhlen-haudlung (gegründet 1885).

P. P

Fernspercher Ro. 195.

hauptgeicaft und Routor: Golog. Strage 19.

Jufterburg, Datum bes Pofifiempels.

Mit Gegenwärtigem machen wir die ergebene Mitteilung, daß wir nufer hanpt-Kontor nach Schloft-Strafe 19

hierfelßt verlegt haben. Rie bitten halficht, fich von jeht ab fchriftlich nur an die obige Abresse wenden zu wollen. Frensprecher beibe wie bisser: Amt Jahrerung An. 1985. Untere londigen Gefäckligsglade belichen bestiefen, der Angang für den bisherigen Plat an der

Unfere sonftigen Geschäftsptäge beeiben besteben, ber Jugang für den bieherigen Plat an bei Scherenftraffe ist jedoch um bie Ecke: Kalfer Friedrichfte. 28.
Wir bitten um Just ferneres Bollwolfen, umd empfellen und,

hochachtungsvoll

J. Pudjwit & Sohn.

## Anschreiben an neu zu erwerbende Runden.

Beder & Fifcher Sohn Bernipred-Anidiaffe:

1 Rarte

Rolli, ben . . September 19 . . . Bottbamer Strafe 199.

Guer Sochwohlgeboren

beehren wir uns, auf unfere Firma gang ergebenft aufmertfam gu machen.

Bir burfen von uns fagen, das wir in unferer Brande mit ju ben erften Gefchaften Deutschlands gablen und bag wir speziell ben Lotal-Beburfuiffen in Roln und ben Bororten unfere gang

ands gagten und dur ber bei bei bei den Genedenungen in noch und den Gebeten unger gung besondere Aufmertsametel gweenden. Zäglich bestieden unter Wagen und Rabsabarer die untlegenden Orte und sind wir daßer in ber Jage. Bestiellungen ungerer geschächten Kunden schwellfens ausgussprieden.

mit einem folden jur Berfügung. Wie des für Sie Baffenbe in unferein Latalog finden werben. Wir gefraten und noch, darauf bingumeilen, bag es unfer Pringip fit, nur tabellofe, beste Maren gu fiefern. Grit gegaten und noch, darauf bingumeilen, baß es unfer Pringip fit, nur tabellofe, beste Maren gu fiefern. Grit vorgegichter Godgachung

Beder & Fifder Cobn.

### Anidreiben eines Bantgeicaftes.

napital: W. 180000 000 Rieberhaufener Bant Referen: W. 51 500000

Alin — Berlin — Frankfirt a. M. — Conhon Milos, Muşdurg, Susten Steffen, Senden Steffen, Senden Steffen, Steffe

Saarburg, Datum bes Pofiftempels.

P. P. Sm hinblid auf die bevoritebende Reifegeit erlauben wir uns, Gie auf unfere feuer- und einbundsflicher Terforunlage aufwerfigen zu machen. Wir bermieten in breifeben auf jede gerministe Beit ernnieten in beriefen auf jede gerministe Beit in unter eigenem Berifcun bei best

stehenbe, eiserne Schrantfacher jur Aufbewahrung von Bertpapieren, Dofmmenten, Schmudfachen und anberen Bertgegenftanben.

Auch Palete, Beie, Eisen und bgl. werben ger Aufbewahrung in ber Stahlfammer angenommen, wenn diestlem gehorig verischnist und verjiegeil und nicht zu imfangreich find. Ber Bertuppiere diestle ich bestwebt die Aufbewahrung und Bermaltung im offenen Depot empfelken, da mit bertieben die Bertofungsfontrolle, das Jukafio fälliger Linds und Dieblierben schien, die Beihoraum neuer Ainsidienthoore und verteunden find. Much mochen wir auf Rechteben

rungen, die vor fich geben 3. B. Ausfibung von Bezugbrechten, Busammenlegung, Comvertierungen usw. rechteitig ausmertjam. Bur die siegere und getreue Aufbewahrung ber Bertpapiere hasten wir in bollem Umfange

fur die licher und gefreue Aufbewahrung der Bertpapiere haften wir in bollem Umfunge der geschießen Bestimmungen Espeziale und Lirfular-Aredikviese, gastibar an allen bekanntern Schofts und Reisserkubsiese Gepeziale und Lirfular-Aredikviese, jahl der nach Bestillung unter Be-Bilden, auf Badeorene, des In- und Auslandes, sind in fürzefter Seit nach Bestillung unter Be-

rechnung billiger Provisionsfaße bei uns erhaltlich. Bantnoten, Gold- und Gilbergelb frember Bahrungen beschaffen wir, soweit nicht an unserer Rafie vorratie, schwellten

Nich Errichtung eines Topolitendeunes biereinber wir Ihmen auf Munich durch Ammeliung. Bereitrig der Attgaum unter Bereitung einer zeinum Frühligen bleichige Errichig eines der gestellt der Attgaum unter Bereitung einer zeinum Frühligen Errichige Bereitung aus der ben deren Multaben nach Jiteme jewilchigen Wieselnablissetz. Liebenreitungen, Seitene josie andere Adlungen am Dritte lieften wei der Sich Ihmen Wieselneit auf voerigingen finderen filmen hindlich wiese finderen Gie von Teinten Bereitung des Ausgeben durchen bei uns deret einer anderen Depolitentiefe Wieselneitung der Vertragen der der Vertragen der der Vertragen d

Sociaciungsooll Sicharhaufener St

## Aberiendung einer Riggrren-Breislifte.

Berlin, Datum bes Boitftempels.

Guer Dodiwohlgeboren geftatte ich mir, eine Spegial-Lifte meiner in Deutschland hergestellten Bigarren gu fiberfenben, welche hinfidelich Qualitat und Arbeit wohl bas Beite barftellen, was in ber infanbiiden Rigarren Gabri-

tation geleiftet wirb. Im meiner geehrten Runbichaft bie Unswahl an erleichtern, habe ich nur bie bevorangteften Marten angeführt, beren Qualitat, Form und Grofe and ben beigefügten Beidreibungen mib 216bilbungen genau gu erfeben ift.

Rubem ich mir noch erlaube, Gie auf untenftebenbe Berfand-Bebingungen aufmertfam gu machen, febe ich Ihren gefcabten Unftragen mit Bergnitgen entgegen und empfehle mich Ihnen, mit vorgfiglicher Sochachtung

Rourob Rüfter. Berfand.Bedingungen.

Die Breife versteben fich gegen Bargabling. Bei Regingen von 500 Stud wird franto ge-liefert und bei 1000 Stud 3% Stouto gewahrt. Anf ein 5 Life-Boftpatet gegen ca. 500 Stud Bigarren.

Broben fteben jum Sanfenbpreis in beliebiger Studgabl jur Berfügung. Giro-Ronto: Deutide Bant. Berlin.

### Anschreiben einer Reederei für Bergnügungsfahrten.

Berlin, im Sabre 19 . . Die verehrlichen Bereine, Gefellichaften, Fabriten, Schulen niw bitten wir, bei Ausflügen ju Baffer nach allen Orten ber Oberipree, Dahme, den Sabel- und Tegelerfeen und nach weiter

gelegenen Begenben bas umftegenbe, auferft gfinftige Angebot, betreffenb imfere eleganten Salon-Schraubenbampfer und Schnell-Motorboote, weiche 60—375 Verienner lassen, weitigestudik bertäcklichtigen zu wolfen. Es ist steite unser Weitrebu geweich, abs Schiffenbarterial auf die Hohe bedie beit zu bringen, de hoh mit allen Anspirischen gerecht werden Idmen. Auch in diesem Jahre wird wieder ein neuer, mit allem Anmiort aussessätzliche Ausschlichtigen von des gestätzter Zimenforen, sowie berie Schiffenbarte in

Dienst gestellt. Die Schiffe werben nur von giverlöffigem, langibrig erprobten Berjonal geführt, welches ben Bunichen ber Paffagiere auf bas Beitgehenbite entgegentommt. Muf allen Schiffen fteht ben Bereinen uim. ein Buffet gur freien und unentgeltlichen Berfügung, Bir erlauben une noch befonbers auf bie in unferem "Ausnahmetarif" erfichtliche, enorme Breisermäßigung in ber Bor- und Radfaifon aufmertfam gu machen, bemerten aber, bag tropbem für minberbemittette Anftalten, Schulen uim nach vorheriger Besprechung noch eine weitere be-beutenbe Ermaftigung eintreten tann.

Unsfunit erteilt iebergeit bereitwilligft bie

Reeberei Bogelfang NW, 17. 28ifhtimitrafic 90. 21mt IV. 30r. 6087.

## Angebot eines photographifchen Ateliers.

Rubolf Scheermann Photographifche Unftalt Biberad a. Rh ó

Datum bes Boitftempele.

Mn ben hochtoblichen Borftanb bes Rriegervereins. Ener Sodmohlgeboren

erlaube ich mir gang ergebenft um bie Erlaubnis an bitten, bie

etaane ich dere gang ergeoren; um die ureinanne gan vieren, mo Jörer Bereinigung in diesem Johre dere spielter mochen zu diesen. Die Kinnahmen zescheine Johre dere spielter mochen zu diesen. Die Kinnahmen zescheinen mieme Gescher. Mie stellt gescheine zu diese Kommens mit. Die Milber werben zu do, 76 KSz. und zu IRC. (anch in matter Katiu-tunung) attischt. Alle Holleten werben zu do, 76 KSz. und zu IRC. (anch in matter Katiu-tunung) attischt. Alle Holleten werben zu do, 76 KSz. und zu IRC. Ruboli Scheermann, Bhotograph.

Angebogen fuge ich einen Zeit ber Unerfennungen bei, welche mir freiwillig, unaufgeforbert gugegangen finb.

## Mitteilung bon dem Berlaufe und der Übernahme eines Geichaftes

Beipsig, ben . . Oftober 19 Tanbehenweg 10.

P. P.

3d beehre mid, Ihnen hiermit bie ergebene Mitteilung gu machen, bag ich mein feit 1880 bestebenbes Rolonialwaren. und Defifateifen-Geicagit au meinen langjahrigen Mitarbeiter. Deren Billin Reumann, verfauft habe, welcher basfelbe unter ber Firma

Friedrich Robler Rachiploer fortführen wirb. Jubem ich Ihnen fur bas mir erwiesene Bobiwollen verbindlichft bante, bitte ich Gie.

basfelbe auch meinem Rachfolger bewahren zu wollen. Northeathnessell

Friebrich Röhfer.

p p

Bezugnehmend auf bie nebenftebenbe Anzeige bes herrn Friedrich Röhler, beehre ich mich, Gie ergebenft zu benachrichtigen, baß ich besten hierjelbst jeit 20 Jahren bestehenbes Materialwaren und Delisats-Geichaft mit bem heutigen Sage fausschie flerwommen habe und unter ber Firma

Friedrich Robler Rachfolger

in bemfelben Saufe, Taubchemveg 10, fortführen werbe. Durch fangjahrige Tatigfeit in bem von mir übernommenen Gefcafte mit ben Bunichen ber werten Rundichaft auf bas Befte vertraut, bitte ich Sie, bas meinem Borganger gescheufte Bertrauen auch auf mich übertragen zu wollen, burch Liefernug nur bester Rare wird es mein ftetes Bestreben fein, basielbe ju rechtsertigen und mir gu bewahren,

In porguglichiter Dochachtung

Willn Neumann.

Geidafts-Embfehlung einer Buchdruderei.

# Schirmer & Co., Buchdruckerei

:: Grimmaiide Str. 10 Leipzig Grimmaiide Str. 10 ::

Ferniprecher 9634.

Beibaia, Poftbatum

P. T.

gur rechten Leit eine leistungssäßige Buchdruckere gur hand zu haben, ilt sür die ichleumes Derchestlung der verschledenzen Trudarbeiten von großem Korteil und daß die Breise troß ichnessen eine einer und sauterfre Musskrung iehe mößige find.

from sömeniger Gerentung und hauserger unschaufung eine Anzuger gele Soriekungungen erfüllen ibm mit unferer Eruderei. Wir emphilien und doche jur Anziertigung sämilister Arnaterieten alle: werden geschieben Mittellungun, Robal, Heierischeine, Romerth, Erteilhaber, Solfatten, Seltungskeiten Kriteringskeiten, Schungskeitigen. Anzie-Lang- und Einfaldungskatten, Seiterungskäusigen, Solfeitelbeitungun, Heilbeitungskeitungen, Glidwinfcfarten, Zanfjagungen, Eintrittefarten, Programme, Stainten, Quittungsbucher, Seftidriften uim.

in gebiegener und fauberer Ausführung bei magigen Preifen. Bir erfauben und, die hofliche Bitte an Gie gu richten, bei Bergebung Ihrer Drud-Auftrage auch uniere Firma berödfichtigen ju wollen und fieben wir gweds Preisabgabe ufm. mit unierem Bejuche gern au Dienften,

Nochachtung&voll

Edirmer & Co.



# die Großstädte des Deutschen Reiches.

(86 finh bies:

Die Bahl ber Stäbte mit mehr als 100000 Einwohnern, betrug im Jahre 1900 nur 82 und ethichte fic taut ber amtlichen Bolfsgablung bes Rafres 1905 bie babin auf 42.

| Berlin .              |     |     |     |   |   |    |    |    |   | 2 040 222 | Dollt a. G    |   |     |   |   |   |   |    |   | 169 640 |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|---|----|----|----|---|-----------|---------------|---|-----|---|---|---|---|----|---|---------|
| Somburg               |     |     |     |   |   |    |    |    |   | 800 582   | Mitona        |   |     |   |   |   |   | i  |   | 167 590 |
| München               |     |     |     |   |   |    |    |    |   | 537 800   | Strofburg .   |   |     |   |   |   |   | e. |   | 167 324 |
| Dregben               |     |     |     |   |   |    |    |    |   | 514 283   | Riel          |   | - 1 | 1 |   | - | 1 | 1  | - | 163 289 |
| Leipzig .             |     |     |     |   | i | i. | į. | i. |   | 502 570   | Monnheim .    | - |     | 0 |   |   |   | Ċ  |   | 162 607 |
| Bredlou               | ı   |     | - 1 | ÷ | 1 | ı  | ĵ. | -  |   | 470 018   | Elberfelb .   |   |     |   |   |   |   |    |   | 162 483 |
| Röln o. S             | ħ.  |     |     | - |   |    |    |    |   | 497 944   | Dongig        |   | •   |   |   | • | • |    | • | 159 088 |
| Frontfurt             | ñ.  | 92  |     |   |   |    |    |    |   | 336 985   | Bormen        |   | •   | • | • | - | • | •  | • | 155 974 |
| Mürubera              | Ε.  |     |     |   |   |    |    |    |   |           | Mirborf       | • | -   | • | • | • | • | •  | • | 152 858 |
| Charlotte             | eĥ: | BTO |     | • |   |    | •  | •  |   | 272 463   | Gelfenfirchen | • | •   | • | • | • | • | •  | • | 146 742 |
| Diffelbor             |     |     |     |   |   |    | •  |    |   | 252 630   | Жафен         | • | •   | • | • | • | • | •  | • | 144 110 |
| Donnover              |     |     |     |   | • | •  |    | •  |   |           | Schoneberg .  | • | -   | • | • | ٠ | • | •  | • | 140 932 |
| Stuttgort             | •   |     |     |   | • | •  | •  | •  | • | 246 988   | Brannfdweig.  | • |     | • | • | • | ٠ | ٠  |   | 136 423 |
| Chemnis               |     |     |     |   |   | •  |    | •  |   | 243 964   | Organitamerik | ٠ | •   | ٠ |   | • | ٠ | ٠  | • | 135 743 |
| Magbebu               |     |     | •   |   | • | •  | •  | •  | ٠ | 240 709   | Bofen         | • | ٠   | ٠ | * |   | ٠ | ٠  | ٠ | 120 272 |
| Stettin .             | В   |     |     | • |   |    | •  | •  | - | 230 578   | madeum        | ٠ | •   | • | • | • | ٠ | ٠  | ٠ | 117 995 |
|                       |     |     |     |   |   |    |    |    |   |           | Bochum        | ٠ | -   |   |   | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ |         |
|                       | ٠.  |     |     |   |   |    | ٠  |    | - |           | Rorieruhe .   |   |     |   |   |   |   |    |   | 111 337 |
| Rönigeber<br>Bremen . | 8   | -   |     |   | * |    | ٠  | ٠  |   | 220 212   | Rrefelb       |   | -   |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | 110 410 |
| Duisburg              | ٠   |     |     |   |   |    |    |    |   | 214 953   | Blonen i. B.  |   |     |   |   |   |   |    |   | 105 182 |
|                       |     |     |     |   |   |    |    |    |   | 191 551   | Biesbaden .   |   |     |   |   |   |   |    |   | 100 944 |
| Dortmund              |     |     |     |   |   | ٠  | ٠  | ٠  |   | 175 292   | Erfurt        |   |     |   |   |   |   |    |   | 100 500 |
|                       |     |     |     |   |   |    |    |    |   |           |               |   |     |   |   |   |   |    |   |         |

| Diff. Bil    | mer§  | dor | f   |    |   |   |   |   | 63568  |                               | 10574 |
|--------------|-------|-----|-----|----|---|---|---|---|--------|-------------------------------|-------|
| Lichtenberg  |       |     |     |    |   |   |   |   | 55365  | Riebericonbanien mit Sconbolg | 9562  |
| Weißenfee    | :     |     | ٠   |    |   |   |   |   | 37606  | Bris                          | 9450  |
| Gr. Lichter  | elbe  |     | ٠.  |    |   |   |   |   |        | Morienborf                    | 9011  |
| Borhogen-S   | Kum   | mel | ĕ₽o | rg |   |   |   |   | 33003  | Centwis                       | 7172  |
| Steglis .    |       |     |     |    |   |   |   |   | 32832  | Comorgenborf                  | 5039  |
| Bantom .     |       |     |     |    |   |   |   |   | 29 066 | Rolonie Grunemolb             | 4574  |
| Reinidenbe   | ltf . |     |     |    |   |   |   |   | 22400  | Dobeniconhaufen               | 3635  |
| Friedenau    |       |     |     |    |   |   |   |   | 18010  | Strolan                       | 3546  |
| Oberidoner   | peibe |     |     |    |   |   |   |   | 14105  | Rieberfconemeibe              | 3090  |
| Friebrich&fi | The   |     | 1   |    |   |   |   |   | 14073  | Blobenfee                     | 3080  |
| Beblenborf   |       |     |     |    |   |   |   |   | 19648  | Dablem                        | 1065  |
| Behlenborf   |       |     |     |    | • | • | • | • | 19900  | Deinereborf                   | 829   |
| Trentmu      |       | •   |     |    | - | • | • | • | 11 910 | Contragnet                    | 020   |



Berlin, ben . . Marg 19 . .

ben Schiebsmann bes XII. Sightbesirfs herrn Raufmann Engel

Charlotienftrafte 70.

Am . . diefes Monats hat die Frau Banda Niebel (Chefrau bes flüchtigen Rufiters Riebel, Biefeselberstraße 18), meine Ehefrau und mich burch einen groben Brief in schwerster Mis Chemann und rechtsberbindlicher Bertreter meiner Chefrau, werbe ich gegen bie

p. Riebel Strafantrag wegen Beleibigung ftellen. Den Borfdriften bes Gefches gemaß bitte ich Sie, borber den liblichen Sühnetermin ungsberaumen. Ich bir gene ibbergengt, bie Be-leidigerin erschein zu bem Termin nicht, da sie in ihrer But beharrt und infolgebrifen wohl die nachricheinlich nicht gering ausfallende gerichtische Eriefe herausörderben vier. Die ich anbererseits gehört habe, verlägt sie in den nächsten Bochen Deutschland, um sich durch eilige Flucht und Auswanderung nach Amerika der voraussichtlich eintretenden Gefängnisftrafe wegen ber Unterschlagung ju entzieben. Den beleibigenben Brief ber p. Riebel fuge ich bei. Bitte aber um gefällige Rudgabe nach bem ftattgehabten Guhnetermin.

Pochachtungs voll

Leopold Benkel.

#### Pribatflage megen 1. Beleidigung, 2. Rorberberlegung, 3. Beleidigung und Rörherberlekung.

(3ft breimaf ausgufertigen und gwar: 1 Schrift fürs Gericht, 1 für bie Staatsanwaltschaft und 1 für Beschuldigten. Es empfichte fich, eine 4. Aussertigung gurud gubehalten.)

Bribatflage

bes Gartners Otto Schut, Langfir. Rr. 7, Brivatflägers miher

ben Ruticher Bilbelm Muller, Breiteftr. Rr. 9. Beidulbiaten.

#### megen

Beleibiauna reib. Rorperberlebung reip. Beleibioung und Rörberberfebung.

Mauen, ben . . Juli 19 . .

Am Mars .. 19 . hat ber Befdulbigte ben Pribatflager baburd borfapflich beleibigt, bag er ihn auf offener Boftfarte "Lump" unb "Betruger" nannte. Bergeben gegen § 185 St. G.B. Remeit: bie anliegenbe Bolifarie - bas

anliegenbe Schreiben ufm. Bei mortlicher Beleibigung: Beugen ber Borte maren: Gaftwirt Schrig, Mau-

rer Lehmann Ober: Mm . . . hat ber Befchulbigte ben Bribarflager baburch borfablich forperlich berfent, baft er ihn bei Gelegenbeit eines Streites

Sat 1 Unfage refp. 2.

901

bas Rönigl. Amtsgericht (Schoffenabteilung.)

im Birtshaufe mit einem Bierglafe über ben Schabel ichlug. Bergeben gegen § 223 St.68.29. Beweiß: Reugen: Arbeiter Bifcher.

Borgellanbreber Teller.

Brivatflager beantragt baber:

bas hauptverfahren wegen Beleibi-gung - refp. Rorperverlegung gegen ben Beichulbigten por bem biefigen Schöffengericht gu eroffnen. Bie bie Unlage ergibt, ift bie Gubne erfololos verlucht worben.

Otto Cdulg, Gartnereibefitter.

Mumertung: Der Privattige bat bei Beiebigung ein Gubneternin vor einer Bergielichebehorbe, s. B. Gefebrichter, vonn beite, Gebentlicher und Beichalbiger, au ein und benielten Drie mohnen, veraubzugehen. Die Ridge mast, bei, bem Geriffe magitalit nerben, ju welchen ber Alton ber Welchigbung gebon, der in bestier ber Beiduidigte mobut.

#### Erffarung auf eine Bribattiage.

(3ft gweimal auszufertigen.)

Erflärung bes Bauerngutsbesibers Riefengiger in Modern, Beidulbigten,

ben Biehbanbler Otto Gelbrecht in Bolsin, Bripgiflager.

tveacn Beleibigung reip. Rörperperlebung refp. Beleibigung und Rorperverlehung.

Min bas Königl. Amtsgericht (Schöffen-Abteilung)

au Thorn.

Modern, ben . . April 19 . .

Auf die Brivattlage vom . Marg ... gu-gestellt am . April .., ertlärt sich Beichnl-bigter wie folgt: Ich bin von dem Biehfandler schwer gereigt und ehenfalls beleibigt worden; er nannte mich Dussel, Ochse, Nindvieß.

Gegenbetveis: Reugen: Gaftwirt Bitter, fenecht Christian Gib.

Beidulbiater beantragt baber, inbem er bie obigen Beugen jum Sauptver-

hanblungstermin mit borgulaben, Abweifima ber Brivatflage. Sans Rielengiger, Bauernautebefiner.

Rrausnid, ben . . Marg 19 . .

Erflarung und Widerflage auf eine Bribatllage.

bittet:

(Aft aweimal ausgufertigen.)

Erflarung unb Biberffage bes Arbeiters Billt Conabel, Dranienftrage Dr. 91, Befdulbigten, miber

ben Bimmermann Meganber Bürger, Invalibenftraße Rr. 17, Bribafflager, weach

Befdulbigier erffart fich auf bie ihm am . Mars 19 . . sugestellte Privatflage vom . . Mary wie folgt: (Wolgen bie Tatfachen, a. B.)

Die jugefügten Beleibigungen gefteht Befculbigter gu. Derfelbe ift feboch hiergu vom Brivattager in folgenber Beife gereigt:

Beleibigung refp. Körperverlegung refp. Beleibigung und Rorperverlenung,

Mitf bie bom Befchnlbigten bierant gemachten Außerungen erwiberte Brivatliager in beleibigenber Ablicht: "Taps", "gruner Junge", "Snabe" unb "Bauer" ufte, wie bie benaunten Bengen und ber gegenbeweislich bengunte Rader Anton ober Jojeph Brandt befinben werben.

Beidulbigter bittet: ben p. Branbt jum Sanptverbandlungstermine mit borgulaben, und beantragt berfelbe, inbem er Biber-tlage erhebt: Die Privatflage abgnweifen refp. Beftrajung bes Bribat-

Hägers. Billi Gemabel, Arbeiter.

bas Sönial. Autsgericht Schöffengericht.

### Rlage

bes Arbeiters Satob Templin and Nach b. Engen, Rlagers, miber

ben Sanbelsmann Johann Sagler aus Müble 58, Bellagten,

Forberung.

hier.

Mlage auf Schadeneriat wegen Rorberberletung und Bermogensbeichabigung

Mach bei Engen, ben . . Auguft 19 . .

Lim . September 19 . . schling mich ber Beklagte im Kringe zu Boxhagen ohne Lexanlassung in ber Trintenheit mit einem berben Stod berart über ben Kopf, daß ich bestimmigslos hinfiel. Mein Rod murbe beim Sall vom Stulfe festgehalten und gerriffen. And erhielt mein ont ein großes Loch, welches ibn vollfommen unbranchbar machte.

Beweis: Bengnis ber Roffathen Abolf Runge und Dermann Bucherpfennig, fowie bie Unterfucungeaften wiber Sagler, in welchen berfelbe gn feche Bochen Gefängnis wegen ber mir angefanen Rorperverlegung berurteilt ift.

Aufolge biefer Rörperverleinng bin ich 14 Tage arbeitennfahig gewesen Bemeis: Reugnis und Gutachten bes

praftifden Mrates Dr. Felfenteller gu Beflagter muß mir ben burch feine Goulb

bernriachten Schaben erfeben. Diefer fest fich ans folgenben Bofitionen anfommen:

1. Der mir vom Beflagten gereiffene Rod bat burch biefes Berreigen 4 DRt. an Bert, ber hut feinen gangen Bert mit 6 Mt. verforen,

wie ber Meiberhanbler Bfennigeborf gu Machen bestätigen wirb.

2. Der prattifche Mrgt Dr. Felfenteller bat mich wabrend bes Krantenlagers behaubelt und bie in ber auliegenben Rechnung aufgeführten Befuche gemacht und babei bie bort notierten angemeffenen Gebubren bon inegefamt 52 Mt. fignibiert und erhalten.

Sierzu 1 Anlage.

Beweiß: Beugnis und Gutachten bes Dr. Felfenteller.

 Bährend ber Kranspeit sind die in anliegender Apochger-Kechnung notierten Arzeneien mit von Dr. Seiseneller verordent, sin mid gesertigt und an mid gestiefet. Die angespien Preis von insgesamt 16 MR. sind angemessen.

Beweis: Beugnis und Gutachten bes Dr. Relienfeller.

4. In ben 14 Tagen meines Krankenlagers bedurste ich einer Wärterin. Dieselbe erhielt pro Tag ben angemessen Bohn bon 1,50 Mt., also im Gangen 21 Mt. Beweiß: Beugnis ber Wärterin

Elife Koch von hier, sowie Eugenstein Elife Koch von hier, sowie Eugenachten des Dr. Felfenkelter. 5. Während der Monate Oktober und

Abbember verbient ein Arbeiter, wie ber Schulze Keinholz begutahten wird, im Durchickmitt 1,50 KP. pro Tog, jo daz mir durch 28 Arbeitstoge, in welchen ich arbeitsunfähig von, ein Serbleuft von 36 KP. entgangen ist.

Die Bositionen ad 1 bis 5 betragen im Gangen 135 MR.

Ich labe beshalb ben Bertlagten zu bem unten jespeisten Eremin vor des Königliche funtsgericht ... zur mündlichen Kerhandlung, in welcher ich den Antrag stellen werbeben Bertlagten durch vorläusig vollsireckberes Urteil zur Zahlung von

135 Marf zu berurteilen. Jakob Templin, Arbeitsmann.

das Königliche Amtögericht zu Küftrin.

Mrz

#### Rlage aus dem Saftpflichtgefen.

Rlage

ber Wittve bes Brauerlnechts August Baher, Emilie geb. Baber zu Augsburg, Artstraße . . . , Rägerin wieber

ben Brauereibesiter Guftab Bleffin, bafelbft, Beflagten, wegen

Entschäbigung.

Mugsburg, ben . . Robember 19 . .

> Beweis: Zeugnis bes Braumeisters Ehlers und bes Braufnechtes Schuls II.

Der Brauereibesither Wilhelm Amtrent, hier, wird begutachten, daß ohne eine Fahrlässigteit des Ehlers das Unglud numöglich goweien ware.

Ich verlange vom Beligten standesgemößen Unterhalt, welden ich unter 30 Mt. wonarlich uicht bestreiten taun, wie der gerichliche Sachversändig desputachten wird, und zuer vorlänfig auf zehn Monate.

avar vorläusig auf zehn Monate. Ich lade den Bellagten zu dem unten seitgesehten Termin vor das königliche Amtsgericht Angeburg zur mündlichen Berkandlung, in

welcher ich beantragen werde:
den Beltagten durch vorläusig vollstredbares litzeit in verurieiten, an
mich auf die Daner von zich Wonaten, wonalsch in voraus, aun
ersten eines jeden Wonats, vom
- Lannar 19 . an 30 Mart in

das Königliche Amtsgericht zu Angsburg.

9fzt

Bittve Emilie Baber.

#### Rlage bon Erben bei ungeteilter Erbichaft.

Mage

ber Bitive bes Kansmanns Ang. Fels, Minna, geb. Fechtel, und ber minberjährigen Angust Karl Billefin Anbivia

Betgien Reimen, Gefdwifter Fels, vertreten burch ihre Mutter Minna Fels, famtlich zu Spandan, Brohmannerfer. 71 wohnhaft, Riager, wiber

ben Raufmann henry Baumbad, ebenbafelbit, Ruhlate Rr. 9 wohnhaft, Bellagten,

twegen

Dat 1 Unlage.

Forberung.

bie Riager bie nadften Berwandten und einaigen Erben bes am 9. Rovember 19 . . hierfelbst verstorbenen Rausmauns Bilbelm Mug.

aghlen.

Fels zu Spandau.
Ober:
Ausweislich des anliegenden Testamentes find die Kläger die einzigen Erben des am

9. Rovember 19 . . hierfelbit verstorbenen Kaufmanns Wilhelm Ang. Jels Der Kaufmann Fels hat gegen den Berflagten eine Jorderung von 300 Mt. Er bat nämlich uhv. (wie bei einer ge-

Spandan, den . . Oftober 19 . . .

Musmeislich ber Felsichen Rachlagatten finb

wöhnlichen Schuldtlage). Beflagter weigert gahlung trop Rahnung.
In dem unten angesehten Termin, ju welchem wir den Bellagten bor das Königliche Anusgericht Spaudan jur munblichen Berhand-

lung laben, werben wir benntragen:
ben Bellagten burch worfangig vollfreesbares Urteif zur gahlung von 300 Mert nebst 4% ginjen vom .... butembilichtig au verntreiten.

Minna Fels geb. Fechtel.

An das Königliche Amtsgericht an Svandau.

#### Rlage eines Erben bei geteilter Erbichaft.

Mage ber Bitwe Maria Bollad in Bammental. Rlagerin.

miber ben Raufmann Abam Jungmann, ebenbafelbft, Betlaaten.

wegen

396

Forberung.

Bammental, ben . . Nanuar 19 . . .

Mm . . Cebtember 19 . . ift ber Raufmann Brit Bollad ju Bammental geftorben und har als einzige Erben

1. bie Rlagerin.

2. feine mit berfelben erzeugten Rinber: a) ben Raufmann Konrab Bollad, hier, b) Muguft Bilbelm.

c) hermann Anguit,

d) Elvira Minna. Gefchwifter Bollad, hinterlaffen, bon weldem bie brei letteren noch minberjährig finb und in ber mutterlichen Gewalt ber Rlagerin fteben. Durch ben Erbregef bom . . Juli 19 . . finb

ber Magerin alle ausstehenben Forberungen Beweiß: Die Bolladichen Rachlaft-

alten, insbesonbere ber Erbreges . . Juli 19 . Bollad hat gegen ben Bertlagten eine For-

berung bon 150 Mit. Er hatte namlich ufto. (wie bei ber borigen). In bem unten angesehten Termine, an welchem ich Beflagten bor bas Ronigliche Amis-

gericht . . . . . jur munblichen Berhandlung labe, werbe ich beantragen: ben Bellagten burch porläufig pollftredbares Urteil gur Bahlung pon 150 Mart nebft 4% Binfen bom . . Gept. 19 . .

Solbin, ben . . Juli 19 . .

zu perurteilen. Witte Maria Bollad geb. Maeber.

gn Straubing.

Rlage gegen Erben auf Auszahlung eines Legates.

Rlage bes Raufmanns Martin hermann au Colbin, Plagers.

Die Erben bes gu Golbin berftorbenen Raufmanns hermann Miller, und gwar: 1. bie Bittve besfelben, Sermine Muller

9In

bas Königliche Amtsgericht

geb. Sanfemann, bier, 2. Die Rinber besfelben; a) Rubolf. b) Dorothea Ottilie.

beibe minberjährig und bertreten burch ihre Mutter hermine Muller, hier, Bellagte,

wegen

eines Legates.

Laufiberftraße 42.

Musweislich bes von ben Berflagten borgulegenben Testamentes bes am . . Robember 19 . . berftorbenen Raufmanns Dermann Muller find Die Berflagten Die einzigen Erben besselben geworden. In § 5 biese Testaments ist dem Ridger ein Legat von 150 Mf. aus-gelett, voeldes 6 Monate nach dem Tode des Testators ausgegahlt werden sollte.

Da Bertlagte, Auforberungen ungeachtet, nicht gablen, obgleich fie bie Erbichaft ange-treten haben (Beweis: Gib), werben biefelben ju bem unten angesetten Termin bor bas

397

Könial. Amtsacricht Solbin zur münblichen Ker-

handlung gelaben, in welder ich beantragen werbe: an Kläger 150 Marf nebst 4 Prozent Zinsen vom . Mai 19 . zu zahlen und das lirteil sür vorläusig vollstredbar zu erklären.

Martin Dermann.

An das Königliche Amtsgericht zu Soldin.

### Anzeige an die Staatsanwaltichaft wegen Sansfriedensbruchs und wegen Peleidigung im Amte.

Paithausen, ben . . Juli 19 . .

Der Arbeiter Boder, Banhollte. 2 noches beit, tam beite undmittag egera 4 Ultr im mein Teienkletel auf bem beiligen Behrbei und teller und bestegen zur Rech, auf in ihm, teller und bestegen zur Rech, auf in ihm, teller zur der der der der der der der bente, bei der der der der der der beite 3,d erwidert, beit ihm unterne Pilled beite 3,d erwidert, die nich unterne Pilled beite 3,d erwidert, die nicht im Springlagte er zu mit: "Die find ein Schutte, eine Stangtag mur bei der vorgegegen Beröhe einer und berüchte, die nochen ihr ber einer licht beforgen ihr Beröher.

3ch forberte ihn hierauf auf, sosort bas Diemstofel zu verlassen. Er tat dies seboch nicht, sondern blieb in diesen und beste seine beleidigenden Nedensarten sort. Erst durch herbeigeholte Boligei mußte er aus den Stationsdockübe entsternt borden.

Zeugen diefes Borfalls find die Stationeafiistenten Lobse und Bobel. Ich bitte die Königliche Staatsanwaltschaft, gegen den Arbeiter K. auf Erund des obigen

Borganges bie Unflage wegen Sausfriedensbruchs und Beamtenbefeibigung gu erheben.

Bilbelm Barthel, Bahnfteigichaffner.

zwithetin warthet, i

Strafangeige mit Strafantrag wegen firafbaren Eigennnties. Bartenflein, ben . . Auguft 19 . .

An e Aönie

bie Königl. Staatsanwaltschaft gu Stettin.

9[11

9111

Au bie Rönigliche Staatsaumaltichaft

bie Ronigliche Staatsanwaltichaft

beim Lanbaericht

bie gonioliche Staatsauwaltichaft

beim Lanbgericht

an Bartenftein.

m Bafewalt.

au Bafewalt.

Gegenwart meines Signoirtes Sabb Lindenu meiberboil banaul admerflam gemacht worden, das ich das Abanaul aben Signobrecht an familikent macht meisen Steinberdet auf den familikent macht geltenbandet und der Sachen abschede und der Sachen abscheden und der Sachen abscheden und Sachen in der Sache

mun tomnte ich feben, wie ich gut meiner Miete tomme.

3ch fielle baber ben Strafantrag und beantrage: ben Tifchiergefellen Dermann Lendy-

ier wegen frasbaren Gigeninges zu

Bernhard von Büloto, Privatier. Bismarcfiraße 1.

Strafautrag wegen unbefugter Ausübung der Jagd.

Schollenberg, ben . . Robentber 19 . .

Ich habe neinem Arnber, dem Landbirfr Dermann von Nannn, in Stargard i. P. wohnhalt, wiederholt unterlagt, die Jagd auf der mir gehörigen Priegniperhade anstanden. Da ich meinen Fruder trop meines Verlores beute

wieder bei Ausübung der Jagb in der Seide getrossen habe, so stelle ich hiermit den Autrag: den Landwirt Germann von Ramm wogen unbesnader Ausähdung der

Jagb zu bestrafen. UUrich von Ramm.

Ofonomiepächter.

Schollenberg, ben . . Degember 19 . .

Den am . . Ropember 19 . . gegen meinen

Bruber gestellten Strafantrag wegen nubefugter Ansabung ber Ragb nehme ich biermit gurud.

> Marid von Ramm, Ctonomiepächter.

Bejuch um Strafaufichub.

Burudnahme des Strafantrages wegen unbeingter Ausubung ber 3agd.

Gefuch bes Arbeiters Frih Tönepöhl in Magdeburg, Steinstraße 17 wohnhalt, wegen Strafanlichub.

beim Lanbaericht

Magbeburg, ben . . Juli 19 . . Schüringeritraße 791L

Dierburch mache ich ber Königlichen Staatsauwaltichaft bie ergebene Mitteilung, bag ich mich mit einem Anabengefuch au Se. Majejüt, unferen Aflerzubligften Kaljer und König gewandt und barin geleten habe, hoß Allersböchberfelbe mit im Wege der Gnade die mit am 6. Juni 6. d. wie hießen Landsperichter zugesprochene Gefängnisstrafe von 4 Monaten ertaffe.

Mm 2. Juli wurde ich aufgesorbert, meine gu verbüßende Gestangnisstrafe angutreten, und würde nun, wenn mir sierens der Romiglichen Erankbauwoltschaft lein Etrafausschab bewilligt vird, es. Er. Raieste Gunde, aus weiche ich guversichtlich bosse, au früt sommen. Musterne wurde hurch der fectution

suserischtich hoffe, in füt fourmen.
Außebem mitte burg den solveitigen Etrolantist meine Familie in Wot geraten, do ist Beuerbeiter bin und nur im Sommer genügende Beschlässigung fübe, um meine Gamilie anfämblig ernätzen zu fonnen; nooggan im Winter der Berbeitelt werig und unbefinnut ist, und ich dieserbate im Sommer bemühl sein miß, etwas dieth zu ersparen, damit wir im Zinter einen Boy zu sieden hofen.

ster teine wor zu ieiden haden. Ich bitte bahre ganz ergebenst: "Königsiche Staatsanwaltschaft wolle "mir bis zum 1. November b. J. "mindestens aber bis zum Eintressen

"mit dis jum 1. Movember d. 3. "mitweitens aber dis zum Eintvessen "ber Allerhöchsten Entscheidung auf "mein Gnabengesuch Strasausschub "erteilen.

Frit Tonepohl,

die Königliche Staatšanwaltschaft beim Landgericht zu Magdeburg.

9(11

# Muster einer Prozestollmacht vor dem Amtsgericht.

Dbjett dwindsechsig Mart.

Dem Herrn Bureauvoroteher Zech erteile ich

wiber den Schreincemeister Otto Fänger wegen Schuldforderung für geliesete Maleraebeit bei dem Königlichen Amdo-Gericht zu Suzekhude

Treptow a. d. R. ben . . April 19 . .

angeftellten Brogeffes.

Friedrich Schulzendorf Malermeister.

#### Brozef-Bollmacht.

Restlie hierburch dem bern Gris Miejminh hier. Sollmach, mich im miese schishofe wühre den Kaulmann den Selfe, sies, Gesellrüge, den den der gegeliche Mitsgerichte zu betreten, mit der Ermößtigung, den ausgeflagten Eireitgegenfam der noss niolige eines Sengtleichs mit aufemmen mut, au ergeben und den hier ge

Braunichweig, ben . . Cebrember 19 . .

Mbert Lobr.

#### Anderes Beifpiel einer Brogeft-Bollmacht.

Diedung erteile ich meinem Gehöllen, dem Heren Kentlwuß, Bestin, Griedrich ltegle 181 vonhalt, Bollmacht, mich in dem den mit weder herrs Rechentler Wedgramm wegen Kolkenforderung in einer Mederiellsterung dei dem Königl. Amthygericht zu Bertin-Witte angultellenden (angeltellen) Bergelfe zu berretten.

Gledzidig ermächtige ich benjelben, Gelber, Bertpapiere, Sachen aller Art und Dolmente für mich in Emplang zu nehmen. Derfelbe foll auch ermächigt fein, dem Rechistreit durch Bergeleit gu benehm oder Aufgebriete felhstate jerungener rese, auch jode zu ber gidten, auch im Jalle des Konturies des Prozehgegners die Aufprüche gegen die Konturiensse der gegen der gegen der Konturiensse der gegen der konturiensse der gegen der

Berlin, ben . . Ceptember 19 . .

Einen etwaigen Stempel bitte ich gu ben Gerichtstoften gu liquibieren.

Erich Burffel, Geinmechaniter.

#### Antrag auf Ablehnung eines Richters.

Lüneburg, ben . . Juli 19 . .

In Sachen Josef Harger contra C. Meyer (Aftenzeichen) beantrage ich:

ben Landrichter N. N. von der Entscheidung auszuschließen. Derselbe ist der Bruder der Wutter des Be-

Nagten. Jur Glaubhaitmachung wird auf das Zengnis des Laudrichters N. N. Bezug genommen. Auch dürste Besorgnis der Besangenheit

Auch burfte Beforgnis ber Befangenheit borliegen, ba ber Richter mit bem Bertlagten über ben Gegenftand bes Brogesses, wie er selbst befunden wird, sich fäusig unterhalten hat.

Josef Harger.

Antrag auf Bestellung eines Bertreters fur einen Beflagten, welcher nicht felbit in einem Brozeffe auftreten fann.

Spanbau, ben . . April 19 . .

Ich überreiche anliegend eine Alageschrift. Der Bestagte Billi Alexi ift noch nicht volljährig. Beweiß: miliegende Geburtburtunde. Ein Bormund des Bestagten tonnte, da Lehtever Ausfänder ift, nicht emittelt merben.

Berlin, den . . Gebte

Au das Königliche Landgericht zu Lüneburg.

Beun bem Beffagten nicht alsbald ein Bertreter für ben Prozeg beftellt wirb, fauft Mager Gefahr, baburch, bag ber Beflagte fich wieber in bas Ausfand begibt, bie Möglichkeit in verlieren, benfelben gu belaugen. Beflagter bat and, wie anliegenbe Beicheinigung ergibt, bereits Unftalten getroffen, burch Gutfernung bon feinem jegigen Bohuorte bem Alager Die Moglichfeit au nehmen, ibn bier gu belangen,

3ch ftelle beshalb ben Unirag: bem Betfagten bis gum Gintritt feines etwaigen gefetlichen Bertreters einen besonberen Bertreter für ben anliegenben Brogeft gu

Bilbelm Sturm.

has Contalide Antsgericht Spanban.

#### Streitverfündung.

Magbeburg, ben . . Juni 19 . . Slager bat ausmeislich ber abidrifttich bei-

heitellen.

bes Reftaurateurs Bilhelm Bitte gu Magbeburg, Sagenftrage 29 wohnhaft, Streitperlimbers, ben Reftaurateur Dermann Rolleumeter gu Ragbeburg, Bernfalemerftraße 15 wohnhaft,

in Cachen bes Mobelhanblers Frang Bartels gu Manbeburg, Beuthftrage 15 mobuhaft, Rlagers,

ben Reftaurateur Bilhelm Bitte gu Magbeburg, Sagenftrafe 29 mobnhaft, Beflagten, wegen herausgabe von Gegenfranben.

Altenzeichen: A. 115. 53.

Mn bas Königliche Mmtsgericht an Magbeburg.

geffigten Alage bon mir bie Beransgabe bon 4 Tifden unter ber Beljaubtung verlangt, bag er biefelben bem Reftauratenr Dermann Roltenmeber burd) ben ber Rlage abichriftlich beigefügten Mobelleifwertrag vom 8. Juli . nur jur mietsweifen Benubung überlaffen babe. 3ch habe bie Tifche, beren Berausgabe Mla-

ger verlangt, bon bem Reftaurateur hermann Roltenmeber auf funf Jahre gemietet und will für ben Rall bes mir ungunftigen Musgange bes Rechtsftreits Gemahrleiftung von bem Reftaurateur hermann Roftenmeber forbern. 3ch verfunde baber bem Reftaurateur hermann Roltenmener ben Streit und zeige ibm an, baß ber erfie Berhanblungstermin in biefem Rechts-ftreit am . . Juli 19 . . , 91/2 Uhr bormittags por bem hiefigen Roniglichen Amtogericht I, Bilbelmitrafic 52, 1 Treppe, Rimmer 20, ftatt-

Mbidmift biefes Schriftfages ift auf ber Gerichtsichreiberei niebergelegt fowie bem Mager mitgeteilt.

zSifficim Bitte.

Unmertung: Abichrift ber Rloge ift mit guguftellen.

## Beitritt bes Debeninterbenienten gu einem Brogeffe.

Sannover, ben . . Muguft 19 . .

In Cachen bes Belifters Rneger aus Rethen b. Leine wiber ben Befiger Albrecht, ebenbafelbit (Attenzeichen), ift ber Berflagte bom Rlager wegen Raumung eines Grabens in Infprudi genommen. 3ch habe infofern Jutereffe an ber Gadje,

als meine in Rethen belegene Biefe, wie ber 26

Angenichein lehrt und ber Ortsvorftand gu Rethen bestätigen tann, ebenjalls burch jeuen erwähnten Graben entwaffert wirb.

bas Rouigliche Amtsgericht

su Sammober. Unmertung: Der Gdriftfat ift ben Bartelen gugufteffen. fungen gugugieben.

3d will beshalb als Rebeninterbenient bes Rlagers bem Berfahren beitreten und beantrage: meinen Beitritt für gulaffig gu er-

hermann Lachmann.

### Antrag auf Sicherftellung.

Dibenburg, ben . . Dezember 19 . .

In Cachen (Mitenzeichen) hat Rlager mich wegen einer ihm angeblich guftebenben Baren-forberung von 87 Mart in Anspruch genommen. Rlager ift, wie ber hiefige Magiftrat amtlich beftatigen wirb, Muslanber, namlich Rumane. Es wirb beshalb beantraat:

bem Rlager gur Giderftellung bes

bas Großherzogliche Amtsgericht Olbenburg.

Bertiagten für bie Mufmenbungen aum Betriebe bes Brogeffes aufguerlegen: eine augemeffene Cicherheit bon 100 Mart gu beftellen.

Lubwig Mabnte.

### Antrag auf Wiedereinsetzung in den borigen Stand wegen Berfanmung einer Rotfrift.

Segefad, ben . . Robember 19 . .

In Cachen (Altenseichen) bin ich burch Berfaumnisurteil bom . . Ditober 19 . . vermteilt, an Rlager 65 Mt. nebft 4% Rinfen bom 1. Ottober 19. ju gabien und die Koften zu tragen.
Die Zuftellung biefes Erfenntnisse ist under bem 15. Oktober durch Rieberfegung bei bem Gemeindendrijteher und Andelsen einer schriftlichen Angeige bon biefer Rieberlegung an ber Tur meiner Bohnung erfolgt.

Ausweislich anliegenben Atteftes bin ich auf einer Reife bon meiner heimat nach Barel am 8. Oftober berart erfrantt, bag ich bon biefem Tage an bis gum 30. Ottober ohne Befinnung war.

Ach habe beshalb bas Rechtsmittel bes Ginfpruche gegen bas Berfaumnisurteil eingelegt

3d beantrage: mich inbetreff ber Berfaumung ber Rotfrift in ben borigen Ctanb ein-

suiehen. Der Schriftiat betreffend bie Erhebnug bes Ginfpruchs folgt anbei.

Frit Blume

bas Königliche Amtsgericht 3n Begefad.

### Befuch um Gicherung eines Beweifes.

Bamberg, ben . . Juli 19 . .

Der haubefiger Wierer Tjelet benbijdirtet, der meisem, Solffender De Stelegeren Sauferen Gestelleren Sauferen Gestelleren Sauferen Gestelleren Sauferen Sauferen Sauferen Sauferen Sauferen Gesteller Bereitster Saufer der Sauferen für Sauferen Sauf

eine Brandmauer auf, und diese wärde, sokald sie sertiggestellt ist, die Giebelwand vollskändig verbeken und so die Reparatur des Hauss und die Fessstellung der Fahrlässigkeit unmöglich machen.

3ch beantrage baher:

- ben Maurezgefellen Gustab Krone an Det und Stelle darüber gerichtlich zu bernehmen, daß R. A. die Grübe zur Legung der Fundamente seines James es an ver Gebeltwach meines Saufes außgeschachtet hat, ohne biese Wand absultiben.
- 2. ben gerichtlichen Sachwerflämbigen bericher zu bernehmen, baß der Rieb in ber Giebelmand meines Haufe burch die Fahrlaffigielt bes Thief erfolgt ift, und baß zur Arbenachtmeines Haufes ein Aufmond bon 618 100 Mart notwendig ib.

Bur Gaubhaftmadung bes Grundes, der bie Besorgnis rechtsertigt, daß das Beweismittel verloren gehe, sige ich die anliegenden eideskattlichen Bersicherungen bei.

Reinold Balfer,

bas Königliche Amisgericht zu Bamberg.

Beichwerde. Stenbal, ben . . September 19 . .

Ich beantrage: ben Befchlug bom . . Ceptember

19 . aufguheben und bie von mir gu erftattenben Roften bes Rlagers auf 19 Dit. 20 Bt. feftauftellen.

Max Reller.

bas Rouigliche Amtagericht au Maabebura.

104

## Bribattlage wegen unlauteren Bettbewerbes bor bem Schöffengericht.

Bribattlage bes Raufmanns Thiergart gu Rebelheim

ben Sanbelsmann Mels gu Nieberbronn tprgen unlauteren Bettbewerbes.

Debelbeim, ben . . Januar 19 . .

Reschulbigter, bon welchem ich Ware in großen Boften eintaufte, um fie in Reineren Quantitaten an meine Runben abzugeben, bat mich burch auliegenbes Chreiben, ihm boch ein genaues Bergeichnis meiner Abnehmer gu überfenben; er berficherte, wie aus bem Schreiben erfichtlich ift, bag er bies nur gu ftatiftifden Riveden branche, und ficherte mir ftrenafte Chonung meiner Runbidiaft gu, Trotbem bot er, wie bie beifolgenben, an meine Runben versandten Birfusare zeigen, versucht, meine Abnehmer für fich zu gewinnen, und gwar teilweise auch mit Erfolg. Ich erblide in biefem Berfahren eine gegen die guten Sitten ber-ftoßenbe handlung im Sinne bes § 9 Abf. 2 bes Gefebes bom 27. Mai 1896 unb beautrage: bas Sanpiverfahren bor bem Coof-

9111 bas Schöffengericht

gu Rebelheim.

fengericht gegen ben Befchulbigten au eröffnen,

Arit Thiergart.

Unmertung: In ber munbligen Berhanblung tann auch eine Bufe ale Schobenerfat geforbert werben.

#### Antrag auf Entmundigung wegen Beiftestrantheit.

Autrag ber Frau Redberg. Amalie geborenen Ceehaufen gu Rirchhain in R.-2. Probofantin

wiber ihren Chemann, ben Beitungespebiteur gu Rirdhain wohnhaft

Propofet auf Entmundianna wegen Geiftestraufheit

Rirchbain R.-L., ben . . Mars 19 . . 3d bin mit bem Brobofaten feit bem Jahre 19 . . verheiratet, Probotat ift 38 Jahre alt. Betveis: Die anliegenbe Beiroisurfunbe

Seit einem halben Jahre zeigen fich bei bem Arobolaten Spuren bon Geiftesflörung. Arobolat, welcher in Kirchhain ein Heines Speditionsgefchaft betreibt und nur in bejcheibenen Bermögensberhaltniffen lebt, fpricht bavon, bağ er fein Geichaft in ein Aftienunter-nehmen umwandeln wolle, ihm fei bereits eine Million Mart bon einem Sonfortium geboten worben, er verfaufe aber nicht unter zwei Milfionen Mart. Propotat macht auch bei feinen Musgangen größere, in feinem Berbaltnis gu unferem Gebraudi und unferen Bermogenoverhaltniffen ftebenbe Bestellungen. Go hat er turglich bei bem Buch- und Aunftwarenhanbler Moler hierfelbft vier große Stahlftiche beftellt, bei bem Dobeltifchfer Beimann hierscloft eine Biffcgarnitur für 900 Mart. Rur mit großer Dube ift es mir gefungen, biefen Lieferungen burch Abbestellung vorzubengen.

Beweis: Beugnis bes Buchalters Georg Labes, bes Sausbieners Bilbeim Mumann, bes Buch- unb Runftwarenhanblers Mbler, bes Dobeltifdfers Beimann, famtlich gu Rirchhain wohnhaft,

3ch überreiche noch anliegenbes Renauis bes praftifden Argtes Dr. Reumann gu Rirdihain wohnhaft, welcher ben Brovolaten feit brei Donaten argtlich behanbelt, und bitte, ben brattifchen Argt Dr. Reumann über ben Beiftesgustand bes Provolaten als Sadwerftanbigen gu bernehmen. Der Provolat ift hiernach im Sinne bes Gefebes geiftestrant und bermag infolgebellen feine Augelegenbeiten nicht zu beforgen 36 beantrage ergebenft:

ben Probotaten wegen Geiftesfrant-

beit au entmunbigen. Umatie Recibera geborene Ceebaufen.

Antrag eines Entmundigten auf Beiordnung eines Rechtsanwalts.

Antrag bes Reitungsfpebiteurs Bilbelm Rechberg au Rirchbain wohnhaft. behnf3

au Rirchbain 92 - 2.

bas Rouigliche Amtsgericht

Beiorbnung eines Rechtsauwalts gegen ben bie Entmunbigung ausiprechenben Befdluß.

Rirchfain R.-L. ben . . Robember 19 . .

3d beabfichtige, ben Befchluß bes Moniglichen Amtegerichts gu Rirchhain bom 5. Rovember . — Altenzeichen . . — burch weichen ich wegen Geistestrantheit entmundigt worden bin, anzusechten und beantrage ergebenft: mir behufe Erhebung ber Rlage gegen

ben herrn Erften StaatBauwalt beim Lanbgericht gu Rottbus auf Mufechtung bes bie Entminbigung ansiprechenben Beidluffes bes Ronigliden Umts. gerichts gu Lirchain bom 5. Ro-gu Rottbus gugelaffenen Rechtsanwalt gu meinem Bertreter gu beftellen.

Bilbelm Rechberg.

bas gonigliche Lanbgericht

au Rottbus,

## Antroa ouf Miederaufbebung ber Gutmundigung.

Antrag ber Fran Rechberg, Amalie geborene Sechanfen, 311 Halfenberg bei Freienwalbe wohnhaft, als Bomindberin ihres entmilidigten Chemannes des fröheren Veltunasübeiterus

u Falfenberg bei Freienwalbe wohnt als Bormünberin ihres entminbigten Epemannes bes früheren Jeitungspehiteurs Sithelm Achberg, ebenbafelht wohnhaft, auf Siederaufhebung ber Entminbianna. Falfenburg, ben . . Januar 19 . .

Nein Chemann, ber Zeitnugsspehiterr Bilheim Nechberg, früher zu Nicchkain in N.-L. wohnhaft, ist durch Beichluß des Königlichen Amtsgerichts zu Kirchhain bom . November

19 . — Affengeichen . — wegen Geistesfrankheit eniminbigt worden. Beweiß: Die Alten bes Königlichen

Landgerichts zu Kirchhain in ber R.-L. Die von meinem Chemanne wegen Anfech-

tung ber Entmünbigung angestrengte Klage ist burch Urteil bes königlichen Landgerichts zu Kottbus bom . Rai 19 . rechtsfrastig abgewiesen worden.

Beweiß: Die Aften Rechberg contra Staatsanwalt . . . . .

Som Königlichen Amtsgericht zu Kirchhain als Bormunberin meines entmundigten Spegatten bestellt, Beweis: Die beim Königlichen

Amthgericht zu Kirchhaft geführten Bormundichoftssichen – beanirage ich die Wiederausbebung der Entmändigung und fahre zur Begründung meines

Mutrages folgenbes an: Mein Chemann ift wahrenb bes Commers . . in ber gu Thale belegenen Raltwafferbeilanftalt bes Canitaterate Dr. Marling gewefen und bort aratlich behanbelt worben Rachbem fich infolge biefer Rur fein Buftanb erheblich gebeffert hatte, haben wir unfern Bohnfib bom Oftober 19 . . an in Fallen-Bolinfit bom Ortober to ... Die gering-berg bei Freienwalbe genommen. Die gering-berg bei Freienwalbe genommen, welche fich bei Beginn unferes Mufenthaltes in Falfen berg bei meinem Chemanne noch zeigten, finb nunmehr völlig geschwunden. Mein Chemann, welcher bis zum 1. April 19 . . von der Zeit feiner Entmunblauma an feinerlei Beschäftigung oblag, ift feit Anfang April als Budjbalter in ber Gummimarenfabrif bon Guftau Elsner sen. zu Freiemwalbe tatig unb hat bisher ben ihm obliegenben gefcaftlichen Berrichtungen ausreichenb genügt.

Aufgeberreibe im Beneife meiner Stageber ein ergeliges Hirth bes Santidistoral Dr.
Siebern bom 10. Juni 19. " jowie bei Stelle Der Jambium Gulpho Uffene sen. bom 1. Juni
19. " und bitte, ben Dr. Siebern und ben ülernigen Inhabet ber Aufting Gulpho Elderer
nigen Inhabet ber Aufting Gulpho Elderer
Steleimsolle a. D., all Santverlähinigen begin
28 gengen über bir in hen ültteple unfoldenen

Augaben gu bernehmen.

bas Königliche Mutsgericht

gu Freienwalbe.

3ch beantrage baber ergebenft: bie burch Beichluft bes Roniglichen Amtsgerichts ju Kirchhain vom . Robember 19 . . - . . . . ausgeiprodene Entminbigung meines Chemannes, bes friferen Reitmasibebitenrs Bilhelm Rechberg, wieber aufanheben.

Amalie Rechberg. geborene Scehaufen.

### Antrag auf Entmundigung,

Reuhalbensleben, ben . . Mars 19 . .

bes Butsbefigers Carl Salbow gu Denbalbensleben wohnhaft, Bropofant

ben Landwirt Dito Salbow an Berlin, Bellebueftraße 53 wohnhaft,

auf Entmunbigung wegen Berfchwenbung.

Provofat, ein vollbfirtiger Bruber bes Provofanten, ift am 15. Mars 19 . . großjahrig geworben und hat bei feiner Großjährigfeit bon feinem Bormunde, bem Rentier Julius Wegener, ein Bermogen bon 85000 Mart in Bertpapieren und Supothefen ausgeantwortet erhalten

Remeis: Die Bormunbichaftsaften bes Koniglichen Amtsgerichts gu Königsberg in R.-DR. - . . . . - und Beugnis bes Rentiers Julius Begener ju Coulgeberg in 92 -992.

Bropofat verminbert burch unbefonnene unb unnlige Musgaben fein Bermogen betrachtlich, pernachlaffigt basfelbe mntwillig und ftedt fich in Schulb Brovotat hat feit bem 1. Juli 19 . . eine in

ber Bellebusstraße 53 parterre belegene, aus 5 gimmern nebst Zubehor bestehende Wohnung für einen jährlichen Wietspreis von 3000 Mart allein inne.

Retpeis: Reugnis bes Sanspertoalters Michael Boigt an Berlin, Rellepueftrafte 53, wohnhaft.

Die Ginrichtung ber Bohnung hat Brovolat bon ber Sanblung Geemann & Stuhn für einen Breis bon 25000 Mart beforgen laffen. Bropotat hat bon biefer Gumme fofort 10000 Rart gegablt und für ben Reftbetrag brei Bechfel je Bu 5000 Mart, fallig am 1. Ottober 19 . ., 1. 3anuar, 1. April 19 . ., hingegeben.

Beweis: Bengnis ber Inhaber ber Sanblung Geemann & Ribn gu Berlin, Leipzigerftraße 8, wohn-

haft. Propotat gahlt außerbem bie Diete für bie Operettenfangerin Rfara Cegebnich, mit welcher er ein Liebesberhaltnis unterhalt. Die Wohnung ber Sangerin Segebuich toftet 2000 Mart jahr-

liche Micte.

Beweis: Beugnis bes hauseigen-tumers Samuel Boß zu Berlin, Bellealliancestraße 27, wohnhaft. Der Gangerin Segebufch bat Brovotat feit bem 1. Oftober folgende Beidente gemacht: 1. einen Brillantichmud fur 3000 Mart bon bem Juwelier Deinrich Legel gu Berlin,

Ronigfrage 12 wohnhaft: 2. eine Belggarnitur für 1500 Mart bon ber Danblung Seiffart & Co. su Berlin, Golofe-

freiheit 25: 3. Rleiber, Mäntel, Bafche uftv. für 5000 Mart bon ber Sanblung Gebrilber Raimund gu

Berlin, Sanspoigtelplas 8, Dies werben ber Juwelier Beinrich Legel

und die Inhaber ber genannten Sanblungen befunben. Propotat beteiligt fich enblich an Metten. welche gelegentlich ber Pferberennen in Char-lotteuburg gemacht werben und bat allein bei

bem Rennen am 26, Mars . . . bie Gumme bon 1500 Mart berwettet. Bemeis: Beugnis bes Lentuant von Denfelsheim gu Berlin, Invali-

benftrage 7, wohnhaft. Mile biefe Ausgaben find als unbefonnen und unnube, namentlich mit Rudlicht barauf.

baß fie in feinem Berhaltnis gu bem Bermogen bes Provotaten fieben, gu bezeichnen. 3d beantrage biernach ergebenft: ben Provotaten burch Entmindi-

gungsbeichluß für einen Berfdwenber su erffaren. Carl Salbow,

Bernsborf, ben . . Juni 19 . .

bas Königliche Amtegericht Berlin-Mitte.

### Antrag auf Wiederaufhebung der Entmundigung.

Mntrag bes Landwirts Dito Saldow an Bernsborf bei Stettin mobubaft auf Wieberaufhebung ber Entmunbigung.

Durch Beichluft bes Roniglichen Umts. gerichts Berlin-Mitte bom 7. Dal 19 . . bin ich wegen Berichwenbung entminbigt worben. Beweis: Die Alten bes Königlichen

Amthorricht Berlin-Mitte. Bu meinem Bormunbe ift mein Bruber, ber Gutsbefiger Rarl Salbow, zu Renhalbensleben

Betveis: Die beim Roniglichen Amtsoericht Berlin - Mitte geührten Bormunbichaftsatten -Bur Begrunbung meines Antrages auf Bieberaufhebung ber Entmindigung führe ich fot-

genbes an: Surge Beit nach erfolgter Entmunbigung

habe ich Berlin berlaffen und bin als Eleve auf

bem Mittergute Berneuchen beichaftigt gewesen 3ch habe biefe Stellung bom 1. 3nm . . . . bis 3u 1. Oftober . . . , betleibet und habe lebiglich aus ben bon meinem Bormunbe mir gegebeuen Gelbmitteln meine Ausgaben bestritten. 3ch überreiche anliegenbes Benguis bed Gutsinipettors Benblow ju Berneuchen, inhalts

409

beifen meine Angaben beitätigt merben Seit Oltober . . . . bermalte ich bas meiner Cante, ber berwitweten Frau Oberamtmann bon Trintberg, geborenen Salbow gehörige Rittergut Bernsborj. Ich habe mahrend biefer Beit nur bon meinem Gebalt, iabrlich 1800 Mart, gelebt, babe fogar bie bon meinem Bormunbe mir wieberholt angebotenen Gelbunterftubungen gurudgewiesen und mein Gehalt nicht einmal vollstänbig verbraucht, fonbern noch gegenwärtig bei meiner Tante an nicht abge

bobenem Gehalt ein Guthaben von 1200 Mart Fran bon Trinfberg beabfichtigt, mehrere Jahre in bas Ansland gu geben und bat ben Bunfd, mich mabrent ihrer Abmefenheit fitt alle ihre Angelegenheiten, insbesonbere fur bie Bertvaltung bes Bitterantes Bernsbor, gum Generalbevollmächtigten gu beftellen

From bon Trinfberg atteitiert bies in bem auliegenben Reugnis bom 1, April . . ich glaube hiernach anhaltenbe und erprobte Befferung meiner fruheren Berfcwen-bing gezeigt gu haben und beantrage baber

eracbenit: meine burch Beichluft bes Roniglichen Amtsgerichts Berlin-Mitte vom 7. Dai

chene Entmundigung wieber aufgu-Dtto Salbow,

Landwirt.

Untrag auf Strafandrohung.

311 Stettin.

Bertow, ben . . April 19 . .

In Gachen (Aftengeichen) ift Berflagter burch Ertenutnis bom 21. September . . . , beffen pollitredbare und augeftellte Undfertigung beiliegt, berurteilt, ju bulben, bag ich in feinem Gee Baffer ichopfe (ober ben Ablauf bes fleinen Gemaffers, meldes feinen natürlichen Lauf bon feinem Grumbftude nach meinem Mahlenteiche hin hat, und welches er behufs Beriefelung feiner Biefen abgeleitet batte, in meinem Mithfenteich nicht gu binbern).

Eine Strafanbrobung ift in bem Urteile nicht enthalten.

3d beantrage, bem Berflagten für jeben fiberiretungsjall eine Strafe pon 50 Mart angubrohen.

Warf Mener.

bas Roniglide Amtsgericht

bas Ronigliche Amtsgericht

gu Bertow.

### Antrag auf Straffeftjegung fur den Gall, daß bereits eine Strafe angedroht ift.

## Buchhols, ben . . Dezember 19 .

In Cachen (Mtenzeichen) ift ber Berffagte burch Erfenntnis bom . . Ditober 19 . ., beffen poliftredbare Ansfertigung anliegt, verurteilt: an bulben, baft ich in feinem Gee Waffer fchopfe",

ober:

ben Abfluß bes fleinen Gemaffers, welches feinen natürlichen Lauf von feinem Grundftud nach meinem Mihlenteiche bin bat, und meldes er bebufs Beriefelung feiner Biefen abgeleitet hatte, in meinen Diffienteich nicht gu hindern."

Bugleich ift ibm für jeben Gall, in welchem er gegen bie im Ertenutniffe feftgeftellte Berpflichtung hanbelt, eine Strafe bon 50 Mart

angebroht. Am 22. Nobember . . . hat berfelbe min, wie die Zeigen Max Geriefe und Deinrich Sante betunben, Bertlagter auch eiblich nicht leugnen wirb, gegen biefe feine feftgeftellte Berpflichtung in ber Beije gehanbelt, bag er ein Dolgftaumert

anlegte. 3ch beantrage, gegen ben Bellagten eine Straje bou 50 Mart feitaufeiten.

bas Ronigliche Landgericht II Morfin

Muguft Wibermann. Thorn, ben . . August 19 . .

### Antrag um Erteilung der Erlaubnis, Bollftredungs-Sandlungen borgunchmen.

In Sachen Daube contra Ciegesmund, Altenzeichen . . . .

ift bie bom Gerichtsbollgieher hartmann auf Grund bes Urteils pom 5. Robember . . . bei bem Beflagten am 1. Dai unb 3, Juni borgenommene Bwangsvollftredung erfolglos

aeblieben Der Beflagte beabfichtigt, ins Ansland an geben und hat biefe feine Abficht ben Raufleuten G. Rofenbagen und 2. Quitte mitgeteift und fucht feine Forberungen und Mugenftanbe in moglichter Gile einzugiehen und gu realifieren, aud fein Dobifar gu bertaufen, wie bie Rauffente G. Rofenbagen und 2. Quitte befunben werben, auch in anliegenber eibesftattlicher Berficherung

Беленосп. 3ch bin fonach in Gefahr, meine Forberung nicht eintreiben au tonnen.

belegen.

3ch beantrage, inbem id, mich gur Lei-Sobe biermit erbiete, megen und in bobe meiner Forberung bas füntliche Dtobiliar bes Reftaurateurs Bilhelm berbinanb Siegesmnnb mit Arreit an

Mbert Germann.

bas Ronigliche Muttgericht an Thorn.

#### Antrag auf Todeserflarung.

Antrag 1. des Rentiers Albert Schroeber 3m Braunichweig wohnhalt.

2. der berehelichten Dorette Blumenrenter geborene Schroeber zu Wolfenburrf wohnhaft,

auf Tobeserklärung

bes Untebefigers Leberecht Schroeber, fruber gu Benben wohnhaft.

Sat 4 Anfagen.

9640

Der Antsbesiher Leberecht Schroeder, nach anliegenden Tansschein am 12. September 18. geboren, ift im Jahre . . . von Benden auß, woschle er seinen Wohnlift hatte, nach Brafilien außgekombert.

Dies ergibt bie anliegenbe Beicheinigung ber Polizeibehorbe ju Braunichweig,

Seberegi Edireche II nebet an jatem Befinmungderi. (die be Janeire) eingetroffen, noch bet er jeit bem Zoffen in erneb ben ihr bören feljen. Sir baken und sein Sential Sovigil bed Deutsche in der Soviere Soviere Sovigil bed Deutsche Jate der trey eingehene Radfordungen nicht über ben Bethörlich bet Sere unigten ermitten förnen, nie bie anliegende, überrichte Stuten, bei de anliegende, überrichte Stuten, bei de niliegende,

Wir haben überdied durch die Kölnische Zeitung Bersonen, die über dem Berbleib des Leidrecht Schroeder Auskanst geben können, um Mitteilung gebeten. Dies hatte ebensoberats Erfolg, wie eine achnische Korts in der Gerenkaute. Wir überreichen anliegend die diere Exemplare biefer Kitungen.

Peterchi Schrober nor unfer leiblicher Truber, pie ouliegende Zauffichner expeien, und wir im beine undigen erweiten des wandere, de uniger Stern leit aufgegeben Zormigein verforden ind. Bederecht Schrober ist and die ihrem Beitange mit bereitertet gewein, wie auflegende Selfcinismung bei Mogitrats un Benundigung ergelt, Mubere Gelauführer ind nicht berüchten. Andern mit und auf ehlichen Berückerung

Indem wir uns zur eiblichen Bergicherung ber Wahrheit unserer Angaben erbieten, tragen wir erarbenst an:

bas Aufgebot zu erlassen nub ben Gutsbeitiger Leberecht Schroeber, früher zu Benben, für tot zu erlieren.

Braunschweig, ben . August 19 . .

Albert Schroeber.

Bolfenbüttel, ben . Anguft 19 . .

Dorette Blumenreuter, geb. Schroeber.

bas Herzogliche Antsgericht zu Brannschweig.

#### Antrag auf Mufichub der Strafbollftredung.

Dirfchau, ben . . Oftober 19 . .

Gefuch bes Brauers August Bierwagen im Strafaufschie in der Straffacke wider ihn wegen sahrlägliger Gefährbung eines Eifenbahntransports.

In ber Straffache gegen mich wegen fahrlaffiger Gefahrbung eines Gifenbahntransports

bin ich am . September 19 . vom hiefigen Schäfflengericht zu einer Geingnissfrug der Gedingnissfrug von 6 Sochen verureilt vorden. Ich hab das an eine Reiselb den Konig, wie der Mittele unt ferne Reiselb den Konig, wie der antiegende Polientieferungsischen ergibt, das alförnitisch antiegende Genadengeluch gerichtet und bitte aus beiem Grunde und der Antiere aus beiem Grunde und der Schäfflengen der Etrofe bis auf

An den herrn Ersten Staatsanwalt ju Bofen. Enticheibung über bas Gnabengesind auszusehen. Auguft Bierwagen, Brauereibeifter.

#### Antrag auf Biedereinfetjung in den borigen Ctand.

In der Straffache contra Arthur Areitenbom, Attenzeichen . . . . Hannover, ben . . Juli 19 . .

habe ich gegen ben gerichtlichen Erraftechts
own 5. Momember . . . . , nicht rechtgetig Siberjoruch erbeben tömnen, weil ich gur gleit ber gufellung beischen, ben 10. November bis gunt 18. Dezember, meiner Ginne nicht möchtig umb m Neremelicher frant zu Beiter lag, nie bas anlätzende Alteft des mich behandelnden Arzies anlätzende Alteft des mich behandelnden Arzies anlätzende Liter bei mich behandelnden Arzies ander bei der Beiter bei der Beiter lag, die der Beiter bei der Beiter bei der Beiter bei der Beiter bei der der Beiter bei der Beiter beiter bei der Beiter beiter bei der Beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter bei der Beiter beiter

mich in betreff der Berfäumung der Frift in den vorigen Stand zu sehen, Bugleich erhebe ich gegen den Strafbeschl bam 5 Robember Einfpruch.

An bom 5. Kodember Einspruch. das Königliche Amtsgericht zu Hannober. Arthur Areilenbom.

#### Reugen-Liquidation.

In Sachen (Angabe bes Altenzeichens) bin ich am . Ditober 19 . als Reuge vernommen

worden.
3ch bitte mir 4 Wart Versäumnis, 5 Warf Fuhrfolien und 2 Warf sie glebrung zusenden zu wollen und bemerke, daß ich den Beg von meinem Wohnort bis zur Gerichtspielle zu Wagen zurüdigestell und unt enligenhere Luittung des Auftrmanns Brender hier 5 Wart an Australden dese eablem miljen.

Boljenbuttel, ben . . Oftober 19 . . Rarl Bange, Schmiebemeifter.

### Cachberftandigen-Liquidation.

In Sachen Linden bei Hannober, den . April 19 . . Rolte gegen Hartmann, Altensichen . . .

bin ich im Termine am . April 19 . als Sachverftandiger bernommen worden, nachdem ich borber armat bem Beipeisbeichluß vom

28. Januar 19 . bie bom Kläger aufgeliellte Dampfunglime in Woeln belichtel batte. Ach bemetze, baß bie Belfühligung, von welcher ub ben Partieln Rachtell gegeben batte, am ... Blatz 19 . heitzelinden bat im Dapp. Madcielle von Januarder ande Woeln bezie. Von Bofen nach Januarder angelreiten habe. Von Bofen Ach fleutbiere:

a) Eifenbahnbillet von Sannover nach Bofen und von Bofen nach

Dannover II. Klasse. 71,90 Mt.
b) Kakrt von Kosen nach der fünf Kilometer entsernten Fabrik

und gurud mittels Bagens . 12,c) an Enticköbigung für Aufwand während 3 Tage, pro

Tag 5 Mart . . . . . 15,-d) fir 2 Raditquartiere, pro

Rachtquartier 8 Mart . . . 6,- "
e) an Bergütung pro Stunde

2 Mart mährend 3 Tage, also breimal 10 Stunden . . . 60,— "

f für Ausarbeitung bes schriftlichen Gutachtens 6 Stunben Arbeitszeit, pro Stunbe zwei Nact 12,-

Mark
g) an Bergütung für Zeitverfäuntnis burch ben Termin 3 Stunben, pro Stunbe zwei Rark

Ich beantrage ergebenst: 182,90 Mt.
bie mir zu gewährenden Gebühren
auf 182,90 Mart festaufeten.

das Königliche Landgericht zu Hannover.

Louis Felbmann, Dampfmaschinenfabrifant.

#### Antrag auf Freilaffung aus ber Untersuchungshaft.

Leipzig, ben . . Juli 19 . .

In der Straffache gegen ben Kaufmann Albert Dahlme hier. Attenzeichen . . . .

Am 18. Julí abendő 7 Uhr durde ich unter ber Anfchuldigung, einen Betrag und Urfundenfälschung verübt zu baden, verhößet. Ich verze am 19. Julí vormittag dem Unterfuhungskrichter vorgessisch, und biefer machte mir die Wilfrellung, daß ich in Untertudungskold verbleiben milie, da Kluchtverfuhungskold verbleiben milie, da Kluchtver-

dati gegen mich vorliege.
Di ich durchaus keinertei Vorlehrungen getroffen und mein Geichäft noch nach vole vor betrieben hohe, so liegt in keiner Belfe ein Erund vor, mich wegen Lindsverdochts in inkeringingsbagt au bealten, gund ja die Unterluchung schon länger schwebt und ich volgebellen flange folgwebt und ich volgebellen flange haten übsicht werden Towen. La das Königliche Sendgericht

3000 Mart in Stanisvapieren. 36 bemerate baber ours erbebenft: mid mir ber Umrerindungsbeft en. occes Siderbeiteleimma tu ber-

William California

## Antrag auf Beftellung eines Berteibigere.

Mebberge, ben . . Angult 19 . .

In ber Struffacht wiber mich wegen fichmerer Riedenbergeng bin ich nicht imfambe, mit auf meinen Minpla einen Betteibiger angunehmen und burch bie lange Unterfachungsbuft geiftig miebengebriedt, fo bas ich mich mich felbit verteibigen tann.

36 beunrunge besbalb: mir einen Berreibiger von Amrs wegen au beitellen. Smil Surse.

Remaidmeir. Antrag auf Bemeisanfnahme und Labung bon Bengen.

Bargburg, ben . . September 10 . .

bime ich, bie Arbeiter Johann Schreier und Albert Sanghols and Schuborf zu bem am 10. Ettaber 19 . . anftebenben Berberblungs. termin von herzool. Sandgericht zu laben. Tiefelben werben betanben, bas ich am . . April 19 . abembe 8 Uhr, gu welcher Zeit ich in ber Saberichen Berrichaft in Schubort geweien fein iell in Elper im hennedichen Arage gemejen bin.

bus bervogliche Sambgericht . Branniámeia.

Rn ber Straffache Bilbelm Meper bier Miraseifer ....

bad Germaliche Canboeriche

#### Auftrag jur Ladung bon Beugen.

Gerichtsvolltieber Errer Seitt

3m ber Straffache miber mich metern Bemore Menseichen ift burd enliegende Berfigung bem . . Texember 19 . . mein Auftrag jut Sabung ber Beigen hubert und Rebl abgeleins. Anisomb speriente in Entering leiters Rebenben Roben bon 3) Mart unb beaufrage Sie, freielben jur haupmerhanblung gum ...

tumi 19 . . au laben.

Seier Jungmann.

#### Beidwerbe.

Nu bas Lönigliche Amtsgericht

Mündyen.

Bartenfirdjen, ben . . Oftober 19 . .

In der Strafjache wider mich (Attenzeichen) fühle ich und durch anliegende Berfügung dom 19. Oktober 19 . . des Köulgl. Amtögerichts zu Minchen beschiert:

weil dieselbe auf die gu beweisende Materie gar nicht eingetet, sondern Dinge beruhrt, die nicht dazu gehöben und zwar in einer Weise, die für mich

und meine Jamilie beleibigend ist.
3ch beanteage daber:
die Berfägung vom . Oftober 19 .
aufzuheben und zu veranlassen, das
vom Gericht in beset ache auch nur
dazu gehörige Angelegenbeiten grötert

3. Deep.

### Berufung.

In der Straffache wider Burghardt wegen Rörperberlegung Altenzeichen . . . . Jeber, ben . . Mai 19 . .

Tege ich gegen des Utteil des Großbergoglichen Schöffengerichts zu Oldenburg dem .. Mai 19. " derch weiches ich unter Auferlegung der Koften zu einer Woche Gefänguis derurteilt, Berujung ein.

Der Rechteritigung bei einzeferen Rechteritäte bereit des die die De Jegung bei Godiffermehren bermanne, zur Überhart der Schaffermehren bermanne, zur Überhart der Schaffermehren bermanne, zur Überhart der Schaffer der Schaffe

3ch bitte: ben Schlossermeister Herrmann und ben als Bengen zu bernehmen, und beantrage er gebenft:

unter Aufhebung bes Urteils bes Großherzoglichen Schöffengerichts vom ... Mai 19 .. mich freizufprechen und bie Koften ber Staatsfasse aufzuerlegen.

hermann Burgharbt,

An das Großherzogliche Amtsgericht zu Oldenburg. LEER

LEER



#### Serring noer einen Gutspertun

Avisson den Untergeschneten, dem Entskessiger Herrn Kurt a. Nachn als Känfer, und dem stoigh Herrn Hernn Gordes als Bertäusjer is deuts sofgender nausbertrag vereindert und abgeschlossen worden.

§ 1. Der Nosigh E. vertaust dem tim gehörenden Hof mit Gebürde zu Waget, der

§ 1. Der Notfoß C. vertauft den ihm gehörenden hof mit Gehönde zu Naged, der Bund 26 Blatt Rr. 127 im Gernadbund des Amsthereichte in gertreicht in einer haufen ist, fann allem glubehör und Inventarium an den Gutsbesieber von Rahn für die Kanffamme von 43500 Mart.

S. Bon biefer Kanfftunme muß die Halfte den 1. Juli d. J. die aubere Halfte an
 Sannart 19 . dezigli werden; das Geld wird vom 1. Elrober an bis jur Reftjahlung mit
 Brozent berging
 S. Die übernach des Gutes achfalet em 1. Wes. und es wind halet des Gementarium
 S. Die übernach des Gutes achfalet em 1. Wes. und es wind halet des Gementarium

3.3. Tei bliergade des Gnies geschießt am 1. Mies, nud es wird dabei das Sementarium nud der beigestaten Sepstssilvation abgeliefert. Der Settulier hat site alles geschiede auf der interneum auf dassisse nud der Zaue zu ergelten; dasingagen aber Klüster leiten Kusprische auf das, was in dem Serseichnis nich mit angesitäet ib.

§ 4. Son helem Kontratte emplysagb ber Knürfer (dwohl als anch der Serstäufer je ein

Cgemplar ausgesensteine einsteine entsteine Komple sowogt als and der vertaufer je ein Cgemplar ausgesensteine der Komple von der Kosten der Anskerignung allein zu tragen. § 5. Die Anflössund des Gutes von dem Verkänfer an den Käufer foll am . . September vor dem Genundbuchaut in Jarotsfan erfolgen.

Bon beiben Teilen gelesen, genehmigt und in zwei Eremplaren unterschrieben worden. Magel, den . Angust 19 . Spermann Gorbes. Kart w. Anbu.

Mumerlung: Der Bertrag ift gerichtlich ober notariell gu foliegen.

#### Bertrag über einen Sansbertauf.

Buifen bem Gelichterneiher berrn Ant Brule als Berläufer nub dem Töpfenreiher Serra dem "Tibe als knihrt ih beite nochfeicherer Knihrerne gehafdelifen: B. 1. Der Gelichterneiher ford Kente verlauft ferte an dem Zopfenreiher dem, Zulie in der Effektauffe Zel befegenes Tohnband mit großem hole Mohrenschafte für den Profes von 1790 Ant.

8.2. Der Minier verpflichtet fich, gedagte Gumme im vier Richen mit aber am 15. Vol.

2. Ler Künfer verpflichtet fich, gedachte Smuner in vier Naten und zivar am 15. Nat i biefed Jahres 4000 Narf, am 15. November 2600 Narf, am 15. Nat indiften Jahres 5000 Narf und den Neft von 6400 Narf am 15. November nächsten Jahres zu zahlen. 3. Lad zahn den den general der Skriz von dem Berkinste gerätunt werden, so daß dahfelbe am 30. Näch zon dem Kinste dezignen werden fann.

am 30. März bom dem Könser bezogen werden fann.

§ 4. Sollte bieser Sertrag innessan 6 Sodien von dem einen oder andern ansanseben gedinlich werden, sollt ein Rengeld von 350 Mart zu entrichten.

Sorschehender Vertrag ist von einen konstrukteren und zwei gegen eigenbablig unterschreit und dem Künfer und Sertfalles ein Gempfas behändigt merden.

Salle a./G., ben . . Januar 19 . .

Mumerfung: Der Bertrag ift gerichtlich Brit Strappe, ober notariell gu fchliegen. als Bengen.

Karl Kenle, Schlächtermeister. Herm. Tille, Töpsermeister.

### Sausbertanf durch einen Bebollmachtigten.

Dermann Ruf.

Apsisten den Erben der derstenden Bittes hermine Kallmeder geb. Köhisdan, als:
a) deren Rinder, nämlish der derstetatten Tochter Emisse Mader, nuter Justimmung
ihres Gemannes Ferdinand Mader, Badermeiser, dem ledigen Sohn War, Kunstdernder, sowie

ben lediger Solin Robert, samelt is Marbeltung in Stellung, berneuen burd leinen Beroll. mbarigter, ber biefigen Lustmann & Gana's: i ben Branche ber ramindiger Lude, herrs Mannemeiter Grit Middle inc. his his Sedamike Stanfor und Stanford, all Sedamies, und ben Semilation & Sauchen.

ner die Geschweit Steinen mit Erzeitsche Arriffernert überäußer mether. her, die Kiefer it um beimper Inge infanter Kriffernert überäußer mether. I Die pum Kinfülgt der Krifferner gehörige Geneditief neht Gerier, er der Eine Sarmennbe 3 gelegen, verlaufen bie Serlinder, umer bem Berfiele ber sermunbidelis-

pendeliden denebungung, mit allen Sedare und Pfindern für den Ereis von 2000.

Red - interperient Red - er ber finde 2 Die Zehlung der kerdineme it belgendermeher betgefiellt: Auf Eingene der behiebliften Genefanigung it : , = 2000. West - spangaperient West - jobet zu burzeingen. Bede Elemen dans genedien som Lagt bei Senfendes bed hands, in med medient Sering om 18000 Magi – tirrigemendene Mani – 32 geffen und bei Ref per 2500 Ref - firmteremental Bert - mi 4 , 8 given a a as hunghet me bem Germbfilde teben hielben

Seibe Teile nehmen übe gegenfeitigen Zufagen en und berführen bie Festiellung bei Avenualites burt tiere limentarie. Bor neckebenben formalie find soei Complete endoctering und jeben ber formale

bennen ein foldes ansoebeningt.

Smeien, bet . Angut 19 . . Annertung: Der Bermy ift periodis sher noteriel as infiniere.

Sufter Richfed Entire Maper geb Kalimene Denvisent Maser, Bidermeiler, Bermann Bánntia.

#### Tenic-Loutrett.

Teim Toulde ift derjenige Avantaleum, wilder eine Badie gibt, als Bestläufer, und der junige, der ennstagt, die Heiser vergelichen. Si deit deine Toulde inder gegleich Gestläufer fr. Es ennstellich fink, der Berr der vermischen Gegenstelliche in Gele mehantellicher. Bein Lanide find ivet beselben betrummer und fernebiese zu besondern wie fein kunfrancelle, and bar des Sampsin der Landsberträge mit bengelier water. De Mexico must des Complicates dard Leui des Lands it armet ide mes marriele Boars erbatesfaß

#### Stemma

1 berr Sinebernitz bern Lering 2 berr binder Berg Buttermich

idlieber nadik benden Touldwertrag

§ 1. Berr kreinig beisgt eigerreimfeit bes auf ber Musikelineije 19 belogene im Grund-burt von Kollierte Riem Rr. 20 eingefragene hondspranhfeld mit auf hehrten under mittent berr Bunnenmid eingerangene Beisge beb auf dem Ministeney 2 belogene paries nicht Gerren, Blem St. 177 bes Grundbuckel von Erblande if. from femen promitien fremie fine Countriede unt sport fo, bot term. Leury bat

Cranbild auf dem Minelwege 2, wogegen & Surremit des Cranbille auf der Anielde friehe 12 pr Sigemenn erbilit.

§ 2. Simmliftes lebende und inte Americanium auf den beiden Geundtlicken fit mit

abgeneren. § 3. hannelelichelben beinn auf der Tanfagrundflicken:

Sielifeliteis 12 . . .

E330 800 militim and extreme meter Inde 1800 Mart verrinden fin derr keinig innerhalt ? Annuer bit erkjugelier.

file bonin with Servicelung with perforest. Die Anticiana foll nod beme erioisen Ter Ber eines jeder hanses war auf 55000 Mart, bestehn bes von gehörigen Justich

riums auf 6500 Elect encommen. § 7. Tie feben bieles Tanisportroges, welcher in 2 Spenufaren ausgehöllt ift, jelbt jele Barri par hällte.

because Restin

### Raufbertrag bon Grudten auf bem Salme.

§ 1. Am heutigen Tage vertauft ber Adermann Chr. Röfting in Rautheim an ben Salbipanner Frig Grote ebenbafelbit ben auf feinem 4 Settar großen Ader an ber Biefener Feldmart stehenden Weigen auf bem Salme in Laufch und Bogen. § 2. Der Kaufpreis ift auf 1650 Mart festgesehr; es sind barauf von dem Känser be-

reits 650 Mart angegafit, woruber Bertaufer hiermit guittiert; die Jahlung der Arsthumme von 1000 Mart soll nuch der Ernte, spatchens dies 13. August d. 3. gescheben. § 3. Das Streh muß der Katter auf dem Felbe guntifaligien, do dassielse nicht mit vertauft ift.

Die erforberlichen Arbeitstrafte gum Ginfahren und gur Gewinnung bes Kornes muß ber Ranfer felbit ftellen; ber Bertaufer muß jebod) gestatten, bag Ranfer eine Dreich-

maidine auf bem Felbe aufftellt. § 5. Bon bem heutigen Tage an gehen fämtliche Gefahren auf ben Kanfer über. § 6. Das vertaufte Getreibe ift gegen Sagelicaben veriidert, und es übertragt ber Ber-

taufer feine Rechte aus bem Berficherungsvertrage an ben Raufer, ohne Bergutung gu be-aufpruchen. § 7. Beibe Kontrabenten erhalten ein Eremplar bes Kontraftes, und es find beibe Erems place unterfcrieben worben.

Rauthein, ben . . Juni 19 . .

Chriftian Röffing. Frift Grote.

#### Mietsbertrag.

Bwifchen bem Glafermeifter Binbolff als Bermieter einerfeits, und bem Malermeifter Breufe ale Mieter anbererieits, murbe unterm beuligen Datum nachfiebenber Mietsvertrog berabrebet und gefchloffen:

§ 1. Es mietet ber Malermeifter Preuge im Daufe Ballftrage 77 - ale Geichaftelotal 3um Betriebe von . . . . . . als Privatwohnung ohne Geschäftebetrieb — solgende Ranne im augenblicklichen Zustande: 3 Zimmer, 1 Kilche, 1 Kammer, 1 Remise, 1 Stoll, 1 Keller, 2 Bobentammern.

8 2. Die Mierzeit mabrt vom . . Oftober 19 . . bis ultimo September 19 . . . alio fünf Nabre. Die Runbigung muß brei fechs Monate vor Ablauf ber Mietzeit erfolgen, andernfalls gilt ber Bertrog ftillidweigend ols auf feche Monate verlangert. Die Runbigung tann beiberfeite nnr jum 31. Marg refp. 30. September ftatffinden. Rach erfolgter Rundigung ift Mieter ver-pflichtet, die gemieteten Raumlichleiten bis gur Wiedervermietung etwaigen Restellauten taglich und givar in ber Beit von . . Uhr bormittags bis . . Uhr nachmittags gur Befichtigung an geigen. Außerbem hat Bermieter bas Recht, bie vermieteten Mainne zu einer anderen passenben Zeit zu besichtigen. § 3. Zafür wirb ein jährlicher Mietpreis von 1000 Mart, geschrieben eintausend Ract,

entrichtet, welcher in vierteffahrlichen Raten bon 250 Mart am 1. Januar, 1. April, 1. Juli

und 1. Oftober post numerando punttlich bezahlt werben muß,

Außerbem hat Mieter bie Rollen fur bas bon ihm berbrauchte Bafferquantum, fowie an Grundsteuer-Beitrag pro Quartal 4 Mart bei ben fälligen Mietraten an ben Bermieter au aghleu. Die Ginquartierung in Friebenszeiten übernimmt Bermieter, in Rriegszeiten aber bat

Mieter biefelbe pro rata bes auf bie gemieteten Raume entjallenben Anteils zu übernehmen. Compensation irgendwelder Mrt gegen bie in worftebenbem Baragraphen aufgeführten

Mietanipruche ufro. find ungulaffig. g 4. Bleibt ber Mieter mit gablung ber Miete brei Tage nach bem Falligfeitstermine im Rudftanbe, fo verliert ber Mieter alle Rechtsaufpruche aus biefem Bertrage und hat bie gemieteten Raume auf Berfangen bes Bermieters ohne woransjugebende Rindigung, bei Bermiedenn ber Alege obget au edumen, ilt aber in biefem Halle vorheibelt, die Mitte filte bie volle Rittegeit zu bezahlen. Im Balle bit gemieteten Raume wacheren biefer, gelt feltens des Bermieters mieber bermietet werben, — wogegen ber Mieter Einfpruch zu erhoben uicht berechtigt ift, — erhalt Mieter ben durch die Biedervermietung erzielten Betrag bis aur hobe pon 150 Mart suradvergutet.

verlorene ober unbrauchbar geworbene Schluffel und Benftericheiben anf feine Roften maden gu laffen. Die Roften für bas Reinigen ber Ofen refp. bes Berbes fallen bem Mieter gu.

Sobalb Mieter brei Tage uach bem Einguge verftreichen lagt, ohne ben Bermieter auf etwaige Mangel in ben gemieteten Raumen aufmertfam gu machen, hat er ben orbnungsmaßigen Buftanb ber gemieteten Raume mertannt.

§ 6. Die Kosten für bauliche Beränderungen resp. Berbesserungen ober für durch Natur-erzignisse entstehende Schäden trägt Bermieter. Die Bornahme solder Arbeiten resp. Reparaturen ift Mieter verpflichtet, jebergeit gu gestatten, und gtoar ohne jeglichen Anfpruch auf Enticabiauna.

§ 7. Alle Beranberungen, Anlagen und Berbefferungen im Sanfe und beffen Rebenteilen, b. b. Garten, Sof und Rebengebanben, burfen nur mit Biffen und Billen bes Bermieters

porgenommen werben. & 8. Ohne besondere Erlaubnis bes Bermieters barf Mieter feine Schlafganger halten und barf Aftermietung ber gangen gemieteten Raume ober eines Teiles berfelben ohne fpegielle

ichriftliche Erlaubnis bes Bermieters nicht ftattfinben. § 9. Sunbe und anderes Bieb in ben gemieteten Raumen gu halten, ift ohne ichriftliche Granbuis bes Bermieters nicht gestattet. Die burch bas erlaubte Salten von Bieb irgenb-

melder Art entitebenben Unreinlichfeiten refp. Beichabigungen muß ber Befiber bes betreffenben

Biebes auf feine Roften fofort befeitigen laffen. § 10. Die Schliefung bes Saufes finbet abenbs 10 Uhr ftatt. Der Sausichluffel barf an niemand außer der Famille gegeben werben. Sollte der Sausichslussel verloren geben, fo ist dem Bermieter fojort davon Unselge zu machen, um erfordertigkenfalls das betreisende Schloft und fämillige dazu gehörenben Schliftel auf Roften des Mickers veräubern lössen gesten betreisen bei lonnen. Einen zweiten Sausigniffel bari ber Meter nur mit Einvilligung bes Bermieters aufertigen reje. ansertigen laffen. Diefer zweite hansichluffel wird beim indteren Auszuge bes

Mieters ofine meiteres vernichtet. § 11. Die Schliegung ber Saustür, Führung bes Sausbuches, fotbie bie Reinigung bes Strafeupflafters liegt, im Falle ber Sansbefiger nicht im Saufe wohnt, bem Barterre-

bewohner ob. Wohnen in ber Barterre-Etage zwei ober mehrere Mieter, jo mahlt ber Ber-

mieter einen ber Mieter gur Erfullung obiger Obliegenheiten aus. § 12. Bur Erhaltung ber allgemeinen Orbnung im Saufe, fowie gur Forberung bes Bohibefinbens ber Bewohner besfelben hat Dieter folgenbe Berbinblichfeiten gu fibernehmen: 1. Derfelbe hat barauf gn aditen, bag niemand von ben Ceinigen bas Saus, ben Sof, ben Glarten ober bie Straffe bor bem Saufe veruureinige und bag, falls foldes boch ge-

icheben follte, ber Schmut fofort entfernt werbe.

2. Sols umb Robien burfen nur im Reller ober an bem fonft bon bem Bermieter bagu

bestimmten Blage, auf feinen Sall aber in ber Ruche ober in ben fonft gemieteten Rammlichteiten aufbewahrt ober gerfleinert werben.

3. Frembe Balicherei in Jaule ist nicht erlaubt. 4. Die Baliche bari nur im Ladichjause, nicht aber in ber Küche ober in ben sonst go-mierten Kaumen gewoschen werben. Bon dem beabsichtigten Gebrauche bes Balich figuies und Trodenbobens ift bem Bermieter geitig porber Ungeige gu machen, ba bie Benutung berfelben fich nach ber Reihenfolge ber Melbungen richtet. Rach Beenbigung ber Bissige muß bas Waschhaus bem Bermieter in gesaubertem Bustande gurtid über geben werben. Die Bissige barj uur auf bem Trocknoben ober auf bem Doje, auf teinen Kall aber im Garten ober in ber Wospung getrochet werben.

5. Die gu ber gemieteten Bohnung fuhrenbe Ereppe fowie ber Borfaal find ftets in sauberem Instande zu halten; führt eine Treppe zu mehreren Bohnungen, so haben sich bie betreffenben Bewohner über das Reinhalten berselben zu verständigen. Dasselbe

gilt bon ben Borplaten bes Rellers und ber Dach-Etage, fowie ber gum Reller ober

ber Dady-Stage führenben Treppe 6. Das Anstlopfen ber Tebviche, Deden und anberer Gegenftanbe barf nur auf bem Sofe ober an bem fonft bagu augewiesenen Blate, auf feinen Fall aber in ber Bohnung ober

im Treppenhause ober aus bem Fenfter vorgenommen werben 7. Die Appartements find ebenfalls modentlich und amar ber Reibe nach von ben biefelben benubenben Familien gu fcheuern und mabrend ber acht Tage in Ordnung gu

8. Die Berhatung von Fenersgefahr erforbert bie größte Achtfamteit auf Fener unb

Licht, es barf baber niemand mit offenem Licht, fondern nur mit gefchloffener Lampe ober Laterne ben Boben ober ben Reller betreten.

anvolversaubeinden Riefer zum Schadenerfalz beranzuschen.

3.13. Meter hat dem Borpfalz der gemieteten Bohnung abendo bet eintretender Duntefbeit bis 10 Uhr jo zu erfendigen, das des zu der gemieten Bohnung sifteende Tropke und Sorpfalz dem Anforderungen der Boligischeforde erfentjet find. Die Serantvoortung sitt etwonde Ungladischille, sofers sofede durch Michfenditung der Tropke entifichen.

jaffen bem Mieter gn.

Golften burch die hiefigen Bodafteschen hinichtlich der Treppen- und Junelendutung im Serordnungsbege irgenbundesche Stefigingungen etassien merben, in titt Meter in biesen Kalle als Eletbertreter bes Bennietes der betreisenden Behörde gegenüber möhrend der Damer der Bounturflästeit ein und ih der betreispieden Behörde gegenüber perjöulich fatifikar,

nicht aber ber Bermieter.

ngem işt teine ventuyalı, dağ Mieter beim Andşuge berpflichtet işt, entweber die in den Historia ulp. İşbandun Ağaçl, Ölderhöfen, Gardvieneifen ulp. İşban yı laffen, oder oder, Gla Nicker folded ulifi vili, anj alle Şülle verpflichtet işt, die burd das Agactişien biefer Geşerilande enifandenen Echaden anf leine eigenen, olleinigen Kopen wieder andbeffern zu laffen.

§ 15. Der Bertanj bes hanjes glib bem Sermieter das Necht, diefen Kontralt anjyajen. Es murj does auch in diefem halle eine Kündigung den **bed** Nonaten Halfjinden und darj auch diefe Kündigung uur zum 31. Nätz refe. 30. Gedelmer fündführen.

Potsbam, ben . . Marg 19 . .

Der Bermieter: Abolf Binbolff, Glaferneifter. Der Mieter: Bilhelm Prenge, jeht wohnhaft: Königin Annaftraße 6.

Dienstvertrag zwifchen einem Geschäftäherrn und einem Reisenden. (Gngagemente-Bertrag).

Bwifchen bem Reifenben Frig Bobe, hier, Steinftrage Rr. 17, und

bem Fabrifanten Albert Roje, hier, Bilhelmftrage Rr. 62,

ift hente folgenber Bertrag berabrebet und geichloffen worben: § 1. Derr Frib Bobe wird von bem Jabrilanten Albert Roje als Reifenber angenommen und erhalt ein jahrliches Gehalt von zweitaufend Mart, gablbar in vierteljahrlichen Raten pon fünfbunbert Mart postnumerando.

Benn Derr Frih Bobe nicht auf Reifen ift, so bat berfelbe im Kontor ber Firma gu arbeiten und seine ihm übertragenen Arbeiten gewissenhaft und punftlich ansynsufieren. § 2. herr Grit Bobe erhalt bie von ihm auf Reifen im Intereffe bes Beichaftes on machten Answendungen erfest. Jur Bestreitung biefer Boffen erbalt berfelbe bei Antritt ber Reife breihundert Mart Boridus, ein Mehrbebarf ift einzusorbern.

§ 3. Die Runbigung ift eine vierteljahrliche und bat gu einem Bierteljahrserften gu gefcheben.

§ 4. Gur ben Sall, bag berr Brip Bobe feine Stelle bei ber Firma Albert Rofe aufgibt, einerlei, ob er oder ber Inhaber ber Firma fundigt, verpflichtet fich berr Grip Bobe, innerhalb eines Beitraumes von brei Jahren nach bem Berlaffen bes Geichaftes in feinem unterfalde eines gestrammes vom dert zageren nach dem setalijen des versäulijes in einem sowiartenesgeschälle am biesigne "Jacke "Fredisis", der im Inntreite von jeden Stellen auf Meilenber einzureien, noch einen als jelbhändiger Kontrurent in biejer Geuds oder ansberatis die kunden der fürfrum Allett Nogie ju beinden, nuch dieser die Kruben abstraßig zu machen. Sollte dere feit Gode beien Serpilifatingen zwiederhanden, do gehir bespiele eine Settroglefreide von einkanfund Mart an getern Allett Nogie für sehen der Settroglefreide von einkanfund Mart an getern Allett Nogie für sehen dem Settroglefreide von einkanfund Mart an getern Allett Nogie für sehen Mall.

§ 5. Derr Frig Bobe barf auf ber Reife unr bie Intereffen ber Firma Abert Roje mabrnehmen und feinerlei Rebengeichafte betreiben, Diefer Bertrag ift in zwei gleichlautenben Exemplaren ausgesertigt und von beiden Kontrabenten in allen feinen Teilen anerfannt, genehmigt und unterichrieben,

Prijuvalt, ben . . . Eftober 19 . . .

Bris Bohe. Albert Noic.

## Dienft- und Berpflichtungebertrag.

Zwijchen bem Kaufmann und Sigarrensabrifanten Otto Tabal und bem Geschäfts-führer Reinhold Rumfel ift folgender Dleufi- und Berpflichtungsvertrag verabrebet und geichtoffen worben.

§ 1. herr Rumfel wird vom Raufmann Tabat von Marg als Geichajtsführer augenommen und erhalt ein jahrliches - monatliches - wochentliches Gehalt von Rart gabibar jeben MonatSerften und freie Station im Saufe bes Geichaftes.

§ 2. Die Rundigung ift eine einwöchentliche - breimonatliche - und hat an einem Monaterften gu geicheben.

§ 3. Herr Kumtel verpstichtet sich dem Herrn Tabat gegenüber: bet ihm bekannt werbendem Geschäftsgeseinunisse des Fabritationsgeschäftes sowohren wührend der Tauer seines Berchäftmisse, als nach Berndigung deskibten itrengstens ge-

beim gu balten und niemanbem mitguteilen, 2. innerhalb ber nachften brei Jahre nach Beenbigung bes Berbaltniffes am hiefigen Orte in fein gang ober teilmeije biefelben Artitel führenbes Gefcaft, alfo Konfnrreng-Gefcaft,

als Danblungsgehilfe ober Danblungsbevollmachtigter, Profurift vber Reifenber ober Ge-

fdallssabrer oder in irgendeiner sonitigen Beise in Diens zu treten, innethald der nächten der Jahre nach Beendgung des Tiensberhälmisses wie biesigen Plage oder Umgedung eest. 10 Kilometer im Umterses Gentlucrens-Geschäft zu erwerben voer gu grunden, ober einem bestehenben Konfurreng-Gefchafte ale Teilhaber ober sonit irgendivie einzutreten, noch auch ju bulden, daß etwa durch feine Ehefrau — tunftige Gefrau — ein Konfurreng-Geschäft gegrundet ober erworben wirb; eben-

falls für andere Firmen Konfurreng-Artifel, welche der Raufmann Tabal führt, im Rreife Erfroid und Stadt Steglig mabrend ber worbin festgefesten geit nicht zu verlaufen. Sollte herr Rumtel feinen Berpflichtungen zuwiderhandeln, fo verpflichtet fich berr Rumtel ohne jebe weitere Ginrebe fur jebe Buwiberhanblung eine Konventionalftrafe von 1000 Mit. umpeigerlich zu sablen.

Rolgen event, noch weitere beionbere Bestimmungen,

Berlin, ben . . . Januar 19 .

#### Engagementsbertrag.

Amifchen bem Gefchaftsführer Otto Geibel bier und bem Gaftwirt Ferbinand Spohn aus Aretenjen if heute folgender Bettrag geschoffen, geless und unterschrieben worden aus Aretenjen is heute folgender Bettrag geschoffen, geless und unterschrieben worden § 1. Gaswirt Herbinand Spohn engagtert den Geschöftlössiere Obto Seidel als Leiter seiner Hotelpenson und Gaswirtssigd im Diseades Misdorg für die Zeit vom 1. Mai 19

bis 30. September 19 . . § 2. Otto Seibel erhalt monatlich ein Gehalt von 300 Mt. jahlbar postnumerando nach

quittiert im Ramen des Bestiers. Allwöhentlich ift ein bucmätiger Wolfchluß zu machen und bem Bestiger vorzulegen ober einzusenden. Allmonatlich ift unter Ablieferung des Ver-

blen bei ber genaue Nechmung sorifitich zu legen. Bein von der Handlung zu beziehen. An bie beiben Leierauten zu derschieden in bei Beite bei Beite gestellt der Geschieden genaue der Geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden gesc beforgt ber Ruchenchef in Gemeinichaft mit bem Gefciaftsfifbrer, § 6. Der Geichaftsführer nimmt an und fündigt bie Reliner und bas hausperfonal

über bie Bahl bes Berjonals ift Bereinbarung mit bem Befiber erforberlich. § 7. Der Besiber Spohn übergibt bem Geschäftsführer Geibel gur ersten Einrichtung bes Betriebes 3000 Mart. Die Ruffe ift abenbe im borhandenen eifernen Gelbfpind gu

periculie fen. § 8. Otto Seibel ftellt einen bei ber . . Bant zu hinterlegende Kaution von 4000 Mart. Diese darf erft nach dem 1. Ottober nach Eriedigung aller gegenseitigen Berbinblickeiten von Seibel abgeboten verben. Bis dach bleibt ber Levolichen dem Gebe perpianbet.

Bon biefem Bertrage find 2 gleichlautenbe Exemplare gefertigt und ben Konrabenten ausgehänbigt worben.

B. a. u. Misbron, ben . . . . 19 . .

Ferdingub Shohn. Otto Scibel.

### Shiffbefrachtungs-Bertrag.

§ 1. Der Eigentumer bes gurgeit im Safen von Antwerpen vor Anter liegenden Schiffes "Magiunilian", herr S. Eggeling, bat über basfelbe ben Schiffsfteuermann M. Bartels jum Rapitan gefest, "Marimilian" enthalt 190 Rormaliaften. Derielbe ruftet es aus und befrachtet es mit einer Labung ipanifchen Beines fur eine

Reife pon Antwerpen nach ber Infel Cenlon an bie Birma Erfaltenicht & Bermuth. \$ 2. Aftr jeben Schaben, ben bas Schiff erleibet burch Mitnahme von Waren, welche

leicht eutzunbhar find, figitet ber Ronitan.

§ 3. Die Berladung beginnt mit bem 10, April 19 . . und muß innerhalb zehn Tagen beendigt fein, damit die Whahtt des Schiffes bet nächtem gunftigen Binde erfolgen tann; die Reise ist ununterbrochen fortzusehen, und hat die Löstung im Antunftshafen minbeftens in acht Tagen zu geschiehen. Einsabung und Aussabung des Schisses trägt der Reeder, die des Biedetbesrachtens desselben aber die Kirma, welche die Ladung dem Krabitän zur Wefrachtung

bes Chiffes übergibt. 8 4. An Bracht und Ungeibern werben 2500 Mart und 50 Mart Rabiaten (Brimgeld) pereinbart, welche ber Empfanger nach Ginlieferung ber Fracht bem Rabitan au gablen bat. § 5. Sollte bas Schiff nicht mit einer bollen Labung von feiten bes Auftraggebers be-

laben werben, fo hat ber Rapitan bas Medt, frembe Bare an Bord gu nehmen, ohne bag ber erfte Befrachter (alfo bie Sanblung, welche bas Schiff guerft mit Fracht belegt bat) irgenbeinen Mbgug macht. Die Kontrabenten haben biefen Kontratt gelefen, genehmigt und in zwei Egemplaren unteridrieben.

#### Bachtbertrag über eine Landwirticaft.

Bilf, Buifden bem herrn Franz Anappe, Nentier in Bremen, Berpächter, und bem herrn Bilf, Bitt, Bitt zu Brate, Sächter, ist heute solgenber Pachivertrog abgeschloffen worden. § 1. Die deren Kanappe eigentimitig geborge Londwirtsfact zu Pracke, enthalben. Wohnschube. I Ställe. Techee. Sakten, Wifere, verschiet betfellt der heuter Armen Kommen. Der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann

Mart. § 3. Das faut Berzeichnis auf bem Gute befindliche lebende und tote Inventar ift bem Bachter gut freien Benuhung überlassen, boch bet herr Ruth für beste Erhaltung Sorge zu ringen und Fellerhaltes ober Abhandengesommenes durch Reues ju erste ertraftung overge gu tragen und Fellerhaltes ober Abhandengesommenes durch Reues zu erstehen. § 4. Bit all Fruchtvorräte, meldie dem Schier zur Benutung wit übergeden sind, mus der Jacksprieden und Abhand der Kachtzeit gesche Anzahl und Gute zurführigen und sien zur bereit eine

Bergutung an Gelb für biefe Borrate ftatt. § 5. Schaben, welche burch Teuer ober Ratur-Greigniffe, als Sagel, gu große Sipe, über-

maßige Raffe paffieren, tragen ber Bachter und Berpachter bie Salite; ebenfalls fallt auch ber Berluft großer Maifen Bieh burch Ceuche ober fonftige verheerenben Rrantheiten auf beibe Teile au gleichen Teilen. 8 6. Bei eintretenbem Tobesialle eines ber Deifnebmer tritt nachitebenbe Beitimmung

in Graft: Der Pachtbertrag bort im Sterbefalle bes Bachters ober Berpachters am nachften 1. DI-

tober auf, wenn berfelbe nicht bon ben Erben weiter afgebtiert bleibt. Beibe Rontrafenten find mit porftebenben Bestimmungen einverftanben und ertennen ben Lachtvertrag, welcher in zwei Eremplaren ausgesertigt ift, burch eigenhandige Unterichriften an.

Bremen, ben . . Geptember 19 . .

Frans Knabbe, Rentier. Bilh. Muth aus Brate, Birt.

#### Bachtbertrag eines Bobnbaufes.

berr Bilbelm Schrober, hier, als Berpachter und herr Frig Martmann, bier, als Bachter ichloffen beute folgenben Bachtvertrag.

§ 1. herr Bilhelm Schrober verpachtet jum 1. April b. 3. auf bie Dauer bon 3 Jahren, allo bis aum 1. April 19 . fein in ber Rutlingerftraße 47 befegenes Bobnbaus, Blatt Rr. . . bes Grunbbuches von . . . , nebft fleinem Seitengebaube an herrn Frib Martmann zu einem Lachtgins von 1100 Mart pro ango.

§ 2. Die Bacht ift in halbjährigen Raten und zwar am 1. Jusi und 1. Januar mit je 550 Mart zu zahlen.

§ 3. Der Berbachter übergibt bas Saus im auten baulichen Ruftanbe: ber Bacter muß fur befte Erhaltung Gorge tragen. 8 4. Rebaraturen bis au 20 Mart übernimmt ber Rachter, großere ieboch, fowie Um-

bauten hat ber Berpachter gu tragen; auch barf ber Bachter lettere nur mit Genehmigung bes Berbachters bornehmen.

§ 5. Außer ber Bacht verpflichtet fich ber Bachter am Tage ber übernahme bes Saufes eine Kaution von 1200 Mart (polifiundert Mart) gegen gerichtliche Sicherstellung und vierprozentige Berginfung ju hinterlegen. Diefe Zinfen werben jabrlich an bem Pachtzins bes 1. Januar gefürgt. Rach Ablauf ber Bachtzeit ift biefe Raution von bem Berpachter fofort gurud. zuzahlen. 8 6. Gin etwaiger Bertauf bes Saufes bebt ben Rontratt auf.

§ 7. Camtliche Grundftudstaften, Feuerverficherungsbeitrage, Bafferfteuern ufm. bat Bervachter ju tragen bezw. ju bezohlen: bagegen bat ber Bachter jur Bervilegung etwaiger Cinquartierungen gu forgen. Beibe Teile veriprechen fich gegenfeitig, alle Beftimmungen bes Kontraltes genan gu etfillen und haben gum Beugnis barüber beibe Erempfare ber Kontrafte eigenhanbig unteridirieben.

#### Dienftbertrag.

herr Andreas Tanregg aus Sahrland und Jabrilbefiber berr Bohlmann aus Richterswif ichließen folgenden Kontraft:

1. herr Bobimann engagiert ben genanuten Tauregg vom . . Oftober b. 3. an als Meifter für feine Fabrit gu Terlinben

Meiler jus seine zauert zu Letinven.

2. hert Zumeg erföllt nach gegensteitigen übereinlommen von deren Bohinaus ein järftiges Gefalt von LOO Warf, sehlber alle Stertfigler postaumerand, und anürerben noch einen Bohonfollt von 10 Marf ihr des Aufernen und Besuffigien en Kriefert. Gerner erföllt ber Meiler Zumeg zu Oken eine Veräntemersteitung von 100 Warf, um des Jutter der Meiler Kriefert der eigelt volle von Beglinstam zu wochren und siets sat gute und reclie Ware sorgen zu moden. 26. Die Archeitsgeit beginnt in Sommer um 6 Uhr und hört abends um 7 Uhr auf; während genannter Zeit dur Zerr Zauregas seits auf dem Kiche und in den Mannen des Habert der Schoritteabiljements sich anzuhalten und zu sehen, daß die Arbeiter rege und tächtig dei der Arbeitsind. Hit sied Stunde, welche über die angegebene normal sehgespete Arbeitszeit gearbeitet wird, Kir sied Stunde, welche über die angegebene normal sehgespete Arbeitszeit gearbeitet wird, erfalt herr Saureng als Arbeiter pro Eknabe 1 Mart.

4. Die Runbigung Diefes Bertrages fieht beiben Teilen frei, jeboch muß biefelbe balb-

jahrlich am 1. jeben Monats geschehen. b. Beibe Teile genehmigen ben Inhalt bes Kontraltes, versprechen fich gegenseitig bie treue Erfüllung besielben und feben gum Beweife bafur eigenhanbig ibre Ramen barunter.

Richterswil, . . Oftober 19 . . Anbreas Taurega. Otto Bohlmann.

#### Lebrherfrag.

Saubwertstammer 211 Merlin.

Lehrlingsrolle ber Sandwerkstammer Rr. 76 . . Lehrlingsrolle ber Schuhmacher-Janung zu Trebbin Rr. 90.

Bom I ten April 19 . . ab nehme ich, der Schuhmachermeister Dankmar Adolf Neslau, meinen Sohn Wilhelm Hubert Herbert Neslau, geboten am . . ten Januar 19 . . an Trebbin, Breis Teltow, jur Erlemung bes Schuhmacher-Bandwerte in bie Lehre.

Die Daner ber Behrzeit betragt vier Jahre. Diefelbe beginnt am Iten April 19 . . und enbigt am 31ten Marz 19 . .

Ich verpflichte mich, meinen Cobn burch eine bem Zwede ber Ausbilbung entsprechenbe Muleitung, burch Beichaftigung mit allen in meinem Betriebe vorlommenben Arbeiten und auch mit ben anderen allgemein gebrauchlichen Sandgriffen bes zu erlernenden Sandwerts au einem tuchtigen Gefellen berangubilben, ion gur Arbeitfamteit und gu guten Gitten angu-

Musbrudlich unterwerfe ich mich allen gefehlichen Beftimmungen über bas Lehrlingswefen, fowie allen Anordnungen, welche Die Sandwertslammer ober Die Immung über Reaefung bes Lehrlingsmefens erlaffen baben und noch erlaffen werben.

> Trebbin, ben I ten April 19 . . Dankmar Adolf Neßlau.

Bei meinem heutigen Gintritt in bie Behre meines Baters gur Erlerunng bes Schuhmacher Danbwerts verpflichte ich mid, alle Dbliegenheiten, welche mir bas Lehrverhaltnis auferlegt, ju erfullen, fowie allen Anforberungen, Die mein Bater als Lehrhert ober fein Stellvertreter an mid ftellen, nachsulommen. Ich unterwerfe mich ben Bestimmungen ber fur ben Betrieb geltenben Bertflattorbnung und belenne, bag ich meinem Bater und feinem Bertreter zur Folgsankeit und Treue, zu Fleiß und anftändigem Betragen verpflichtet bin, daß ich die mir anvertrauten Arbeiten mit allem Fleiß und mit Gewissenhaftigkeit auszusühren und 

ftanbigen Brufungsausichus abgulegen und untermerte mich allen Bestimmungen bes Gefebes, fowie allen Anordnungen und Beftimmungen ber Sandwertstammer und ber Junung, foweit

Diefelben auf bas Lehrperhaltnis Besna haben.

Trebbin, ben Iten April 19 . . Herbert Neslau.

Mit ben porfiebenben Musifibrungen unferes Mitoliebes bes berrn Schuhmachermeifters Dankmar Adolf Neslau und ben Anführungen feines Colnes Herbert Neslau erffaren wir uns für einverftanden und erachten biefes Abtommen für aleichwertig mit bem Abiching eines Lebrvertrages.

Trebbin, ben . . ten April 19 . .

Die Schuhmacher-Junning as Teltom.

porteder.

Mufter eines bon der Sandwertstammer borgefdriebenen Lehrbertrags.

ber Sanbwertstammer 97n..... Lehrlings-Rolle { ber Maler-Jumung au Lichtenberg

Banbwerfishammer Gaffel.

Bemerting. Die nicht orbnungsmößige Abfaffung bes Lebrvertrages wirb nach ber Bewerbeorbnung beftraft. Richt-Stummasmitglieber haben ein Eremplar bes Lebroertrages ber Sanbwertstammer ein-

gureiden, Junungsmitglieber bem Borftanb ber Jummg.

### Tehrbertran.

Rwifden Seren (Rrau) Malermeister Detlef Casar in Rummelsburg, Ostbahn-Strafe Ro. 6 als Lebrheren und (herrn) Fran Mathilde Toggenburg als (Bater) Stiefmutter und Bormanberin (Bormund) bes minberjährigen Heinrich Thal ift beute folgenber Lehrvertrag gefchloffen worben

Sert (Rrau) Detlef Casar nimmt ben am . . April 18 . . 311 Buckow, Rreis Lebus, geborenen Heinrich Thal als Rebeling any Externum bes Stuben-, Schilder- und Dekorationsmaler-Sanbwerts an.

Die Lehrzeit beträgt drei Jahre; fie beginnt am . . Oktober 19 . . und enbigt am 30. September 19 . .

#### \$ 2.

Die ersten vier Wochen ber Lehrgelt, also bie Leit bis zum .. November 19 ... gelten als Probezie. Baltend biefer Probeziel fann bas Lehrverhaltnis jebergein burch einseitigen Rüdtritt ohne Entschäugungsanspruch aufgeldt werben. Erfolgt por Ablauf bes testen Tages ber Probezeit von feiner Seite ein Rudtritt, fo ift biefer Lehrvertrag rechteverbinblich.

### \$ 2a (nur wenn obsemodt, aufgufüllen).

Das von (bem Bater) ber Mutter (Bormunb) ju gablenbe Lehrgelb beträgt 300 Mart unb ift in drei Raten von ie 100 Mart au gabten und amar;

# am . . April 19 . . mit 100 Mart.

am . . April 19 . . mit 100 Mart.

am . . April 19 . . mit 100 Mart.

Der Lehrling hat, wenn die vorzeitige Auflöfung des Lehrvertrages durch fein Ber-schulden stattfindet, feinen Anfpruch auf Aufleckflattung des Lehrgerhes. Wirb der Lehrvertrag durch Berschulden des Lehrberten vorzeitig aufgelößt, so ist das

Lehrgelb gurudgugahlen.

expogerio gurusqusquer.
Einigen fich die Vartelien über die vorzeitige Löfung des Lehrvertrages ober wird der Lehrvertrag durch den Tod des Lehrings aufgehösen, so hat der Lehrheren nur An-lpruch auf Bezahlung des Leifes des Lehrgelbes, der auf die zurächgelnger Kehrzeit entfällt.
Des Gleiche gilt, wenn beim Tode des Lehrheren eine Gorffehung des Lehrverbaltnisses mit bem Rachfolger nicht flattfindet und wenn die Beenbigung des Lehrversaltnisses infolge bes aberganges des Lehrlings zu einem anderen Beruse ersolgt (§§ 10 und 11 biese Bertrages).

Der Lehrherr gemagrt bem Lehrling magrenb ber Lehrzeit a) gange (halbe) Beloftigung, b) Bobnung, e) Bett, d) Rieibung, e) Reinigung ber Baide Im Falle ber Erfrantung ubernimmt er, soweit nicht bie Uberführung in ein Rrantenhans angeordnet wirt, bie Pflege bes Lehrlings.

Das Soulgelb für bie Fortbilbungsichule - Fadidule - wird vom Meister bezahlt.

& 3a (nur bei Almodung ausgufüllen). Bur Bofnung, Unterhalt, Befoltigung und Bofde hat ber Lebrling felbft gu forgen. Dafür sohlt ber Lebrherr an ben Lehrling für jebe Boche (jeben Monat) ein Rojtgelb von

9 Mart im britten Sahre, 6 Mart im erften Sahre, 7 Mart im gmeiten Jahre, \_\_\_\_ Mart im vierten Sahre.

Gin Abgug für bie ohne Berfdulben bes Legrlings verfaunte Reit finbet nicht ftatt. Bahrend ber Erfrantung bes Leftlings wird bas Rofigetb nur für 2 Bochen - Tone abguglid ber Grantenunterftugung gezahlt.

#### 8 3b (nur bei Mbmafjung antgufüllen).

Der Legrherr gahlt bem Lehrling einen wochentlich gabibaren Lobn für ..... britten Rabre ..... Mart, erften Jahre - Mart, zweiten Jahre - Mart, vierten Sabre \_\_\_ Rart.

Wöhrend ber Genatung bed Legelings wird ber Logn mur für Z Wochen — Ange — abstlatich ber Kransenmuterftühung gegaht. Sofern ber Legeling wegen Kranseit mehr als 6 Wochen ver-fammt, hat er bie biefen Zeitraum übersteigende Zeit vorbshaltlich ber Bestummung ber Gewerds-aben, hat er bie biefen Zeitraum übersteigende Zeit vorbshaltlich ber Bestummung ber Gewerdsorbnung nachzulernen.

Gofort nach Ginftellung bes Lehrlings hat ibn ber Lehrherr bei ber guftanbigen frantentaffe anzumelben; hat er bas 16. Jahr vollenbet, fo ift ber Lehrling gur Invalibitats. verficherung angumelben. Bon bem Rrantentaffenbeitrage gabit ber Lebrherr ein (gwel) Drittel (bie baffte, bas

Gange), ber gater ihte Mutter, ber Sermund) gert fein Drittel bie Sille; von bem In-vallbenversigerungsbeitrage, jobald bie Versicherungspflicht bes Lehrtings eintritt, bie Sollte (bas Gange).

Die vom Behrling zu gahlenben Beitrage gur Eraufenfasse, sowie gur Invalibenver-ficherung barf ber Lehrherr vom Roftgelb bezw. Lohn abzieben, jeboch auf einmal nicht mehr als für gwei aufeinanber folgenbe Rahlungsperioben.

Der Behrherr verpflichtet fich, ben Lehrling burch eine bem Awede ber Ausbilbung entsprechenbe Auleitung, burch Beschäftigung mit allen in feinem Betriebe portommenben entjerkenfelte Miterium, seun seinspiegung mit einen im ternim betasse verteinmennem Kreisten und som im ben anderen algemen geständlichen Sindspiellen des die referenden der Sindspiellen der S gelung bes Lehrlingswefens).

Der Lehrling verpflichtet fich, alle Obliegenheiten, welche ihm ber Bertrag und bas Lehrverhaltnis überhaupt auserleigen, zu erfällen, sowie allen berechtigten Ausverungen, bie der Lehrster ober sein Bertetete an ihn stellen, nachgardommen. Der Lehrling unterwirft sich anch den Bestimmungen der far den Betrieb des Lehrberrn gestenden Aberstants. beites) Orbnung, soweit nicht burch biefen Lehrvertrag vber burch besonbere Abmachungen etwas anberes vereinbart wirb.

Der Behrling ift ber väterlichen Bucht bes Lehrherrn unterworfen und bem Lehrherrn, sowie bemjenigen, welcher an Stelle bes Lehrherrn bie Ausbildung gu leiten hat, gur Folg-

jones Gemeinigen, verloper an seine ses negregern der Andbildung zu ietten gat, zur yoge-lamliet umd Texte, zu Meigle umd angämigen Betragen verpflichtet. Der Lehrling dat die ihm anwertranten Arbeiten mit allem Jeiche anspulführen und immer mit der größen Sorifat und Gewissenhagtigtet auf Feuer und Licht zu achten; er darf die Geschäftligescheimnisse des Lechrertu ohne desse neuchausgung anspechalis des

Betriebes ftehenben Berimen nicht verraten. Der Lehrling barf bas ihm anbertraute Material und Gerat bes Lehrheren nur gu

ben ihm aufgetragenen Arbeiten berwenben und muß mit bemfelben forgiam umgehen. § 6a (nur bet Bebarf aufgufallen).

Der Lehrling bat folgenbes Bertzeng fich felbit anzuschaffen und wahrend ber Lehrgeit in Stand gu halten begm. bas Berlorene ober Unbranchbare gu ergangen;

(Die einzelnen Gegenftanbe find aufguführen). Der Lehrling hat nach beenbeter Arbeitsgeit bie Bertftatt aufguranmen.

Der Lehrling ift verbifichtet, bie Fortbilbungsichule (Sachichule) regelmäßig und punftlich zu befuchen. Der Behrherr ift verpflichtet, bem Behrling bie gum Befuche ber Fortbilbungefcnle (Sadfdule) erforberlidje Beit gu gewähren und ihn gum regelmäßigen und pfinttlichen Schulbefinde auguhalten.

Ser Batte (die Mutter, der Karmund) überammut die Serplifdium, dem Lefteling anguhaften, daß er undigereit der Egfegreit allen Fielig auf Gerennung des Gewerfes bereitenbe, dobei dem Gefchilfstiererse des Leftheren biene, diesem und seinem Estellvertreter mit Gerigum und Adpung Gegenne und figh finnen jowie dem Gehöpfelbindung aggenüber gleis eines Gerigum und Adpung Gegenne um die fight einen Jowie dem Gehöpfelbindung aggenüber gleis eines anftanbigen und beideibenen Berhaltens befleißige. Much verpflichtet fich ber Bater (bie Mutter, ber Bormund), ben Lehrling jum regelmaßigen und punftlichen Befuche ber Fort-

bilbungsichnie (Fachicute) anguhatten. Mugerbem verpflichtet fich ber Bater (bie Mutter, ber Bormunb), Schaben, bie ber Lehrling burd nachweislich grobes Berichulben bem Lehrheren auffigt, bem festeren au erfeben,

Bor Ablauf ber vertragsmäßigen Beit und ohne Auffündigung fann ber Lehrling ent-

laffen werben: 1. wenn er ober fein gefehlicher Bertreter bei Abichlug bes Lehrvertrages ben Lefteberen burch Borgeigung fallder ober gefallcier Arbeitsblicher ober Zeugnife hintergangen ober ihn iber bas Besteben eines anberen, ibn gleichzeitig ber-pflichtenben Arbeitsberfällnisse in einen Errtum vereigt bat;

2. wenn er eines Diebftaglis, einer Entwendung, einer Unterschlagung, eines Betruges voer eines lieberlichen Lebenswandels fich ichnibig macht;

- 3. wenn er bie Lehre unbejugt verlaffen hat ober foujt ben nach bem Lehrvertrage ihm obliegenben Berpflichtungen nachgutommen bebarrlich bermeigert: 4. wenn er ber Berwarnung ungeachtet mit Feuer und Licht unborficitig umgebt:
- 5. wenn er fich Tatlichteiten ober grobe Beleibigungen gegen ben Behrheren ober feine Bertreter ober gegen bie Familienangehörigen bes Lehrherrn ober feiner Ber-
- treter guichniben tommen lagt; 6. wenn er einer vorfahlichen und rechtswidrigen Gachbeichabigung gum Rachteile
  - bes Lehrherm ober eines Mitarbeiters fich fcimibia macht: 7. wenn er Familienangehörige bes Lehrherrn ober feiner Bertreter ober Mitarbeiter Bu Sandlungen berleitet ober gu berleiten fucht ober mit Samiljenangeborigen
- feines Lehrherrn ober feiner Bertreter Sanblungen benebt, welche miber bie ibefebe ober bie guten Sitten perftogen;
- 8. wenn er gur Fortsehung ber Lehre unfahig ober mit einer abschreckenben Rrant-beit behaftet ift:
- 9. wenn ber Borftand ber Sandwertstammer bie Auflofung bes Lehrberhaltniffes auf Grund bes § 6 ber Borfdriften gur Regelung bes Legrlingewefens verlangt;
- 10. wenn er ben Bejuch ber Fortbildungsichule (Sachichule) bauernb tros Berwarnung In ben muter 1 bis 7 gebachten Fallen ift bie Entfassung bes Lebrlings nicht mehr

aufaifig, wenn bie au Grunde licoenden Tatfachen bem Arbeitgeber fanger als eine Boote befannt finb. 8 10

Bon feiten bes Lehrlings tann bas Lehrberhaltnis nach Ablauf ber Brobegeit aufgeloft merben.

1, wenn er gur Fortsetung ber Lehre unfahig wirb; 2. wenn ber Lehrherr ober feine Bertreter ober Familienangehörige berielben ben Lehrling gu Sanblungen berleiten ober gu berleiten fuchen ober mit Jamilien-

augehörigen bes Lehrlings Sandlungen begehen, welche wiber bie Gefebe ober bie auten Gitten faufen; 3. wenn ber Lehrherr bem Lefteling ben schnibigen Lohn (Roftgelb) nicht in ber bebungenen Beise auszahlt, bei Sellksohn nicht für ausreichende Beschäftigung sorgt

ober wenn er fid widerrechtlicher übervorteilungen gegen ihn ichalbig niacht; 4. wenn bei Kortfebung ber Lehre bas Leben ober die Gefundbeit des Ertflings einer ermeislichen Gefahr ausgefett fein murbe, welche bei Eingebung bes Lehrvertrages

nicht an erfennen war: 5. wenn ber Lehrherr feine gesehlichen ober bertraglichen Berpflichtungen gegen ben Lehrling in einer bie Gefundbeit, die Sittlichfeit ober bie Unsbildung bes Lehr-

lings gefährbenben Beije vernachläffigt ober bas Recht ber väterlichen Bucht mißbraucht ober gne Erfüllung ber ihm bertragsmäßig obliegenben Berbilichtungen imfähig mirb.

§ 11.

Der Lehrvertrag wird burch ben Tob bes Lehrlings aufgehoben. Durch ben Tob bes Lehrherrn wird ber Lehrvertrag aufgehoben, fofern bie Aufbebung innerhalb vier Wochen geltenb gemacht wirb.

Birb bon bem gefehlichen Berfreter bes Lehrlings (Bater, Mutter, Bormunb) für ben Lehrling ober, fofern ber lettere bolliahrig ift, bon ihm felbit bem Behrheren bie fchrifiliche Erflärung abgegeben, bag ber Lehrling ju einem anberen Gewerbe ober anberen Berufe übergeben werbe, fo gilt bas Lehrverhaltnis, wenn ber Lehrling nicht fruber entiaffen wirb. nach Ablauf bon bier Bochen als aufgeloft.

\$ 13.

Birb bas Lehrverhältnis auf Grund ber Bestimmungen bes § 9 giffer 1 bis 7 unb 10 ober insolge floerfritts bes Legrings zu einem anderen Geberbe ober Beruse (§ 12) aufgelök, so tann ber Lechrherr eine Entschäbigung beauspruchen. Diefelbe beträgt, wenn bas Lehrverhaltnis aufgeloft wirb im britten Jahre 250 Mart,

im erften Rafre 100 Mart, im vierten Jahre .... Dart. im gweiten Jahre 200 Dart,

Durch biefe Bereinbarung wird ein welterer Schabenerschanspruch ausgeschloffen. Bei unbefigem Bertaffen der Behre muß fich ber Gutichabigung in ben Gerusse ber Gleiveben Ordnung holten. für bie Sabitung ber Gutichabigung if als Sethifcunber ber Bater (bie Mutter) bes Lehrlings mitverhaftet.

§ 14. 23irb bas Lehrperhältnis burd Seridulben bes Lehrherrn (8 10 Riffer 2-5) porgeitig aufgeloft, fo ift biefer bem Lehrlinge ober feinem gesehlichen Bertreter (Bater, Mutter, Bornund) jum Chabeneriate perpflichtet.

Bei Beenbigung ber Lehrzeit hat fich ber Lehrling ber Gesellen- Gehilfen-brufung por bem guftanbigen Brufungs-Musichuffe gu untergieben und ift verpflichtet, ben Anordnungen

beefelben Folge gu leiften. Der Lehtherr hat bem Lehrling bie gur Anfertigung ber Brilfungsarbeiten erforber-liche Reit au gewähren und bie au ihrer Anfertigung erforberlichen Materialien und Wert-

Beuge gu liefern. Dem Lehrherrn fallt bas Gigentum an bem gefertigten Stude gu. Die Gebiffren für bie Ginidreibung bes Lehrlings in bie Lehrlingsrolle ber Sandwertstammer - Sunnna - bat der Lehrmeister, Die Brufungsgebubren bat die Mutter (ber Bater) bes Lehrlings au gablen.

Befondere Beftimmungen:

Borftebenben Bertrag gefefen gu haben und mit ben Bestimmungen beefelben einverftanben an fein, beideinigen burd eigenbanbige Ramensunterfdrift

Lichtenberg, ben . . Oktober 19 . . Der Esfirfierr:

(Rame n. Gtanb) Detlef Casar Malermeister.

Der Dater (Die Mutter | wenn ihr bie eltertide Gewalt über ihren Gobu juftebil, ber Dormmb):

Frau Mathilde Toggenburg Gustav Cohn Kau/mann

Der Eeftrline:

Heinrich Thal.

Anne ef ung. Der Bornund mus jum USchünf bleis Bertragel, jedalb die Lebzselt über ein Jahr beitelgt, ble Euchsigung des Gesenninklichtsgerichse einholten. In die Auftreg gefosiele Bertreiert des Lebzlings und auferben ein Bernund beitelt, die für die Auftrechnigung der Germundfallsgericht mielt notwende. In die mis dies der Eckre

#### Lebr-Bertrag in gewöhnlicher Form.

1. Der Schulmachermeifter Miter aus Botsbam gibt feinen Gobn Rarl bem Schloffermeifter Dorich in Gifen in Die Lebre.

2. Schloffermeifter Dorich nimmt benfelben als Lehrling unter folgenben Bebingungen in bie Behre auf: gegre auf: § 1. Schloffermeifter Dorich verpflichtet fich, ben Anaben in allen Arbeiten ber Schlofferei und Runftichlofferei gu unterrichten, refp. von feinem Bertführer ober Gefellen unterrichten

31 lasjen, damit deriebe nach vollkrachter Ledzseit in jeder Schlossen mit seinen ernorbetten Kenntnissen Arbeit finden lann, serner denschlichen auf Augisch mit bestehe Aufgeben der Schlossen der Stanfall finden der Schlossen Gottesbienft vormittage befuchen gu laffen), auch gu feinen hauslichen Arbeiten herangichen gu wollen; ibn nach Moglichkeit jur Arbeitjamteit burch Liebe und Glite anguhalten, bagegen aber mit Strenge porgugeben, wenn berielbe ichlechten Sitten, Laftern ober lieberlichem Umgange mit anberen Clementen frohnen follte. Gleichzeitig verpflichtet fich herr D., bem Lehrling nach beenbeter Leftseit ein wahrheitsgemäßes Leftzeugnis auszaftellen. § 2. Schloszermeifter Vorich gewährt dem Lehrlinge freie Wohnung, vollständige Be-

toltiqung und freie Baide, alles anbere fallt aber ben Ettern bes Anaben gur Baft, und finb

christing and feit County, then dimerchanden.

8. A. Le Organic in and 4. Caber vereinbart und sielt dem Meister das Recht 34, dem Zehrling bei guter Jässening einen Teil der Schreit zu erlassen.

8. A. Das Edigseld wird dem Schreit vereinbart, wood der Schigfeld weiter der Schreit der Vereinbart, wood der Schigfeld weiter dem Schied vereinbart, wood der Schigfeld weiter dem Schied vereinbart, wood der Schigfeld weiter dem Schied vereinbart, wood der Schigfeld weiter dem Schied vereinbart, wood der Schied vereinbart dem Schied vereinbart vereinbart, wood der Schied vereinbart vereinbart, wood der Schied vereinbart vereinbart, wood der Schied vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart vereinbart bie Salfte mit 100 Rart bei Beginn ber Lefrgeit, Die anbere Salfte nach Beenbigung ber

Lebrzeit bem Coloffermeifter Dorich gabit.

§ 5. Die Probezeit wird auf 6 Bodjen feftgefest; follte bann ber Ruabe nicht Luft und 8 3. Me Production were and o wooden felterfeit; follte dann der sende nicht sin nach Gefallen an dem Jandberff filmer, do jacht der Keffrundfer de angelafte Leberjinnum und Klang der soleta für Logist und Belöftigung dem Echiphangermeister. M. gutch, g. 6. Dirth der Erhriftig aber dem Lebergeren ertallefin aus Gründen, welche zu einer Entlassung filosofisie film, z. 20. Neisbath sind, z. 6 der Gründungermeister M. auf In-erflägde des Vereites begaglier Lebergebes feite Neisbath.

8 7. Diefer Bertrag ift in zwei gleichsantenben Cremplaren niebergeichrieben und gum

Reichen bes Einberftanbniffes bon beiben Kontrabenten genehmigt und unterfdrieben worben.

Botsbam, Gfen, ben . . April 19 . .

Chuarh 9fffter Schubmadiermeifter.

Mbolf Dorich Schloffermeifter.

Max Bier.

# Banbertrag.

Bwifden bem Rentier hermann Enbe und bem Baumeifter Dag Bier ift folgenber Baubertrag gefchloffen worben:

§ 1. herr D. Bier übernimmt ben Ban eines Ceitenflügels in bem Saufe bes Reutier 5. Enbe und verpflichtet fich, benfelben nach beigefügtem Unfchage und Riffe, für bie von bem Rentier D. Enbe bafür ausgesehte Summe gu übernehmen und in 6 Monaten fertig bermitellen.

§ 2. herr Baumeifter D. Bier verbindet fich, famtliche gu biefem Bane gu branchenben Materialien, als Holg, Steine mib Kalf, nur ien nub gut gu bennien und gu bearbeiten, teinem anderen ben Ban zu fibertragen, sondern benfelben unter seiner persönlichen Leitung

und Anfficht entiteben au faffen. § 3. Es verpflichtet fich bagegen ber Rentier S. Enbe, feinen Berbindlichfeiten bem Banneifter gegenüber genau nachzufommen, ihm bie ansgesette Gumme in amei Terminen gu gablen und gwar ben erften am Tage ber Unterfchrift bes Bertrages mit ber Salfte ber

ausgesehten Summe, ben Reft nad Bollenbung bes Baues, fobalb berfelbe von einem toniglichen Banmeifter gepruft und als gut befunden worben ift. § 4. Wenn ber Ban in ber oben bestimmten Beit nicht fertig werben follte, fo muß herr DR. Bier bem Rentier S. Enbe ben baburde entstanbenen Schaben erfeben.

Diefer Bertrag ift in zwei gleichlantenben Egemplaren ausgestellt, von beiben Rontrabenten genehmigt und eigenhandig unterfcrieben worben. Schneibemubl, ben . . Oftober 19 . . Bermann Enbe.

#### Generalbollmacht.

3d bevollmächtige bierburch mit ber Befugnis, einen Unterbevollmächtigten au befiellen, ben Rentier Borbert Ettner von bier, in allen meinen mich und mein Bermogen betreffenben Angelegenheiten bor Behorben und Brivatpersonen gu vertreten, namentlich: 1. Bertrage jeber Art, als Rauf., Lieferungs., Taufch., Miets., Badit., Dienft- und Bert-

bertrage für mich ju fcliegen, gang ober teilweise anfaufeben, ju erfüllen, fich erfüllen ju laffen und über bie Erfüllungen rechtsgullig ju quittieren. 2. Brebit au gemähren und in Mufpruch an nehmen, namentlich Darlehne aufaunehmen und

Wechfelverbindlichfeiten einzugehen, Bine verabredungen ju treffen, Ermäßigung vereinbarter Rinfen, auch Rins von Bins gu bewilligen. 3. Konventionalftrafen für mich ju bereinbaren und einguräumen.

4. Forbermigen jeber Art für mid gu erwerben, gu fünbigen, einzuziehen und abgutreten. 5. Frembe Schuldverbindlichfeiten für mid als Burge und auch als Selbstichuldner zu über-

nehmen. 6. Grunbfilide und andere unbewegliche Cachen, insbesonbere auch Bergwertseigentum gu erwerben, ju beräußern und gu berpfänden, fowie alle hiergu erforderlichen Erffarungen abzugeben und enigegengunehmen, namentlich auch Auflafjungertlärungen. Die Ciutragung pon Supotheten, Grunbidulben und anderen bingliden Laften gu bewilligen,

Grundgerechtigfeiten eingnranmen, bingliche Sicherheit fir Forberungen gang ober teilweife aufangeben und gofdnugen aller Art im Grundbuche an beantragen.

7. Gelber, Roftbarfeiten und andere Bertgegenftanbe auch and offentlichen Raffen in Empfang gu nefmen und barüber ju quittieren.

8. Freigebige Berfügungen, Bergleiche, namentlich Schenfungen porgunehmen, auf Rechte gu vergichten, Bergleiche gu ichliegen, auch bie Enticheibung eines Richtoftreites einem

ichiedstichertiden Ausspruche ju unterwerfen.
9. Mich auch in Rechtsftreitigfeiten jeder Art und jeder Barteitalle nach Maggabe ber gefehlichen Borichriften gu vertreten, in Straffachen auch Urteile fur mich fich auftellen gu

laffen

 Gibe zu ersassen und für geschworen anzunehmen.
 Ramentsich weine Berson in Erbickefts- und Rachsagangelogenheiten zu bertreten, Teftamente und Inbentarien anguertennen, ber Erbichaft gu entjagen, fie mit ober ohne Die Rechtswohltat bes Inventars angutreten, ben Erbauseinanderfebungsvertrag abguidließen und bas Erbteil in Empfang gu nehmen.

Miles, was mein Bewollmachtigter und beifen Unterbeballmachtigter auf Grund biefer Bollmadt tim und erffaren wirb, erfenne ich ale mich verbindend an und verpreche hiermit, fie wegen aller Anfwendungen fchablas zu halten und von ben für mich eingegangenen Berbinblichfeiten gn befreien,

Rafdmin, ben . . Mars 19 . .

Balentin Richade. Robert Griner

### Bejellicaftsbertrag.

Amifdien und.

1. bem Raufmann Arthur Engelbert in Rergberg, 2. bem Bantier Friedrich Geblarbt in Arnschwit,

3. bem Raufmann Gearg Beder in Roblens,

wird ber folgenbe Glefellichgitebertrag geichlaffen

§ 1. lluter der Jirma "Briedrich Gebhardt & Ca." errichten wir eine offene Sandele-geiellschaft zum Zwed des Bertriedes eines Vankgeschäftes. Die Gesellschaft hat ihren Sit in Koblenz. Sie ist auf zehn Zahre unkrimderz nach deiem Zeitraum ist jeder Gesellschaftes Runbigung ber Gefellicaft fur ben Golug bes Gefcaftsjahres mit einer Runbigungefrift ban jeche Monaten befugt.

Bejchaftsjahr ift bas Rafenberjahr. Das erfte Gejchaftsjahr umfaßt bie Reit bom 15. Mara bis 31. Dezember 19 . .

§ 2. Jeber ber Gesellschafter hat eine Einsage von 100000 Mart in die Gesellschaft ein-zubringen. Die Gesellschafter Archur Engelbert umd Georg Bechtr leisen von bieser Einlage am Gentigen Tage se S0000 Mart, ben Neit von je voeiteren 50000 Mart se nach Bedarf ju

gleichen Teilen in bar.

Der Gefellica ter Friedrich Gebhardt bringt auf feine Ginlage bas von ihm bisher unter der Firma Friedrich Gebhardt in R. betriebene Bantgefchaft mit famtlichen Altiven und Raffiben, sowie mit bem Geschäftsinventar ein. Der Bert biefes Eingebrachten wird auf 50000 Mart berechnet; ben Restbetrag von 50000 Mart leiftet berr Gebarbt ei nach Bebart au gleichen Teilen mit ben herren Lehmann und Beder in bar,

3. Jur Geschältsführung ift jeder der Geschlichafter einzeln berechtigt und berpflichet, im gleicher Beite zur Bertretung der Geschlichaft. Bei Bischierung von Geschälten über Berte von nuch als 10000 Rarf fall ibod der abschiebende Geschlichafter erft die Einvleichen. gung ber beiben anderen Gefellichafter einhalen, es fei benn Gefahr im Bergnac. 3ft ein Gefellichafter an ber Erteifung ber Ginwilligung verhindert, fo enticheiden Die beiben anderen Gefellichafter.

§ 4. Für die Berteilung von Gewinn und Berluft, fowie für die Entnahme bon Gelb für Rechnung eines Gesellichafters aus ber Gefellichaftstaffe tammen bie gesehlichen Bestimmungen mit ber Ginschräufung jur Anwendung, bag in ben erften funf Geschältsfahren bie Entnatine bes einzelnen Gefellichafters fechetaufend Mart nicht überfteigen bart.

Roblens, ben . . Mars 19 . .

Arthur Engelbert, Friedrich Gebharbt. Geora Beder,

#### Geiellichaftspertrag.

Bir Gubesunterzeichnete haben bie Tuchhandlung bes beren birich Gifter faunt Barenlager und Ginrichtung für 100000 Mart erftanben und unter bentigem Tatum folgenben Sontraft geichfoifen:

\$ 1. Bir verpflichten uns, auf gehn aufeinanberfolgenbe Rabre als Geichatteinbaber beijammen gu bleiben, gemeinschaftlich babin gu arbeiten, gu wirten und gu ichaffen, bag bie

Tuchhandlung nach Rogischteit einem größeren Mulichwung erlangt. § 2. Collte einer von uns beiben ans wichtigen Grunden vor Ablauf ber zehn Jahre anstreten, jo foll er fein Bermogen, namfich bie jum Antanje ber Tuchhandlung eingelegte Summe pon 50000 Mart noch ein balbes Sabr pom Austrittstage an in ber Saublung laifen. § 3. Findet ber anstretenbe Cogins jemanb, ber unter ben Berbinblidfeiten bieles Routraffes in feine Stelle als Teilhaber ber Rirma einfritt, fo tann fein Anstritt unter Mitnabme

feines Bermogens fofort ftattfinden, falls ber andere Cogius in ben Gintritt bes Dritten williat. 8 4. Ampenint foll alle Eube bes Sabres gemacht. Gewinn ober Berluft berechnet unb Bilang gezogen werben. 8 5. Mus ber Raffe fann jeber Teilhaber 350 Mart pro Monat gu feinem Unterhalte

nehmen. Sollte am Cube bes Rahres bei Abrechnung ein Gewinn bleiben, fo foll berfelbe in gwei gleiche Teile geteilt werben, wovon bie eine Saifte ben Gefellichaftern bar ausbezahlt, bie

anbere aber jur Bergrößerung bes Geichaftes verwendet werben foll. § 6. Stenern, Mogaben, Bins, welche fur bie Sanblung gu bezahlen find, find aus ber

Sanblungefaife gu entnehmen und gu entrichten. § 7. Es joll feinem von und beiben erfaubt fein, mahrenb biefer gebn 3abre ohne Biffen und Ginwilligung feines Cogins anbere Sanbelsgefcafte gu betreiben ober fich mit Spefulationen gu bejaffen, bie ebent, ben Ruin bes Sanbelsgeichaftes im Gefolge haben tomiten.

8 8. Borfiebende Bargaraphen haben wir beibe aufgefest, und verpflichten und gegenfeitig, Diefelben unverbruchlich gu halten. § 9. Es find zwei gleichlautenbe Exemplare ansgefertigt, von beiben Gefellichaftern ge-

nehmigt nub eigenhanbig unterichrieben. Caarbruden, bin . . 3mi 19 . .

Bofeph Bater Sanas Ronnemperth (in Firma: Bater & Ronnenwerth.)

# Gutoberwaltungsbertrag.

Swiften bem Rentter heinrich Erfer in Anrich und bem Bermofter Martin Behreub in Bichtingen wirb folgenber Bertrag gefchloffen:

§ 1. Der Rentier Beinrich Erler übergibt bem Berwalter Martin Behrenb vom 1. DItober 19 . . ab fein im Ereife & gelegenes Rittergut D. jur Berwaltung und Bewirtichaftung,

welde biefer orbunngsgemäß auszuführen verfpricht. 8 2. Der Reutier Deinrich Erfer erteilt bem Bermafter Martin Behrend Bollmacht,

ibn in allen bas Rittergut D. betreffenben Angelegenheiten, foweit fie eine orbnungsmäßige Serwaltung und Bewirticaftung mit fich bringt, fowohl gerichtlich wie außergerichtlich gu perireien. § 3. Die Ginftellung ber Beamten und bes Arbeitoperjonals gefchieht burch ben Ber-

walter; es ift ihm gestattet, swei Cfeven an halten, nicht aber Borfteberinnen für bie Dilde. wirtichaft und bie Ruche. 8 4. Sinficitlid ber Berfugung über bie Erzengniffe bes Gutes und ben Mu- und Berlanf pon Inbentar enifcheibet ber Bermalter, boch hat er Beranberungen, foweit tinlich, bem

Gigenfümer 14 Jage bor ihrem Ciniritt angugeigen und auf ben Gimpruch bes Eigenttimers su unterfaffen. 8 5. Der Bermafter hat Budger an fuhren, welche eine überficht über bie Ertragniffe

und ben Beftand ergeben. In bie Bucher foll por allem eingetragen werben; 1. Ter Musgang ber Erzenaniffe und die bafur eingegangene Raffe.

2. Der jebesmalige Biebbeftand bes Gutes. 3. Der Ab- und Bugang bes Biebes, fowie bie Ansgabe fur bas gefaufte, bie Ginnahme

für bas bertaufte Bief. Die Budifthrung lanu eine einfache fein. Dem Gigentilmer fiebt jebergeit bas Recht 311, die Bilder einzusehen, Ausfige und überfichten ju sorbern, durch eine von ihm bevoll-mächtigte Berson die Prisung der Bucher aussahren zu lasen, sowie die herausgabe des § 6. Der Bermalter erhalt als Entschäbigung ein Jahresgehalt von 2000 Mart nebft Brogent bes Reingewinnes in bar und: 1. Die für ihn und feine Familie erforberlichen Belb- und Gartenfrüchte, taglich 1 Liter

Mid, 1 Dinnb Fleifc, wöchentlich 10 Rafe, 1 Pfund Butter und 1 Pfund Schmal. Freie Wohnung, bestehend aus brei Jimmern, Kuche und Nebengelag.

3. Gin Reitpferb nebit ber bagu gehörigen Mustuftung und bem erforbetlichen Sunter

S. T. ete vom Sermalter im Interesse des Gates vorzumehmenden Reisen vochen ihm tosomdis sendig sedemaliser Bereitharung vergätet.
 S. A. soch Beendigung der Ernte hat der Sermalter eine genaue Aufftellung sowoft über
 S. M. soch Beendigung der Ernte hat der Vermalter eine genaue Aufstellung sowoft über

Ertrag wie Musigat au machen.

8 9. Der Kontralt wird auf funf Jahre bom 1. Eftober 19 . ab gefchloffen; with er nicht fechs Monate vor Ablauf biefer Frift gefündigt, so verlängert er fich berart, bag im beide Partelen immer gum Jahresichlus mit fechemonatlider Rundigungefrift aufhibm tonnen Der Gigentumer ift augerbem befugt, jebergeit ohne Angabe bes Grundes gegen bolle Ontichabigung bes Bermalters ben Bertrag aufzuheben, bei wichtigem Grund ohne Entichabigung bes Bermalters

Murich. Murich, Bichtingen. ben . . September 19 . . Beinrich Erler. Martin Behrend

#### Sausbermaltungebertrag.

Bwifden bem Maurermeifter Muguft Bartels in Gffen und bem Schneibermeifter Ebuath Wolle in Eberhaufen wird der solgende Sertrag abgeschofen: § 1. Der Maurenneiter Auguk Bartels überträgt dem Schneiberneister Wille die Bernaltung feiner Sahler Sächsträge 3, und 10 in Eberhaufen. Er erteilt dem Serwalter

Bollmacht, ihn in allen bie Bertvaltung ber Daufer betreffenben Angelegenheiten gerichtich und außergerichtlich, ben Mietern und Dritten gegenüber gu vertreten.

§ 2. Der Bermalter übernimmt bie Berpflichtung, Die Bermaltung orbnungegemaß quesuführen; er ift insbefonbere berechtigt und verpflichtet;

l. auf gewissenhafte Befolgung ber hausorbnung feitens ber Mieter und beren Ange-hörigen zu sehen und Juwiberhandlungen, wenn folche auf fein Berbot nicht unterlassen werben, sofort dem Eigentlimer zu melben,

2. Die Diete, welche monatlich von ben Dietern gegablt wirb, einzugiehen und bem Gigentumer abauliefern.

3. bas Blandrecht bes Bermieters geftenb gu machen, bie Wohnungen nebit ben Schliften bon ben Ausziehenben in Empfang zu nehmen, für bas Wiebervermieten Goge gu tragen, ben Bofnungs'udjenben famtliche Raume gu geigen, 4. Die Sof- und Strafenreinigung, Mif- und Dungabinhr rechtzeitig ausjuhren gu loffen,

bas Angunben und Auslofden ber auf bem Glur befindlichen Samben, bas Goliegen ber

Saufeite im Sommer um 11 Ubr, im Muter um 10 Uhr, zu beforgen und bie Leb-nicktion ber Abtritigenben gu beaufsichigen, 5. bei Wohnungsborchief ber Mieter bie fün- und Gemelbungen gu besorgen, Liften girtulieren gu laffen, fowie alle bon bem Sauswitte erforberlichen Angaben und Leiftungen, in benen eine Bertretung burch ben Bermalter möglich ift, zu erledigen, bas hand be-

treffenbe Rechnungen gu begleichen,

6. die erforberlichen Reparaturen ber Saufer vornehmen ju laffen, überfteigen die bor-ausfichtlichen Roften einer Reparatur 100 Mart, jo hat er die Einwilligung des Eigentumers borber einguholen. § 3. Gelbftrafen, welche bem Sauswirt für übertretung ber polizeilichen Boridriften auf-

erlegt werben, fallen bem Bermalter gur Laft, falls nicht ben Gigentumer ein Berichulben trifft. etrejn Greich, waar oen getrotter jar zah, jame nicht den Ligentiner ein Schipmen auch des Salzet, und freie Sochaum, delte den de Sochaum, delte den de Sochaum, beite den der Sochaum, beite den der Sochaum, beite den der Jemes der Jemes der Sochaum der Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf des Geschauf de

Bertrages berechtigt.

# Mufter eines ansgefüllten Saufvertrages.

# Rauf=Vertrag.

Der Unterzeichuete, hier Dunkelbergftrage 7 mobinhaft, verlaufte beute an Otto Biortowith bier Lindauerstrage 9 folgende Gegenftande ale:

|               |    |    |    |     |     |     |      |     |     |   |    |     |     |     |    |  |   |   |   |       | Wert ber | Stüde |
|---------------|----|----|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|---|----|-----|-----|-----|----|--|---|---|---|-------|----------|-------|
| hobelbant .   |    |    |    |     |     |     |      |     |     |   |    |     |     |     |    |  |   |   |   |       | 60       | -     |
| Wertftattfpi  | nb |    |    |     |     |     |      |     |     |   |    |     |     |     |    |  |   |   |   |       | 30       | -     |
| Sobel         |    |    |    |     |     |     |      |     |     |   |    |     |     |     |    |  |   |   | à | 10    | 60       | -     |
| Stechbentel   |    |    |    |     |     |     |      |     |     |   |    |     |     |     |    |  |   |   | à | 0,75  | 4        | 50    |
| Meffer        |    |    |    |     |     |     |      |     |     |   |    |     |     |     |    |  |   |   | à | 1,50  | 4        | 50    |
| 9 verschieden | al | te | Zi | įφį | ern | eri | iges | ige | 311 | щ | Ge | (au | ntp | rei | įε |  |   |   |   |       | 29       | -     |
|               | _  | _  |    |     |     |     | -    | -   | -   | _ |    |     | _   | _   |    |  |   |   | _ | _     |          |       |
|               | _  |    |    |     |     |     |      |     |     |   |    |     |     |     |    |  | = | _ |   |       |          |       |
|               |    | _  |    |     |     |     |      |     |     |   |    |     |     | -   | -  |  | - |   | - | nune. | 188      |       |

für den verafreitern Amipreis vom 168 Nart, und ist diese Beitra von Die Vielfwolft der quaßt worden, wordiert er hierent autlieft. Die Berassie jumer Edgen un Lieftmontfu für heute geschen und hat dieser, als Zeichen der au ihn gescherenn Wergade, ziehen einschriebt gie jaab mit der Hand der der der der die Vielfword der die Vielfweite der die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite der die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die Vielfweite die

Sifbesbeim, ben . . April 19 . .

Gelbft gelefen und unterfdrieben

Beinrich Gerlach - Mobelfabrifant.

Dem obigen Bertrag gebe ich, ale Ranjer, hierburch feinem gangen Inhalte nach meine Buftimmung.

Otto Biorfowith



# Klage beim Cewerbegericht.

Berffn, ben . . Oftober 19 . .

Riage bes Steinbruders Otto Rotiftein gu Berlin, Pallifabeuftraße 11, gegen

ben Drudereibesiger Binzenz Jacobsohn, ebenda, Leipzigerstraße 30, wegen

40 Mart nebft Binfen.

Bei dem Beliagten Raud ich vom ... Jammat 19. bis zum ... Oltober 19 ... als Steinder gegen einem nochgentlichen Lohn vom 20 Mart in Attebeit; vogen der Kündigung der Attbeitsverfhölmisse sind teinerei Abreben zwischen uns getrossen horben.
Beineis: Eribskaufdiebung.

Beweis: Eideszuschiebung. Um . Oktober 19 . entfleß mich ber Beklagte ohne borherige Künbigung und ohne gofehlichen Erund. Ich habe bei meiner Entfassung dem Be-

Sich siche bei meiner Entlassung bem Beflagten erstärt, daß ich mir meine Erschansprüche borbehafte. Beiveiß: Zeugnis des Druckreisations Entlad Sandt, Gneisenaustrate 45.

Sofoto nach meiner Entlassung habe ich mich nach anderweitiger Arbeit umgesehen. Der Vorsteber des Arbeitsnachweites für tydographische Berufe, herr Gutenberg, Gipdiftrage 15t, wird bekunden, daß ich mich noch am

Ditober bet ihm habe einjdreiben lassen, jedoch erst am "Robember eine Stellung trhaften habe. Außerdem werden die Trudereibesster Bauer, Mauerstraße 4, und Odar hochzeit, Artioverstraße 22,

bezengen, daß ich in der angegebenen geit bei ihnen vergeblich Arbeit gefund habe. Da ich nach § 122 ber Gewerbrochnung eine vierzehntelige Kündbaungsfrift zu beaufpruchte habe, i verlange ich Schabentraßt in Solle bei Cohnes und beantrage, da der Reflagte die Andeuerlagt in Solle bei Radium verreiegert,

ben Beffagten jur gablung bon 36 Mt. nebit 5% Zinfen feit ber Zustellung ber Lage zu berurteilen. Beffagter gehört einer Janung nicht an.

Eine Abschrift liegt bei.

Otto Rothstein,
Steinbruder,
Lallichenitrale 11.

An das städtische Gewerbegericht

gu Berlin

# Mutrag auf Gemährung einer Altersrente.

Bitte bes Arbeiters Rarl Tanenkien um Gewährung ber MiterBrente.

Berlin, ben . . Dezember 19 . . Brunnenftrage 217, Sof part.

Guer Sochwohlgeboren

überreiche ich onbei-

1. meinen Tauficein, wonach ich am . gember 19 . . ju Kronbergerhof, Kreis Ro-nigsberg i. D., geboren bin;

2. eine beglaubigte Arbeitsbeicheinigung bes Sobrifbeiigers Mlumann bierielbit, monodi ich während ber Jahre 19 . ., 19 . . unb

19 . bei bemfelben gegen ein wöcheutlichen Lohn von 20 Mart als Arbeiter in Dieuft geftanben bobe: 3. Die Beicheinigung über bie Mufrechnung

meiner Quittungsfarte Rr. 1 bis 8, enthal-tenb ie 52 Beitragsmarten 3, Loinffaffe ber Reriiderungenftalt für bie Proping Braubenbura

4. meine Quittungsfarte Rr. 9, enthaltenb 51 Beitragemarten ber angeführten Gattung mit bem geborfamften Antrage einer Gewährung ber Alterstente pom . . Dezember 19 . . ab.

3d bemerte noch, baß ich auch in ber Beit pom . . Januar 18 . . bis . . Dezember 19 . . innerhalb ber Broping Branbenburg gearbeitet

> Rarl Tanengien. 9(rheiter

au Rerlin. (Borftanb ber Lanbes-Berficherungsauftalt Braubenburg.)

9111 ben herrn Boligei-Brafibenten

Berufung gegen den ablehnenden Beicheid einer Berficherungsanftalt.

Bernfung bes Monteurs Rraufe gegen bie Berfagung ber Alterbreute.

Effen, ben . . Oftober 19 . .

Durch ben mir am . . Geptember b. 3. 311-gestellten Bescheib bes Borftanbes ber Invaliditata und Miter berlicherungeauftalt für bie Brobing Beftfolen gu Münfter bom . . September b. 3. Tagebuch II, 382 ift mein Antrag au Bemährung ber Afterbrente abgelehnt worben.

Die Abielmung ift erfolgt, weil ber Sorftanb annahm, bag ich ben erforberlichen Nachweis einer minbeftens zweihunbertwöchigen Befchaftigung in ben Jahren 19 . , 19 . und 19 . . nicht geführt hatte. hierbei hat ber Borflaub übersehen, bag ich eine Beicheinigung bes Vorftanbs ber Oris-ftranfentaffe fur Gewerbegehilfen gu Oberhaufen-Effen beigebracht habe, wonach ich in ber Zeit vom . . Januar bis zum . April 19 . . burch eine mit Erwerbeunfabigfeit berbunbene Rrantheit an ber Fortfegung meines Arbeitsverhaltniffes verhindert morben bin. Rach § 158 bes Gejepes muß bleje Rrantheitsteit einem Arbeite- ober Dienftverhaltnis gleich geachtet werben, fo bag nach ihrer Gin-

rechnung ber erforberliche Beichaftigungonach-

meis geführt ift.

An den Borijhenden des Schiedsgerichts für gudalfidikäts und Altersversicherung — Kreis Oberhaufen-Gifen — Derrn Kegierungstat den Perkandt Dochwohlgeboren au Effen. hiernach beantrage ich: unter Aufhebung best ablehuenden Beicheibes mir bie gefehliche Alterbrente bom . Auguft 19 . ab gugufprechen, Zwei Abschriften lege ich bei.

> Ebmund Krause, Monteur, Kruppstraße 14.

# Befdwerde an den Magiftrat gegen eine Krantentaffe.

Beschwerbe

bes Zimmermanns Frang Gebillet gu Ronigsberg, Kantftrage 72

gegen

ben Borftand ber Allgemeinen Orts-Krantentaffe zu Konigsberg. Rönigsberg, ben . . Marg 19 . .

Seit bem . Juli 19 . bin ich auf Grund meiner Beschäftigung bei dem Jimmermesser Auguft Donath bier, Berlinerfriage 5, versicherungspstichtiges Mitglieb der gleigen un

gemeinen Drib-Gemeinel (Euchmunner 728, und beide gemeinen der Löchfiele an. der Mehren geweine der Löchfiele an. der Gemeine bei einer Bei einer Bei einer Bei einer Bei einer Bei einer Beiderich durch gemöhrte eines Kehriegels erhalten Kohlmunde und bei der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beiden der Beide

auf dem Krankenschein bermerkt hat.
Der Konspind der Krankenschein [eißt mit zwar Arzitiche Behandlung und jerei Arguei jusformene, berwächert aber auf Genut des Beibest Kolfenstenath die Kungadung des Kolfenkenschein der der der der der der der der krankfeit nicht im Bernf, jederen und gudeliche Beteiligung der einer Golfdyrete jungsgem dade. Dies in der mich ter füll.

Ab fin am Ibend des Nodember d. S. in der Büllererfrige ber einem mit untermen

ten, betruntenen Menichen ohne jebe Beran-

iafiumg jo beftig amsefogen froeden, doß ich birtleit um die am bem Geneintsche des Angeleites brittes die Amsefogen der gestellt die Amsefogen der gestellt die Amsefogen der gestellt die Amsefogen die Erhalbeite Angeleite die Gegen die Gestellt die Gegen der die Gegen der die Gegen der die Gegen die Gegen der die Gegen der die Gegen der die Gegen der die Gegen der die Gegen der die Gegen der die Gegen der die Gegen der die Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen der Gegen de

fenbezischerungszeische von bei Fenbezischerungszeische bei Kasse zu bernrteilen, an mich bis zur Beendigung der Erwerbsimkliger Leit ober der statutenmäßigen Unterstübzungszeit sin jeden Arbeitsbach unter Kranteugelb von 1,50 RL zu zahlen.

Frang Gebillet, Rinmermann.

An ben Magistrat gu Königsberg.

#### Empfehlung der Ablegung der Gefelleubrufung. (an einen alteren Lebrfing.)

Robenftein, ben . . Auguft 19 . .

Mein lieber Johannes!

über Leinen letten Brief haben ich und Tante fich recht gefreut. Bir haben baraus erfeben, bag Du Deine Lehrzeit bei bem tuchtigen Meifter Leim gut ausgenuht haft und auf bem beften Bege bift, ein tudtiges Glieb unferes Sandwerls gu werben. Unfer Beruf braucht tilchtige Blieber, gerabe in ber Rengeit, mo bie überhaubnehmenbe Großinbuftrie bas Sanbmerf fortgefest berabgubruden brobt.

Bor allem mochte ich Dir aber heute eine Gache marmfteus empfehlen. Dir und moglichft allen jungen Benten, Die jest jum herbstermin ihre brei- und vierjahrige Lebrzeit beenben. In jebem Orte wird jest ben Musfernenben Gelegenheit gegeben, fich ber Gefellenprafung au unterziehen, mogu bringend gu raten ift, um nicht im fpateren Leben empfindliche Rachteile ju erleiben; boch ift ichlieglich bie Ablegung ber Meifterprufung bavon abbangig Die Lehrherren find bon ber Beforde aufmertfam gemacht worben, bag fie verpflichtet finb, ibre Lehrlinge anguhalten, fich nach Ablauf ber Lehrzeit ber Gesellenprufung gu untergieben. Es genugt nicht, wenn ber Lehrherr ben Lehrling nur auf bie Möglichfeit gur Ablegung ber Briffung hinmeift, er hat vielmehr burch feine Autoritat und burch Belehrung barauf binjumirfen, bağ ber Lehrling ber Brufung fich untergiebt. Birb bicies leitens bes Lehrberrn unterlaffen, fo wird er mit Gefoftrafe bis 150 Mart eventuell bis ju vier Bochen Saft befegt.

3ch will nun als guter Ontel, ber Dein Fortfommen ernftlich will, Dir auch neben Deinem Meifter, nochmals warm empfehlen, Die Gefellenprufung abgulegen. Rabere Mustunft über bie Erforberniffe fur bie Unmelbung erteilt Dir bie Saubwerts.

fammer, beren Mbreffe Du ja weißt.

3ch weiß ja, bag viele junge Sandwerfsgenoffen feine Freunde ber Brufungen find und fich am liebften bavon bruden. Du wirft mir und Deinem Meifter aber fpater bantbar bafür jein, daß wir Dir die Wiegung ber Brufung bringend empfohien haben. Du willt boch nicht and wie fo viele Deiner Genoffen nur in eine große Jabril eintreten und beitlebens als Gefelle arbeiten, fonbern Du haft mir felbft gefagt, bag es Dein Biel ift, ein tuchtiger jelbitanbiger Deifter in unferem Sache gu merben.

Den In de Freining allegie, fo ihemte ihr Dir gerne ein blante Jonaigunerstäut auf Bedonung. Das Gelb vieft Du Lir growing erne verbienen wollen. Alfo mebe Lich beigeiten gur Thiegung der Brühung. Ich im übergeugt, Du wirft sie mit Leichtigfeit und ir Angelgiung heften. Dier die Kreite am Gescharftat sign In Dein Reister mit Areuben Beicheib.

Mit ben beften Grugen, auch von Cante 3ba, bin ich

Dein getreuer Onfel Safar

#### Beind um Mulage einer Leimtocherei.

Glefuch bes Ingenieurs Mar Schraube um Genehmigung ber Anlage einer Leimfocherei.

Strafburg, ben . . Muguft 19 . . hohenzollernftraße 9.

Mui bem pon mir fauflich erworbenen Grundftud in ben Leichwiefen, beinahe eine halbe Ctunbe bon ben letten Daufern ber Stabt entfernt, beabfichtige ich im nachften Grubiahr eine Beim- und Gelatinefabrit mit Dampibetrieb angulegen und bitte hiermit um ge-fällige Erteilung ber polizeilichen Genehmigung

basu, 3d beehre mich, ben Situationsplan, bie Reichnungen und Plane ber gu errichtenben baulichen Anlagen in boppelter Mudfertigung gu überreichen, Inobefonbere bemerfe ich noch, bag ich die nötigen Sicherungen gegen Jeuersgefahr der Technik der Neugeit entsprechend teeffen werde. Ich din des Wohllöblichen Magistrats (Stadtansschulles)

ganz ergebenster Mar Schraube.

#### Ungeige eines Gewerbebetriebes.

An den Gemeindeborstand in Bornstedt.

Mn

bie Polizeibeborbe

Dem Gemeinbevorstande geige ich an, daß ich heute den selchsändigen Betrieb eines Erisengeschäftes hier angefangen habe. Wein Geschiebtofal besmbet sich Berlinerfraße Ar. 15. Bornsteh, ben . Angust 19 . .

#### Angeige bon der Ubernahme einer Maentur.

Der Bolizeibehörbe zeige ich an, daß ich am . . . Rai 19 . . eine Unteragentur der "Germania", Henerversicherungsgesellichalt in B., übernommen babe.

Arana Balm.

Barmen, ben . . Juni 19 . . Ferbinand Gelbern, Nacut.

#### Anzeige eines Bud- und Aunfthandlers.

Der Boligeibehorbe zeige ich au, bag ich am bentigen Tage eine Buch- und Kunfthanblung hierfelbft, Bahuftrage 14, im Laben eröffnet babe

An bie Polizeibehörbe in Cottwig. 

### Antrag auf Genehmigung einer gewerblichen Aulage.

Antrag bes gabrilanten Friedrich Juhl in Ompen, Andreasstraße 15, auf Erteilung der Genehmigung aur Errichtung einer Leim-

in Barmen.

Omften, ben . . Marg 19 . .

36 bebliddige, auf bem uit gebrigen, iber Gelmant Omfen in den Alfan Biefen getegena, in Geundsafe des Keinflicht Amferichte Omfen dann der Alfan Biefen getigden Amfen dem Deit der Leinflichte Unifmeien Geundfild eine Leinflichteilung, des Kageblanes und des Geunflichteilung, des Kageblanes und des Geunflichteilung, des Kageblanes und des Geunflichteilung der Geoffilichteilung, des Gegeblanes und des Geunflichteilungs der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilichteilung der Geoffilierung der Geof

Das Erundftild ist 10 ha 20 ar groß und wirb begrengt im Borben von bem Alder bes Aderbürgers Abolf Friedrich, auf welchem Getreibelsau betrieben wird, im Osten und Siben van ben jährlichen Biefen und im Besten von ben Streisbauffer.

Engeführ und Brunden erneben bei Größe Grundburch, bei Enstellung der geben bei Größen der Grundburch, bei Enstellung ber geführen der halbe zu ben Gernen ber Andergrundburch bei Ben jesten bei Bernen ber Anderstellung der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt gestellt der gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt

fahren, die dabei zu benuhenben Einrichtungen, Umfeng und Leiftungbfahigteit des Betriebes erfennen.
Ich beantrage, mir die Genehmigung für die beschriebene Anlage auf meinem genannten Krundfräde zu erteifen.

Friedrich Juhl,

ben Stadt-Ausfchuß in Omften.

#### Antrag auf Genehmigung einer Dampfteffelanlage.

des Maschinensabrianten Ernft Frese in Wildungen, Uherstraße 12, aus Erteisung der Genehmigung zur Anlegung eines sesstraßen Rampftesses auf dem Fabritgrundstäd Userstraße 12. Wilbungen, ben . . April 19 . .

3ch betreibe hierfelbst auf meinem Erundstäd, Uferfrenge 12, die Nachhinensabritation unt einem Tempstesst aus bestätigtige, der Ansbehnung meines Fabritbetriebes entsprechend, auf bem Erundpstak einen weiteren feiftlichenden Dampstesse aufgungte

Sch überreiche in je 2 Ansfertigungen: 1. einen Legeplan, welcher bie an ben Ort ber Leffelauftellung grengenben Grundfinde enthalt,

gerundinace entgat,
2 einen Bauriß, welcher ben Stanbort
ber Nafchine und des Keffels, den Sennbort des Schoutheins und feine Odse, jowie die Lage der Fener- und Kanchröhren gegen die benacharten Grundfühler bentlich erkennen fahl,

3. eine Beldreibung, aus welder die Angaben des Aelbriffgübes, die Aben Mittung der Schafften der Auftrung der Angabungen, die Auftrung der Angabungen, die Kirt der Judammerigung, die Kömeffgungen der Seufite und deren Belglung, jowie die Einstätung der Septievortschung, des Spellevenfils und der Fenerung fertvorgeben,

d. eine Seidmung, auf welcher die Größe ber bom Beuer berührten giäde berechnet ih, und auß welcher lich die Sobe best niederigten zuläftigen Walfefundes über den Beuerzigen und beerforberlichen Semulerungen und Ser-Reilungen ergeben.

3d beautrage, mir bie Wenehmianna sur Anjage eines weiteren Dampfleffels auf bem

ben Stabt-Musichmft in Bilbungen. Grundftude Uferftrage 12'an erteilen. Ernft Frefe, Mafchinenfabritant.

Antrag auf Erteilnng der Erlanbnis in einem Schanibielunternehmen.

Antrao

bes Regiffenre Balter Thiefe in Bosen, Ferbinanbftrage 1, auf Erteilung ber Erfanbuis sum Betriebe eines Schaufpielunternehmens am Refibeng. theater in Bogen.

Bogen, ben . . Ceptember 19 . .

Ich beautrage, mir bie Erlaubuis zum Betriebe bes Gewerbes afe Edjanfpielunternehmer am biefigen Refibenstbeater zu erteifen. Durch ben anliegenben Bertrag vom . . Mai . habe ich vom Eigentumer bas biefige

Refibenatheater bom 1. Oftober 19 . . ab ans funf 3ahre gepachtet, um barin gewerbemäßig Schanfpiele gur Anfführung gu bringen. Rum Radweis bes Befites ber gu bem Unternehmen nötigen Mittel überreiche ich neben einer überficht meines gefamten Bermögens eine

Beicheiniaung bes bieligen Bautbaufes Trangott Schueiber & Co., wonach ich bei biefem ein Guthaben von 34 700 Mart belite. Die anliegende Beicheinigung bes Magiftrate in Rottbus ergibt, bag ich mich in georbueten Bermogensverhaltniffen befinde.

Daß ich bie erforberliche Buberlaffigfeit in fittlicher hinficht befibe, ergibt bie auflegenbe Beicheinigung ber Boligeiverwaltung in Rott-bus, und gum Rachweife ber erforberlichen Buverlaffiateit in artiftifcher Sinficht füge ich ueben Begenfionen ans angefebenen Tagesgeitungen und anderen periobifchen Beitschriften ein Bengnis bes Jutenbauten am Rottbufer Softheater bei, beffen Berbanbe ich bis gun 31. Dezember 1899 angehört figbe.

ben Begirle-Ausschuft in Bozen. Balter Thiele. Regiffent,

# Antrag auf Erteilung der Erlaubnis gum Betriebe der Gajt- und Schantwirtichaft

Untrag bes Bacfermeiftere Friedrich Saafe in Berlin, Friebenftrage 8, auf Erteilung ber Erfanbnis gum Betriebe ber Gall- und Schanfwirtichaft.

Berlin, ben . . April 19 . .

3d beantrage, mir bie Erfaubnis gum Betriebe ber Gait- nub Schaufwirtichaft im Erbgeichoft bes mir geborigen, bierfelbft Babuftrafe 10 gelegenen Daufes gu erteilen.

Beichaffenheit und Lage bes jum Betriebe bes Gewerbes bestimmten Lofales genügen ben polizeilichen Unforberungen. Das Sans ift im Jahre 1896 erbant, bas Erbgeichof beiteht ans fünf großen und gut ventifierten Ranmen, bas Grundftid ift ber flabtifchen Bafferfeitung an-gefchloffen. Das Rabere ergeben bie anliegenben Schriftftude: Stituationoplau, Bauplan und

3d habe bisher hierfelbit, Albrechtitraße 20. eine Baderei betrieben. Tatjachen, welche bie Annahme rechtfertigen, bag ich bas Gewerbe gur Gorberung ber Bollerei, bes verbotenen Spieles, ber Deblerei ober ber Unfittlichfeit migbrauchen werbe, liegen gegen mich nicht por

In ber nachiten Rachbarichaft bes Grundftudes Friebenftrafe 8 befinben fich bie neuerbanten Jabrifen bon Grenlich & Ro., Schall & Simon fowie bon Weber, welche inegejauit mehr als 500 Arbeiter beichaltigen, wahrend bie nachfte Gaftwirtichaft bon bem genannten Grunbfilld menigftene taufenb Deter entfernt ift. Dies biirfte gum Rachweis eines vorhaubenen Bebürfniffes genugen,

ben Stabt-Musidun

Ariebrich Saafe, Badermeifter.

Mutrag auf Erteilung ber Erlaubnis jur Beranftaltung bon Gingfpielen ufw.

Berfin, ben . . Robember 19 . .

3d beautrage, mir bie Erlanbnis gur öffentlichen und gewerbemäßigen Beranftaltnug bon Singipielen, Gefanos- und beffamatoriiden Rortragen in ben Raumen meiner bierfelbft, Griebenitrafie 8 belegenen Gaft. unb Schanfwirt. fchaft au erteilen.

3ch beablichtige, in meinem Lotal, welches bon bielen Burgerfamilien bes Stabtteiles aur Erholung nach bem Teierabend aufgefucht wirb, abeublich swifden 8 und 11 Uhr von Tomen und herren Gingfpiele, Gefange- und betlamatorifche Bortrage, teilmeije unter Riavierbegleitung, abhalten au laffen,

Tatfachen, welche die Annahme rechtfertigen. baß bie beablichtigten Beranftaltnugen ben Giefeben ober guten Sitten gumberlaufen werben, liegen gegen mich nicht bor. Schon bas in meinem Lotale verfehrende Bublitum bietet eine Garantie für Bahrung bes Anftanbes. Tas Lotal genügt feiner Befchaffenheit unb

Lage nach ben polizeilichen Unforberungen, wie bie anliegenbe Beicheinigung ergibt. Gine Erlaubnis ift bisher in bem biefigen

Stabtteil noch nicht erteilt. ben Stabt-Ausichuft in Berlin.

Friebrich Sagfe. Reftanratenr.

Autrag auf Erteilung der Erlaubnis jum Betriebe einer Pfandberleihauftalt.

Teltow, ben . . Mars 19 . .

Antrag bes Blanbleibers Arthur Buich in Teltow, Frangftraße 7, auf Grieifung ber Erfaubuis anm Betrieb 3ch beablichtige bierfelbft, Fraugftrage 7, ein eines Bianbleibaefcaftes.

Pfanbleihgeschäft zu eröffnen. Zatfachen, welche meine Unguverläffigfeit in besug auf ben beabsichtigten Gewerbebetrieb bartun, liegen nicht por. Dies ergibt bie anben Stabt-Ausichaft

in Tellow.

Dag ein Bebilrfuis für Errichtung eines

Bianbleibaeichaftes in T. porbanben ift, ergibt Diefelbe Beideinlaung. 3ch beantrage, mir bie Grlaubnis jum Betriebe bes Wefchaftes eines Pfaubleibere an er-

> Arthur Bufch. Blaubleiher.

# Antrag auf Weftattung bes Geitbietens geiftiger Betrante an öffentlichen Orten.

teiten

Erfurt, ben . . Auguft 19 . .

Mim . . Muguft b. 3. finbet an bem fiiblich bom Aberger Forit gelegenen ftabtifchen Gebeis bas Rriegerfest ftatt. Mus biefem Mulag werben fich an bem genannten Tage in großer Bahl bie Beloohner ber Stadt und ber umliegenben Ortidiaften gujammenfinden, und es wird fomit ein Beburfnis für bas Teilbieten geiftiger Getrante vorhanden sein. Ich beantrage deshald, mir für den . Angust d. I. das Bestbieten gestliger Ge-träufe auf dem Festpfahe zu gestaten.

bie Bolizeibehörbe

in Grinet.

Carl Rufe, Mailloirt.

#### Autrag auf Erteitung ber Ertanbuis jum Bertauf bon Gdriften uhr. an öffentlichen Orten.

Glogan, ben . . Offober 19 . .

Die Boligeibehorbe erfuche ich um bie Erfanbuis, gewerbomagig Drudidriften auf ben öffentlichen Strafen nub Plagen in Glogan gu verfaufen, nub inn bie Ausstellung eines qui meinen Ramen tontenben Legitimationsicheines über biefe Erlaubnis.

3ch bin am . Marg 18 . geboren, habe in Glogan feit 19 . meinen feften Wohnfib; bon ben in § 43 ber Gewerbeorbung aufgegabiten Grunben für bie Berfegung ber Ertaubnis liegt in meiner Berfon feiner por,

die Boliscibeborbe in Glogan.

Gleora Rabe.

# Mutrag auf Erteilung eines Wandergewerbeicheines.

Belgarb, ben . . Februar 19 . . .

3ch beabfichtige, außerhalb bes biefigen Gemeindebegirtes, in weldem ich meinen Wohn-ort habe, Weiß- und Wolfwaren im Umbergieben feifgubieten und beautrage, mir einen Wanbergewerbeschein ausznfteffen.

Hir bie Boligeibeborbe

Mn

in Belgarb.

Ebnard Schmibt.

# Muzeige eines der Unterjagung unterliegenden Gewerbes.

Delfan, ben . . Mars 19 . .

Der Boligeibeborbe madje ich bie Angeige, bağ id hierfelbit mit bem 1, April 19 . . einen Mobelhandel git beginnen beabiichtige.

Min bie Polizeibehörhe

in Deffan.

Morib Ratban.

Saubler.

# Arbeiter-Bergeidinis.

Bergeichnis ber an Sonne und Reittagen mit Arbeiten ber in ber Gewerbeorbinnng befonbers ermafinten art befchaftigten Arbeiter.

|                | n |
|----------------|---|
| 1. 2. 3. 4. 5. |   |

# Antrag auf Weitattung ber Beichaftigung bon Arbeitern an Conn- und Feittagen.

Enliran, ben . . 3mmi 19 . .

Durch Bertrag pour . . Mai 19 . . habe ich mid bem Gigentilmer Ebnard Robebed bieriefbit berpflichtet, ihm bie gu feinem Renban, Stronitrafie 9, erforberlichen Tifchferarbeiten bis zum .. Juti 19 .. 3n liefern. Fitr ben Fall ber Richteinhaltung ber Frift habe ich mich gur Bahlung einer Konbentionalftrase von 2000 ML verpflichtet Durch ben nicht porberausebenben Streit ber

Tifdlereigrbeiter Gube Dai und Aufang Imi bin ich auch betroffen und baburch, bag bie Arbeit in meiner Wertitatt brei Wochen lang rubte, weil Erigh nicht an beichaffen mar, ift es mir unmöglich geworben, ohne Bubilfenahme ber Countage bie mir gefehte Frift eingnhalten, annal auch ber Berfuch, vorübergebenb weitere Arbeitelrafte gu erhalten, mißtnugen ift 3d beautrage baber im Ginverftaubnis mit

ben bon mir beichaftigten Arbeitern, mir git gestatten, an ben brei erften Conntagen im guli, namlich am 1., 8. und 15. 3uli in Monat Juli, namlich am 1., 8. und 15. Juli in meiner Berfftatt fieben Arbeiter je acht Stunben gu beichaftigen.

Werbinand Sobne Tifchlermeifter.

die Bolizeiverwaltung

in Eglirau.

erbnung vornefcheiebenen Binbraciten innegehalten merben.

ber in bem Betriebe bes . . . au im Jahre 19 . . auf Grund ber Gewerbe-Ordnung - bei Bind. und Bafferbetriebmerfen porgenommenen Sonntagearbeiten.

Worbemertung: Bur Gintrogung ber Ragien ber on Couns und fiestingen beschiftigten firbeller in bie Conie 3 und ber Muficielten in Chafte 6 ber nochiefenben Later ist ber Generaterieringen nich bergindere. Es und fich ge der in ber die entgelen, vonligten niemert im er Spinie o mie der mangeten nich vonligten in eine eine Angelen nich bergindere bei beite fich ber die bei der in ber die eingelene, vonligten bei Romen mit finden den die bereiten bei beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beit

geiertroffen beingegeren margtonern meren bei ber integelmeliger Biofictiont arbeiten, find auch die vergenemmenen Coupe und geftigeferdetiten in die nachtebende Labelle einautrocen 2 Rolf ber be-Tag ber fie-Mamen ber beidättigten Webeirer Zoersitunben, in Umanhe in tecleter Weils att Orlan (Stehe bie Marbemerfuna) für figttoeligbie Comitgeberbeit Memertunos

#### Verzeichnis

ber von ben . . . sie Ammenfee auf Grund ber Gewerbe-Orbitum gestatteten Anderahmen.

(Beltottung einer 94ftunbigen Wodentagbrube anftatt ber Conntagtrube.)

| 1             | 2                                                                                                   | 8                               | 4                                                  | 6                                                                | 6                                                                                        | 7                                                                    | 8                                      | 9                                          | 10           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Ceujenbe Str. | Begeispnung bes Betriebes.     Bunc bes Befügers aber Leiters bes Betriebes.     Art bes Betriebes. | Belegenhelt<br>bes<br>Betricbes | Datum ber<br>Betoilligung<br>und Alten-<br>bermert | Bahl ber<br>Arbeiter, für<br>welche bie Aut-<br>nobine bewilligt | Begeldnung<br>ber Countagts<br>arbeiten, welche bie<br>Arbeiter (Spalte b)<br>berrichten | Angobe ber<br>Togesstunden,<br>in welche die<br>Arbeitogeit<br>jällt | Daner ber<br>Kutnahme-<br>betoiltigung | Grinde für die<br>Entnahmes<br>bewilligung | Beaterfungen |

# Verzeichnis

ber von ben . . . au Remeldhaufen auf Grund ber Bemerbe-Drbunna gestatteten Ausnahenen ber Sonntagsarfreit. Das Bergeitnis ift noch Ralenberiebern und innerhalb eines jeben Ralenberiebere nach gewerhilden Univern funlicht fo einmeichten, bat iebe gewerhilde Univer-But charged outschiler with and torici Ream crail, but returnally undonstrated licenson untremounter emergences norther House.

| 1            | 2                                                                                           | 3                               | 4                                                    | 5                                                        | 6                                                                    | 7 | 8                                                                          | 9                                                                                | 10                                     | 11          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Bousenbe Rr. | a) Bezeichnung bes Be-<br>triebes, b) Name bes Bestjerts<br>sber Leiters bes Be-<br>triebes | Belogenheit<br>bes<br>Beteiches | Jahl ber<br>in Betriebe<br>beichäftigten<br>Perfonen | Datum<br>ber<br>Bewilligung<br>tind<br>Uffen-<br>permeet | Bahl ber<br>Arbeiter, für<br>weiche bie<br>Ausmahme<br>bewilligt ift |   | Aingabe ber<br>Arbeitefinnben<br>an ben einzelnen<br>Sonne unb<br>Bestogen | Angabe<br>ber Gonne und<br>Bestinge, für<br>weiche die Anst-<br>mahme detrillige | Gründe<br>der Audnahmes<br>bewilligung | Bemertungen |

# Autrag auf Ausftellung einer Legitimationstarte.

Damelshanfen, ben . . November 19 . .

Unter ber Sirma Georg Albrecht betreibe ich

hierfelbit, Berlinerftrage 45, ein Eisenwaren-geschäft. Den Reisenben heinrich Pflug bierfetbit, Bilheimsplat 1a, babe ich in meinen Dienft genommen, bamit er für mich innerhalb Des Dentiden Reiches Bestellungen auf Waren

96 m finde. 3ch beautrage, bem Biling eine Legitiben herrn Lanbrat in Damelebaufen. mationefarte anduntellen. Mireb Albrecht.

# Antrag auf Ansitellung eines Arbeitsbuches.

Strafiburg, ben . . Wai 19 . .

3ch beantrage, mir ein Arbeitsbuch ausguftellen. Laut anliegenden Taufscheines am . April 19 . hierfelbft geboren, bin ich jum Befuche ber Boltsichnie nicht mehr berpflichtet.

3d fuge bie Erflarung meines hierfelbft wobnenben Saters, bes Schneibermeiftere Ernft Benge, bei, bag er meinem Antrage guftimme, und bag bieber ein Arbeitebud) für mich noch nicht ansachtellt ift. Walter Wenge.

9[1t bie Polizeibehörbe

die Polizeibehörbe

in Strafburg.

in Qubelftein.

Antrag auf Ausstellung eines nenen Arbeitobuches auf Roften bes Arbeitaebers.

Bübelftein, ben . . 3mi 19 . .

36 fiberreiche bas am . . Eftober 19 . . für mid ansgestellte Arbeitebuch, in welches mein bisberiger Deifter, ber Schmiebemeifter Anton

Cenf, bierjelbft, eingetragen bat: Die Entlaffnng ift wegen ber mangel-

haften Leiftungen bes Frang Mirid er-Diefe Gintragung ift ungulaffig. 3d beantrage baber, mir ein uenes Arbeitebnch auf Roften bes Schmiebemeifters Auton Genf bier-

felbit ausznftellen.

Brans Ulrich.

## Bereinbarung über die Rundigungefrift.

Bwifden und, bem Mafermeifter Anton Muller einerfeits und ben Gefellen Otto Schurg, Frang Deinge, Andwig Balt und Gerbinand Abel anbrerfeite, ift bereinbart worben, baß bas Arbeitsverbaltnis burch eine jebem Teile freiftebenbe, brei Tage porber erliarte Muffnitbigung geloft merben fann.

> Anton Miller. Dito Gdnrg. Frang Beinge. Submig Balt. Ferbinand Mbel.

Gotha, ben . . Webrnar 19 . .

#### Arbeitozenquiffe.

n) Der Barbiergehilfe Anton Schubert ift in ber Zeil vom . April 19 . . bis . . Marg. 19 . . im meinem Gefchaft als Geftilfe talla gewefen.

Frankfurt a. b. Ober, den . . Marg 19 . . Gerbinand Birth, Barbier und Arifeur.

b) Ernst Angust Schmidt ift in meiner Töpferei als Gehilfe vom . März bis . August 19 . beschäftigt gewesen. Auf sein Berkangen bescheinige ich ihm, daß seine galgenug und jeine Bestumgen keits gesteinbestlichen weren.

Abolf Schröber.

Bullidian, ben . . Anguft 19 . .

# Benguis fur einen Kontoriften.

virij Singler, Golin des Befteres Berein Siender and Bernan, hat bom ... Otteber 19. bis bahin 19. .. in meinem Burean generheit. Ef pals bulberes bister Geil ble einfahe unb bespelle Budglägung thererijd; und profilijk erlerat und beijtt und austerdiende Kenntisk und ber Budglägung über der Schligtenter. Za ber Brijing von Gebinbürer ber manufgladigen Jüscige untrand Gefäglieb geigt er grobe Geschalbeit. Geine Allitung hart first Gementer der Geschalbeiter Standigen in der Brijing von German ber Brijing von Brijing ist beiter Schligen Schalfpen in Er fein Ferneres Sext-municht.

Bnuglan, ben . . Oftober 19 . .

Dito Bien.

# Antron auf boligeiliche Erzwingung ber Rudfehr eines Lehrlings.

Hollenberg, den . . April 19 . . Der am . . Rovember 18 . . geborene Sohn

Gelevich Magall Lewold des herichle, Kromemade 31, wolnnehm Roffendorfen flecheit Mitlem Magall Ediedber ist andweidlig des anliegendes flasifieden Lekercertraged vom "Cttuber 19. dei mit auf der Jahre in die Zeiten gertellen Min "Britt 32, has Levopol-Erfender eines mit weigert ich, juriffulleben, Erfen verfelige mit weigert ich, juriffulleben, Er bill ich gegenwärtig bei seinen Allem auf, 36 prober des Mitches des Ervopol-Gefried

of probers hie Analfest des Leopold Schreber und beautrage, ihn anguballen, jo lange in der Letze zu verbleiben, als durch gerühliges litzert das Lehrverhältnis nicht für aufgesig erkärt ist, oder ihm durch einhweilige Serfägung eines Gerichts gefattel ist, der Lehre fern au bieben.

die Potigeibehörde

in Hollenberg.

Rubolf Befchle, Gürtlermeifter.

#### Schriftliche Erflarung des gefetglichen Bertreters eines Lehrlings.

Mein bei Thuen in der Lehre besindlicher Gibn Lauf Ednard Attendung joll, da er sich jür das Schotzschaubwert zu schwächlich er wiesen hat, zum Bäckereigewerd übergehen. La somit das Lehrvechältnis vorum mein Godu nicht feilber entlassen wird, nach Absant von vier Wochen als aufgelöft gilt, erfuche ich Sie, meinen Sohn gefälligft rechtzeitig zu eutlassen, falls eine frühere Entlassung uicht möglich ist.

An ben Schloffermeifter herrn Guftab Biebe in Detmolb.

Der Samtletreigr.

Detmold, ben . . April 19 . . Benebilt Schweizer, Wertführer.

# Jugendliche Arbeiter.

#### Mussua

aus ben Bestimmungen ber Gewerbe-Dronung aber bie Beschäftigung jugenblicher Arbeiter.

I. Kinder unter 13 Jahren dürfen in Fabriken nicht beschäftigt werden (§ 135 Abs. 1). II. Kinder über 13 Jahre dürfen in Fabriken nur beschäftigt werden, wenn sie nicht mehr

109). (Bergl. auch die in jedem Arbeitsbuche abgebrucken 38 111 und 112 Geno.D.)

128 Rinder unter 14 Jahren oder lunge Leute gwij den 14 und 16 Jahren in einer abeit befahligen will, muß hierond ber Detspoligehehebeb vorber fehrliftlich

Auseige maden (§ 128 VI, 29).
The ber Musleg eine des Auseigen des Gaberl, die Wodentage, an weichen die Befährigung fattlinden foll, Beginn und Ende der Arbeilsziet und der Wacht eine Auseigen der Verbeilstung fattlinden. Soll feitri eine Ander ung eintreten, den mit doorn vorfer der Bekönftlung. — Soll feitri eine Ander ung eintreten, den mit doorn vorfer der

hörde weitere Angeige gemacht werben (§ 138 Wof. 2).
V. In sebem Arbeitbraume, in welchem ingendliche Arbeiter unter 16 Jahren beschäftigt nerben, muß an einer in die Angen salendem Gelde ein Bergelchnis der darin beschäftigten jugendlichen Arbeiter unter Angabe der Arbeitgel, des Reglund und Entes der Arbeitgelch, de Reglund und Entes der Arbeitgelch, des Keginns und Genbes der Arbeitgelch des Gestalen der Gelden der Geben der Arbeitgelch des Keginns und werden der Arbeitgelch ein (§ 138

Abf. 3).

Vaiber unter 14 Jahren burfen nicht länger als 6 Stunden, junge Leute briffen 14 und 16 Jahren burfen nicht länger als 10 Stunden, junge Leute briffen 15 und 13.

Die Arbeitskunden aller Arbeiter unter 16 Jahren burfen nicht vor 51/4. Uhr

Naufen gewägte werden. Jur jolde, welche nur Getunden löglich beihöhligt werden, nuß die Haufe nindeltens eine halbe Sinnto betragen. Den übergen mit mitbeffan nitings eine einfalntige, fowle vor- und nachnitiags je eine halbfandige Paufe gewährt werden [§ 186 Abf. 1). VIII. Boffermb ber Baufen darf ben Arbeitern unter 16 Jahren eine Beichöltigung im

Schrifferinde überkaupt nicht und der Aufenfahlt in den Arbeitekennen nur dam annatze werben, wenn in benießen bleimigen zielt des Betriebe, im welchen jegenblich Arbeiter beschäftigt inde, für die Zeit der Aufen wölftig eingeliellt werben, ober wein vor Aufenfahlt im Berlein nicht untild und anderse geseinzte Kingtunfahltefanne obze unperfahltefandige Schwerigteiten uich beschapt in verben tönnen (§ 130 AS). D. IX. An Saum und heftigen, foder befreuen der vom erhoriteiten Serflowene für den

An Sohne norde gelt die joue bater bet oon bemande in Bennet in Bennet in Belle gelt bet filmmen Grunden burfen Arbeiter unter 16 Jahren nicht befogligt werden (§ 136 Wif. 3).

In jebem Arbeitsraume, in bem Arbeiter unter 16 Jahren beschäftigt werben, ift eine Tasel, welche biefen Auszug in beutlicher Schrift enthalt, auszuhangen.

29

## Bergeichnis der jugendlichen Arbeiter.

## Verseichnis

ber in ber Rattun-Sabrit Rooel & Stierung zu Wildhaufen beichaftigten ingendlichen Arbeiter.

|            | I. Junge                 | Burichen von<br>Jahren. | 1416      |                      | II. Junge                                                                                                                | Bidden vo<br>Jahren. | u 14—16                                                          |           | III. Sin                        | ber nu | ter 14 | Jahren.                              | Revisions<br>vermerte. |
|------------|--------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|------------------------|
| der<br>der | Bormittags<br>Mittagspar | panje                   | . Uhr Uhr | 2. t<br>3. t<br>4. t | an ben K<br>anher Son<br>der Sonn-<br>der Bormiti<br>der Mathani<br>der Nachuni<br>) an den W<br>anher Son<br>) an den W | geit                 | eginn: Ende: Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | her       | A. Borm<br>Arbeitszefi<br>Paufe |        | E      | öjäftigte.<br>eginn: dinbe:<br>- Uhr |                        |
| 5(b. %r.   | Bore n.<br>Buname        | Geburts.<br>Tag Jahr    | Wohnort   | 295. Mr.             | Вот» п.<br>Винаше                                                                                                        | Geburts.<br>Tag Jahr | Wohnort                                                          | Sib. 97r. | Bots 11.<br>Buname              |        | Jahr   | Wohnort                              |                        |
|            |                          |                         |           |                      |                                                                                                                          |                      |                                                                  |           |                                 |        | 8      | häftigte.<br>epinn: ünde:<br>Uhr     |                        |

### Die wichtigiten Bestimnungen des deutschen Sandelsgesetzbuches über die Saudelsbücher

§ 38. Jeber Raufmann ift berpflichtet, Bucher ju fuhren und in biefen feine Sanbelegeldafte und die Lage leines Bermogens nach ben Grunblaben gebnungsmöfiger Buchifibrung erfichtlich ju machen. Er ift verpflichtet, eine Abichrift (Rovie ober Abbrud) ber abgesendeten Sandelsbriefe

gurfidanbehalten und biefe Abidriften, fowie bie empfangenen Sanbelsbriefe georbnet aufau-

bewahren. 8 39. Reber Raufmann fat bei bem Beginne feines Daubelsgewerbes feine Grunbiffide. feine Forberungen und Schulben, ben Betrag feines baren Gelbes und feine fonftigen Bermogensgegenftanbe genan gu bergeichnen, babei ben Bert ber einzelnen Bermogenegenftanbe

angugeben und einen bas Berhaltnis bes Bermogens und ber Schulben baritelleuben Abschiuß zu maden. Er hat bemnadit für ben Schluß eines jeben Geschäftsjahres ein foldes Inbentar unb

eine folde Allen gut gete vom Schaft bei der Gegelblichte der folde Jebenta und eine folde Allen aufgukellen, die Quere des Gefchilfelberes dur fl Anderen inde ihreiten. Die Auffellung bes Judentals und der Glicha ift innerhalb der einem ordnungsmößigen Gefchältigkang entliprechenden Zeit zu bewirfen. Dat der Kanfmann ein Werenlager, bei dem nach der Beschaffent des Geschäftes die Aufnahme bes Inventars nicht füglich in jebem Jahre gescheben tann, fo genugt es, wenn fie

alle twei Rabre erfolat. Die Berpflichtung jur jahrlichen Aufkellung ber Bilang wird hierburd nicht berübrt.

§ 40. Die Bilang ift in Reichswährung aufguftellen. Bei ber Aufftellung bes Inventars und ber Bilang find famtliche Bermogensgegenftanbe und Schulben nach bem Berte auaufeben, ber ihnen in bem Zeitpuntte beigulegen ift, für welchen die Aufftellung flatifindet. Zweifelhafte Forberungen find nach ihrem wahriceinlichen Werte anguieben, nuein-

bringliche Forberungen abgufchreiben

bringliche gebertriegen abzugeiteten, sie des Silang find den dem Aufgestelle und gestelle und der Silang zu eine gestelle und der Silang zu eine Aufgestelle und der Silang der verfanden, de beim die gestelle unter die gestelle der verfangte eines infantifden Communalperbandes bie Befnanis ber Bermaltung, die Rechnungsabichliffe

in einer von den Bortschriften der Si 39-41 abweissenden Weise borzunespung in einer von den Bortschriften der Si 39-41 abweissenden Weise borzunespung sie 43. Bei der Füssen der Schaftschaften und bei den sont ersoeden Aufgenungen hat sich der Aufganungen hat sich der Schaftschaft einer solchen

au bebienen. Die Bucher follen gebunden und Blatt fur Blatt ober Seite für Seite mit fortlaufenben Rablen verfeben fein. An Stellen, Die ber Regel nach gu befchreiben finb, burfen feine Ieeren Swiftheuraume

gelaffen werben. Der ursprüngliche Inhalt einer Gintragung barf nicht mittelft Durchftreichens ober an andere Beife unlefetlich gemacht, es barf nicht rabiert, auch barfen solche Reranderungen nicht porgenommen werben, beren Beichaffenheit es ungewiß lagt, ob fie bei ber ursprünglichen Eintragung ober erft spater gemacht worden find. § 44. Die Kanssente sind verpflichtet, ihre Pandelsblicher bis zum Ablanse von zehn

Jahren, von bem Tage ber barin borgenommenen legten Gintragung an gerechnet, aufzubemobren

Dasfelbe gift in Anschung ber empfangenen Saubelsbriefe und ber Abidriften ber abgesenbeten Sandelsbriefe fowie in Anfebung der Inventare und Bilangen. § 45. Im Laufe eines Rechtspreits tann bas Gericht auf Antrag ober bon Amts wegen

bie Borlegung ber Sanbelsbuder einer Bartei anorbnen. Die Borfdriften ber Bivilprogeforbnung über bie Berpflichtung bes Brogefgegners anr Borlegung von Urfunden bleiben unberührt. 8 46 Berben in einem Rechtsftreite Danbelsbucher borgelegt, fo ift bon ihrem 311-

halte, soweit er ben Streitpunft betrifft, unter Augichung ber Barteien Ginficht au nehmen und geeignetenfalls ein Auszug zu fertigen. Der übrige Inhalt ber Bucher ift bem Gericht infoweit offen gu fegen, ale es gur Brufung ibrer ordnungemagigen guhrung notwendig ift. § 47. Bei Bermogensauseinanberfehungen, insbefonbere in Erbichafte, Glitergemeinichafts- und Gefellichaftsteilungsfachen, tann bas Gericht bie Borlegung ber Danbeisbucher gur Renntnionabme bon ihrem gangen Inhalt anordnen.

#### Mumelbung ju einer Ortofrantentaffe.

A. Borberfeite.

# Anmeldung bei der Allgemeinen Ortskrankenkaffe für die vereinigten Gewerbebetriebe Ratibors.

| 1.                                   |     |      |    | 2.       | 3.                                               | 4.                                                | 5.                                                    | 6.                                                        | 7.                                                           | 8.                                                                                        | 9.           |
|--------------------------------------|-----|------|----|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Cor- und Zuname<br>ber Angemelbeien. | Zeg | Men. |    | Dri.     | Art<br>ber Befchliftgung<br>ber<br>Lugemelbeten. | Arbeitsverblenft<br>pro Zag, Moche<br>aber Monat. | Wird bemilin-<br>gemetbeten<br>freie Roft<br>gewährt? | eistrb dem Am-<br>gemet deten<br>freied Logio<br>gewährt? | Tag bes wirte<br>lögen Cintritis<br>in die<br>Befchefrigung. | Angabe ber<br>Stitglieds-<br>nummer nur,<br>falls bas<br>Buch and<br>blefer Raffe<br>ift. | Bemertungen. |
| Biasel, Olto                         | 7   | 2    | 83 | Ratibor  | Brauer                                           | 120 a                                             | nein                                                  | nein                                                      | 6. 1. 07                                                     | 602                                                                                       |              |
| Güstrow, Willielm                    | 8   | 6    | 87 | München  |                                                  | 110                                               | -                                                     |                                                           | -                                                            |                                                                                           | ) nich/      |
| Stefter, Adalbert                    | 5   | 3    | 81 | Putbus   | Bierfahrer                                       | 100                                               | -                                                     | -                                                         | -                                                            | -                                                                                         | in hiesiger  |
| Neumann, Franz                       | 6   | 7    | 86 | Queishof |                                                  | 90                                                |                                                       | ja                                                        |                                                              | -                                                                                         | Kasse        |

Ratibor, ben . . ten Januar 19 . .

Be merfung.

The Munelbung ift in a Argundaren ber Raffenberboaltung eingureiden. Ein Argundaren ber Aufenberbom Melbenben als Artsteels gurflägegeben ober augefandt. bedab ber Weltbung ein Areitunert debefährt.

feines gefehlichen Bertreiers (§ 82 a bes Gefehes): Otto Bierhahn Bezeichnung bes Betriebes: Allstädter Bierbrauerei Straße und Rr. bes Gefchäftstafals: Neus Hochste. 18.

B. Rüdjeite.

Gigenhanbige Unteridrift bes Arbeitgebere ober

Bemertungen.

1) Wit diene um geneur findfillung der undereinen Rebriten. Ummellichunge Knighten über die Weitenlichert, gefen die Unweldschaftsgleit auf meire Erichen micht innerhalb beier Zese erighnige werb, diese die in Greige um Sciante gegenerktein Rachteit ger Gege.

3. auf knieur 4. die der Kriediunselsend pas Zeg. Mode eber Monal zeitgemerlen, des fich geber die Friediung der Erichtung der Erheftlich erfelt.

3. auf Knieur 4. die der Kriediunselsend pas Zeg. Mode eber Monal zeitgemerlen, des fich der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleiten, der Gegeleite

#### A. Borberfeite.

# Abmeldung bei der Allgemeinen Ortskrankenkaffe für die vereinigten Gewerbebetriebe zu hanau.

| 1.                                     | Г   |      |       | 2               | 3.                                              | 4.                         |          | 5.                                                                                                                                                                                                              |                                                           |
|----------------------------------------|-----|------|-------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Bors und Zuname<br>ber<br>Abgemelbeten | Sag | Men. | Soft. | eburis,<br>Crt  | Urt<br>ber Bejgliftigung<br>ber<br>Udgemelbeten | Skin-<br>gliebs-<br>nummer | 1        | Grund der Ahmeldunger Herr Begieb der Berfickeungs- bei Berfickbermiten und dandlunghriellen kniehe Gefentlerftigung über bei Berfickbermiten und den bleier Berindernund beier Berindernund beier Berindernund | III bergen literirite in eine andere Kaffe Rame ber Kaffe |
| Prior, Ludwig                          | 6   | 7    | 84    | Frankfurt a. M. | Säger                                           | 978                        | 6. 2. 07 | _                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
| Granberg, Wilhelm                      | 9   | 3    | 85    | Hanau           | Müller                                          | 345                        | _        | 1, 2, 07                                                                                                                                                                                                        | _                                                         |
| Horlensa, Otto                         | 6   | 9    | 87    | Offenbadı       | Arbeiler                                        | 455                        | _        | _                                                                                                                                                                                                               | 1. 2. 07                                                  |
| Tell, Alexander                        | 1   | 2    | 83    | Bebra           |                                                 | 633                        | 6. 2. 07 | _                                                                                                                                                                                                               | _                                                         |
| Galotzy, Anlon                         | 4   | 5    | 86    | Ziszewo         | Packer                                          | 712                        | 6. 2. 07 | -                                                                                                                                                                                                               | _                                                         |

Sanau, ben . . ten Rebmar 19 . .

Die Momelbung ift in 3 Gremplaren ber Roffenberwaltung einzureiden. Gin Grennigemirh oborizemrett bem Welbenben als Muliceis suridgegeben ober augefandt, fobalb ber Bleibuma ein Treiturgert beforitiot ife

(Signification Unterichrift had Micheitachers ober feines gefehlichen Bertreters (§ 82a bes Gejebes): Gebruder Schlegel Begeichnung bes Betriebes: Sägemühle und Holzgeschäft Strafte und Rr. bes Geidaftelolais: Potsdamer Strafe 22.

#### B. Müdleite. Remerfungen.

- 1) Wir bitten um gemaue Aubfullung ber umflegenben Rubrilen. Unwollfandige Angaben fiber bie Melbetatfachen, fofern bie Unnvollfandigfeit auf unjer Erftochen nicht imnerfalb dreier Toge ergangt nich, faben die im Gejeh und Stotut angedesigen Angerile par folge. In Kolume 5 fil ber Grund der Kimeltung annachen, d. d., ob der Alexandelte auf der Befahlitung außgetreien ift aber ad (bei Betelebbengten und Aundeungsberiefen) Die Berichterunginftigtligfeit wogen Ceraferung eines 2000 Mit, überfeigenben Indundgehalts wogfallt ober eb ber Abgemeibete in eine andere Kaffe übergetreten ift. Abmeibungen obne gefestigen fibmeibungenmeb find unmirtfum if 46 beb Gefesch.
- Biffentlich falice fingaben über ben Erans ber fibmebang, bie in ber fibiligi gemocht werben, bie Raffe in bezug auf ihr gefenticht forberungerecht ju toufden, werben Breimettie berfolet.

# Abmeldung eines Gewerbegehilfen (Arbeiters) bei der Arantentaffe.

# Rrantentaffen=Abmeldung.

Die nachstehend Bezeichneten find feit bem . . April 19 . . bei uns aus bem Arbeitsverhaltuis ausacicieben.

| Bor- und Zuname            | 6 | вебı | ırt | Geburtsort             | Bohnung                  | Nr  | Die geweibete<br>Person war<br>brichafrigt all: | Rummer<br>bes Aligliebs<br>Budjes. |
|----------------------------|---|------|-----|------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Rubolf Lepel<br>Otto Bogel | 6 |      | 86  | Berlin<br>Kleiuziethen | Briegerstr.<br>Surzestr. | 7 9 | Simmermann<br>Arbeiter                          | 894<br>597                         |

Maing, ben . . April 19 . .

Mauer & Bimmer, Baugeichaft am hajen Rr. 9-11.

# Anmeldung eines Gewerbegehilfen (Arbeiters) gur Krantentaffe.

# Rrantentaffen=Anmelbung.

Die nachstehend Bezeichneten find feit bem . . Dai 19 . . bei mir beschäftigt.

| Bor- und Zuname  | 0 | зеби | rrt | Geburtsort | Wohning       | 98t. | Berion ift  | Ardeiss-<br>verdiensi<br>beträgt<br>p. Wocht | Runmer bes<br>Bitgliebsbuchs<br>ober eb neu<br>aufganehmen |
|------------------|---|------|-----|------------|---------------|------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Stüper, Mag      | 6 | 7    | 86  | Landshut   | Pirnaerjtr.   | 9    | Maurer      | 30                                           | 66                                                         |
| hartmann, Otto   | 5 | 3    | 84  | Reiße      | Berlinerftr.  | 11   | Steinträger | 82                                           | 978                                                        |
| Gelbrecht Albert | 7 | 7    | 87  | Sppelu     | Bredlauerftr. | 12   | Bauarbeiter | 25                                           | 517                                                        |
|                  |   |      |     |            |               |      |             |                                              |                                                            |
|                  |   |      | П   |            |               |      |             |                                              |                                                            |

Liegnis, ben . . Mai 19 . .

Berthold Warnow Barenbergerftr. 17

#### Mufter einer Unfallanzeige.

Bemisgenoffenichaft: Nordweftdeutsche Schiffahrtsberufsgenoffenschaft. Gettion: Emden. Bertraueusmauu: Pieter Rolffs.

Betriebsuuternehmer: (Rame, Cland, Bitms. Betriebs. hh [Crt, Ctrope, Danhummer]) Wassergaffe 7.

Retrieblimtermebmere ift er baun verpflictet.

Vassergaffe 7. Genoffeuschaftete Rr. 7895.

# Unfall-Anzeige

an die Ortspolizeibehörde zu Groß-Glogau. Kreis (Amt 1c.) Emden-Land.

Bir Benneibung ber gefehlichen Errofe is won jeden nienen nerfloseten Beitobe vortenmenden linkal, Duch nicken eine in bemieben befandligte Gesin geltete nich vier eine Köprevereltzung erleich, medie eine völligte dere tellionelle nie Cockennschiegelte von mehr als der wie Lagen aber nie Zo ju Togleg die, in, wie wer Beitolichen

- nehmer Angeige gu eehatten: 1. bei ber Oriopoliacibeborbe, in beren Begiete fich ber itniall ereignet bat ober, bei itniallen auf ber
  - Reife, ber eine Aufenthatt nach bem Infalle genommen wieb tuth 2, bei bein burch bas Statut beftimmten Genoffenicalithoragne (Genoffenicaftel, Cefticafterftant),
- Berteurenkumin). Ide Ausgest mus hinnen der i flür das Gedet der Gerunfallerischerung dinnen pierh Tagen nach den Auge erfolgen, um velgen der Beitriddunkenechnere inn dere Unstall Neumbulle erfongt das. Alle dem der Verliebunkenerinnere kunn dereinfe, niedere pur Jehl der über das den Beitrid dere den eine Geliebeilel, in rechten ih der tallaglie erfolgene, pur könn dasse, der Aufgeste erfollene im Gelieben der Komefandell dere Geliebensung der

Bur jebe vertegte ober gelotete Berfon ift ein befonderet Anzelge-Formntae undanfullen.

|    | 0                                                                                                                                                     |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | Wochentag, Datum, Tageszeit<br>bes Unfalls.                                                                                                           | 26. Mai, nadumittags 4 Uhr, Sonnabend.                      |
| 2. | a. Bezeichunng (Gegenfant) bes<br>Betriebes und<br>b. Betriebsteil (wettlebtzweig) in<br>welchem ber Berlehte ben Un-<br>fall erlitt                  | a. Schiffahrt auf der Ems.<br>b. Floßerei.                  |
|    | e. Unfallftelle (Det, Strafe, Sant-                                                                                                                   | c. Anlegestelle in Groß-Glogau vor dem Wärterhause.         |
| 3. | a. Bor- und Junane, Wohnort,<br>Wohnung der getöteten oder<br>verletzten Person dei minder-<br>jährigen Verbonen and:<br>(des Valers oder Vormundes). | a. Ernst Rieldorf, Sohn des Heizers Anton R., Klein-Ziethen |
|    | b. Ju Betriebe beichaftigt als<br>iftet ber Beichaftigung, nebelte-                                                                                   | b. Schiffsjunge und Helfer auf dem Floß.                    |
|    | c. Tag, Monat, Jahr ber Gebirt<br>roenn unbefannt, ungefähre Angabe<br>bes Lebentallerb)?                                                             | c. 16 Jahre alt (geb. 16. Juli 19)                          |
|    | d. Lebig, verhelratet, verwitwet?                                                                                                                     | d. ledig.                                                   |

| 456                         | Bertehr mit Behorb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | en und Gericht in gewerblichen Angelegenheiten.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. a                        | . Gemane Bezeichnung ber Art<br>ber Berletaung und ber ber-<br>lehten Körperteile<br>(rectt und fints zu untericheben).                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a. Quetfchung des tinken Beines oberhalb des Knies.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| b.                          | Bit ber Berleiste burch ben Unfall getotet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | b. nein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| e.                          | Bird bie Berletung voraus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | c. nein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| d.                          | eine (irgendwelche) Beeinträch-<br>tigung der Erwerbe-(Arbeite-)<br>fähigfeit von mehrals breizehn<br>Wochen zur Folge haben?                                                                                                                                                                                                                                                                                    | b. neln. c. nein. d. voraussichtlich & Wochen arbeitsunfehig.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. a.                       | Bft für bie Beilung geforgt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a. ja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | burch Aufnahme in ein Rran-<br>tenhaus (gewone Bezeichnung bei-<br>felben) ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ftädtifches Krankenhaus Emden.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rance                       | burch anberweitige ärztliche<br>Behanblung (gu Saufe 2c.)?<br>I. tes behanbeinben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Riotin:                     | ort, } II. des gwerft gugegog. Arytes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II. Dr. med Ziets.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b.                          | Arbeitet ber Berlette trop ber<br>Berletting weiter?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | b. nein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. a.                       | Gefort ber Berlette einer Rrantentaffe att? Genque Be-<br>geinnung und Gip ber Raffe.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a. Krankenkasse der Schiffer in Enden.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b.                          | Begieht ber Berleite fcon Un-<br>fall-, Juvaliben- ober Alterd-<br>rente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b. nein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. 28                       | erentassung und Sergang bes<br>Unsfatts. Sier ist eine mbildin einzelende<br>Soldverung bei strindis zu geben. Soldverung bei strindis zu geben. Soldverung bei strindissellende soldverung bei strindissellende soldverung bei geschen die geben die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der der die der der der der der der der der der de | Der verletzte Rietdorf fattte ein Floß von einem danohm- tigendarn tofen. Deche bog er sich vor. In denfelben Augenhich fleß des rechtstigender Floß gegen einen Augenhich haus Forstorf zu Fest, fei im Woffer, kam wijden haus Forstorf zu Fest, fei im Woffer, kam räckfansttenden Hotz am Bein gequet/dat. |
| 8. %                        | ugenzeugen bes<br>Unfails Bor und<br>Swannen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a. Floßer Anton Ohser.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| for                         | nberweitige Ber-<br>nen, biegnerfivon<br>m Unfall Kennt-<br>8 erhalten haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | b. Boltwerkswarter Zieder.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9. Et<br>est<br>etn<br>febr | maige Bemerkungen is. B. An-<br>te ben Bortefrungen sur Berhöfung<br>alicher Unflace. War ber Berlebte<br>en ver bem Unflace gang ober teilneife<br>verdrunklige? und anderes mehrt.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# münztabelle.

| Staaten                       | Benennung                                      | Mk. | Pf. | Staaten         | Benennung                                     |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|-----------------|-----------------------------------------------|--|
| bessinien:                    | 1 Maria-Theresis-Taler                         |     |     | Guatemala:      | 1 Peso à 100 Centavoe                         |  |
|                               | (Ber)                                          | 4   | 20  | Haiti:          | 1 Gonrde à 100 Conts .                        |  |
|                               | 1 Menelik-Dollar (Tu-                          | ١.  |     | Honduras:       | 1 Dollar à 8 Reales -                         |  |
|                               | lari) ca.                                      | 2   | -   |                 | 100 Conts                                     |  |
| gypten:                       | 1 Sequin (ägypt, Pfund<br>Gold) = 100 Pisater. | 20  | 75  | Italien:        | 1 Lire à 100 Centroimi                        |  |
| fghanistan:                   | 1 Tilla Gold                                   | 11  | 90  | Japan:          | 1 Gold-Yen à 100 Sen à                        |  |
| rgentinische                  |                                                | 1   |     |                 | 10 Rin                                        |  |
| Republik:                     | 1 Peso nacional à 100<br>Centavos              | 4   | 05  | Korea:          | 1 Gold-Dollar à 100<br>Nickelcents            |  |
| telvion:                      | 1 Frank -100 Centimes                          | I-  | 81  | Marokko:        | 1 Piaster à 100 Contavoe                      |  |
| olivia:                       | 1 Boliviano à 100 Cen-                         |     |     | Mexiko:         | 1 Peco à 100 Centavos                         |  |
|                               | tavos                                          | 4   | 05  | Niesragus:      | 1 Peso à 100 Conts                            |  |
| trasilien:                    | 1 Milreïe à 1000 Reïs .                        | 2   | 30  | Nlederlande:    | 1 Gulden à 100 Cents .                        |  |
| Inlgarien:                    | 1 Lew (Frank) à 100 Sto-                       |     |     |                 | 1 Tientje (10 FL)                             |  |
|                               | tinki                                          | 1-  | 81  | Norwegen:       | 1 Krone à 100 Oere .                          |  |
| hils:                         | 1 Ресо писто à 100 Cen-                        |     |     | Östereich.      | 1 Krone à 100 Heller .                        |  |
|                               | tavos                                          | 1 3 | 53  | Ungarn:         | 1 Maria-Thoresientaler                        |  |
|                               | 1 Conder(Gold)=10Peso                          |     | 50  | Paraguay:       | 1 Peso à 100 Centavos                         |  |
| bina:                         | 1 Haïkuan-Taël Silber                          |     | 41  | Persion:        | 1 Toman à 10 Neukran                          |  |
| mus.                          | 1 Shanghai-fail Silber                         |     | 70  | Pern:           | 1 Sol à 100 Centavos .                        |  |
|                               | 1 Tael Silber = 1600                           | 1   |     | Portugal:       | 1 Milreïs à 1000 Reïs .                       |  |
|                               | Käsch (Einzig-Münze)                           | 1-  | -   | Fortugar:       | 1 Krone (Gold) à 10 Mil-                      |  |
| olumbien:                     | 1 Columbiano (Peso) à                          |     |     |                 | reīs                                          |  |
|                               | 100 Centavos<br>1 Unze Gold à 20 Pesos         | 81  | 05  | Rumänion:       | 1 Lêu à 100 Banl                              |  |
| losta-Rica:                   | 1 Colon à 100 Cents .                          | 1   | 95  |                 | 1 Carold'or à 20 Lei .                        |  |
| nba:                          | 1 Peno à 100 Centavos                          | 1 3 | 88  | Russland:       | 1 Rubel à 100 Kopaken                         |  |
| una:<br>änemark:              | 1 Franc à 100 Centavos                         | 1   | 25  |                 | 1 Imperial à 15 Rubel                         |  |
| anemark:                      | Westindien                                     | 1.  | 25  | (Finnland):     | Gold                                          |  |
|                               | 1 Taler à 100 Schillinge                       | I۷  | 05  | (Boehara):      | 1 Tanga                                       |  |
| eutsch. Reich:                |                                                | -   | 100 | Schweden:       | 1 Krope à 100 Öre                             |  |
|                               | 1 Krone (Gold)                                 | 10  | -   | Sehweiz:        | 1 Frank à 100 Centimes                        |  |
|                               | 1 Doppelkrone                                  | 20  | -   | Serbien:        | 1 Dinar à 100 Para.                           |  |
| ominika:                      | 1 Dollar à 100 Cents .                         | 4   | 20  | Siam:           | 1 Tikel à 4 Salung à                          |  |
|                               | 1 Eagle à 10 Dollar Gold                       | 41  | 98  | Circui.         | 2 Punng                                       |  |
| enador:                       | 1 Sucre (Poso nacional)<br>à 100 Centavos      | Ι.  | 04  | Spanien:        | 1 Peseta à 100 Centimos                       |  |
| rankreich:                    | 1 Frank à 100 Centimes                         | 2   | 04  |                 | 1 Duro nuovo                                  |  |
| rankreich:                    | (20 Sous)                                      | 1_  | 81  | Türkel:         | 1 Piaster à 40 Para à                         |  |
| ricchenland:                  | 1 Neudrachme à 100                             | 1   | -   |                 | 3 Asper<br>100 Pisster (Gold) = 1             |  |
|                               | Lepta                                          | -   | 81  |                 | Lira                                          |  |
|                               | 1 Drachme à 100 Lepta                          | -   | 72  | Uruguay:        | 1 Gold-Peso à 100 Cen-                        |  |
| rofficitannien<br>und Irland: | 1 Pfd. Sterling (Sove-                         |     |     |                 | timos                                         |  |
|                               | reign à 20 Shilling à                          | I   |     | Veneruela:      | 1 Bolivar à 100 Cants .<br>1 Peso à 5 Bolivar |  |
|                               | 12 Pence                                       | 20  | 43  | Ver. Staat, von | 1 Dollar à 100 Cents .                        |  |
|                               | 1 Gninco à 21 Shilling                         | 21  | 45  | Nordamerika:    |                                               |  |



#### Bitte um ein Qutiegn.

Groß-Morin, ben . . September 19 . .

hodyberehrter herr Amtmann!

Sie werben es eutschuldigen, wenn ich im Bertrauen auf Ihre allbefannte Menschenfreunblichkeit und auf die Teilnahme, welche Sie meinem Schidfal bisber wibmeten, Ihre

Hife im Isulpruch zu nehmen woge. Die Inn Fullen des geschen des g

3hr frets treu ergebener

unb baufbarer

Frang Molter.

# Darlebusgeiuch.

Saarbriiden, ben . . Juli 19 . .

#### Lieber Freund!

m. And die augenflichtige nitt Senjentten auf dem Bemmonfemmerte bietet jich mit pulling Gefenpreich, ein ein enligheiterfiede und voreitelighte Gefehgl beauptischer des Anderstellighte Gefehgle beauptischer des Anderstellighte Gemmer bei der Sent ein gelöfter Gemme — meit über tauspen Bratt —, die ich an eingene Ronale funfannten im Sent der eine Gefehr der Benate Bratten und der Geren Bratten der Gestellich mit der Bratten der Gestellich der Bestellich und Geren der Bratten der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der Gestellich der G

Mit ber Bitte um umgehenbe Antwort bin ich

36r ftete ergebener

Arthur Dornig.

## Bitte an einen Greund um ein Darlebn.

Dortmunb, ben . . Juni 19 . .

#### Beregrter Freund!

Im Laufe biefer Boche follten mir von einem meiner Geschäftsfreunde in Unna sunfend Mark eingeben; heute erhalte ich aber die telegraphische Nachricht, daß blefe Jahlung erft in viergehn Tagen erfolgen tann. Dies fest mich infofern in Berlegenheit, als ich in einer mir obliegenben gablung nicht gleichen Aufichub erlangen tann. Unter biefen Umfinden febe ich mich in bie unangenehme Rotwenbigfeit verjeht, frembe Dilje in Anipruch au nehmen. und erlaube ich mir, bei Ihnen angufragen, ob Sie mir die Gumme von breitaufend Mart auf einen Monat poriciegen tonnen. 3ch febe bierbei ausbrudlich boraus, bag Shre Geichafte barunter in feiner Beife leiben. Gelbitverftanblich gable ich Ihnen funf Progent Binjen.

Bu feber Gefälligfeit ftets gern bereit, bin ich

3hr ergebener

Max Babel.

## Dantjagung für eine Gelbunterftützung.

Oppein, ben . . Marg 19 . .

Sochverebrte anabige Frau!

Roch niemals in meinem Leben bin ich in fo überaus wohltuenber Weise erfreut morben. als an bem Tage, als mir bie Boft Ihre in meiner truben Sage gugewiesene reiche Gelbunter-ftubung ausgablte. Beige Tranen entrollten meinen Augen und bantbaren herzens blidte ich gen himmet, als meiner Wot auf einmal in jo großberziger Weife ein Ende gemacht worden bare. Ich hatte an Ihnen, hochgeshtte gnüdige Frau, fidon jo viel ebte Laten rühmen hören, daß ich obagte, mich in meiner schweren Bedrängnis an Sie au vernden.

Bag meine Ihre große Gabe mit warmem bantbaren Pergen an und tann Ihnen bas Ras meiner Freude farun in Borte fleben. Der himmel moge Ihnen vergelten, bas Sie an mit getan und bie Ele mein Der ab Bertibins und Sangisfert wieber zum Bebensmut bei. gerichtet baben

Rie werbe ich aufhoren, Ihrer ftete in unbegrengter Ergebenheit und größter Sochachtung au gebenfen all Ihre aufrichtie boutbore

Marie Urich.

# Bemahrung eines Darlebens in freundichaftlicher Form.

Torgau, ben . . Marg 19 . .

Mein lieber Rollege!

Sehr gern fpringe ich Ihnen in Ihren Berlegenheiten bei und fenbe Ihnen anbei bas Gewünschte burch Boftanweifung.

sommigner stren soldmerstung.

Regelnbaus, beberft, ner mid jur Gendlung ab betweiten die Gendlung ab betweiten. Dies "Ab eine Gendlung ab der betweiten Gelnung aus fehr übergund und nicht ab geden die Beite gendlung der Betweiten der Beite gendlung der Betweiten der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite genome der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite gendlung der Beite genome der Beite gendlung der Beite gentlung gentlung gentlung gentlung gentlung gentlung gentlung gentlung gentlung gentlung gentlung gentlung gentlung gentlu Rudgablung nicht allgu lange gu warten brauche.

3ch bin ftets Ihr freunbidaftlich ergebener

Refir Sunbertmart.

#### Bitte um ein Darlehn.

Raubeim, ben . . Februar 19 . .

#### 26

Mein lieber herr Bertholb!

Durch Contun's eines meiner Lieferanten ift eine größere Gumme Gelbos bebeutenb or bem Gölligkristermier zu sollen. 365 bin beiern Bonnet sowiele reichlich mit Johiungen verfehen, und gestatte mit baber bie Unfrage, od Gie mit auf turge Zeit 2-300 MI. berfüglich unen, Gie wärteben mit einen felp großen Gelalier enreiche

Ihrer geft Radricht entgegen febend, mit

#### freunblichem Grug

Ihr

Richard Gruneberg.

#### Bitte um eine Geldunterftugung.

Ragubn, ben . . Oftober 19 . .

Sochberehrter herr!

In biefe liken Coge mende ist mist an delt tillassmedle der Hockstockgeboren, des from so vielen drifte brochte. Wit einer Geledbeitjiffe doch ich, meine Gelandbeit wieder zu erlangen, um aus weiterdin für unfer Beot forgen zu Tomen. Ich folgt. das meine Mitte mist unserste versche meine und wennelste mist auf

Guer Sochwohlgeboren bantbar eroebenite

Frau Marie Kummer, Elfafferftraße 97.

# Gewährung einer Geldunterftügung.

Magbeburg, ben . . Dftober 19 . .

#### Meine liebe Frau Schulg!

Co war recht von Ihnen, bag Sie fich in Ihrer Rot an mich wandten. Ich lenne Sie als eine rechtschaffene anständige Brau von früher her und bin übergeugt, daß Sie meine Middalgeter nicht migbranden. Ich jende Ihnen anbei durch Boftanweisung fünfzig Mart zur ersten Linderung Ihrer Rotlage. In der nächsten Ande werde ich dann zu Ihnen fommen, um mich durch Angen-ichein und Rick nächtprache vom Ihren Berkaltniffen zu unterrichten und Anfalten zur deuenver-Berbefferung Ihrer Lage au beiprechen.

In teilnehmenbem Globenten bin ich

Ihre

Abelheib Sers.

### Bitte um Mufidub ber Dietegablung.

Raguhn, ben . . Oftober 19 . .

Cobr geehrter herr Rantife!

Es fallt mir angerorbentlich schwer, mich mit einer großen Bitte an Sie gu wenden, Bie Gie wisen, ift mit bem Zobe meines Mannes große not bei uns eingefehrt. Die Rrant-beit batte icon alle Ersparnisse aufgegehrt. Mein Berbienft in der Schneibere bar mur sehr gering, do die Sorge um meine der Einder mit nicht erlaubt, aufer dem Saufe au arhörten Seit einigen Rocken die ich nun nach von einem schwerze Lungenstaurch beimpeligk beiden, der mit zehe Arbeit vorläufig veröriert. Der Armenarzi Dr. Kautenfrau, hollt, daß ich in 16ch Wochen wieder arbeiten fann. Die Armenbertoffung gewöhrt mie eine monaufikse Unterftütung bon viergebn Mart.

Unter biefen Umfanden is es mit nicht möglich, diesmal meine Monafomiete in Berage was juvonig Mart Jahren buntlich an, abssen. Ich bie ite dest nings, mit dies auf gene Wonate au finnden. Ich habe mich in meiner großen Not isch mich eine befamten Substänzischererin unterer Gold gewald wie bei bir die ihm eine größere Geschmiersstätzung.

Bisher haben wir unfere Miete immer pfuttlich gezahlt und burften Gie, ba fie mich bereits brei Jahre in Ihrem Saufe haben, fest wohl die Stundung gewöhren. 3ch ficere Ihren regelmäßige Wohnfung zu, wenn ich bem Betrag nicht auf einmal gablen ton Mul gutige Gewährung meiner Bitte hoffenb, bin ich

in porgugliditer Bertichakung

Fran Marie Rummer.

#### Anfichub einer Mietexablung.

Ragubn, ben . . Märg 19 . .

Gebr geehrte Frau Rummer!

Ihre Aaflage nach dem Tode Ihres Mannes ift mit befannt und gewähre ich Ihren gew ben erbeienen Jahinnssamischule. Sie haben lich in den der Jahren letel so boshandkands bewiesen, das jid dosse, die werderen, wenn es Jahren möglich ihr, and die andlebende Schuld akurtagen verführen. Benn es Ihren pohl, fonnen Sie für die nächten gewei Nomate mitsel-eit wohnen, mit haben von Monat mur gewei Mart nach dies Er Meisbereich der könder ein wohnen, mit haben von Monat mur gewei Mart nach dies Er Meisbereich der könder Monate getilgt ift.

Ihnen gute Befferung in Ihrem Leiben wünfchenb, bin ich

The ergebener

Dito Rantife.

## Rechnung eines Schuhmachermeifters.

Fol. 22 Fernsprecher-Amt II No. 76. Berlin, den . . . September 19 . .

# All-Stadistr. 18. CARL LEDERLEIN

:: Schuhmachermeister. ::

Spezialität: Offizier-Dionst- und Zivil-Sticfol, Reit-, Jagd., Gebirgs- und Tropen-Stiefel, Damen-Promonaden- und Gesellschafts-Schube.

Rechnung für Herrn Oberleutnant von Sausewitz.

| Januar  | 7  | I Paar neue Reitstiefel                 | 1    | 32 |    |
|---------|----|-----------------------------------------|------|----|----|
| ,,      | 10 | 1 Paar Schuhe besohlt                   | - 1  | 2  | 50 |
|         | 27 | 1 Paar Lackstiefeletten neu lackiert .  | - 1  |    | 75 |
| Februar | 6  | 1 Paar neue Dienststiefel geliefert .   |      | 22 | 50 |
|         | 17 | KleineStiefelreparaturen (Absätze etc.) |      | 2  | 75 |
| Marz    | 9  | 2 Paar Dienststiefel ausgebessert .     | 1,50 | 3  |    |
| ,,      | 20 | 1 Paar gethe Hausschuhe geliefert .     |      | 9  | 60 |
|         |    |                                         | 1    | 73 | 10 |

Obigen Betrag habe ich mit Dank erhatten 2 April 19 . .

Carl Lederlein.

## Rechnung eines Steinfetzmeifters.

Kanalisations-

Arbeiten

Paderborn, den . . August 19 . .

Pflastersand.

F. WACKEL, Steinsetz-Obermeister

AUSFÜHRUNG Sin von Pflaster-, Erd-, Chaussierungs- und

Strassen- und Tiefbau-Geschäft

PADERBORN
Rheinsdorf-Strasse 66,
Grein, Freib und Bord
Grein, Freib und Bord
sowie Kifee, und

Rechnung für die Gemeinde Klein-Saarburg.

| Position | Anzahl      | G             | Geld-Betrag |      |              |             |  |  |  |
|----------|-------------|---------------|-------------|------|--------------|-------------|--|--|--|
| Position | [] m        | Gegenstand    | im Einze    | Pig. | im Gz<br>Mk. | nzen<br>Pig |  |  |  |
| 7        | 24<br>12,50 | Kteinpflaster | 2           | 20   | 52<br>42     | 80          |  |  |  |

## Beifviel einer quittierten Rechnung (Rolonialwarengeichaft).

Fernsprecher: Magdeburg 4350. Magdeburg, den . . Oktober 190 . .

Paul Schröder Fritsche-Strasse 2 . Magdeburg . Fritsche-Strasse 2 Kolonialwaren, Delikatessen-, Wein- und Butter-Handlung Spezialität: Braunschweiger Gemüse- und Früchte-Konserven.

Mayonnaisen-Salate :: Wild und Geffügel. ff. Thüringer und Braunschweiger Fleischwaren,

RECHNUNG für Herrn Baumeister Schön, Hochwohlgeboren.

|           |    | Empfingen:              |   |      |
|-----------|----|-------------------------|---|------|
| Oktober   | 7  | % Brot                  |   | 0,50 |
|           | ш  | % Pfd. Wurst            |   | 1,10 |
|           |    | 1 Bilzbrause            |   |      |
|           |    | % Pfd. Butter           |   | 1,30 |
|           | 1  | I Pfd. Zucker           |   |      |
|           |    | 1 Pfd. Salz             |   | 0.72 |
|           |    | % Pfd. Kaffee           | • | 0,72 |
|           |    | 1 Pfd. Mehl             | • |      |
|           |    | 1 Pld. Zungenwurst      | • | 1.20 |
| Oktober   | 9  | I Pfd. Butter           |   | 1,20 |
| OH TOO OF | 11 | 1/4 Pfd. rohen Schinken |   | 1.80 |
|           |    | 1 Stück Landleberwurst  |   | 1,72 |
|           |    | 1 Pfd. Zungenwurst      |   | 1,20 |
|           |    | 2 Stück Seife           |   | 0,10 |
|           |    | 1 Pfd. Soda             |   |      |
|           |    | 1 Pleiten Mettwurst     |   |      |
|           |    | 1 Pfd. Schweizer Käse   |   | 1,40 |
|           |    |                         |   |      |

Betrag dankend emplangen

## Roftenanidlag-Tabelle.

Sernipredenfalus 13.

Raubeim, ben . . Geptember 19 . .

Paul Schröder.

Koften-Anfchlag für bie Schnigemeinbe Offenbach a. DR. jur Lieferung ber Riempner- und Inftallationearbeiten an ber neuen Burgericule von Albert Otto Grungig, Riempnermeifter und Inftallateur, Bismard Sir.2.

Brojeftierung und Musinhrung bon Gas. Baller- und Ranglifations. Anlagen, Bentralbeigungen und Bantlempnerei.

| four.     | 귷     |                  | Gegenstand |   |  |    |   |   |  |  |      |         | Gelb.Betrag |               |    |      |   |    |  |
|-----------|-------|------------------|------------|---|--|----|---|---|--|--|------|---------|-------------|---------------|----|------|---|----|--|
| \$0 fittl | Si Si |                  | oegenjum   |   |  |    |   |   |  |  | im Q | ngeiner | efg.        | im Gangen Die |    | Pis. |   |    |  |
| 1         | 6     | Bintregenröhren  |            | ī |  |    | ı | ī |  |  |      |         |             | 3             | 50 | 1    | 9 | -  |  |
| 9         | 10    | Gasrohrleitungen |            |   |  | ٠. | ċ |   |  |  |      |         |             | 1             | 45 | 1    | 4 | 60 |  |

## Sandwerter-Roften-Anichlag (eine andere Tabellenform).

| Pos. | Stück-<br>zahl | Gegenstand | Einheitspreis | Geld-Be | Geld-Betrag |  |  |
|------|----------------|------------|---------------|---------|-------------|--|--|
|      | zahi           |            | Mk. Pfg       | Mk.     | Pf          |  |  |
|      |                |            |               |         |             |  |  |
|      |                |            |               |         | 1           |  |  |
|      |                |            |               |         |             |  |  |
|      |                |            |               |         |             |  |  |
|      |                |            |               |         | +           |  |  |
|      |                | Übertra    | g             |         |             |  |  |

## Muster eines Rostenanschlags. Kosten-Anschlag

für bie Schmiebearbeiten zum Ben bes Gemeinbehaufes in Bopfingen. Gingereicht von Jerbinand Gifen, Schmiebemeifter in Ingolfingen.

| Pofition |    |  | Benennung ber Gegenstänbe      | Betrag<br>im Einzelnen in Sauma<br>RL Pip. St. |       |  |  |  |  |  |
|----------|----|--|--------------------------------|------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
| 1        |    |  | 40 eiferne T-Trager, 6m lang m | 5 _                                            | 1200  |  |  |  |  |  |
| 2        | ١. |  | 20 " " 4 m " · · · "           | 5 -                                            | 400 - |  |  |  |  |  |
| 7        |    |  | 30 , Anter                     | 6 -                                            | 180   |  |  |  |  |  |
| 9        | ١. |  | 10 Anterverbinbungen           | 7 50                                           | 75 —  |  |  |  |  |  |
|          |    |  | safes. safes.                  |                                                |       |  |  |  |  |  |
|          |    |  |                                |                                                |       |  |  |  |  |  |

## Abichlagezahlungebeicheinigung.

Renbau bet Bereinichunfes in Renbidutg. Bor dem Bertiner Zoc 18—19.

## Bweite Ansfertigung.

Abfdlagszahlungsbefdeinigung. (3. Awifdensehlme.)

Der Alempnermeister Anrafuß in Sabersleben hat auf Grund bes Bertrages vom Sep. tember 19 . . bis jeht Alempner und Inftallationsarbeiten geleistet im Werte von rund 1250 Mit-Sierauf sind obssägligt bereits begabt:

1. am . . Augnst 200 Mart 2. " . . Septemb. 300 "

gusammen ab: 500 Mart Mithin Guthaben 750 Mart

Ge tann ein Betrag bon 450 Mart, in Borten: Bierhundertunbfinifgig Mart, mit Giderheit abidiagig gegafit werben. Dem herrn Schapneiser gur gest. weiteren Beranlaffung.

Renbeburg, ben . . September 19 . . Der bauleitenbe Architeft: Biegetftein.

## Auftrag gur Beichaffung einer Supothel.

Roln-Dent, ben . . September 19 . . Raifer Friebrichftraße 105.

9fn bie

Firma Riibor & Riobfer.

Merfin SW 199 Sierburd beauftrage ich Sie, mir eine zweitstellige Sphothet in Sobe von 36000 Mart gum Binfuße bon 31/2% pro anno auf 25 Jahre feft, gahibar am . . Januar 19 . . auf mein Girmubftiid:

Roln-Rall, Große Bleiche Rr. 17

an befchaffen, reft. nachgutveifen

Sir Ihre Benithung berpflichte ich mich, Ihnen eine freiwillige bereinbarte Provision von 150 Mt. resp. 1/2% ber von mir alzeptierten Darlehnsfumme bei Abergabe bes Bestäligungs. fchreibens refp. bes Schlufifcheines gn begahlen.

Ach halte mich au biese Abmachung bis . Robember b. 3. einschließlich gebunden. Edige Prochlism verpflichte ich mich Ihnen auch in dem Falle zu bezahlen, wenn ich daß Geld, gleichiel in welcher Solje, dieret doer indhreft bei einem mir von Ihnen moch gewiesenen Gelbgeber, ju ben oben borgefebenen ober ju anberen Bebingungen in ber Beit, ober nach Mblanf bes Termines ber Binbung alzeptiere.

Reben biefem Auftraasichein haben munbliche Bereinbarungen feine Giftigfeit, Gleichzeitig berechtige ich Sie, bas Grundbuch ober bie Grundbuchaften bes obigen Grundfliches eingnschen, Erfüllungsort Berlin (Amtogericht Berlin Mitte).

Sarl Friedrich Mallheim, Tifchiermeifter.

### Baugeld- oder Subothefgefuch (bei einem Areditberein).

Berfangt Mart 45000 gur britten Stelle gu 41/20/0 per 1. 3ufi 19 . .

auf Sand: Magbeburg Budan, Scharrerftr. 11. Grunbbuchbegeichunng: Magbeburg Bb. IV Bit. 127. Befiger: Laubwirt Johannes Bolgin. Wohning: ebenba.

Grunbftudegröße [ 3 ha 16 a 7 m. Bebante Fiache | 76 m. Raufpreis bes Grunbftilds: 105 000 Marf Raute bes Borbefigers: Gereiner Otto Rabi. 2Bohmma: Stenbal. Mieten: 2000 98.

Stand bes Banes: halbfertig.

Glefucht merben :

n) Baugelb: b) Mbidinna: Sa. 227.:

Gingereicht am . . Mars 19 . . An ben Rrebitverein in Braubenburg.

Arthur Bfnuaftebt.

Rundigung einer Wohnung wegen folechten Ruftandes.

herrn Bilbelm Aufnert

Rarisrube, ben . . Juni 19 . .

Die Bohunng, Die ich feit feche Jahren in Ihrem Saufe inne habe, befindet fich infolge ungenligenber Ansbefferungen in einem fehr ichlechten Buftanbe, fo bag ich nicht langer barin wohnen tann. Da Sie nicht geneigt scheinen, das Logis wieder gehörig inftanbsehen gu falsen, jo fichte ich mich nicht beranfaht, meinen Wielsbertrag mit Ihnen zu erneuern. 3ch

ftelle Ihnen baljer bom 1. Oftober b. 3. ab bie bon mir bewointen Raume gur Berffigung. Mit Dochachtung Frang Bambach.

## Antwort des Sauswirtes.

Rarisrube, ben . . Juni 19 . . Digaftrafte 19.

werrn Frant Rambach

Sier. Unter höflicher Bezugnahme auf Ihre gefällige Juschrift von gestrigen Tage teile ich Ihnen hierdurch ergebenst mit, daß ich bereit bin, die von Ihnen bewohnten Ramme Ihren June , gereintig ergereit met bei tie verein unt, on ein Inne erweinen garen Bullichen entsprechend wieder nen herkelten zu lassen. Sämtliche Zimmer sollen neu tapo-ziert, die Dien umgeseht und die Fusköden ansgekrisert und gestrichen werden. Sollten fles gerten Bunfage geben, jo bie ich geneigt, and bieft nach Möglichteit gu berudischiebigen. 3ch bolfe, bag Gie nunmehr Ihre kundigung guradebmen werden, und bitte um balbige Mudanhernng.

Mit größter hochachtung Bithelm Anhnert.

Autmort des Mieters.

Karleruhe, ben . . Inni 19 . .

Serra Milhelm Cubnert Spier. Da Gie meine Bohnung nach meinen Bunfden wieber inftanbfeben wollen, fo bin ich

bereit, ben Mietsbertrag gn ernenern. Meine Ranbigung giebe ich bierburch gurftet Σφάφάτιποβροίί

Mitteilung einer Dietofteigerung bezw. Rundigung.

Braunfchweig, ben . . Dezember 19 . .

herrn Amtsacrichtsrat Sollenbera

Bolfenbiittel. Leffinaftraße 7.

Die gesteigerten Anjprüche, welche augenblidlich an mich als Befiber bes Saufes Leffingftraße 7 geftellt werben, zwingen mich Beraulassung an nehmen, ben gegenvärtigen geing-zins Ihrer Wohnung bon 1000 Mart bei Ablauf bes Bertrages, b. t. am 1. April 19 auf 1200 Mart zu erhöhen, Jalls Ihnen biefe Abanberung genehm, bitte ich gufagenb um Ihre bezügliche Erllarung

innerhalb folgenber acht Tage und fiche ich mit Erneuerung eines weiteren Bertrages bereitwilligft gu Dienften, anberfeits aber belieben Gie, biefe Borlage als Runbigung geneigteft anfaunehmen Dochachtungsboll Einfdreiben! Rafimir Meierjohn, Frei!

Rindgahlungs-Duittung.

27 Mari 50 %

gefdrieben Siebenundgwangig Mart 50 Bfennige an 1/4 jahrliche Rinfen pro I Quartal 19 . . von herrn Dito Rubnemann richtig empfongen at baben, beicheinigt Thorn, den . . Infi 19 . . Baul Bartenberg.

30\*

Trans Bambach

### Wietsauittungs-Formular.

Bon herrn Arthur Kappel habe ich bie Micke für bie untenftehenben, quittierten Monate incl. Rebenabgaben, gufammen mit 32 Mart 60 28. per Monate ichtie emplaneen.

### 10 . .

(Beber Monat erhalt bie Unterschrift bes Birtes).

### Formular einer Mietsquittung (in Ottabhefte gebruckt). Miets Duittung.

Bon herrn Angust Lubers habe ich bie Miete vom 1. April 19 . . bis 30. Juni 19 . . incl. Rebenahaaben aufammen mit

217 Mart 50 Bf.

Garben, ben 1. Juli 19 . .

Sippolyt Normann.

### Rundigung eines Spothelentapitals.

Kündigung bes Banfiers hermann Laue, hierfelöß, Magdeburgerpraße 24, Gläubigers, vider ben hansbeliger Lauf Sonnemann, hier, Wolfenbutzierfreng 1, Schuldner.

Smi

168

Merfeburg, ben . April 19 . .
Clänbiger fündigt hiermit dem Schuldner das bem Glänbiger zustehende Hypothetenkapital

Dezember

— die dem Glänbiger zustehende Tarlehnsforderung — zu 10000 Warf zur Zurückzahlung nach drei Wonaten. Sermann Laue.

Şermann Laue.

Anwestung: Die Überlendung geldieht am beiten durch einen Gerlickkraftlieher aber durch eingelickenen Ariel.

## Attreditio.

Den Borgeiger biefes, unseren Reisenben herrn Biligeim Areber, allreditieren wir fiermit bei ben herren Gelieman & Co. in London.

M. Goldichmidt in Paris, A. Speper in Bafel,

bei einem feben für die Summe von Zwölisnubert Frant's und bitten, uns die von herrn Rreber erhobenen Gelber in Rechnung zu fiellen.

Unterschung: Auf desem Alterlit verben der von den betreffenden Huster gestigten Sahlungen noch Tag und Datum orr unterklum verneren.

### Formular in einem landwirticaftlichen Lobnbuch.

Titelfeite.

## Lohnbuch

Johann Christoph Schlosser

nn Christoph Nt. . .

> bon Mai 19 . . bis Inli 19 . .

> > Grite Seite

## Auszug ans dem Rontraft.

jit Johann Christoph Schlosser

übergebene Sachen fiebe lebte Seite Bierzehntägige Runbigung fat ber Arbeitnehmer.

Bmbliftundige Atteledgett. Der Arbeitgeber tum dem Arbeitnehmer jofort entlassen, wenn er nicht zur Bufriebenheit arbeitet wer wöberiglich fil. Routelfrund zieht ariekliche Strafe mach fich.

## Innenfeiten

| Tog | þto           | Qoğu<br> | Жодден | Gerjie | Safet | Erbfen | Ginmalige<br>Lieferungen |
|-----|---------------|----------|--------|--------|-------|--------|--------------------------|
|     | Soll erhalten |          |        |        |       |        |                          |
|     |               |          |        |        |       |        |                          |

Lette Seite

Dem Schnitter Johann Christoph Schlosser find übergeben worben:

|            |  | 60 |  | 411 |  |  |  |  |  |  | 19     |     | 19    |     |     |   |   |
|------------|--|----|--|-----|--|--|--|--|--|--|--------|-----|-------|-----|-----|---|---|
| Gegenstand |  |    |  |     |  |  |  |  |  |  | ctt    | Gt. | O RE  | GŁ. | . 1 | 1 |   |
| Senjen     |  |    |  |     |  |  |  |  |  |  | 6./5.  | 2   |       | _   |     |   |   |
| Darfen.    |  |    |  |     |  |  |  |  |  |  | -      | ш   | 7./6. | 2   |     |   | - |
| Spaten     |  |    |  |     |  |  |  |  |  |  | 10./6. | 1   |       |     | -   |   |   |

## Drei Rablungs-Unweifungen.

Tür MI. 350.

Amei Mongie nach dato rablen Sie gegen biefe Anweifung an Berrn Josef Klon ober Orber Die Summe von 350 Mart, Wert erhalten und bringen folde in Rechnung laut Bericht. herrn 9f Möller in Dansig. Writs Bremer

Bromberg, ben . . August 19 . .

Bei Sicht belieben Sie gegen biese unsere Anweisung an Herrn Johannes Maller bie Summe von Ginfinnbertundzwanzig Neichsmart zu bezahlen und uns bieselbe in Rechnung gu bringen ohne Bericht,

Serru Robert Ceits

Salafdin & Sahne

in Stuttaart.

Stettin, . . Juli 19 . .

hierburch ersuche ich bie herren A. Walther Gohne in Strafburg i. E., gegen biefe Anweifung an beren Emgunel Toder bie Summe von Siebenbundertundneumgig Mart Reichswährung gu bezahlen und mir folde in Rechnung zu bringen laut ober ohne Bericht. Freiburg, ben . . Mars 19 . . 68. 992. Babitmann. 790 Mt. 92.-93.

### Anweisungen auf Waren und Musliefernnasicheine.

herrn Caspar Roth in Merfeburg Sie wollen bem Aberbringer biefes Scheines, bem Juhrmann hermann von Magbeburg,

bie bei Ihnen bon uns bestellten Baren über geben. A. Bhilippi. Magbeburg, ben . . Rufi 19 . .

Die Serren A. Meher Sohne werben bierburch erlucht, bie für unfere Nechnung bei Ihnen lagernbe

2. S. & Co. Nr. 1 Rifte Aubigo Nr. 214 gegen biefen Aufliefericein und gegen Erigt ber barauf haftenben Spefen an Berrn A. Bennemann bort verabfolgen gu laffen.

Bremen, ben . . Mai 19 . . 9. Samuel & Co.

### Rannallement

Ich, Eurt Johansen aus Flensburg, Schisser bes mir gehörigen, im hiesigen Sajen liegenden Schisser zu jegenannt, welches bestimmt ist, mit erstem günstigem Winde nach Königsberg zu jegeln, befenne siechunch, von herren R. R. Roth & Gohne, bierfelbit,

an Bord und unter Berbed meines genannten Schiffest traden und mobifieldeifen emblangen

gu haben: 20 Jag Raffet, geg. R. J. Nr. 1-20, gewogen 8972 kg, um biefelben nach gludlicher Antunft in Ronigsberg in bem namlichen Ruftanbe, in welchem

ich fie empfangen habe, an bie Orber bes herrn Jojef Meineri

open Bogalium der Schungen Ostan gehalt den in der bietzte Meet Reichbodgrung first der Gehalt dem Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen der Schungen d

Rotterbam, ben . . Ditober 19 . .

Curt Johaufen, Chiffer.

### Ladeichein.

3th, Gienermann B. Erpel aus Färfelmenbe, befenne hiermit, am heutigen Tage von ben herten G. Spfraim & Go. albeit in hem von mit geführten und wentenm Bertn ausgebörigen, mit guten, blidem Berdisage und Bretterverbede verschenen Kohn B. No. 3667 Revision-Attels No. 1 zum Transport und Bertlin eine Danntität von 800 ftre,

geschrieben Achthundert Bentner Beigen

empfrangen ja höhen. Zer Steijen iß mir in guten, gefunden, tendenem Joffunde ütergefund. Bei der übernagine bied ein jum Joree der Chaistiffskenntichtigen por i, gawagin Jeatherst eine Diantität, neitige gewan eitum genötien Scholliere entlyricht, mir bornseijen, bom normidgem min infolgebeite, befarmit bedenigen Joffen bejie Darfolfentilspreicht gemann zur gestellt der Scholliere der Scholliere befaren für die beite gestellt der Scholliere befaren, fün die beite fah, um bie Zurofiginitätzenfilist per Sichersten zu gestellt der Scholliere bestellt der Scholliere der Schollieren bestellt der Schollieren bestellt der Schollieren bestellt der Schollieren bestellt der Schollieren bestellt der Schollieren bestellt der Schollieren bestellt der Schollieren bestellt der Schollieren bestellt der Schollieren bestellt der Schollieren bestellt der Schollieren bestellt der Schollieren bestellt der Schollieren bestellt der Schollieren bestellt der Schollieren bestellt der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren der Schollieren de

Riefere ich öbige Sadung ofine Sorfegung des gegenwärtigen Labescheines an einen mbesqueten Engefänger, so bin ich dem rechtlichen Betiger für alle darand euffehenden Ruch telle mit dem bezeichneten Rahne, mit meinem sonftigen Bermögen, obwie mit meiner Refron verholtet.

Rach erfolgter guter und richtiger Ablieferung bes Beigens an die mir bom Empfanger

ben Jolgeibern adjutieben am find mit weie von ver zu erhaltenben Fracht und bon Bon gegenwooringem Labeldein habe ich zwei gleichlautende, nur für eins geltenbe Exemplace nach sorgialitzer Aurchleinung eigenhandig unterschrieben; und ich säure eins

### Buterimeidein.

Vir bescheinen hierdurch, den Herrn Karl Fugger, hier, Iweitausenhiechshundert Mark als den Betrag eines Wecksels auf London von Plund St. 1260,— der ult. Juli d. J. erhalten zu haben, den wir ihm spätesens am 15. d. V. zu istzern versprechen.

#### Mufter einer ausgefüllten Bollinhaltsertlarung. Borberfeite.

Absendungsort. Lieu de départ. Oppeln.

Absendungsland, Deutschland. Pays d'origine, Allemagne, Zoll-Inhaltserklärung.

Bestimmungsort. Lieu de destination St. Dénis près de Paris. Bestimmnngsland Pays de destination:

# Déclaration en Douane.

Der unterzeichnete Absender, wohnhaft zu Oppeln versendet mit der Post Lexpediteur sonssigne, domicilie à Oppeln declare envoyer par la noste an Monsieur Grévy in St. Dénis près de Paris

die nachstehend nither bezeichneten Waren etc.; les marchandiscs etc. ci-après détaillées;

| rt der Verpackung<br>and Bezeichnung<br>der Sendung.<br>Sature da Pembal-<br>lage et signature<br>de Penvei. | Rehgewi<br>der Sendt<br>Peids br<br>de Penve | ing. | Goramtu<br>Valeur to |     | Genano Bezeichnung des Inhalts<br>der Sendung.*)<br>Centenu détaillé da Penvoi. | Beingewich<br>Warengat<br>Peids net par<br>des marchs | tung. | Warengati | tung. | Bemerkungen.<br>Observations |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|------------------------------|--|
| 1                                                                                                            | 2                                            | -    | 3                    |     | 4                                                                               | 5                                                     |       | 6         |       | 7                            |  |
|                                                                                                              | Kile                                         | Gr.  | Mark                 | Pf. |                                                                                 | Kile                                                  | Gr.   | Mark      | Pt.   |                              |  |
| 1 paquet                                                                                                     | 5                                            |      | 50                   | -   | livres reliés<br>(gebundene Bücher)                                             | 4                                                     | 500   | 50        |       |                              |  |

<sup>\*)</sup> Allgemein gehaltene Angaben, wie Kolenial-waren, Kurzwaren, Manufakturwaren, Meterialwaren, Medikamente, Schnittwaren, Weisswaren usw. sind

Berichiebene Schriftfage in Gelbfachen.

### Bu gegenüberftehendem Dufter einer Bollbeflaration.

Die gaht ber zu verwendeuben gollinfaliserflärungen und die Sprace in ber bieje ausgesaut werben milften, richtet fich nach bem Bestimmungslande. Das uebenftebende Formular für Patete nad Frantreich ift in fraugofifder Gprache ausgefüllt; im Batete follen Bucher enthalten fein.

## Beilage ju einem Grachtbrief.

Ertlarung über bie Berpadung ber Guter. Die Gater-Abfertigungeftelle ber Roniglich Baprifchen Staats Gifenbabn gu Regensonra bat

auf mein Erinden folgenbe Gflier, welde lant Frachtbrief vom bentigen Tage in nadfiebenber Beije bezeichnet find, gur Gifenbahnbeforberung nach Altenbergen von mir angenommen, nomlich: 4 Riften Apfelfinen

3 Gad Diebl 5 Riften Gier.

Ich ertenne bierbei ausbrudlich an, ban bie 4 Riften Apfelfinen ordnungemaßig verpadt,

3 Gad Mehl unverpadt. 5 Riften Gier mangelhaft verpadt

aufgegeben find und bag bies auf bem Frachtbriefe von mir anerfannt ift. Regensburg, ben . . ten Muril 19 . .

Mrthur Mörenberg.

### Frachtbrief für einen Suhrmann.

Erfurt, ben . . Juni 19 . . Durch Aufermann Rurichner bon Gifenach empfangen Gie anbei gegen brei Mart

ver 50 kg Fracht in brei bis vier Tagen Lieferzeit H. M. 4 Ballen Papier Dr. 28 brutto 81 kg

84 ,,\_ gur Gubre: Ginfunbertunbfunfunbfechgig Riloge, Dem Suhrmann troden und beitens beichaffen übergeben,

Rach ridtiger, unbeidebigter und gur rechten Reit geichener Ablieferma belieben Gie, bem Anbrmann bie bedungene Fracht gu gablen und mit bem Gute nach Bericht gu berfalpren.

An Serrn Friedrich Grmewalbt, Dresben,

Chuarh Steiner

### Schiffsfractidein.

Nachnahme: Keine, Breslau. . . Juli 19 . . Durch Schiffer Ostermann von hier empfangen Sie gegen Lieferschein nachstehend verzeichnete Güter, wovon Sie nach richtiger, unbeschädigter, in 8-10 Tagen erfolgterAblieferung die Fracht von fünfundeinehalbe Mark per 50 kg. bezahlen und laut

Bericht damit verfahren wollen. Isidor Landau. Herrn Robert Troltol, Brelin

|                                                                                                                                                                                  | Zeichen | Nummer | Kelli    | Benennung der Ware | kg  | Zur Fracht<br>kg |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------------------|-----|------------------|
| Auf den Gütern haften<br>die Spezen, bei deren<br>Nichtzahlung sich der<br>Frachtführer an fene zu<br>kalten kat; bei etwaigem<br>Manko hat sich der<br>Empfänger an den Fracht- |         | 1 u. 2 | 2 Ballen | Kalbfelle          | 230 | 230              |

### Quittungen.

| Salbo | Dreihnubertachtundsechzig Mart 50 Big. von herrn M. empfangen gu haben, beschielnige ich hierburch. | Schreiner | aus K | din bato | per |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|-----|
|       | Magdeburg, den Mai 19                                                                               |           | 00    | mintagg  |     |

Tir Mt. 368.50.

R. Diblaff.

Bon herrn &. L. Meifter, bier, habe ich am hentigen Tage bie Simme bon Gechonnbviergig Mart 80 Bjennig als Ren meiner gerberung an benfelben für gefieferte Waren erhalten, was ich hierburch bescheinige.

Serm. Abler.

Samburg, ben . . Juni 19 . . The Mt. 46,80.

### 201. 3490.00 9t -93.

Empfangen von Herren B. Abelbert Solnie, hier, für Nechnung des herrn Christ. Sänisch in Stetlin die Simmie von Vreitaussenberthunderungig Mart, was wir siere mit doppett, aber unr sier einjach gestiend, bestjechnigen.

Berlin, Sen . . Shrif 19 Mener & Co

## 3wei Onittungen in anderer Form.

## - 12 Mart, -

in Borlen: goolf DR. Binfen für bas Salbjahr Ottober 19 . . /Mars 19 . . hat Serr Guftab Biegefroth auf das Rapital von 600 M. (Schuldichein vom . Oftvber 19 . .) hente bar an mid gezahlt, porüber ich biermit autriere.

Cangerhaufen, ben . . April 19 . .

Rohannes Schufze

- 200 Wort. -

wörtlich: weihundert M. Midzahlung auf einen Schuldbetrag von 800 M. (Schuldschein vom ... Mars 19 ...) habe ich hente von herru Gustav haben erhalten. Die Schuld befänst sich nunmehr noch auf 600 m.

Sannover, ben . . Oftober 19 . . Wilhelm Sänfer.

## Ubertragung (Reifinn).

Serr Giskan Kohn hat von mir am "Ari 19., ein bares Karlesen erfalten, von dem usch acktrudert Var zurätzugscher ihm 3. Ja diestrage hierundt mehre Keicht aus diesen Schuldverhältnisse au Verne Guldd hier, Straßburgerste. Die, und bescheinig, daß ich von ihm dem Wert des Schulscheines der erfalten hat.

Merfeburg, ben . . Mars 19 . . Emil Thranbori.

## Depoittenichein.

Daß mir heute herr F. Beiß, hier, ein in meiner Gegenwart versiegeltes, vier Stüd 4proz. Preuß. Konfols & M. 1000 enthaltenbes, mit seiner Abresse berfehenes Baket zur Berwahrung fibergeben hat, befenne ich hierburch und mache mich gleichzeitig verbindlich, ge-bachtem berru Beift ober jeinem gehörte fenitimierten Bewalmächtigen biefes Rafet mi Berlangen unverfehrt wieber gurfidangeben,

Saunoper, den . . August 19 . .

Seinrid' Lange.

## Schnldberichreibung,

Sierdurch bescheinige ich von herrn I. Rohftach, bier, die Snunce von Zweisiundertnößunigin Mart I.-A. beiten als Tartegen das erfalten zu flachen, und veripreche, dieselben nach dert Monaten von bente neble Sanf Pavogant führstiger Jaisen an geren Wossand von

Heinrich Joft.

## Conldichein mit Orderflaufel.

Schulbichein fiber M. 4000,00.

Wit bekennen hierdurch, von Herrn A. Wertheim, hier, die Samme von M. 4000, gescharten Vertansen Aust, beute als Borteken erhollten zu haben, und verpflichten uns jolibarisch, diese Summe neht Jäuf Frozen jahrlicher Jinsen nach Sechs Monaten von hente an deren A. Vertsein oder bestim Tober zurflätzuglien.

Bremen, ben . . Juli 19 . . Sermann Birtler. Anguft Merzbach.

## Schuldichein über ein Darlebn gegen Sanitbfand.

Start de Serburch bescheinige ich, bom Serren Srib Mai die Summe bom Eintansenblünssmehrt.

Mart der Startsche der mit dießig erdellten zu beben, und verfüllich mich, delen String
au. 1. Mich auf der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String der String de

Bremen, ben . . Marg 19 . .

Rrefelb, ben . . Ettober 19 . .

Arthur Rösler.

### Schuldichein.

hiermit bekenne ich, bag ich gente von bem Kaufmann herrn Frang Schmidt, bier, Goethestrage 9, 500 (junfhundert) Mart

als ein bares Darlesen erhalten habe. Ich berpflichte mich, bas geliebene Rapital nebit 4% Rinfen am 1. Oftober 19 . . gurudanzaften.

Friedrich Thal, Schlächtermeister.

### Schuldverichreibung nach Barenempfang.

Durch verschiebentliche, im Laufe ber lebten gwei Jahre gemachte Barenbeglige von bem Fabrilanten hern. Schoffe, Annaberg, bin ich Genammten ben Gummabetrag von 900 Mart, in Ansspacen Neunfandert Mart

ichtlidig gewordent.
Da es mir angenbildlich nicht möglich ist, diese Summe auf einmal zu bezahlen, so berplichtle ich mich, den Betrag mit 6% p. a. zu berzinsen und die Jinsen galbisärtlich aut
1. April und 1. Oftober ieden Jahres zu entrichten, die Schuld selber jedoch die spätestruss
30. Sebenmber 19 . zu filgen

Жадьевигд, вен . . Жатз 19 . .

Parl v. Bomein.

### Schuldberichreibung.

Asat: Jveitausiublechundert — Pf. empfing ich am heutigen Toge bar und richtig von dem Partifulier Sch. Mittog au Verenberg. Au dem richtigen Empfange blefer Gumme betanne ich mich hiermit und verpflichge mich, diese Soziehn mit 44/29 n. a. zu verstimten, de Jmite plachhörtlich am I. Januara und I. Juli zu gollen, das Zoziehn felber in jährlichen Naten d 600 Mart vom 1. November 19. . an absutracen.

Alle burch Alagen ober Eintreibung bes Darlehns entstehenten Kosten verpslichte ich mich zu gabien und gebe baruber biefe Schulbverschreibung,

welche ich unterzeichne.

Bromberg, ben . . Ottober 19 . .

Theobor Lampe.

### Schuldberidreibung bei Eröffnung eines Beichafts.

stemit bestätige ich, jun Erössung eines Gebützladens von dem Schlosernste. Aer Riedust, dies, ein Zarichn von "Zausend Nard" erhalten zu haben und berpflicht euch, dies Gumme innerhalb 2 Jahren total guräckzugahlen und die dahin bleselbe mit 4% p. a. zu berzinsten.

Raroline Meyer geb. Kreye.

Sin beideinige bierburch, bi ich von Ben liegefneifter herrn Ernft gimmermann, bier, Beroftroffe 18. heute ein bared Barfefen bon

## Shuldicin.

Ich Enbestuntergeichneter. Gaftwirt Fris Boget, befenne fierdurch, bem Bauergutebefiber Richard Tirichliegel in Schweitigen die Summe von M. 146, in Worten: Einfundertundlichsundsiersin Mart

fontbig geworben zu fein. Einhundertundsechsundvierzig Mo

Ich berpflichte mich, das Kapital dem Althard Triffiliegel vom I.Mei 19.. an mit jährlich 5 (iim) Progent in halblichteidem Arrimdon zu verzinfen und mach verzänigiere, jedem Arlle zuschiedere einmandigere Andlung porte und befolgeloffel in dem jedesmaligen Nichtlichten
Einkapitere zurfächzuglichen
Alle Erfüllungsort erfemme ich Schwebinson an und unterwerfe mich der Antlockiden der

dortigen Amtsgerichts.
Reitsdarf, den Auril 19... Sein Rogel, Geaftwirt

### Schuldberichreibung bei Radlagreaulierung.

Unfer am . . Ceptember b. J. ans bem Leben gefchiebener lieber Baler,

ber Brauereibefitter Gr. Muffer, Clote.

frinterließ und, feinen affeinigen Erben, feinen gangen Nachlaft, welch lebteren wir bente

genan pergliden. Bei Diefem Bergleiche verpflichte ich mich, ber alfelle Cobn, Rarl Maller, meinen milunserzeichneten Geschwistern Therefe und Karoline, da dieselben mir familiches totes und schendes Aubentar und dem Rachfalle meines Baters absetrefen haben, ie ihr Erbanteil mit

Giebenfanfenbbreihimbert Mart am 1. Offober b. I. bar ausgnaahten und wiederhole biermit meine Bufage fchriftlich.

Mit ben oben angeführten Bedingungen unferes Brubers, fowie feinem Bahlungsverbrechen erffaren wir uns burchans einverftanden und bestätigen biefes durch unfere eigenhandige Unterfdrift.

Clobe, ben . . April 19 . . .

Rarl Muller, Branereibefiber. Thereje Muller. Staroline Milfler.

### Couldberidreibung (Empfang eines Darlebene).

Min hentigen Tage empfing ich bar und richtig bon

herrn Bimmermeifter A. Enbioig, Barmen,

ein Parfelin bon breitaufend Mart.

Unfer Guffagung der Ansflucht bes Richtempfangens verbinde ich mich, diefes Darfebu innerhalb 6 Moualen von heule an gerechnet, gurudgugahlen, zugleich aber auch meinem herru Varleiher bis babin 41/2% Binfen p. a. zu vergitten. 3d, als Outel bes heren Rarl Binbig,

hermann Gr. Beit, Sannover,

übernehme hiermit für meinen herrn Reffen fur qu. 3000 Mart nebft Binfen Bargichalt und moar hafte ich für ben Betrag als Gelofifculdner. Dieruber haben wir biefe Genitbeerichreibung und Bargichaftsurfunde gestellt und biefe auch eigenhandig unterzeichnet.

Bremen, ben . . Januar 19 . .

Karl Winbig Sterm Beit

## Baraidaftoidein eines Candwirts.

Mein Grundnachbar, ber Aderbauer Gr. Delde, hat von feinem Betler, bem Rleinbauern meint vernientungen, der metenauer ist, necks, pat ben femem Better, ben Kleinbattern Golph) Richte thereicht, ein batred Larlein von 1000 Rader einbalten, und es ist ihm bom feiten Gländigers der Jurkspallung der Larlein von 1000 Mart in goel Ratengahlungen berolltigt, die erste State am 1. Inni, mit 500 Mart, die goeite Salfie am 1. Offeber, mit 500 Mart,

Mis Burge trete ich, ber unferzeichnete Benjamin Mob, auf, übernehme fur ben Ader-naute Gimme fejort nach der Brufentation zu bezahlen, will also nicht haben, bag ber Ganbiger bei Midizablung ber Galbner vertiagen joll.

Stafimir Beirowfa. Bildow, ben . . Juni 19 . .

### Waren-Beitellung.

. . . . , ben . . Cfiober 19 .

herrn Gmil Rober, Marnberg.

Anf Gennt Gibrer Preielifte und nach Prufning Gbrer Muftervorlage gebe ich Gbnen Muftrag gu fofortiger Lieferung folgenber fünftlicher Blumen:

Andem ich ber fosortigen und forgfältigen Ansführung entgegensche, zeichne ich bochachtnuosboll

Brip Scibert.

949 ,, 1,75 1315 ,, 1,50

## Radricht über eine Warenfendung.

herrn hermann Prefter

Apfelblatter

Grandenz, den . . Oftober 19 . . Frantfurt am Main.

on Erleder, emplangen Berrs schiebendwerten Anfrages vom 20. Erleder, emplangen Sie mit bentiger Best die bestüter Berr 3. die erlaube mit, Jahren heisgand darüber festimus au übermittein und bitte Sie, mir den Emplang der Ware zu depkläfigen und den Setzag von Werten der Verlag von Ander Verlag von Ander Verlag von die Erwartung, daß die Sendung Ihre vollfte Justiebenheit sinden möge, begrüße ich Sie Erwartung, daß die Sendung Ihre vollfte Justiebenheit sinden möge, begrüße

bedachtungsvell

Comald Deinrich.

Teilquittung.

Brunn, ben . . Dezember 19 . .

herrn Frih Fabian

⊈rag.

an Beispe Ihrer Inferit bom . Craember bestätige ich Ihren den Empfang vom 10 Wart als Vibsidiagsstädning auf meine Gattura dem . Chober, führ den Reichertag vom 66,90 Mart bewiltige ich Ihren gern Frist bis gum . Namar t. I., allerdings in der bestimmter Untwartung, doch eie diefen Sahtmaßtermin immedatem merchane.

Ginfache Mabunna.

Mit Lochachtung

Mag haber.

Derru Bant Bener

Brunn, ben . . Tegember 19 . .

Nach Ausveis meiner Geschäftsbücher siebt die Begleichung meiner Forberung von 668,0 Mart noch and. Ich bitte Gie, biervon gefälligst Kenntnis zu nehmen und mir ben Betrag baldmodlicht nagnenden.

Nedachtungevell .

Mar haber.

### Fattura.

Berlin NW. 6, den 1. Juni 1908 Kelserstr. 65



## VON ALDERI BLAUROIN

## für Herrn Karl Sammacher, Lichtenberg

lufolge Ihrer werten Bestellung sandten wir Ihnen für Ihre Rechnung und Gefahr, mit heutiger Post zwei Pakete, enthaltend

|    |      |                                  |        |     |      |      | à     | Mk. | Pig. |     | 1  |
|----|------|----------------------------------|--------|-----|------|------|-------|-----|------|-----|----|
| 10 | Gros | Apfelblüten .                    |        |     | No   | . 24 | 3,60  | 36  | -    |     | į  |
| 9  | ,,   | " knospen                        |        |     | ,,,  | 52   | 1,50  | 13  | 50   |     |    |
| 5  | ,,   | " keime .                        |        |     | ,,   | 26   | - 1   | _   | _    |     |    |
| 6  | ,,,  | Apfelblüten-Pig                  | uets   |     | ,,   | 59   | 36,50 | 216 | -    |     |    |
| 8  | ,,   | Akasien                          |        |     | 22   | 60   | 19,80 | 158 | 40   |     |    |
| 7  | ,,   | Aftern mit Kno                   | (pen   |     | ,,   | 443  | -     | -   | -    |     |    |
| 6  | ,,   | Chryfanthemum                    |        |     | 22   | 495  | - 1   |     | -    |     |    |
| 3  | ,,   | Apfelblätter .                   |        |     | ,,   | 402  | 1,85  | 5   | 55   |     |    |
| 2  |      | Akasienblätter                   |        |     | ,,   | 132  |       | _   | -    |     |    |
| 5  | ,,   | Chryfanthemumb                   | lätter | ٠.  | ,,   | 315  | 1,40  | 7   | _    |     |    |
|    |      | Verpackung 2,2                   | 5. Pc  | rto | 1,50 |      | _     | _   | _    | 436 | 45 |
| ļ  |      | Die Berechnung der Sachen folgt. |        |     |      |      |       |     |      | 436 | 45 |

Ziel 3 Monate oder mit 2%, Sconto bei Barzahlung. Zahlungen nur an mich erbeten. Erfüllungsort für beide Teile: Berlin-Mitte

## Berftartte Mahnung.

Britin, ben . . Januar 19 . . Botsbain.

herrn Baul Beger

Trop meberchoter Mahnung haben Gie mich für ben am . Dremben b. fläffigen Boften von 1865, d'Unter bis beute diese Bertang geieffen. Anall Gie nicht vorzieben, ihr Leve bis jum . Februar am begleichten, berbe ich mit erfauben, ben Betrag nach Ablanf biefer Brijk burch Godantfrag bom Ihnen pa ersbeiten.

Noceantipopod

Max haber.

## Bericharfte Mahnung.

Briinn, den . . Januar 19 . .

herrn Bauf Rener

Ratsbann

· Mit Hochachtung

Mar Haber.

## Teilzahlung und Stundungsgefuch.

Stutigart, ben . . Degember 19 . .

herrn Mar Groß

Berlin N.O. 66,

And Andiveld Jürer Gaftura vom 6. Kovember beträgt Ihre Fordering an mich 295,50 Mart. In Germatife Juren hente durch Schamveling 100 Mart und bitte Eis, mir für den Schiebering vom Solio Aufter Einnang bis gum 1, Januar 19 - 1, 11 geröhften. Die fiel, daß die in Berichfichigung der allgeneiu unglubligen Gedählisder, die auch mich zwagt, tettunglich auf Kreibig un vertaufen, mir der terbetre Zohlungsfellt beindligen werden.

Mit Hochachtung

Eruft Grunert.

## Anzeige einer abgefandten Boftanweifung.

\* Ling, ben . . Mai 19 . .

herrn Rarl Dufter

Innsbrud.

Bollen Sie gur gesälligen Renninis nehmen, dog fente eine Boftanweijung im Betrage von 475,00 Mart gur Begleichjung Jores Gutsabens an Sie abgeht. Der gefälligen Bestätigung des Gingangs entigenen felond, geschwe ten

achtungsvoll

Guftav Sobenftein.

### Empfangsanzeige bagu.

U. Luzern, ben . . August 19 . .

herrn Buitav Sobenitein.

98ezu

Die sentige Boll bracke mir mittels Anveilung den Betrag von 475,60 Mart, dessen ich mich Jerom Buniche gemaß zum Aushelich unieres Kontod bediente. Mich weiterhin zu Ihrer gesälligen Bersügung haltend, gefagne ich

Nochachtunespoll

Rarl Dufter.

## Mitteilung über eine Gelbiendung.

Salle a. b. Saale, ben . . Robember 19 . .

herrn Mag Braumer

Berfin S.W. 68.

Mit heutiger Boft beehre ich mich, Ihnen ben Betrag von 263,38 Mart gu übersenben. 3d bitte Sie, bieje Summe jum Musgleich ber Faftura vom . . Marg ju verwenben und mir gefälligft eine Empfangsbeftatigung augeben au faffen.

Sociachtungsvoll

Ernit Editein.

## Empfangsbeitätigung.

Berfin S.W. 68, ben . . Nobember 19 . .

Serru Eruft Editein

herrn Baumeifter Ernft Feige

Salle a. b. Saale.

hiermit beehre ich mich, Ahnen ben Einpfang von 263,38 Mart zu beftätigen, Ich habe die Summe nuter Jugug von 2% Stonto, gujammen mit ... Rart, Ihrem Konto gutgeichrieben. Ihren weiteren geschähten Aufträgen entgegensebend, unterzeichne ich Sociacitung&boll

Mar Braumer.

## Mitteilnug bon einer bevorstehenden Schuldeinziehung.

Berfin, ben . . Januar 19 . . Commonhontenftr. 78.

Purfermathe.

hierdurch mache ich Ihnen die ergebene Mitteilung, bag ich mir erfauben werbe, ben Betrag meiner Rechnung vom . . Dezember b. 3. mit 196.50 Mart

am Connabend, ben . . Januar 19 . .

burd Quittung erheben gu laffen, falls ich bis babin anberweitigen Befcheib nicht erhalten

Ποσφαπιτήροφος? Christoph Maller. Schmiebemeifter.

Rengdrichtigung bon ber Ubertragung einer Couldforderung.

Aurich, ben . . Mars 19 . .

herrn Ernft Lübbede Lüneburg.

Rene gefchiltide, Unternehmungen seiten nich meine Aufmelinke einzusiehen. 3ch ich ein den besteht der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der Sta

Socianuthonogon

Mar Rfeitt.

habe.

## Beautwortung boriger Bengdridtigung.

herrn Mar Rlein

Mineburg, ben . . Marg 19 . .

Sier. Den Empfang Ihres Briefes bom . . b. D. beftatigenb, erffare ich mich bereit, be-Robling bon 1500 Mart au herrn Bilbeim Stard in bamburg an feiften

Dochachtnaspoll

Ernft Lübbede.

### Boridlag zu einem aufergerichtlichen Bergleich.

Maing, ben . . Oftober 19 . .

Berrn Albert Dehivel

Diffelborf.

Ernft Schirmer.

finnung rechuen au tonnen. Dochacituna 800 II

## Begleich der Rechnungen durch Chede.

9(n Berrn Thuiston Reller

Tarmowis, ben . . Mara 19 . . Beutben.

3d werbe Ihre Rechnungen immer burch Sched begleichen und bitte, mir mitgutellen ob Sie ein Bentionto haben, do ich Ihnen in diesem falle "nur gur Verrechnung" bestimmt Schreiber geben berecht, welche Sie freundlicht durch Ihre Bantverbindung einziehen wollen. Berartige Verrechungs-Schreibe nicht in bar begalt in bar besolden. Sociadituna 8 poll

Anhreas Riemer.

### Cendung eines Cheds.

Emben, ben . . Januar 19 . .

9Trt herrn Otto Webelt Olhenburg.

Bur Begleichung Ihrer Rechnung bom . Dezember 19 . . senbe ich Ihnen anbei einen "nur gur Berrechnung" bestimmten Sched auf die gleige Kreditbant über 72,50 Mart. ben Gie burd Ihre Bautverbindung einfaffieren laffen wollen, Derartige Berrechnungefcheds

werden nicht in bar besahlt.

Dochachtungeboll Grich Strinik

## Begleitichreiben ju Schechjendungen an die Bant.

Naheburg, den . . Juli 19 . . An die

....

Arcditbauf Berlin

3ch fenbe anbei folgenbe Scheds

Mart 75,75 auf Otto Renmann, " 105,20 " Eduard Windler.

" 70,— " 8 gujammen Mark 501,45,

250,50 "Wilhelm Reifensand, 70,- "Rarf Wilhelm. 501,45.

Guibo Beermann.

gne Gutidrift auf mein Conto

Wochengettel eines Malermeifters.

## Wochenzettel für bas Beichaftsjahr 19 . .

bom . . Juli bis gum . . Juli. Es haben gearbeitet:

| Suc. Mr. | Namen | Connebend | Ganntag | Wantes | Diensing | 20throad | Dannerftag | Freiteg | Sonnesenb | Rnyold<br>Stunben | Fra  | Löhm  | nng  | Mbgug<br>Tranfrugh, | jabaifber-<br>gelb | Betr  | ,    | Bemertu |
|----------|-------|-----------|---------|--------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------------------|------|-------|------|---------------------|--------------------|-------|------|---------|
| _        |       | 19        | 89      | 16     | e        | Si       | 8          | 80      | 9         | 26                | ⊕fa. | Xeart | pig. | Pin.                | ufg.               | Start | Ple. |         |

## Wodengettel in anderer Form.

2Bochenzettel vom . . Dezember bis . . Dezember 19 . .

bom . Dezember bis . Dezember 19 . Bu ber Mobeltifchlerei haben gearbeitet:

| Lau-<br>fende<br>No. | Ramen | G. G | 900. | D. | m. | D. | ñ. | Summa<br>ber | pro  | Beti | nag | Bemerlun |
|----------------------|-------|------|------|----|----|----|----|--------------|------|------|-----|----------|
| Sio.                 |       |      |      |    |    |    | "  | Stunden      | Stb. | SRL. | Př. |          |
|                      |       |      |      |    |    | П  |    |              |      |      |     |          |
|                      |       |      |      |    |    |    |    |              |      |      |     |          |
|                      |       |      |      |    |    |    |    |              |      |      |     |          |
|                      |       |      |      |    |    |    |    |              |      |      |     |          |
|                      |       |      |      |    |    |    |    |              |      |      |     |          |

## Mufter eines ausgefüllten Bochengettels.

## Wochenzettel für 19...

bom . . Nannar bis inm . . Nannar.

Muf bem Arbeitsplage an ber Bilbelmftrage haben gearbeitet:

| Buch.Wr. | Namen          | Зопивень | Countag | SR emtag | Dienston | Rittmed | Donnersteg | Overtog | Sonnabrnb | Anjohl ber Stunben | Stunbe | 266 | uung | fen.S. Il | 3nb.n.# | Bu sah<br>Bet | fenber<br>rag | Semerfung.                             |
|----------|----------------|----------|---------|----------|----------|---------|------------|---------|-----------|--------------------|--------|-----|------|-----------|---------|---------------|---------------|----------------------------------------|
| _        |                | Н        | П       | Т        | П        |         |            |         |           |                    |        | -   | -    | 1         | 1       |               | 41.           | -                                      |
| 27       | Schulze        | /        |         | 1        | 1        | 1       | 1          | 1       |           | 60                 | 0,50   | 30  | -    | 60        | 30      | 29            | 10            |                                        |
| 6        | Müller I       | 5        |         | /        | 1        | 1       | 5          | 1       |           | 50                 | ,,     | 25  | -    | 60        | 30      | 24            | 10            |                                        |
| 9        | <b>Сефтани</b> | -        |         | /        | /        | 1       | 1          | 1       | ı         | 50                 | .,     | 25  | -    | 60        | 30      | 24            | 10            |                                        |
| 12       | Dirschel       | -        |         | -        | 4        | 1       | /          | 1       |           | 30                 | ,,     | 15  | -    | 30        | 20      | 14            | 50            |                                        |
| 36       | Müller II      | 6        |         | 3        | 5        | 1       | 5          | 1       | ı         | 39                 | ,,     | 19  | 50   | 60        | 20      | 18            | 70            |                                        |
| 17       | Berger         | /        |         | 6        | 5        | 4       | Ц          | -       | -         | 21                 |        | 10  | 50   | 30        | 20      | 10            | -             | Wurde meg. Trun-<br>tenbeit entlaffen. |
|          |                |          |         |          |          |         |            |         |           |                    |        |     | -    | (Freeze   | mo ·    | 120           |               |                                        |

Bemerfung: / bebeutet ben gangen Tag gu 10 Arbeiteftunben.

### Ein Arbeits-Bochengettel in anderer Gorm.

## Wochenzettel

bom . . Oftober bie . . Oftober für Ladierer Gruft Dobm.

|                                           | €1b.              | Wo und mos georbeitet                                                                                                                 | Bemertungen                           |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sountag<br>Montag<br>Dienstag<br>Witthood | 3<br>10<br>5<br>5 | Antomobil bei Dr. Seifert<br>Wagenladiererei<br>bei Sattlermeister Urban<br>Ju der Kadierermerkhatt                                   | m A 50 Pf ich erhalten<br>Ernft Dohm. |
| Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabenb        | 3<br>7<br>10<br>5 | Bagrufchuppen des Finhehern Miehel Gauidoge bei Amsteat Schols Berffart Ertoffardschabepot Stroffersbahnbepot bei Contiennigen Wieher | fir 68 Stunde<br>,50 Mt. habe         |
| Summa                                     | 63                | Stb. Rünbigung findet nicht ftatt!                                                                                                    | Regn 31                               |

Unteridetit bet Gehiljen : Grnft Dobm

## Lohnzettel.

# Tagelobnzettel Nr...

Ju ber Wodje vom . . Juni bis . . Juli 19

| hab | en auf der Ringofen-Biegele | i ge      | arbe    | itet:  |           |          |            |         |           |             |      |      |      |             |
|-----|-----------------------------|-----------|---------|--------|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------------|------|------|------|-------------|
| %t. | Namen                       | Connobend | Countsg | Rentag | Themitton | Stittrod | Donnertteg | Greiteg | Sonnabenb | Siegel: fir | - 11 | e tu | mbes | Bemertungen |
| 1   | Müller, Deinrich            | 10        | _       | 12     | 6         | 12       | 12         | 12      | _         | 64          | _    | -    | _    |             |
| 2   | Ghuly, Eruft                | 10        | -       | 6      | 6         | 3        | 12         | 12      | -         | -           | 49   | -    | -    |             |
| 3   | Beer, Otto                  | 10        | -       | 12     | 6         | 6        | 12         | 12      | -         | -           | 58   | -    | -    |             |
| 4   | Gelling, Arthur             | 10        | -       | 6      | 12        | 3        | 12         | 12      | -         | -           | -    | 55   | -    |             |
| 5   | Willnisky, Anton            | 10        | -       | 12     | 12        | 3        | 12         | 12      | -         | -           | -    | 61   | -    |             |
| 6   | Gonderberg, Otto            | 10        | -       | 12     | 12        | 6        | 10         | 10      | -         | -           | -    | 60   |      |             |
| 7   | Beder, Paul                 | 10        | -       | 12     | 12        | 6        | 10         | 10      | -         | -           | -    | 60   | -    |             |
| 8   | Stundt, Ernft               | 10        | -       | 12     | 12        | 6        | 12         | 12      | -         | -           | -    | 64   | -    |             |

### Mictonadweis.

## Nachweis

über bie Einnahme ber Miete für den Inli-Termin 19 . . bon bem Saufe Louboner Strafe 78.

| Nr       |            |        |      | Bc   | ner       | 111.3 | æş  |      | Ī   |       | Gol  | Miet   | r 36        | blen   |       | ipat !    | Stiete ge | gehlt |     |     | ١.  |                    |                                           |
|----------|------------|--------|------|------|-----------|-------|-----|------|-----|-------|------|--------|-------------|--------|-------|-----------|-----------|-------|-----|-----|-----|--------------------|-------------------------------------------|
|          | Ramen      | ŀ      | IJ   | офи  | TEN<br>SK | 451   | ď1  | ne   |     | jährt | 绮    | Yarjeb | clify       | 210004 | ilid) | 194       | Setro     | 16    | SR  | eft | 38  | ile<br>ile<br>ib[1 | 198                                       |
| Confende | Micter     | 15     | tube | mer  | Ritche    | 5     | ٤   | NI C |     | in    |      | iz     |             | la     |       | Ratum ber | in        |       |     |     | Bc3 | igu                | mertungen                                 |
| 8        | 211111     | Robert | 812  | Ramm | Sand      | 869   | Beg | 36   | 910 | St.   | \$1. | M.     | <b>\$1.</b> | 51.    | 151   | 200       | 9R.       | \$1.  | 98. | ¥1. | 372 | gi.                |                                           |
| 1.       | Gerlaci    | l      | 4    | 1    | 1         | 1     |     |      | I   | 840   | _    | 210    | L           | 70     | _     | 1.7.      | 210       | -     | _   |     | _   | -                  |                                           |
|          | Bogel      | 1      |      | 1    | 1         | 1     | 1   |      | ł   | 1000  | -    | 250    | -           | 83     | 33    | 2.7.      | 83        | 33    | -   | ٥   | -   | Н                  |                                           |
| 3.       | Heinze     | 1      | ŀ    | 1    | 1         | ĺ     |     | ı    |     | 200   | -    | 50     | H           | 16     | 66    | 1.7.      | 16        | 66    | Ξ   | Н   | -   | -                  |                                           |
| 4.       | Bertholb   | l      |      | 1    | 1         | 1     | 1   | ı    |     | 300   | -    | 75     | -           | 25     | H     | 30.6.     | 25        | Н     | Н   | Н   | -   | Ε                  |                                           |
| 5.       | Grünberg   | ١      | ı    | 1    | 1         | 1     |     | ı    |     | 240   | ì–   | 60     | -           | 20     | Н     | 1.7.      | 60        | Н     | Н   | Н   | -   | ٥                  | hat getünbigt                             |
| 6.       | Erjurth .  | ١      | 3    | 1    | 1         | 1     | 1   | П    |     | 1200  | -    | 300    | -           | 100    | Н     | 2.7.      | 300       | Н     | -   | Н   | -   | ٥                  |                                           |
| 7        | Mannheimer | 1      | 2    | 1    | 1         | 1     | 1   | П    |     | 3600  | -    | 900    | В           | 300    | Н     | 3.7       | 900       | Н     | Н   | Е   | -   | ٥                  |                                           |
| 8.       | Fronce     |        | 2    | 1    |           |       |     | 1    | 1   | 1200  | -    | 300    | -           | 100    | -     | 4.7.      | 100       | -     | -   |     | -   | -                  | Boss Bertrag<br>entbnuben 3.<br>1. 10. 19 |



### Nachen, ben . . April 19 . . Gefuch

Glaubiger bittet um Erlaffung eines

um Griaft eines Rablungsbefehls bes Bfichfenmachers Rari Mertens in Machen, Ballftrage Dr. 24. Glaubigers. ben Danbelsgärtner Huguft Mims in Nachen.

Steinftrage Rr. 13, Schulbner. Sat 1 Anlage,

bas Lönigliche Amtsgericht Machen.

Bahlungsbejehis gegen ben Schuldner wegen 3dgingsbefeigs gegen ben Schulder wegen 46 Mark 30 Bf. nebst 4 Brozent Zinfen feit 1. Januar 19 . nebst ben Kosten biese Rahn bersahrens sur biesenigen Waren — Arbeiter und Materialien - welche Glaubiger laut anliegender Rechnung bem Schuldner auf beffen Beftellung gu ben barin angegebenen Beiten und berabrebeten, übrigens auch angemeifenen Brifen geliefert bat. Parl Mertens.

### Bideribruch gegen einen erlaffenen Rahlungsbefehl.

Machen, ben . . Mai 19 . .

Biberjpruch bes Handelsgärtners August Mms in Nachen, Steinstraße 13. Schuldner. miher ben Budienmader Rarl Mertens in Nachen. Ballftraße 24, Glänbiger.

bas Konigliche Amtsgericht

Schuldner erhebt gegen ben bom Glaubiger erwirften gahlungsbefehl bom . . . Abril . . ., Bugeftellt am . . . April . . . , h

Muguft Mms.

### Bideribruch gegen einen Rablungsbefehl.

Es ift nicht allemal notwenbig, bag man burch ein besonberes Schriftflud gegen einen Bahiungsbefehl Bilberfpruch erhebt. Dian tann ben erhaltenen Bahiungsbefehl and einfach an bas Amtsgericht, welches ihn auf Antrag bes angehlichen Glänbigers erlaffen hat, zurudfeiben mit ber barauf hanbidriftlich niebergelegten Rotig: 3ch erbebe gegen biefen Jahinngsbefehl Wiberfpruch.

Berlin, ben . . Mai 19 . . Trautwein Binnebalb.

Antrag auf Bollitredbarfeitserflarung des Bahlungsbefehls. Machen, ben . . Mai 19 . . Mntrag.

um Bollftredbarfeitserflarung bes Rahlungsbefelis bes Buchjenmachers Rarl Mertens in Nachen, Ballftrage Bir. 24, Glaubigers,

wiber ben Sanbelsgäriner August Alms in Nachen. Steinfrage Dr. 13, Schnibner.

Gläubiger überreicht ben Rablungebefelil bom . . . . Mpril, angeftellt am . . . besielben Monats, und bittet: hat 1 Anlage.

benselben wegen ber barin gebachten Beträge und ber serneren Kosten sitt vollstreibar zu erlären und alsbann ben Jahlungsbeselh bem Gerichtsvollzieher Bohnenbrant zur Zwangsvollstrechung zu übergeben.

Au bas Königliche Amtögericht Nachen.

Rarl Mertens.

## Antrag auf Anberaumung eines Termins gur mundlichen Berhandlung.

Sft breimal auszusertigen und zwar: 1. Urschrift, 2. Abschrift für bas Gericht, 3. Abschrift für Beklagten.

Ladung bes Büchjenmachers karl Mertens zu Aachen, Walliftraße Kr. 24, Klägers, wider

ben hanbelsgärtner August Alms zu Aachen, Steinstraße Ar. 13, Beflagten, wegen

Forberung gu 46 Mart 30 Bf. nebft Binfen.

hat 1 Anlage (Rechnung von 46 Mart 30 Bf. fiebe Rablungsbefehl).

Löger labet ben Beflagten, nachbem berelbe gegen ben ihm am ... April gugestellen
Jahlungsbefehl vom ... April ... Söberpruch
erhoben hat, zu bem hierneben anberaumten
Termin zur mindlichen Berhandlung des Rechtifreits vor des Königliche Ambigericht Anchen.

tragen: ben Beflagten burch vorläufig voultrectbares Urteil zu verurteilen, bem Kläger 46 Mart 30 Pf. nebst vier Prozent Binsen seit 1. Januar . . . zu zahlen.

gegen.
Räger lieferte bem Beflagten auf Bestellung ber auf ber der Gerichte überreichten Algaerchnung bergeichneten Starten und Röchlen zu dem Bebel gefehrt gelten und ben wertinderten ben beite gefehrt gelten und ben wertinderten purche Beflagter dem Kögert inspesant 46 Wart 30 A. jeduldig. Dem Beflagten ist ein giel dem 3 Wonderts beimilla, und ist bereiche

Berjall gemagnt. Liager beansprucht baber 4 Prozent seit 1. Januar . . .

1. Januar . . .

Betveis: Zeugnis bes Buchhalters bes Ridgers, Eid, Sachberftanbige,

bas Königliche Amtsgericht Aachen.

Fol. 72.

Karl Merteus.

Rechnung für herrn August Alins, Gariner, Aachen bon

|  | 1900.<br>Oltbr.<br>Novbr. | 27.<br>5.<br>19.<br>19. | Un 1 Doppessinte repariert  "1 Scheibenbichse Sisser geändert "1 Revolder Tmm Kasiber "100 Patronen dazu "1 Kergeros | 7<br>4<br>18<br>5<br>10 | 50<br>80<br><br>50<br>50 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|

### Miderinruch des Schuldners auf den Rablungsbefehl.

Aft breimal auszufertigen und gwar: 1. Urfdrift, 2. Abidrift fur bas Gericht. 3. Abichrift für ben Beflagten.

Biberipruch auf ben Rahlungsbefehl und Labung bes Gariners Auguft Alms gu Nachen,

Steinftrafte Dr. 13. Schulbners. miber

ben Buchfenmacher Rarl Mertens in Machen, Ballitrafte Rr. 24, Glaubiger. wegen

Forberung

nats, hiermit Biberfpruch und labet ben Glanbiger zu bem hierneben aubergumten Termin por bas Ronigliche Amthacricht Nachen gur munbliden Berbanblung bes Rechtoftreits. Gr mirb Bibertigge erheben und begutragen:

Nachen, ben . . Mai 19 . .

ben Glaubiger abzutveifen und burch borlaufig bollftredbares Urteil gu ber-

urteilen, bem Schuldner 1,80 Mart gu bezahlen. Die Forberung bes Gläubigers wirb quer-

fannt, jeboch fteht bem Couloner gegen ben Glaubiger eine Gegenforberung für gelieferte Baren refp. Arbeiten, wie bie anliegenbe Rechnung ergibt, gum Betrage bon 48 Mart 10 Bi su, und rechnet Schulbner mit biefem Betroge auf. Die betreffenben Baren refp. Arbeiten, find bem Glanbiger auf Bestellung geliefert unb gwar gu ben auf ber Rechnung angegebenen Beiten und ben vereinbarten eb. üblichen und angemeffenen Breifen.

Beweis: Beugen, Gib, Sachverftanbige. Dem Gläubiger ift Rechnung überfanbt, und ift berfelbe gur Ginreichung feiner Rechuung

mehrfach aufgeforbert. Remeil: Wih.

Der Schulbner hat sonach vom Glaubiger 1 Mart 80 Bf. zu forbern.

Muanft Mms.

bas Könialiche Amtsgericht ROL

> Hua. Southr. 4. Ditbr. 12. Monfor.

Sat 1 Anlage.

Machen.

92 сфанца für herrn Budjenmader Rati Mertens, Naden

| ungujt utims, Garinet, nachen.                                                                                                                       |                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Mn 1 (Veburistogsfranz)  " 1 Dracena, 1 Fifus, 1 Cleander à 2 Mt. " 1 Corberteun mit Kilasifficife " 6 Scheffel Apiel à 4 Mt. 50 Pf. " 1 Blumenfranz | sti.<br>4<br>6<br>10<br>27 | \$I.<br>60<br>-<br>-<br>50 |

### Riagebeantwortnug des Schuldners.

wenn: a. bie Forberung bes Glaubigers bezahlt ift. b. bie Forberung bes Gfaubigers bemangelt wirb, a. megen Forberung bes Glaubigers bie Ginrebe ber Berjahrung

vorgeschütt wirb. 3ft breimal auszufertigen,

Rlagebeantwortung in Goden Berlin, ben . . Juli 19 . .

bes Büchlenmachers Rarl Mertens au Maden. Ballftraße Rr. 24, Mlagers, miber Betlagter erwibert auf bie Labung bes

ben Sanbeisgartner Muguft Alms gu Machen, Glaubinera: Steinftraße Nr. 13, Beflagten,

педен

Storbernma.

a. Die Forberung bes Glanbigers ift am ... berichtigt, wie bie im Termin porgulegenbe Quittung ergeben wirb.

b. Die Barenpoften bon . . . hat Be-flagter nicht erhalten ober Beflagter fteht mit bem Rlager in teinerfei Beichaftsverbinbung unb bat bie auf ber Rechnung perseidmeten Waren nicht erhalten.

c. Bellagter beltreitet bie angebliche Forberung bes Rlagers. Die Baren find bereits im Jahre 19 . . . geliefert und bem Rlager fofort bezahlt.

Betveis: Gib. Eventuell wirb bie Einrebe ber Berichrung

Betlagter beantragt baber: Mu bie Mage abzuweifen. bas Ronigliche Amtogericht

Nachen.

### Rlagebeantwortung und Widerflage bes Beflagten.

Rlagebeantwortung Erfurt, ben . . Juni 19 . . und Biberflage

bes hanbelsgartners August Alms gu Hachen, Steinftrafte Mr. 13. Beffagten. 1. Beffignter erfennt bie Boften au 1, 2, 3 wiber ber flögerifchen Rechnung an. Die Beitellnug und Lieferung ber Boften au ben Budfenmader Rarf Mertens an Machen. Ballftrage Dr. 24, Stager,

wegen

Sorbernna.

August Alms.

4 unb 5 wirb bestritten. Der Breis bes Warenpoftens vom 6. September ift nicht mit 75 Mt., fonbern nur mit

72 Mt. verabrebet. Betpeis: Gib. Es geben mithin von ber Rechnung bes Ridgers 3 Dit. ab.

2. Beflagter rechnet gegen bie Rlage-forberung auf. Er lieferte bem Rlager auf Reftellung bie auf ber antiegenben Rechnung pergeichneten Baren und Arbeiten gu ben bereinbarten, ebent. üblichen und angemeffenen Sceifen und biefer murbe fierfur bem Betlagten 65 Mt. fduibig, moraber ibm Rechnung überfanbe

ift, and ift ber Ridger jur Ginfenbung feiner Rechnung aufgeforbert. Beweis: Bengen, Cachberftanbige, Elb Der Bellagte bat fonach bom Rlager noch . . . Mt. gu forbern, und beantraat:

Sat 1 Anfage.

490

ben Riager mit feiner Rlage abanmeifen und wiberflagenb ben Rtager gur Bahling bon . . nebft 4 Prozent Binfen gn vernrteilen, auch bas Urteil für borfanfig pollitrecbar zu erffaren.

bas Königliche Amtsgericht Machen. Termin: . . . . . . . . Uhr.

Ananit Alms.

Barentlage ohne und mit Bielbewilligung.

# 3ft breimal ansinfertigen.

bes Geifenfabrifanten Bernhard Abrens gn Brannichweig, Rarlitrage 75, Rlagere, wiber ben Raufmann Bilbelm Behrens bafeibft,

Roblmartt 1. Beflagten. преден

Forbernng.

Brannfchmeig, ben . . Juni 19 . . 1, a) Obne Rielbewillianna und ohne Poftanftrag.

Beflagter bestellte und empfing im beiberfeitigen Sanbelsbetriebe bie auf ber auliegenben Rlagreduning bergeichneten Baren gu ben dabei gesehlichen Zeiten und den vereinbarten eb. üblichen und angemessenen Pressen und wurde dem Ridger Mt. . . schuldig. Mit den einzelnen Barrenposten hat Betlagter bei Empfang ber Baren mit ber Rlagrechung gleich-

lautenbe Gaftnren erhalten, ohne gegen Breis und Bare Ansftellung ju erheben. Der Be-flagte hat die Bare in feinem Gefchaftsbetriebe verwertet, und ift gemabnt. b) Desaleichen mit Bpitanitrag.

Bon "Beflagter bestellte" bis "gemalnt" auch bat berjelbe einen gesanbten Bostanftrag gurudgeben laffen, woburch 30 Bi, Untoften ermachien finb.

2. a) Mit Bielbewilligung ohne

Boftanftrag. Bon "Betlagter bestellte" bis "bermertet". Dem Beflagten ift ein 3monatliches Biel bewilligt: er ift bei Berfall gemabnt.

b) Desaleichen mit Boftanftrag. Bon "Beflagter bestellte" bis "verwertet" und bon "Dem Beflagten" (fiebe 2a) bis "ge-

mahnt" und bon "auch hat berfelbe" (fiehe 1b) bis gerwachsen finb". Beweis: Bengnis bes Hagerifchen Buch-

balters, Gib, Sachberftanbige eventuell Boitauftrag Rlager labet ben Beflagten gn bem hier-

neben guanbergumenben Termin tur mund. lichen Berhandlung bes Rechtoftreits por bas Bergoolide Amthoericht Brannichmeig und wirb beantragen: ben Beflagten burd borlaufig bollftred.

bares Urteil gur Jahlung von Mart ... nebit 5 Prozent Binfen feit . . . . (bei Bielbewilligung feit dem Berfall-tage reip. feit ber lebten Rahnung) mebft 30 Bf. Borto für ben Boftauftrag 34 perurteilen.

Bernhard Abrens.

bas Ronigliche Amtsgericht Braunfdweig.

Da: 1 Anlage.

Anmerfung: In ben Rechnungen find bie Barenpopen einzeln und mit Augebe ber Liefernneen aufunführen.

### Rlage megen gelieferter Baren und Arbeiten.

bes Uhrmachers August Meber au Braun-

Braunfdipeig, ben . . Nopember 19 . .

ichweig, Raftanienallee 14, Rlagers,

wiber ben Tifdler Bermann Bebbies, bier,

Beimftebterftraße 38, Beflagter,

wegen

Forberung.

Rlager lieferte bem Bellagten reip, beffen Ebefrau auf Beltellung für lich und jeine Namilie bie auf ber anliegenben Rlagrechnung bergeichneten Baren und Arbeiten zu ben ange-gebenen Beiten und ben bereinvarten ebent, ublichen und angemeffenen Breifen. hierburch

wurbe ber Beffagte bem Rlager 124 Mart iculbig. Beklagter ift vielfach gemahnt worden, Beweis: Zeugnis bes tlägerifchen Buchhalters, Sachverftänbige, Eib.

Dem Betlagten fteht gegen ben Rlager eine Gegensorberung gu, und ber Bellagte ift nicht-fach bergeblich gur Angabe ber Sobe biefer Ge-

genforberung aufgeforbert. Betpeis: (fib Rlager fest eventi, ben Betrag biefer Gegen-

rechnung bon feiner Forberung ab. Rlager labet ben Beflagten au bem bierneben anzubergumenben Termin zur münblichen Berhandfung bes Blechteftreits por bas bergogliche Amthoericht Braunfchweig und wird beantragen:

ben Beflagten burch porläufig poliftredbares Urteil sur Rablung von ... Mt. nebft 4 Prozent Binfen feit . . . . gu berur teilen. Muguft Mener.

Sat 1 Mulage.

bas herzogliche Amtsgericht Brounschineia.

## Rlage gegen einen Bater wegen gelieferter Baren und Arbeiten an einen minderiabrigen Cobn.

(3ft breimal auszufertigen.)

Riage bes Schneibermeifters Bilhelm Ahrens gu graunichweig. FallerBlebenftrage 60, Rlagers, wiber

Mraunichteria, ben . Auni 19 . .

ben Bahnhofsauffeber Beinrich Birthufn gu Selmftebt, Beflagten,

wegen

Forberung.

Der Rlager lieferte bem minberjabriger Sohne bes Betlagten, Bofteleven Bilhelm Birt. hubn, bier, bie auf anliegenber Rechnung bergeichneten Baren und Arbeiten gu ben babei gefesten Reiten und ben vereinbarten eb. fiblichen und angemissenen Breisen, und biefer wurde bem Mager 96 Mart fculbig. Die gelieferten Baren und Arbeiten waren jur ftanbesgemäßen Erhaltung bes Sohnes notwendig, auch hat ber Beffagte um die Schuld feines Sohnes gewußt und bem Gehilfen bes Riagers gegenüber ertlart, er tomme far bie Schuld auf. Dem Bellagten ift eine mit ber Rlagerechnung gleichlautenbe Rechnung überfanbt, und er ift mehrfach geama but

Beweis: Benguis bes Hägerifchen Gehilfen, Cadwerftaubige, Boftbiretter Schulze, Gib. Mlager labet ben Beflagten an bem bier-

neben anguberanmenden Termin gur mündlichen Berhandlung bes Rechtsftreits por bas Derapaliche Mintsgericht Deffau und wird beantragen: ben Betlagten burd borlaufig poliftredbares Urteil gur Bablung bon 96 Mart nebft 4 Brogent Binfen feil . . Dezem-

ber 19 . . gu verurfeilen.

bas Bergogliche Umtsgericht Braunfdweig.

Wifhelm Ahrens, Schneiber meifter,

### Mlage gegen einen Chemann wegen Waren und Arbeiten, welche der Chefran geliefert find.

(3ft breimal zu fcreiben.)

Brannfdiveig, ben . . Mars 19 . . Winne. ber Schneiberin Martha Lorens, bier, Reicheuftraße 14, Magerin,

ben Tifchlermeifter Emil Weber, hier, Sagenftrage 13, Beflagten,

ivegen

Sat 1 Millage.

Mer

Forbernug.

Die Rignerin lieferte ber Chefran bes Be-

flagten bie auf ber auliegenben Mlagerechnung perzeichneten Waren und Arbeiten zu ben babei gefehten Beiten und ben vereinbarten et, fiblichen und angemeffenen Breifen. Die gelieferten Maren und Arbeiten waren gur ftanbesgemäßen Erhaltung ber Chefran bes Be-llagien erforberlich, auch hat sich ber Bellagie mit ber Beftellung auf feine Rechnung bem Betlagten ift mit ber Rtagerechnung gleichlantende Redmung überfaubt und er ift mehrfach

aemahul. Beweis: Gib, Cachverffanbiger Magerin labet ben Bellagten an bem bier-

neben anguberanmenben Termin gur mund-licen Berhandlung bes Rechtsftreifs por bas Bergogliche Amtogericht Braunschweig und wird beautragen: ben Bellagten burch vorläufig vollftred-

bares Urteil gur gahlung von ... Mt. nebft 4 Brogent Binfen feit . Marg 19 . . an verurteilen.

Berfeberg, ben . . Auguft 19 . .

Martha Lorenz,

Melier aur mobernen Schneiberin.

bas Serspoliche Umtsgericht Braunfdweig.

## Marcullage.

Mane bes Ranfmanns Bober gu Berleberg acaen ben Sansbiener Reffe au Ren-Ruppin.

Betlagter empfing am . Ditober 19 . . auf vorherige Bestellung bie in ber abschriftlich

beifolgenben Rechnung aufgeführten Baren gum Gefamtpreife bon 86,50 Mart. Beweis: Cib.

Er hat die Baren angenommen ohne eine Diangefring abzusenben, fo baft fie als genehmigt

Raufmann.

gelten.

Gerner bat er fie verbraucht und fonitmie au feinem Ruben verwenbet; er haftet mithin auch ans bem Gefichtspuntte ber Bereicherung, Da ein gablungsziel uicht vereinbart war, fo ift bie Schulb am . . Oftober 19 . . fällig

geworben. Bur münblichen Berhanblung bes Rechtsftreites labe ich ben Bellagten au bem anaube-

raumenben Termin und beantrage: ben Beflagten gur Rablung bon 86,50 Mart nebit 4 Progent Binfen feit bem Tage ber Rlagegustellung, fowie gu ben

und bas Urteil für porläufig vollftredbar gu erflaren Mbidrift ift auf ber Gerichtsichreiberei niebergelegt.

Guibo Rober.

bas Königliche Amtsgericht Reu-Ruppin.

### Darlebnotlage mit ober ohne Schuldichein gegen

Chemann. 2. Chemann und Chefrau. (Rit breimal auszusertigen.)

Mage bes Schloffers Balmar Balther, bier, Benbenftrage 3, Rlagers, wiber

1. ben Schloffer August Lange, 2. beifen Chefrau Emma, geb. Bethe, bier, Bilbelmitraße 14, Beflagte.

Darlehnsforberung,

Beimar, ben . . Robember 19 . .

1, Dit Goulbicein. Der, reip. bie Bellagten erhielten als Ge-famtigulbuer bom Rlager am . . 3uni 19 . . ein bares Darlehn von 800 Mart, welches vom obigen Datum ab mit jahrlich 4 Progent gu berginfen und fpateftens am . Robember 19 . . gurlidaugahlen war, wie ber im Termin porgulegenbe Schulbichein ergeben wirb, Das Darlebn ift jeboch nicht gurudgezahlt, obgleich bie Beflagten biergu mehrfach aufgeforbert finb. Beweis: Gib, Schulbichein,

2. Done Schulbicein. "Der reip." . . . . bis "gurudgugahlen war" Das Darlehn ift jeboch nicht gurudgezahlt, obwohl es bem Beflagten am . Dftober 19 . . gefünbigt ift,

Beweiß: Gib Die Rinfen find feit . . April 19 . . rudftanbig unb forbert Rlager bom . Mai 19 .. 4 Prozent Binfen.

Riager labet ben reip, bie Bellagten gu bem bierneben anguberaumenben Termin gur munblichen Berhanblung bes Rechtsftreits bor bas Großherzogliche Amtsgericht Beimar und mirb beantragen:

ben reip, die Bellagten als Gejamtschulder zur Jahlung von 600 Mart nebst 4 Brogent Zinsen vom . Mat 19 . bis zur Zahlung durch vorlaufig vollstrosvores Urteil zu verurteilen.

Balmar Balther,

An bas Geoßherzogliche Amtsgericht Weimax

## ACCOUNT,

### Alage wegen Mietforderung. 1. Eines alleinigen Eigentümers.

1. Beherere Eggentimer und gwar minberschriger Kinder, liber welche die Mutter die efterliche Gewalf hat, 111. Der Antier und eines Sorunmbes,

gegen a) ben Chemann, b) bie Chefran, c) beibe Chelente.

(3ft breimal auszusertigen.)

Linbau, ben . . April 19 . .

Rfage 1. ber Bitwe bes Lifchlers August Brebom, Mathilbe geb. Corbes, hier, Wiefenstraße 52, Rfagerin,

II. ber Bitwe bed Tisslers fingult Berbow, Mathilte geb. Corbes, her. Birdbow, Mathilte geb. Corbes, her. Birdlegen Kitcher, als: Magnel, Kitcher und Johanne Brebow, Augerin, III. 1. ber Mitwe bed Tisslers fingult Breboto, Wathilbe geb. Corbes, hier, Wielentresse von

jurage og. Schloffers Karl Brebow, hier, Beberstrafte 84, als Bormund ber minberichrigen Kinder Angust, Arthur und Johann des verstorbenen Tischlers August Brebow, Kläger,

wiber

a) ben Maler Karl Bolters, hier, Biefenfraße 29, b) bie Chicfran bes Malers Aarl Wolters, Anna geb. Bohr, bier, Biefenfraße 28, c) ben Maler Narl Wolters und beffen Chefran Anna geb. Lobr, hier, Wiefenfraße 30, Beffagte,

wegen

Mietforberung.

I. Die Alägerin ist eingetragene Eigentümerin bes Grundstüds Wiesenstraße 52.

Betveis: Grundbuch, II. Die Rläger sind eingetragene Sigentümer des Grundbucks Wiesenstraße 52, und die

tumer bes Grundstud's Biefenstraße 52, und die Rägerin hat die elterliche Gewalt über ihre minderjährigen Kinder.

Beidels: Grundbud, III. Die Aldger sind eingetragene Eigentümer bes Grundssids Wiesenstraße 52, auch is der Richer zu 2 zum Bormude ber minder-

jährigen Linder bestellt. Beweiß: Grundbuch, Vormund-[chaftbatten.

a) Der Kellente mittette entpanft Canner b. 3, zum Merel b. 3, im Daue ber Slägerin übe fich und beime Gamille ble eine Archy- boch obbette belegerer Sodmung, befelchen ans bei der Stemmerr, Kinde and Hacker Mettlerer Stemmerr, Kinde and Hacker Mettlerer Stemmerr, Kinde and Hacker Stettlefeltstänge zu gelöchen Kritherels son 300 Mert. Der Bellagte, welder bie Kodmung m. April Geogen bat, feduler ber Mitchreiter in den Stertelight bem Zuli bis Diber in der Stertelight bem Zuli bis Diber in der Stertelight bem Zuli bis Diber in der Stertelight bem Zuli bis Diber in der Stertelight bem Zuli bis Diber in der Stertelight bem Zuli bis Di-

nicht gabit. Der Mickpreis ist verabrebet ev, üblich und angemessen.

Seneis: Jenoen, Gib, Sachpecțiânbe et Micherchang,
bie et Micherchang,
bie Selfagte michte anionge Januar b. 3. jum April b. 3. im Magerijfon Dougle für lich, übren Ghemonn und Kinder, do ihr Genamu galimpsdunjshig ihr, bie ifide unter 3. c) 20 Actlagten michten minung Januar b. 3. jum April b. 3. im Janue ber Allgerin die eine Texpue bods, hopbairts belegene Wodmung, beltendu aus (Spides 2 Rummern, Mich und Aubehor jum iabrliden, in nierteliabre lichen Raten an ben Bierteljahrstagen gu gahlenben Dietpreis bon 200 Dt. Die Beflagten, welche bie Wohnung am . . April bezogen haben, foulben ben Mietpreis für bas Bierteliabr bom Buli bis Ottober mit 50 Mart, welchen fie trot Mahnung nicht zahlen, Der Mietpreis ift berabrebet, eb üblich

ban und wirb refp, werben beantragen:

und angemeffen Betveis: Beugen, Gib, Cachverftan-

bine, eb Mictbertran

Die Rlagerin relp, bie Rlager labet reib. laben ben Beflagten, refp. die Beflagte refp. die Beflagten zu dem hierneben anzuberaumenden Termin zur mündlichen Berhandlung des Rechtsftreits bor Ronigliches Amtsgericht Lin-

> ben Betlaaten refp. bie Beflagte reip, bie Beflagten als Gefamtichulbuer burch porlaufig pollitredbares Urteil gur Rablima bon 50 Mart nebft bier Brogent Binfen feit bem Muli gu berurteifen.

I. Mathilbe Brebot geb Corbes. Tifchlermeifterswitme. II. August, Arthur und Johanna Breboto, III. Mafhilbe Brebow, Rari Brebow,

Ranmunastlage.

(3ft breimal auszusertigen,)

Linbau, ben . . Januar 19 . .

(Einfeitung wie bei vorstehenber Rlage.)

a) Der Beklagte mietete anfang Rannar

3. im Sanfe ber Rlagerin für fich und feine Familie die eine Treppe hoch, hoswarts be-legene Bohnung, bestehend aus 1 Stube,

2 Rammern, Ruche und Bubehor gum jahrlichen, in vierteljahrlichen Raten an ben Bierteliahrstagen gu gablenben Mietpreis bon 200 Mart Unter ben Parteien ift vierteljahrliche Runbigung berabrebet

Bemeis: Rengen, Gib, ebenti, Mietpertrag

Dem Beflagten ift bie Wohnung am .. Dttober gu . . Januar geffindigt und er hat bie Bohning am . . Sannar trop Aufforbering nicht

geräumt. Beweis: Beugen. Gib. Rfager labet ben Beflagten gu bem bierneben anguberaumenben Termin gur münblichen

Rerbanblung bes Rechtsstreits vor Königliches Amtsgericht Lindan und wird beantragen ben Beflagten burch porläufig vollftred. bares Urteil jur Raumung ber betreffenben Wohning gu berurteilen,

9111 bas Königlich Baprifche Amtogericht

Linbau

Mänmmastlage

mit ber Bitte um Abfürgung ber Ginfaffungöfrift auf 24 Stunben, fowie um naben Termin

(Anhaltsangabe wie bei borftebenber Rlage).

megent Maumma.

Da Mlager bie Wohnung anberweit permietet bat und bie Wohnung von ben neuen

Mietern nicht bezogen werben fann, fo bitter Mager: unter Abfürgung ber Ginlaffungefrift auf 24 Stunben um naben Termin

bas Königliche Amtsgericht

Linbon

Billibalb Stürmer, Sauscigentümer.

Berlin, ben . , Dezember 19 . .

## Rlage aus einem Bertrage über Sandlungen.

Mage bes Anhabers ber Schneiberatabemie Mubrene Braune au Berlin.

1. bie berehelichte Bilbelmine Schulg mohnhaft,

2. beren Chemann, ben Dachbeder Carl Schulg, beibe gu Berlin, Bantftrage 172 IV, Bellagte zu 1. fact fich durch sen absorifi-tich beitlegend Revers bereftlichte, an den am Scholb b. S. Denerschafte, der der Somenischericht ist zumeinen und ein hen-var von 60 Wart boffir pränumerando zu zahlen. In Ehemann, der Bestlagte zu 2., bat diesen Bertrag genegmigt.

Deneris Gib.

Beflagte gu 1, ift mehrfach munblich und fchriftlich aufgeforbert worben, an bem Rurfus ich ju beteiligen, es ift ihr fomit die Erfüllung ber bem Rlager obliegenben Leiftung gehörig angeboten worben. Sie ift jebad nicht er angeboten worden. Sie ist jedoch midt er heitenen und hat auch das Honorar nicht be-sahlt. Der Ebemann ber Bellagien zu 1. nuch, de er die Einvolligung zu obigen Bertrage gegeben hat, die Iwangsbollfreckung in das eingebrachte Berndegen feiner Ehferau balbe-"Ich deb dahre die Bellagien zur milndlichen Berhandlung bes Rechtsitreits und werbe beantragen: bie Bellagte ju 1. toftenbflichtig ju verurteilen, an Rlager 50 Mart nebft

4 Brogent Binfen feit bem 4 Prozent Jinfen feit dem Die tober 19. ju zahren und das Urteit für vorläufig vollfreddar zu erlären, den Bellagten zu 2. zu verurteilen, die Jwangsvolltredung in das einge-brachte Bermögen feiner Chefrau sich

gefallen gu laffen. Abidrift ift auf ber Gerichtsichreiberei niebergelegt Anbreas Broune. Inhaber ber Schneiberatabemic,

bas Ponigliche Amtsgericht Berlin-Webbing

Raumungstlage (Exmiffionstlage).

bes Maurermeifters Albert Steinlein su Rirborf gegen ben Drechffer Rarl Billmer, ebenba

Rixborf, ben . . Juli 19 . .

Bellagter mietete bon mir und bezog in bem Daufe Friedrichstraße 2 hierfelbit im sweiten Stod eine aus 4 Stuben, 1 Kammer, Ruche und Zubehor bestehende Wohnung gegen ben jahrlichen Dietpreis bon 600 Mart unter ber Bebingung, baß bie Diete vierteljabrlich im poraus ju gablen fei. 3m Balle einer nicht punftlichen Bablung bin ich berechtigt, bie fofortige Raumung und außerbem borber bie Bablung ber Miete bis Enbe bes laufenben martale gu berlangen, Betveis: Montraft

Beflagter bat nun bie am 1, Juli fällige Quartaffrate bon 150 Mart nicht bezahlt, unb ich labe ihn baber por bas Ronigliche Amtsgericht gut munblichen Berhaublung, in welcher ich beantragen werbe, ben Beflagten toftenpflichtig gu berurteilen:

1. bie obengenannte Wohnung gu raumen, 2, bie fällige Mietsrate bom 1. Juli bis 1 Cftober, 150 Mart, an mich an ent-

und bas Urteil für borfaufig bollftredbar au erffaren.

bas Ronigliche Amtsgericht

gu Rirbori.

2 Abidriften ber Rlage liegen bei Maurermeifter

## Mage auf Minderung bes Raufbreifes.

Mage bes Raufmanns Ricarb Berner au Mittebüttel

gegen ben Großtaufmann Frang Meldior in Samburg.

Ribebuttel, ben . . Dezember 19 . .

Riager faufte am . Dhober b. J. bom Beflagten 50 Bentner Sohlleber & 110 Mark

und bat ben Betrag mit insgefamt 6500 Mart bar an benfelben bezahlt. Beweis: Quittung, welche im Termin poracleat werben wirb, et, Eib.

Die Bare bat fich, als fie nach ihrer Mufunft unterjucht murbe, ale fehlerhaft beraus. gestellt, ba bas Leber brudgig, auch ftart burd. naßt, baber bas bereinbarte Gewicht nicht borbanben mar; ferner mar es nicht bon befter Qualitat Girgener Coblhaute, jo ban es nur als minberwertig weiter berfauft werben fann. Remeil: ber gerichtliche Sachber-

Der Raufpreis ift baber um minbeftens 1200 Mart berabmieben.

Beweis: ebenfalls ber gerichtliche Sadwerftanbige. Der Mangel ift bem Beflagten fofort mit-

geteilt morben. Bemeis: anliegenber Boftidein unb

Es wirb porlaufig nur ein Teilbetrag bon 300 Mart eingeflagt. Ich labe ben Bellagten gur munblichen Berhanblung bor bas Amtsgericht Damburg und werbe beantragen:

ben Bellagten toftenpflichtig zu berurteilen, an Kläger 300 Mart gurudgugabien.

An das Amtsgericht

retrementation due

zu Hamburg.

Rlage wegen Bichmangel. Man nielte ftets nach Entbedung eines Biehmangels sosort Beugen und (möalliche

man geije fees fran Endernang eines Seblers bingu!

Richard Werner.

Rlage bes Aderbürgers Anbreas Schundide zu Gerau

gegen ben Biehhändler Martin Richter zu Golbau wegen

Biehmängel.

Gerau, ben . . Juni 19 . .

Am . Mai 19 . berkauste Bellagter bem Klöger eine Aus, brann und weiß gestelt, mit anssiehenben Honeren (auf bem Bichmartte yn Schandau) für den vereindauten Preis von 350 Mart, indem er versichetet, daß das Lier letteriert nub auch auf beiden Angen gestud bei

Beweis: Zeugnis des Gallnechts Heffmer zu Schandau. Am . Mai wurde die Ruh dem Aläger übergeben, und biefer entdeckte jest in feinem

Stalle, daß das Tier auf dem rechten Auge blind war.

Beweis: Augenschein und Gutachten des gerichtlichen Sachverkändigen

bes gerichtlichen Sachverfährbigen. Beklagter nun bie Kuh zurückehmen und ben Kaulpreis zurückzahlen, was er auf Ersoch lade baher ben Beklagten vor das Kö-Lad lade baher ben Beklagten vor das Kö-

niglide Amtsgericht jur minbliden Bergondlung auf ben anzuberaumenben Termin, in welchem ich beantragen werbe: ben Bellagten unter Koftenlaft vorben Bellagten unter Koftenlaft vor-

läufig vollstedbar zu verurteilen, die am . Mai dem Rüger verfaufte Auf auf feine Koften zurüdzuholen und dem Rüger den Kaufpreis mit 350 M. zurüdzuerftatten.

Mderburger.

3mei Abschriften ber Alage füge ich bei. Anbreas Schmubide.

Wedielflage.

a) Benn der Nechsel begeben ift, d. h. menn der Nechsel in andere hande gegeben ift b) Benn der Wechsel in der hand des Andskellers geblieben ift. (3ft derimal auszusfertigen.)

Bechselliage
bes Kausmanns Salentin Krumun zu Braumschweig, Karlfraße 12d, Alagers,
wiber
ben Krämer V. Scharf, baselbst,
Langestraße 118, Belfagien.

An bas Königliche Amtegericht

megen

Wedfelforberung.

gu Colban.

Braunichmeig, ben . . September 19 . .

Ans Grund bes in Anlage A ber Urschrift beigefügten Wechsels d. d. . Juli 19 . hat sich der Beklagte durch sein auf den Bechsel gesetzes Alzept verpflichtet, am . Angust 19 . an die Order des Alagers die Summe von

125 Mart nach Bechielrecht zu zahlen. Bewis: ber abichriftlich einliegende Wechiel.

a) Der Bechfel ift begeben und wegen nicht erfolgter Gintojung von einem Inboffanten refp.

ber Inboffantin, Reichsbantftelle bier, . Muguft 19 . . proteftiert, woburch 6 Mar! Protestioften erwachsen find

Beweis: ber abidriftlich einfiegenbe Protest in Antage B. Der Klager hat ben Wechiel im Retour-

wege mit 125 Mart wieber einibien muffen. welchen Betrag Rtager erfett berlangt

Beweis: Die Metourrechnung in 2inlage C. b) Der Wechfel ift bem Beffaaten am Ber-

falltage gur Bahlung prafentiert und mangels biefer proteftiert, woburch 6 Mart Proteftloften ertpacifen finb.

Beweis: ber abidriftlich einliegenbe Brotelt in Mulage B.

Rlager labet, im Bechfelprozeg flagenb, ben

Beftagten gu bem hierneben anguberaumenben Termin gur minblichen Berhanblung bes Rechtsfreits vor Dersogliches Unitsgericht Brauuschweig und wird beantragen; ben Beffagten burch vorläufig vollftred-

bares Urteil jur Jahlung von a. 125 Mart nebst 6% Zinsen seit . . . . . resb. b. von 125 Mart nebst 6 Brozeni Binfen feit . . . (Berfalltag) fowie 6 Mart Proteftfoften gu verntteilen.

Rolentin Grumm

bas Sersonliche Amtsaericht Brannichweig

Dat 2 refp. 3 Anlagen.

Bechfeltlage.

### (Aft breimal auszusertigen.)

Bechiefffage bes Raufmanns & Reiter gu Gorlib,

1, ben Buchbinber Gottfrieb Lerner, bier, Balbitrafie Rr. 9, 9 ben Cottler Martin Fauler, bier,

wegen

Bedietforberung.

Görlift, ben . . Ditober 19 . .

Auf Grund bes in Anlgge A ber Uridrift

beigeffigten Wechfels d. d. . . Juli 19 . . bat fich ber Beflagte gu 2. burch fein auf ben Bechfel gefehtes Atgept verpffichtet, am . . Oftober 19 .. an bie Orber bes Bellagten gu 1. bie Gumme

von 300 Mart nach Bechielrecht gu gablen. Beweis: ber abidriftlich einliegenbe Bechfel-Der Bechfel ift auf Rlager fibergegangen, und biefer bat ben Bechfel am Berfalltage gur

Rablung prafentiert und mangels Dedung proteftiert, woburch 6 Marl Broteftfoften erwachfen finb.

Beweis: ber abidrifttich einliegenbe Broteft in Anlage B. Rlager verlangt 1/2 Prozent Probifion mit

5.25 Mart. Alager labet, im Wechsclprozeg Hagenb, bie Beffagten gu bem hierneben auguberaumenben Termin gur munblichen Berhanblung bes Rechteftreite por Konigliches Amtogericht Gor-

fib und wirb beantragen: bie Beffagten als Gefamtichulbner burch vorläufig vollftredbares Urteil

Sat 2 Anlagen.

Bellaate.

sent Binfen feit . . Juli 19 . . (Berfallton) fomie 6 Mart Broteftfoften unb 1 Mart Brobifion au berurteilen.

2. Reiter.

Görliß.

Bechfelflage bes herrn R. Muller, hier, Bienerftrage 13, Mlagers, miber

bas Ronigliche Amtsgericht

ben herrn Raufmann Frang Stablen, bierfelbft, Mauerftraße 70, Beflagten. Streitgegenftanb: Bedfelforberung.

3 Unlagen

1. Mbfdrift bes Bechfels. 2. Abichrift bes Broteftes,

3. Retourrechnung.

bas Roniglide Unitsgericht

#### Bechieltlage bor dem Amtsgericht.

Augsburg, ben . . Februar 19 . .

(Buftellung beforge ich felbft.)

Mus bem in Abichrift beiliegenben, laut abfdriftlich angefügter Urtunbe bom . . Rebruar 19 . . mangels Bahlung proteftierten uub unter

Regreffierung eingeloften Bechfel bom .. Auguft 19.. über 100 M., zahlbar am.. Januar 19... schulbet Bellagter als Alzeptant bem Kläger als Inhaber das Kapital den 100 Mart, sowie bie laut anliegender Protefturfunbe und eingelofter Rudrednung entftanbenen Roften bou 4,89 Mart, fowie 1/s Prozent eigener Probifion mit 35 Bfa

Retneis: Dechfelurfunbe: über bie Echtbeit ber Bechfelunterichrift: Gibeszuschiebung.

Behufs munblicher Berhandlung bes Rechtsftreits labe ich ben Beflagten gu bem augufebenben Termine bor bas Ronigliche Umtagericht gu

Mucchurg Sim Bechfeiprozeffe Magenb, beantrage ich: ben Beffgaten gur Rablung bon 100 Mt.

Papital nebft 6 Brogent Binfen feit bem . April und 5,24 Mart Bechfeluntoften an Rlager au berurteilen. Amei Abidriften ber Rlage nebft Unlagen find auf ber Gerichtsichreiberei niebergelegt.

R. Müller.

зи Япавбига.

Bedfelflage bor bem Landgericht.

Berlin, ben . . Juni 19 . . bes herrn 3. C. Runo, hier, Mclgerftrafe 18,

Bechfelflage Rlagers. pertreten burch Rechtsantvalt Dr. Müller, Ottoftraße 25, miber ben Rabrifanten & Richters, Rautsftrafe 66, Beffgaten.

wegen Bechfelforberung bon 3000 Mart.

Sat 3 Unlagen: 1. Mbfdrift bes Wechfels,

2. Midrift bes Broteftes, 3. Retourrechnung.

Mus bem in Abichrift beiliegenben, laut abfdriftlich angefügter Urtunbe bom . . April mangels Bablung protestierten und im Regreß-

wege am . April eingelöften Bechfel bom . Januar 19 . über 2000 Mart, gabibar am . April 19 ., schulbet ber Beklagte als Ausfteller bas Rapital von 3000 Mart, fotoie bie laut anliegender Protesturtunde und bezahlter Metourrechnung entstandenen Kosten von 23 MI. 90 Bf. und 1/s Progent eigener Probifion unb

Roften im Betrage bon 10,85 Mart. Beweiß: Bechfelurtunbe; aber bie Editheit ber Bechfelunterfchrift:

Gibeszuschiebung.

Bur munblichen Berhandlung bes Rechts. ftreite wirb ber Beflagte hierburch por bad Ronigliche Landgericht I gu Berlin, VII. Rammer für hanbelsfachen gu bem hierbei angefehten Termine gelaben mit ber Mufforberung, einen bei biefem Gericht augelaffenen Unmaft au beftellen.

Im Bechfelprozeffe flagenb, mit ber Bitte um Berhanblung ber Gache bor ber Rammer für Sanbelsfaden, beantrage ich:

ben Beflagten gur gahlung von 3000 Reichsmart Rabital nebft 6 Brogent Rinfen feit bem . . Abril 19 . . unb 34,75 Mart Bedifeluntoften an Riager gu becurteifen.

Bur J. C. Runo: Dr. Miller. Rechtsanwalt.

bas Lönigliche Landgericht I. VII. Rammer für Danbelsfachen gu Berlin.

Жn

#### Mimentenflage. (Rit breimal auszufertigen.)

Mage Dennetvit, ben . . Nanuar 19 . . bes Sanbelsmanns Beter Rlein gu Dennewig ale Bormund bes bon ber unberebelichten Dienstmagb Jofephine Raumann

Dai 19 . . auferebelich geborenen Rinbes, namens Georg, Rlagers, miher

ben Raufmann Beinrich Reener, bafelbft, Reffaaten.

wegen

Mimente.

Am . . Mai b. 3. hat bie unberebelichte Dienstmanb Rofephine Raumann außerhalb ber Che einen Anaben, namens Georg, geboren; ber Rlager ift sum Bormunbe biefes Rinbes

bestellt morben. Erzeuger biefes Rinbes ift ber Beflagte, ba berfelbe mit ber Mutter in ber gefehlichen Rongeptionszeit ben Beifchlaf vollzogen hat.

Bemeis: Bornunbichaftsaften, Beugnis ber unverehelichten Jojephine Laumann.

Da Beflagter, welcher bei ber Firma C. Egge-ling als Lagerift beschäftigt ist, ein mona t liches Gehalt von 120 Mart bezieht, fo forbert Rigger einen Mimentenbeitrag von iabrlich 120 Mart. Derfelbe ftellt jeboch eventuell biefen Beitrag in bas Ermeffen bes Gerichts

Beflagter ift gur Bablung eines Alimentenbeitrages trob Aufforberung nicht bu bewegen.

Beweis: Beugnis ber Inhaber ber Firma G. Eggeling, Gib Rlager labet ben Betlagten gu bem bierneben auguberaumenben Termin gur munblichen

Berhanblung ber Cache bor Ronigliches Amtegericht gu Brenglau und mirb beantragen: ben Beffanten burch vorläufig vollftred. bares Urteil gur Bahlung eines jahrlichen Mlimentenbeitrage bon 120 Mart,

sabibar in bierteljährlichen Raten im boraus bom . Mai 19 . , ber Geburt bes Kinbes, bis jum vollenbeten fedy gehnten Lebensjahre zu verurteilen.

bas Coniglide Umtegericht

su Brenglau.

Sat 1 Anlage,

Beter Rlein.

### Interbentionetlage.

1. einer Chefrau. 2, einer Firma.

(3ft breimal gu ichreiben.)

Mlage

1. ber Chefran bes Schneibers Max Blante Bu Offenbad, Frantfurterftraße 22, Stagerin, 2. ber Firma Moris Bfeiffer gu Offenbach,

Mlagerin, wiber

ben Biftualienbanbler &. Braun, bafelbft, Beffaaten,

meacn

Treigabe.

Offenbach, ten . . Auguft 19 . .

1. Unterm . . Juni b. J. hat ber Beflagte burch ben Gerichtsvollzieher Steif, hier, in Sachen gegen ben Chemann ber Mlagerin fol-

genbe Gegenftanbe, als: 1. 1 Rieiberichrant, 2. 1 Bett.

3. 1 Rabmafchine

pfanben laffen, welche Gegenftanbe Gigentum ber Mlagerin finb. Rum Beweife bierfur führt Mlagerin an:

Ru 1. ben Kleiberschrant hat Rlägerin mit in die Ehe gebracht. Bu 2. bas Bett hat Klägerin von ihren Eltern ererbt. Bu 3. Die Rahmaschine bat Rlagerin mit

ihrem Gelbe bon ber Sirma Reiblinger & Co. gefauft.

Beweiß: Gib. Reugnis bes Inhabers ber Firma Reiblinger & Co.

Der Beflagte ift gur Freigabe biefer Wegenftanbe am . . Auguft 19 . . munblich (burch eingefdriebenen Brief) aufgeforbert. Beweis: Beugen, Gib, Brief. 2. Unterm . Auguft 19 . . b. 3.

Beffagte burch ben Berichtsvollgieber Steif, bier, in Gadjen Braun gegen Blante einen Bierbrud-apparat pfanben laffen, welcher bem p. Blante bom Alager leihweije übergeben ift. Remeis: Leihnertrag, Gib.

Der Betlagte ift gur Freigabe bes gepfanbeten Bierbrudapparates burch eingefdriebenen Brief vom . . Muguit 19 . . aufgeforbert. Betveis: eingeschriebener Brief. Rlager labet ben Beflagten gu bem bier-

neben anguberaumenden Termin gur mundlichen Berhanblung por Ronigliches Umtegericht Granffurt a. Dt. und wirb beantranen: ben Beflagten burch porlaufig voliftredbares Urteil gur Greigabe ber gepfan-

beten Sachen zu berurteilen. Da bie geplaubeten Gegenftanbe in ben nachften Tagen vom Gerichtsvollzieher verfteigert werben follen, fo bittet Rlager unter Be-

Berficherungen: ben Berfauf burch Befchluß eingu-

ftellen. Mar Blanfe.

Schneibermeifter.

bas Königliche Amtsgericht

Frantfurt a. M.

### Anderes Beifbiel einer Interventionellage.

Interpentionoffage bes Raufmanne hermann bergfelb, bier.

Stuttgart, ben . . April 19 . .

miker Sache.

Im Auftrage bes nebenbenannten Bellanten ben Raufmann Baul Rramer, auf Beraushat am geftrigen Tage ber Berichtsbollgieher gabe einer bei Rothermund gepfanbeten

Riogmann bon hier bei bem Rothermund in Bollftredung eines feitens bes hohen Umtogerichts I hier ergangenen Urteils bom . Dars 19 . außer mehreren Gachen auch einen Bagen gepfanbet, Gegen biefe lettere Bfan-bung erhebe ich jeboch biermit Biberipruch. Befanten Bagen habe ich bor Monatsfrift bon bem Rothermund fauflich erworben, ibm benfelben jeboch leihmeife gegen eine geringe Bergütung überfaffen.

Beweis: Beugnis bes p. Rothermunb, borbehaltlich anberer Beweismittel. 3ch labe biermit ben Beflagten gu einem bon bem Ronigl. Amtegericht I hierfelbit angubergumenben Termin, in welchen ich beantragen merbe:

ben Rramer gur Freigabe bes im Bwange. Bollftredungsverfahren Rramer gegen Rothermund gebinbeten Bagens, fomie gur Tragung ber Roften bicfce Berfahrens

au berurteilen. M'11 bas Ral. Amtsgericht Au Stuttgart. Mumertung: In breifager Mutfertigung und mit bem felgenten Gefud gufammen einzureiden.

Antrag auf Ausfeitung ber Amanaspollitredung.

Untrag auf Aussehung ber Zwangsbollftredung in

Stuttgart, ben . . April 19 . . Ratiftraße 92.

Bermann Bergfelb.

Rariftraße 92.

Bei bem Genannten ift geftern burch ben Berichtsvollzieher Rlogmann ton hier ein Wagen im Berte bon 20 Mart gepfanbet morben.

Musweislich einer anliegenb überreichten eibesftattlichen Erffarung bes Rothermund ift biefer Bagen bor einem Monat burch Rauf in meinen Befig übergegangen, mas Rothermunb auch gegebenenfalls burch feinen Gib be-

fraftigen wirb. 3ch beantrage baber bei bem Ronigliden Amtsgericht hiermit

bie Mufhebung ober wenigftens Ginftellung ter Swangsvollftredung, foweit fie ben mir geborenben Wagen betrifit

Gleichzeitig bemerte ich, bag ich bie Interbentionstlage unterm heutigen Datum eingereicht habe. Bermann Bergfelb.

bas Königlidie Amtsgericht I

Mnmertung: Bufammen mit bem vorigen Gefuch einzureichen.

## Antrag und Ladung des Rlagers oder des Bellagten.

Antrag und Labung in Sachen bes Raufmanns Albert Kilian gu Aachen, Bertramftr. 105, Alägers, Bellagten, wiber

Aachen, Bertramfir. 105, Alägers, Beflagten, wiber ben Schlosser Gbuard Fübermann baselbs, Halenvinter 26, Betlagter, Käger, wegen

Forberung.

Machen, ben . . Dezember 19 . .

Der Kläger – ber Bellagte – ist durch Todessall – durch eine deringende geschästlichen Keise – verhindert, dem Termine am . Dezember 19 . betautodinen, und bittet docher, den Termin auf turz geit zu verlegen, zu verlehm Termine der Kläger – der Betlagte – den Kläger – den Bellagten – diermit ladet.

bas Königliche Amtsgericht

Nadjen.

Albert Rilian.

## Antrag auf Berlegung eines Termins.

(Sit breimal auszuscrtigen.) Antrag bes Räders Bermann Bobie, dier. Ridelnfust

Rr. 25, gu ben Alten Rolle miber Ottmann. Durch einen Tobesfall (ober eine bringenbe

An

gefchaftliche Reife) bin ich behindert, gu bem am . September 19 . anderaumten Termine gu erscheinen und bittle beshaft: biesen Termin gu bersegen. Dermann Lobie.

das Şerzogliche Amtsgericht Braunschweig. Termin: . . . or., morgens . . Uhr.

# Bitte um Bewilligung bes Armenrechts. (3ft einmal auszusertigen.)

um Bewilliqung des Armenrechts in Sachen in Sachen in Sachen des Figerremmachers August Läufer au Minchen, Kniferfresse in Kläners, den Sittnaliensdere Missein Boffe, da-wier felde. Mablitrate 42. Belfaaten,

wegen Forberung. München, den . . April 19 . . Kaiserstraße 19.

Id beabischie gegen ben Situatienschwier Willeim Bolle hierleicht Siage auf gablung bon 400 Wart zu erhöben. Bolle bat m. Januar 19. Higaren zum bereinbarten Breife bon 400 Wart bon mit getauft und geliefert erhölten. Beweis: Beugnis bes Montteurs Arthur Zecher, hierleich, Muhlfreibe 10.

Bechner, hierfelbit, Mahlftrafte 10. Ich überreiche ausliegendes Armenatteft und bitte mir für die erfte Infang einschlieblich der Brangsvollstredung das Armenrecht zu be-

An bas Königlige Landgericht State Spanger State Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spanger Spang

## Bitte eines Beugen um Riederichlagung ber gegen ibn erfannten Strafe.

bes Malers hermann Schulge, hier. Salabahlumeritrafte 4.

ju ben Aften. Ahrens wiber Behrens. Rothen, ben . . Mai 19 . .

In rubrizierten Sachen bin ich zu bem am . Rai 19 . anberaumten Termin behufd meiner Bernehmung nicht erschienen. Da ich burch Arantheit laut anliegenben Atteftes ge-hinbert war, ju ericheinen (ober ba ich burch einen Tobesfall in meiner Familie berhinbert mar, im Termine gu ericbeinen), fo bitte ich: bie wegen meines Richtericheinens ber-

9511 bas Herzogliche Amtsgericht Löthen.

bangte Strafe bon 50 Mart niebergifclagen. hermann Schulze.

### Antrag auf Ausfertigung eines Urteifs

(3ft einmal auszufertigen.)

Antrag bes Dublenbeifbers bermann Debl gu Ciper

ju Braunichtveig.

bei Braunichweig, Rlagers, wiber ben Dehlhandler Guftab Burm gu Braunfcweig, Beffagten,

megen Forberung.

In bie Gerichtsichreiberei bes bergoglichen Amtsacrichts Braunschweig, ben . . Robember 19 . . Welsenstraße 92.

Rioger bittet:

um vollftredbare Ausfertigung bes Urteils bom . . Robember 19 . . ober Abfdrift bes Termineprotofolis vom ....

Untrag an bie II. Initana (Candgericht) um Erteilung ber Rechtsfraft. (3ft einmal auszusertigen.)

Antrag bes Raufmanns Emil Riapper gu Rurnberg, Rlagers.

miber ben Beber Joseph Deing, bajelbft, Beber-frage 4, Bellagten, megen

Forberung.

Sat 1 Anlage,

bie Glerichtelichreiherei bes Ronigliden Lanbgerichts Rurnberg.

Ingolftabt, ben . . Marg 19 . . Donauftrage 2.

Pfager überreicht bas Urteil bes Koniglich Banriiden Amtsgerichts Ingolftabt bom . . Fe-

bruar 19 . und bittet: baBielbe mit ber Befcheinigung gu berfeben, baß innerhalb ber Roifrift ein Schriftab jum gwede ber Termindbestimmung über bie Berufung nicht eingegangen ift.

Emil Rlapber.

hermann Debt.

506

#### Antrag auf Bollitredbarfeiterflarung eines Urteile. (3ft einmal auszufertigen.)

9Intrac auf Bollitredbarfeitertlarung bes Mafermeifters Mbert Dublbach. ju Rolmar, Rheinftrage 7, Magers,

wiber ben Bauunternehmer Bilhelm Otimann. hier, Rogftrage 12, Beffagten, tpegen

Forberung.

Rolmar, ben . . April 19 . .

Rlager überreicht bas Urteil pom . . Mars 19 . . , jugeftellt am . . Marg 19 . . , welches mit ber Bescheinigung bes Lanbgerichts Strafburg berfeben ift, baß innerhalb ber Rotfrift ein Schriftias jum Brede ber Terminsbeftimmung über bie Berufung nicht eingegangen ift, und bittet:

basfelbe mit ber Rechtstraftbefcheinigung gu berfeben.

An bie Gerichtsfcreiberei bes Raiferlichen Umtsgerichts Strafburg.

An bas Rönigliche Amtsgericht Mibert Mühlbach, Malermeifter.

### Aufforderung gur Ginreidung der Roftenberechnung.

Beifpielsweife hat Rlager 3/a und Beflagter 2/a ber Brogeftoften gu tragen. Oppeln, ben . . Mai 19 . . Mufforberung

bes Sattlermeifters Juftus Gutmann gu Dppeln, Rlagers, an ben Raufmann Frang Schlicht, bafelbft,

Bellagten. wegen Norberung. Oppeln.

Rager (ober Beflagter) forbert ben Be-flagten ober ben Rlager) auf Grund bes § 106 ber 890. auf, binnen einer Boche feine

Roftenrechnung bem Brogefigerichte einzureichen. Suftus Gutmann.

### Roftenberechnung.

Ems, ben . . Rovember 19 . .

Postenberechnung bes Branntweinbrenners Johann Menge, gu Ems, Mainftrage Rr. 6, Rlagers, wiber ben Birt Emil Schulge, hamburgerftr. Rr. 7,

Betiagten,

megen

Forberung.

Muf Grund bes vollftredbaren Urteils bom . Ditober berechnet ber Riager hierunter feine Roften und bittet, inbem er gur Glaubhaftmachung ber einzelnen Anfabe feine Sanbatten beifügt:

um beren Reftfebung und Singufebung etwaiger noch einzuglehenber Berichts.

toften nebft ben Borti. Der Betlagte ift, wie ber in ben Sanbatten befindliche Schriftiat vom . . Ottober, gugeftellt am . . Ottober, erfehen lagt, aufgeforbert, binnen 1 Boche feine Roftenberechnung eingureichen.

bat 2 Unlagen.

Bugleich wird ber bert Berichtsichreiber geben Beichluß mit ber Bollftredungs.

flaufel gu berfeben, Abichrift ber Roftenrechnung liegt an.

An das Königliche Amtogericht Mieshahen.

Johann Menge Branntweinbrennerei Ems.

Rolaen bie Boften als: Berfaumnis bei ben Terminen, vorauslagte

Die Sandaften find dronologifch georbnet Berichtstoften und Borti, Geriborbuhren, Ruftellungsgebühren ufm., 3. 8 .: und geheftet beigufügen.

| 97 r.                  |                           |                  |                                                                                                                                                                                                    | 3000,            | 49.                  |
|------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 2 3 4                  | Januar<br>Februar<br>Marz | 4<br>6<br>1<br>7 | Schreidgebühr ber Roftenberechnung 6 Seiten à Seite<br>10 Pfennig<br>Buftellungig führ<br>Butlinitiges Vorto ber Jahlungsauflage und bes Gelbes<br>Butlinitiges Vorto bei Rüdfenbung ber handatten | _<br>_<br>1<br>_ | 60<br>50<br>10<br>90 |
| 6<br>7<br>8<br>9<br>10 |                           |                  | Summe:                                                                                                                                                                                             | 3                | 10                   |

#### Ginibruch auf ein Berfaumnisurteil. (3ft breimal auszufertigen.)

Einspruch und Labung jowie Untrag auf Ginftellung ber 3mangs. vollftredung bes Raufmanns Emil Brint gu Dubenhofen, Rofftraße 24, Betlagten,

miher ben Sabrifanten hermann Dull gu Dubenhofen, Sallerftraße Rr. 72, Rlager,

Gorberung.

Dubenhofen, ben . . Juni 19 . .

Betlagter legt gegen bas Berfaumniburteil om . . Mai, gugeftellt am . . besfelben Monats, hiermit Ginfpruch ein und fabet ben Rlager gu bem hierneben anguberaumenben Termin gur munblichen Berhandlung bes Rechtsftreits bor bas Ronigliche Amtegericht Duben hofen und

wirb beantragen: bas Berjaumnisurteil aufguheben unb bie Rlage burch porfaufig bollftredbares

Urteil abzumeifen. (Es folgen nun bie Einwenbungen, g. B .;) 1. Betlagter bat, wie bie im Termine boraulegende Quittung ergeben wirb, bie Forberung

am . Juni bezahlt. 2. Beflagter bestreitet bie geschebene Dabnung und bat hierneben bie forberung an ben

Rlager eingefanbt. Bemeis: Bofticein!

> Emil Brint. Beinen- und Tritotagengefcaft.

bas Königliche Amtsgericht Dubenhofen.

#### Antrag auf Aufgebot.

Antrag auf Aufgehot bes Banfiers Rarl Ohlig gu Berlin, Sufaren- und Rafernenftragen-Ede.

Berlin, ben . . August 19 . .

Antragfteller bat fein (genaue Angabe bes Bertpapieres nach Lit . . ., Rr. ufw.), welches er bon bem Grunbeigentumer Branbt erworben hat, berforen, (ober aus Berfeben berbrannt, ober es ift ihm gestohlen worben ufw.) und bittet, indem er jur Glaubhaltmadung bes Berluftes ber Urfunde und ber Latjachen, bon benen feine Berechtigung abhängt, eibesftattliche Berficherung bes Buchhalters Suber hierfelbft beifügt, fich auch gur Berficherung ber Bahrheit feiner Angabe an Gibesftatt er-

bietet, um Ginleitung bes Aufgeboteber-Section

Der Roftenersparnis halber bittet Antrag. Steller . biefen Antrag mit anberen berartigen

eingegangenen reip, eingebenben Untragen au berbinben. An has Königliche Amtsgericht I Parl Oblia Bantoeidaft.

Berlin.

Bfandungeantrag auf Grund erwirfter Gouldtitel. Mühlenbach, ben . . September 19 . .

(Aft einmal auszufertigen.)

bes Schreinermeifters Beter Uhlen gu Mühlenbach, Beberftraße 1, Ricgers, wiber Stener überreicht bas pollftrechare Urteil ben Menger Rofef Being bafelbit, Aleifchergaffe 5, Beflagten,

wegen

Blänbungsantrag

Forberung.

und ben bollftredbaren Roftenfeftfebungobeichluß . . . bes Sanb - Amtsgerichts Ruftrin bom . . Geptember refp. . . Geptember, jugeftellt am . . Ceptember reip. . . Ceptember und bittet menen:

1. ber Forberung gu 106 Mf. nebft 4 % Binfen feit Muguft,

2. ber festgefehten Roften ju 21 Mt., 3. ber hierunter berechneten Roften gu 7,50 Mt., 4. ber ferneten Roften,

benjenigen Unfpruch, welcher bem Beflagten gegen ben Kaufmann Legis auf Zahlung von 29 ML, biefenige Forberung, welche bem Be-flagten gegen ben Umtmann Bogel wegen gelieferten Baren und Arbeiten gum Betrage bon 100 Mt. guftebt, gu bfanben und bem Rlager gur Gingiehung gu überweifen. Die betreffenbe Forberung ift, wie ber an-

liegenbe Schriftfas vom . . Muguft gugeftellt am . . Geptember erfehen lagt, borlaufig gepfanbet. Rugleich forbert Rlager bon bem Drittfculbner bie im § 840 ber 3BD, borgefehrnen Erflarungen.

Reter Ublen sen. Schreinermeifter.

Sat 3 Mulggen.

Roften: Schreibgebühren ber borlaufigen

Buftellungstoften . . . . . " 1,— Schreibgebuhren bes Antrages.

usm. Bufunftiges Borto ber Bahlungeauf.

lage und bes Gelbes . . . .

9611 bas Bergogliche Amesgericht su Ruftrin. Schreibgebuhr und Buftellungsgebühr? Gerichtetoften?

## Borlaufige Bfandung einer Forberung.

(3ft breimal auszusertigen.) Dobeln, ben . . Dezember 19 . .

Borlaufige Bfanbung bes Raufmanne Albert Deimte gu Dobeln, Bertramftrage 45, Rlagers, wiber

ben Raufmann Mar Lange bafelbit, Sagenftraße 52, Beflagten,

Forberung.

Muf Grund bes bollftredbaren Urteils unb Rofteufeftiebungsbeichluffes bes Land - Umis-

gerichts Dobeln pom . Rovember, quoeftellt am . " zeigt Rlager bem Bellagten und bem Bollmarenfabrifanten Lunste ale Drittidulbner an, bag bie Bfanbung berjenigen Forberung, ner an, sug vie gegen den p. Kunske für gelieferte Waren und Arbeiten zu etwa 78 M. aus dem Bechief vom "Augult zahlbar am Dezember, über 78 M. zusech, bevorstehl. Kidger sordert den Drittschuldner aus, die bezeichnete Forberung nicht an ben Beflagten

Bugleich ergeht an ben Bellagten bie Mufforberung, fich jeber Berfügung über bie gu pfanbenbe Forberung, inebefonbere ber Ginziebung berfelben zu enthalten.

Mibert Seimte.

### Ladung gur Ableiftung bes Offenbarungseides. (Sift breimal auszufertigen.)

au sablen.

Olbenburg, ben . . Mai 19 . . Labung Geeftraße 19.

jur Leiftung bes Offenbarungseibes bes Rafermeiftere DR. Meinede gu Dibenburg, Malerftraße 7, Rlagers, wiber ben Arbeiter Chuarb Baumann, hierfelbft,

Manbelnftrage 214, Beffagten, megen Worberung.

Rachbem bie auf Grund bes vollftredbaren Urteils bes Großbergoglichen Amtsgerichts Oldenburg bom . Mai berluchte Zwangsvoll-ftredung laut Bericht bes Gerichtsvollziehers Rnauft bom . Rai fruchtlos ausgefallen ift, labet Rlager ben Beflagten megen:

1. ber Forberung gu 208 Mit. nebft 4 % Binjen feit . . April 2. ber feftgefehten Roften gu 9,75 MRt.,

3. Amanabrollftredungeanirag und Bjanbungstoften gu 7,60 9Rt. unb

Mn.

4. ber ferneren Roften. gu bem hierneben anguberaumenben Termine por bas Großbergogliche Amtsgericht Ofbenburg jur Ableiftung bes Offenbarungeibes. Bugleich forbert Rlager ben Bellagten auf,

ju biefem Termine ein ichwurfuhiges Ber-mogens-Bergeichnis mitgubringen. 3m Falle Richterfcheinens bes Beflagten im Termine wirb Erlaß bes Saftbefehls beantragt werben.

M. Meinede. Malermeifter.

### Ladung gur Ableiftung eines auferleaten Gibes.

Labung gur Ableiftung bes Gibes bes Membner-

bas Großherzogliche Amtsgericht Olbenburg.

510

meifters Rarl Bille jun. gu Gera, Riempnergaffe 124, Rlager (ober Beflagten), miber ben Maurerpolier Otto Mollenhauer bafelbft, Sagenbrude 3. Bellanter (pher Riager). wegen Worberung.

bas Fürftliche Amtsgericht Ciera.

Gera, ben . . August 19 . .

Rachbem bas Urteil bom . . Juli, jugeftellt am . Muguft, bie Rechtstraft befchritten hat, labet Rlager (ober Bellagter) ben Bellagten (ober Rlager) ju bem bierneben anguberaumenben Termine bor bas Bergonliche Umisgericht gu Gera gur Ableiftung bes bem Betlagten ober Mager auferlegten Gibes.

Burudnahme einer Rlage.

München, ben . . Juli 19 . .

Rurndnahme ber Rlage bes Burftfabritanten hermann Born gu München, Sobeitieg 2, Alagers,

miber ben Raufmann Sermann Lobie bafelbit. Steinftraße 4, Betlagten, megen

Forberung. bas Ronigliche Amtsgericht

München.

Gerichtsbollgieber R. Rader in Breslau.

Serre

Termin: . . . cr., morgens . . . Uhr.

Rarl Bille.

Alembnermeifter.

Rlager gieht bie erhobene Rlage biermit surud und bittet:

> um Rablungsauflage. bermann Born.

Mehgermeifter und Burftfabritant.

Rmanasballftredungsauftrag.

a) Benn ber Schuldtitel bereits zugestellt ift. b) Benn ber Schuldtitel noch nicht zugestellt ift.

(Aft einmal auszufertigen.)

Bresiau, ben . . Mai 19 . . Breiter Beg 28.

a) In Sachen Montemener c/a Chlers überfenbe ich Ihnen bas vollftredbare Bergleiche. prototoll ober Urteil bes Mmts - Lanbgerichts Bredfau bom . . Aprif gugeftellt am . . Mai mit bem Ersuchen, bon ber Frau Erneftine Roft, Beifftrage Rr. 6 im Wege ber Bwangsbollftredung:

1. 250 Mart nebft 4 Progent Binfen feit . . . Januar 19 . .

ober: ben herauszugebenben Tifch (berfelbe ift genau gu begeichnen) eingugichen,

ober: bie Raumung ber im Urteil genannten Bohnung im Saufe Sagebornftrafe 9, melde ber Betfagte inne hat, borgunehmen unb bie Gumme bon 76 Mart ferner

2. bie bierunter berechneten Roften gu 15,30 Mart.

3. bie ferneren Goften

einzugichen und bie Betrane 1 und 2 - ben Gegenstand gu 1 und ben Betrag gu 2 - an mich frei abauliefern. b) In Sachen Gint gegen Bogel erhalten

Gie Urichrift nebft Abichrift mit bem Erfuchen, bie lettere bem Schloffermeifter Bonel, Berft. ftrafe Rr. 9 guguftellen und bon bemfelben im Bege ber Amangsvollftredung:

1. 176 Mart nebft 4 Brount Rinfen feit . . Dezember 19 .

ober: ben herauszugebenben Tifch (berfelbe ift genau zu bezeichnen) einzugieben,

ober: bie Raumung ber im Urteil genannten Bohnung im hause Berft-ftrage 19, welche ber Betlagte inne hat, borgunchmen und bie Gumme von

2. bie bierunter berechneten Roften au 15,20 Mart, 3 bie ferneren Roften

einzugiehen und bie Betrage gu 1 und 2 an mich frei abguliefern. 3ch bitte behufs fpater gu ftellenber Broangs-

Chulbtitels.

offftredungsantrage um Rudfenbung bes Arthur Rollifofer, Mobelhanblung.

9f 22 bas Glerichtspollaicher-Amt au Brestau.

> Boften: Schreihnehühren bes Urteils

98. 0,20 

Bufunftiges Beftellgelb Eq.

#### Mlage auf Giderbeiteleiftung.

Rlage und Bitte unter Abfürgung ber Ginlaffungsfrift auf 24 Ctunben um naben Termin bes Badermeiftere Rarl Lange ju Schoningen, Rlagers, wider ben Riftuglienhaubler hermann Babft ba-

felbit. Betfaaten.

megen Giderheiteleiftung.

Schöningen, ben . . Marg 19 . .

Siehe bie Bechfelflage bes Musftellers gegen ben Mfgeptanten bis gu ben Borten: "Bemeis: Bechief

1. Der Beffagte bat feit bem . . Mars feine Rablungen eingestellt.

2. Rach bem . . Februar, bem Tage ber Musitellung bes Bechfele, ift bie 3wangs. bollftredung in bas Bermogen bes Be-

Hagten mehrfach fruchtios ausgefallen. Betveis: Beugen und bas anliegenbe

Bianbungsprotoloff. Rlager labet ben Beflagten gu bem bierneben anguberaumenben Termine gur munb-lichen Berhanblung bes Rechtstreits por bas

herzogliche Umtegericht Schoningen und wirb beantrocen: ben Beklagten burch vorläufig vollftredbares Urteil au vernrteilen, eine

Sicherheit in Sobe bon 300 Mart gu leiften. Da bie größte Gefahr für Rlager vorliegt,

bittet berfelbe: um nahen Termin unter Abfürgung

ber Ginlaffungefrift auf 24 Stunben. Parl Lange.

Badermeifter.

Un

Sat 1 Unfage.

bas Bergogliche Amtsgericht Schöningen.

Bfandung und Uberweifung des Dietzinfes.

(3ft einmal auszusertigen.)

Rfanbungs- und Abertreifungsantrag bes Gigentumer Rlog ju Rottbus, Rlagers, miber

ben Sanbelsmann Behtifch ebenba, Beffgaten. megen

Forberung.

Pottbus, ben . . April 19 . . Muf Grund bes anliegenben vollftredbaren

Urteils bes Amtsgerichts ju Rottbus vom ... Abril icufbet mir ber Beffagte: 1. Forberung ju 60 Mart nebft 5 Brogent

Sinfen feit . Januar,
2. festgesehte Kosten zu ? Wart, über welche ber Beichsuß beigesügt wird, 3. Kosten bes Zwangsvollstreckungsan-

trags au 6,25 Mart, 4. hierunter berechnete Roften gu 8,30 MI.

und fermere Roften. Der Beflagte ift Gigentumer bes Saufel Gartenftraße 14. Gegen ben Lehrer Echlau unb

ben Gefretar Reber als Mieter in biefem Sanfe ftebt bem Beflagten eine Mietzinsforberung fur bie Beit vom Juni bis Marg in Sohe bon 50 begte. 120 Mart gu. 3ch beantrage: Begen und in bobe meiner Forberung

bie Forberung bes Beflagten gegen ben Schlau und ben geber gu pfanben unb mir aur Gingiebung au übertoeifen.

> Ralentin Rloß. Gigentumer.

bat 3 Unlagen.

Roften: Schreibgebühren biefes Untrage Seiten Schreibgebühren out Beichloonobme Bufunftiges Porto ber Bahlungs. auflage . . . . .

bas herzogliche Amtsgericht gu Rottbus.

Gerichtstoften? Schreib- und Ruftellungegebubr?

Auftrag gur Berhaftung bes Schuldners.

### Saftauftraa

Mains, ben . . Juli 19 . .

Mn hen Berichtspollsieber Sanslow gu Mains.

In Sachen Bulow gegen Brittivit über fenbe ich Ihnen ben bollftredbaren Saftbefehl bes Umtegerichts bom . . Juni mit bem Erfuchen, ben Bellagten, Ingenieur Brittmig, im Wege ber Amangeboliftredung megen:

1. ber Forberung zu 750 Mart nebft 4 Brogent Binfen feit . . Januar,

prozent Binfen feit . Januar, 2. ber Pfenbungsfolten ufm ju 12 Mart, 3. ber feltgefesten Koften gu 6 Mart, 4. ber sierunter berechneten Koften gu 4 Mart unb 5. ber ferneren Roften

su verhaften und in bas hiefige .- bortige -Gefängnis abguliefern. Die Schulbtitel füge ich bei. Etmaigen Boridug bitte ich burch Boftnadnahme gu erheben.

Sugo Büloto, Soulmonn. Darmftabterftraße 2.

Roften: Schreibgebühr Labung . . . . . . . 92, -,40 4 Seiten Buftellungsgebuhr Gerichtstoften (ein Behntel, fiebe Tabelle), 10 Pfennig Schreibge--,15 Bufunftiges Beftellgelb

## Bechfelflage aus einem nicht broteftierten Bechfel.

Bechfelflage bes Kaufmanns J. Meber ju Magbeburg, Klofterftraße Rr. 2, Riagers, miber ben Schneibermeifter M. Groß in Berlin. Briebrichftrage Rr. 1, Beflagten, wegen Bechfelforberung.

Magbeburg, ben . . Juli 19 . .

Anliegenber Wechfel vom . April 19 ... fällig geworben am . Juli 19 . über 200 MR. beffen Migept Beflagter anertennen ober eiblich ableugnen muß, und beffen Inhaber ber Riager ift, ift bem Beflagten, wie er eiblich nicht Nn

leugnen wirb, am Berfalltage gur gablung

Rläger erhebt im Wechselbrozeh Alage, labet ben Bellagten zu bem von bem Königlichen Umtdgericht Berlin-Mitte hierunten angesehten Termin behulb mündlicher Berhandlung und wird ben Antrag ftellen:

ben Berllagten nach Bechselercht zu berurteilen, bem Kläger 200 Mart nebst 6 Brozent ginsen bom . Juli 19 . ab zu zahlen und bas Urteil für vorläusig vollstreckar zu ertlären.

bas Lönigliche Amtsgericht Berlin-Mitte.

J. Meher, Kleine Schloßstraße 9.

### Rlage auf Minderung des Raufpreifes.

bes Gutsbefibers Abolf Tiedemann gu Rehhorft, Rlagers, wiber ben hanbler Mbert Menbel in Pofemudel, Beflagten,

wegen

Forberung.

Rehhorft, ben . . Oftober 19 . .

Am . August 19 . taufte ich bom Berlagten während des Pferdemarttes zu Bosenuakel zwei Wagen, einen Arbeitsbagen und einen gelögestrichenen Jagdwagen, ersteren im Breise von 150, lehteren im Preise von 400 WI. und zahste den Kauspreis der aus.

Beweiß: Zeugnis des Gutsbesibers Wilhelm Bertenbusch auf Friedrichsruf, ebent. Eid. Um . August 19 . wurden die Wagen übergeben. Dadei stellte sich heraus, daß an dem Arbeitswagen mehrere Speichen und die

Bremfe fehlten, baß flatt bet vier Seitenbretter nur goet vorfanden, die vorspandenen aber gerbrodjen woren. Auch fatte ber Bagen fatt ber zugesicherten Tragsabigleit von gehn, mur eine solche von sieben gennern.

eme joige von jieben Hentnern. Beweiß: Zeugnis des Knechts August Bormann beim Kläger. Sinsichtlich des Jagdwagens hatte der Be-

llagte mir zugelichert, daß er neu fei.
Tenris: Zeugnis bes Gutsbesibers
Reignis bes Gutsbesibers
Bei ber übergabe stellte sich heraus, daß
ber Wagen bereits mehrere Jahre gesahen,
sein muhte. Der Lad war an vielen Stellen
verfeht, im Bosster Boder, bei Cisenteile
Gettle Beilter waren Toder, bie Cisenteile

baren verrostet.
Bereits Beugnis des Bormann.
Der Kauspreis des Arbeitswagens ist des halb um venigsens 50 Mart, der Rauspreis des Jaadwagens um wenigsens 200 Mart

des Jagbragens um wenigfens 200 Mart heradzusehen. Beweis: Gutachten eines Sachverfländigen. Ach babe durch Schreiben vom . Nuauft

19 .- " welches Beflagter berausgeben ober eiblich ableugnen muß, Bahlung bes Winderwertes bom 50 und 200 ML berlangt. Beflagter hat bis jeht Bahlung nicht geleibet. Ich labe bemgemäß ben Bellagten zu bem hierneben angefehren Termin zur mündlichen Berhenblung bor des Königliche Amthegerich zu Krotofchin und voerbe beautragen: benfelben burch vorläufig vollktreck-

bares lirteit gur gaftung von 250 Mart nebst 4 Progent ginsen vom Tage der Klagebehündigung zu verurteilen.

ilen. Abolf Tiebemann.

### Rlage auf Rudjahlung des Raufpreifes.

Rage bes Gutsbefiger Abolf Mertens gu Olper, Rlagers, wiber

gu Bofemudel.

ben Pjerbehanbler Albert Rolte gu Braunichweig, Bellagten,

bas Roniolide Umtsgericht

Rūdzahlung.

Olper, ben . . Marg 19 . .

Mm . Februar 19 . laufte ich vom Beflagten ein Pferb (braunen Wallach) für den Preis von 250 Wart, welche jotort begabit wurden, under der ausdrücklichen Bedingung, daß des Pferd vollkommen gefunde Augen habe. Beweis: Zeugnis des Otonomen Willer

veweis: Zeugnis des Otonomen Muller und des Arbeiters Lehmann in Mautheim, eventuell Cid. Am . Februar ließ ich das Pferd von dem

Tlerary Uhlsorft unterjuden, und biefer gab fein Gulochten im anliegenden Attelte, das auch dem Bellagden überjandt ist, dahim ab, daß das Pierd ichon bei der Abergade mondblind geweien sein. Beweis: Gutachten des b. Uhlsorft.

Daß dos dem Uhiborft vorgeführte mit dem dom Beflagten getaulten Perdo bentisch ist, werden die Zeugen Müller, Lehmann und p. Bahlborft, welchen das Verd vorgeführt werden foll, bezeugen

Am . Februar fandte ich das Pferd bem Berflagten jurid. Diefer weigerte die Rücknahme sowie die Rücksahlung des Kauspreises.

Beweis: Eib.
Ich labe bager ben Beflagten zu bem nebenflehend anberaumten Termin vor daß Königliche Amisgericht zu Braunschweig zur milndtichen Berkandbung und verbe bott ben An-

trag fielm:
ben Beflagten aur Jahlung bon
250 Ward nehl 4 Frogent Jaines bom
250 Ward nehl 4 Frogent Jaines bom
250-kmar 19. und outgeten aur
366/ung bon 1,50 Warf talglögeb
guitregeb für bie Jain bom. 176bruser 19. bis jur Jurüdnöhme bes
in ben Ringefforft ternöhnten Herbes
burch bordavlig bollitredbares Utreit
johenpflicktig au beruteiten.

Bur Burudgabe bes Bferbes bin ich bei Sicherftellung meiner Unfpruche jebergeit bereit.

Abolf Mertens.

bas herzogliche Amisgericht Braunfcweig.

### Alage aus einem Leibgebinge.

Rlagejdrift bes Alfigers Albert Lange zu Friedrichsort bei Spandau, Klägers, wider

ben Befiger A. Cofin gu Stolpe, Rleine Mauerftrage 59, Bellagten,

megen

Forberung.

Friedrichsort, den . . Februar 19 . . bei Spandau.

Bellagter ift Eigentumer bes in Stolpe be-

legenen, im Grundbuche biefes Ories, Band I, Ar. 6, bergeichneten Grundblüdes, welches er duuch nedartellen Bertrog am . Dezember 19... bon dem Sohne des Klägers, Franz Lange, erworben hat. Beweis: Die betreffenden Grundalten,

insbesonbere ber bei ihnen befindliche Bertrag bom . Desember 19 . . Auf biefem Grundftide ift in Wieleilung II, Rr. 3, aus bem Allenteilsvertrage bom . August 19 . . ein lebenslänglichek Altenteil für ben Aläger eingetragen, zu welchen außer

anberen Praftationen gehören: 8 Scheffel Roggen, 2 Scheffel Meigen.

welche gu Martini jeben Jahres pranumerando gu liefern find.

Beweiß: Die Grunbatten, insbesonbere ber Bertrag vom . August 19 . . Bertlagter hat im notariellen Bertrag dom Fegember 19 . ausweislich biefes Bertrages die berjönliche Schulb übernommen. Beflagter

hat die ju Martini fälligen Praftationen nicht geliefert. Rläger ift nach dem Bertrage berechtigt, da nicht rechtzeitig geliefert ist, sofort den Bert zu beamfpruchen. Der Schriffel Roggen & 40 Kilo hatte zu

Martini 19 . einen Wert von 5,50 Mart, ber Weizen einen solden von 8,50 Mart. Kläger beantragt: zur mündlichen Berhandlung Termin an-

gur mindlichen Berhandlung Lermin angufeben, zu welchem er ben Bellagten vor daß königliche Amisgericht Berlin ! labet. Käger wird in bemfelben den Antrag siellen:

den Beflagten zur Zahlung bon 61 Mart nebst 4 Brozent Zinsen bom Tage der Klagebehändigung durch vorläufig vollkreckares Urteil zu beturteiten.

Albert Lange.

das Königliche Amtsgericht zu Berlin.

Rlage bes Bertaufers einer Bare.

Rlage bes Kaufmanns Albert Batich in Berlin, Rlagers, miber

ben Raufmann Johann Anlauf, ebenbafelbft, Bellagten,

tvegen Korberung. Berlin, ben . . Januar 19 . . Am . . Robember 19 . . hat ber Bellagte

um Robember 19 . gat bet Seingle bon mit 8 Sallen Beumwollworen zum Preife bon 200 Mart gelauft, ber Kaufpreis sollte am . Dezember 19 . bezahlt werben und die Abersendung der Ware sodman an . Dezember 19 . ersolgen.

Beweis: Sanbelsbucher, ebent. Cib. Beflagter bat nicht gablung geleiftet.

Es folgt entweber: Beflagter ift verpflichtet, mir bas Raufgelb nebft 5 Prozent Binfen, fowie ein, wie ber ge-richtliche Sachverftanbige begutachten wirb, angemeffenes Lagergelb bon 10 Bf. pro Tag bis gur Tilgung meiner Unfprüche und Abnahme ber Bare gu sahlen.

3d labe beshalb ben Bellagten gu bem neben angefehten Termin por bas Ronigliche Umtegericht Berlin zur mündlichen Berbandlung und werbe in bemfelben ben Untrag ftellen: ben Berflagten toftenpflichtig burch porläufig vollftredbares Urteil gu ber-

urteilen, an mich gegen Abnahme ber bei mir für ihn lagernben acht Ballen Baumwollwaren 200 Mart nebft 5 Brogent Binfen bom . Dezember 19 . . und 10 Bf. pro Tag Lagergelb bom .. Dezember 19 . . bis jum Tage ber Tilgung ber hier eingeflagten forberung und Abnahme ber Ware gu gahlen, Meine weitere Schabenforberung wegen nicht rechtzeitiger Erfullung bes Bertrages geltend zu machen, behalte ich mir vor.

Dber: 3ch habe beshalb bem Beflagten burch

Schreiben bom . . Dezember 19 . . , welches er anerfennen muß, angebroht, bie Bare öffentlich meiftbietenb bertaufen gu laffen. Berflagter hat barauf nicht geantwortet. Infolgebeffen hat auf meinen Antrag bom

. . Dezember 19 . . bie öffentliche Berfteigerung, wie ber Gerichtsvollzieher M. befunben wirb, flattgesunden, und ift ber Erlos ber Baren mit 150 Mart in boller Sohe burch ben verfteigernben Berichtsvollzieher an mich abgeführt morben. Durch Brief bom . . Robember habe ich bem

Berflagten bom Bertaufe Rachricht gegeben. Durch ben Berfauf find mir ausweislich ber Aften 40 Mart Roften erwachfen 3d labe bemgemaß ben Beflagten gu bem unten festgesetten Termin gur munblichen Ber-

hanblung por bas Ronigliche Amtsgericht Berlin und werbe in bemfelben beantragen den Bertlagten jur Zahlung von 50 Mart nebst 5 Krozent Linfen vom . Dezember 19 . , sowie zur Erstat-tung von 40 Mart lostenpstichtig durch

porläufig bollftredbares Urteil gu berurteilen.

Mbert Batich.

bas Ronigliche Amtegericht

au Berlin.

### Rlage bes Rommiffionars.

@fagefdrift bes Rommiffionars M. Salbe gu Breug.-Friebland, Rlagers,

ben Gutebefiger Bernhard Luftig gu Friedrichsort b. Spandau, Beflagten, wegen Morberung.

Breufifch Friedland, ben . . Oftober 19 . .

Beflagter gab bem Rlager burch Schreiben pom . . Ceptember 19 . . ben Muftrag, für feine Rechnung ca. 5 Stud Bieh gu taufen und für ben Transport bes Biehes von Breug. Friebland bis Spanbau Corge ju tragen.

Ridger hat von dem Besiher A. Hettstetter in Rechaide bei Preuß, Friedland untern .. Ottober 19 .. Juns Stadt Sich zu einem Durchschultsgewicht von ... gum Preise von .. Kart per Stud gesauft und den Kauspreis sofort bezahlt.

Beweis: Beugnis bes Befibers A. Fettftetter. Die Ochfen find unter bem . Ottober in

Sabe verfaben und auch, wie er eiblich nicht leugnen wirb, in den Besit des Beslagten gelangt.
Riager beansprucht:

1. Bahlung bes Raufpreifes von 1200 Mart nebit 4 Progent ginfen vom

2. eine, wie ber Kommissionar Gutzeit, hier, bekunden wird, angemesene Probision bon 12 Mart pro Stud.

Bellagter ift unterm . . Oftober brieflich aufgesorbert, bie Forberung bes Riagers gu berichtigen. Rit borfiegenbem wirb eine Teilforberung von

300 Mt. eingeforbert. Rlager labet ben Bellagten gu bem unten

festgesehlen Termin bor bas Rönigliche Amtsgericht Spandau jur munblichen Berhanblung und wirb in ihr ben Antrag stellen: ben Berliegten jur gablung von 300

ben Berliagten zur gahlung von 300 Mart nebst 4 Prozent ginfen vom . . Oliober 19 ., durch vorläufig vollfrechveres Urteil zu verurteiten.

Albert Saller.

bas Königliche Amtsgericht gu Spandau.

Klage des Käufers.

Berlin, ben . August 19 . .

Plage bed Kaufmanns M. Germs zu Berfin, Behrenftraße 27, Ridgers, wider ben Kaufmann M. Bentheim, bafelbft Jägerftraße 80, Beflagten,

wegen

Bei I: Forberung. Bei II: Lieferung.

Albger beantregt: gar minbischen Berhanblung hierunter Zermin anzuschen, gu welchen er ben Bellagten bor baß Bringliche Antigericht labet. Indem er sich vortefolft, ben durch die Beragerung der Lieferung entstadenen Schoben geltend gu moden, nicht fildger in den angelen burch vorläufig vollfrechbere unter burch vorläufig vollfrechbere Uteil auf Lieferun ben ... foftenblichte

au perurteifen.

TT Durch Schreiben bom . . Januar 19 . ., welches Beflagter borlegen muß, hat Rlager bem Beflagten Rachfrift gur Lieferung und gwar bis jum . . Gebruar 19 . . erteilt, mit ber Erflärung, bag er, wenn Berflagter nicht binnen biefer Brift liefern werbe, ftatt ber Erfüllung Schabenerfat beanfpruchen werbe.

Beffagter bat nicht geliefert. Der Marttpreis bon . . . . betrug am . . Gebruar 19 . ., wie ber bereibete Maller Strubing befunben wirb, . . . . Mart.

Es ift fonach bem Rlager ein Schaben bon 155 Mart erwachfen.

Rlager labet ben Beflagten zu bem nebenbei festgefesten Termine bor bas Ronigliche Mmtb. gericht Berlin-Schoneberg gur munblichen Berbanblung und wird in ibr ben Untrag ftellen:

ben Beffagten burch porläufig bollftredbares Urteil gur Bablung bon 155 Mart nebft 5 Brogent Rinfen bom Tage ber Rlagebebanbigung toftenpflichtig zu berurteilen.

Alfons Sarms.

Berlin-Schoneberg.

### Rlage eines Rommiffionars.

Rlagefdrift bes Banfiers M. Stahr in Magbeburg, Sehrbellinerftraße 12, Rlagers,

miber ben Raufmann B. Bauchmuller, ebenbafelbft,

9fm

bas Ronigliche Umtsaericht

Bellagten, megen

Forberung.

Magbeburg, ben . . Ditober 19 . .

Der Beflagte beauftragte mich burch Schrei-

ben bom . . Muguft 19 . ., welches er anertennen ober eiblich erharten muß, für feine Rechnung am . . Auguft 19 . . für 3000 Mart nominell Breugifche tonfolibierte Unleihe gum Schlufturje an ber Berliner Borje gu taufen.

Mustreislich bes amtlichen Rurszettels hatte bie tonfolibierte Unleihe am . . Muguft 19 einen Schluffurs bon 105 Brogent. 3ch habe bie genannten Bapiere geliefert.

3ch beanfpruche für: 3000 Mart nominell & 105 Brogent 3015 .- Mt. 41/2 Brogent Binfen bom 1. April bis 18. Mitguft . . . . . . 62.-1.50 " / Brogent Courtage .

31/4 Brogent Brovifion mit . 7.50 In Summa 3086 Mt Das Angemeffene bes Brobifions. unb Courtageanfahes werben bie Alteften ber Rauf-

mannichaft gutachtlich beftatigen Roch unter bem . . Auguft habe ich bem Bellagten 3000 Mart nominell Breugifche tonfolibierte Unleihe nebft einer ber Mufftellung ber Rlage tonform ausgestellten Rommiffionsnote gugefenbet. Der Bellagte bat bie Genbung erhalten.

Bemeis: Gib.

- An bas Ronigliche Amtegericht . Bis jeht hat Bellagter nur 3050 Mart ge-

sallt. Ich in Bellagten zu bem hierneben angelehten Termin vor bas Königliche Amtsgericht Magdeburg zur mündlichen Berhanblung bes Nechtsireits und voerbe barin beantragen:

ben Beflagten jur Zahlung von 36 Mark nehft 5 Krozent Zinfen vom . . Muguft 19 . koftenpflichtig durch vorläufig vollfresbares Urteil zu ver-

urteilen. 9. Stabr.

### · Rlage auf Immiffion (Bohnungeübergabe).

bes Kaufmanns Ernft Rugler ju Boltersborf, Magbeburgerftr. 1, Ridgers, wiber ben hausbefiger hermann Lange ju

Rieberfirch, Abalbertftraße 1, Bellagten,

Maabebura.

-

Feftftellung.

hat 1 Anlage.

An das Königliche Amtsgericht zu Trebschen. Boltersborf, ben . . April 19 . .

Durch anliegenden Bettrag bom . Jonuar 19 . " beidem Beslagter anerkennen ober eiblig abkugnen muß, bermietete mit Beflagter in seinem Zägertrage 19 belegenen Laufe bie zwei Trebpen hoch links, bon ber Eriage geschen, besinblische Bohnung von brei Bimmern neß Kides, sowie Bobernaum und Keller falle ben jöhrlichen, in biertelsstücktungen

Reller sür den jöhrlichen, in viertelijährlichen Malen postaumerando au gahlenden Mietinsb von 276 Marf sür die Zeit vom 1. April 19 ... 188 ebendehin 19 ... Im ... April 19 ... wollte ich in die gedachte Wohnung einziehen. Welfagter weigert sich aben, sie unt zu übergeben.

Betweiß: Gib. In bem unten angesehten Termin, ju wefchem ich ben Bertsagten vor Herzogliches Amthgericht zu Trebschen zur mündlichen Berhandlung lade, werde ich beamtragen:

burch vorfaufig boultredbares Urteil ben Beflagten ju verurteilen, bem Klöger bie genannte Wohnung ju aberoeben.

Ernft Rugler,

### Rlage aus einem Leihbertrage.

Arnofdste Arnofdster, ben . . Januar 19 . .

Riage bes Kaufmanns Albert Cohnfelb zu Arnoldsborf, Spanbauerfit. 16, Kiagers, wiber ben Studenten Beter Reumann baselbst, Blaufit. 20, Bestagten,

tregen

herausgabe refp. Forberung.

Berliagter lieh bon mir am . August 19 . "Dolhenborff, Enghliopable ber Rechtswiffenschaft", ein Berl, bos, wie ber Buchschaften herzberg, hier, begutachten wirth, einen Berlaufswert bon 13 Kart bat, auf 5 Wochen. Petwieß Eich

Beweis: Eib. Beffagter hat mir bis jest bas Berl nicht urudaestellt.

aurüchgestellt. In den geschen Bermin, ju weigen bem unten sestgeschen Bermin, ju weichem ich den Bellagten vor das Königliche Amtsgericht Beuthen jur mündlichen Bereinnblung lade, werde ich den Antrag stellen: bas Ronigliche Umtagericht

bas Ronigliche Amtegericht

ben Beffagten gur Berausgabe bes ihm geliehenen Bertes, "Engyflopabie ber Rechtswiffenfchaft" bon Solbenborff, et. gur Bahlung bon 13 Mart burch borlaufig bollftredbares Urteil au berurteilen

Albert Cofinfelb.

### Rlage aus einem Berlberdingungsbertrage.

Meuthen.

Perleberg, ben . . Juli 19 . .

Mage bes Schneibermeifters Abolf Stredfuß gu Rericherg. Benbenftrafe 18. Magers. miber

ben Maurerpolier Arnold Fuhrmann, ebenhafelbit, Bringenftieg 8, Beflagten, Mm . . Dai 19 . . bestellte ber Beflagte

bei mir einen grauen Tuchanaug au bem borber verabrebeten, eventuell, wie ber gerichtliche Sachverftanbige bestätigen wirb, angemeffenen Breife bon 76 Dart. Beweis: Gib.

Um . Juni habe ich bem Beflagten ben gefertigten Ungug überbracht; er weigerte bie Abnahme unter ber Behauptung, bag ber Mugug nicht paffent fei. Der gerichtliche Sachverftanbige wirb bas

Gegenteil begutachten 3ch labe ben Bellagten gu bem unten feft-

gefehten Termin bor bas Ronigliche Amtsgericht Berleberg gur munblichen Berhanblung unb merbe bort beantragen: ben Bellagten burd vorläufig vollftredbares

Urteil gur Bahlung bon 76 Darf unb Abnahme bes pon ihm bestellten Unjuges ju berurteilen. Abolf Stredfuß.

Durch anliegenbes Schreiben bom . . Fe-

Malfenrieb, ben . . Mai 19 . .

### Rlage aus einem Dallergefcaft.

bes Moenten M. Robrftein gu Baltenrieb i. Sars, Alagers,

Rerlebera.

ben Rentier Friedrich Tannenwald, ebenbafelbft, Mohrenftrage 20, Beflagten, megen

Brovifion.

bruar 19 . ., welches Bellagter anerfennen ober eiblich ableugnen muß, beauftragte mich ber Bellagte, ben Bertauf feines hufarenftr. 42 belegenen Saufes gu vermitteln.

3ch jubrie ihm ben Raufmann Albert Bweig als Raufer gu und leitete bie Unterhand-ungen amifden ihm und Bellagten. Beibe fchloffen barauf am . Juli 19 . einen Rauf-bertrag, nach welchem Bertlagter bem Bweig bas erwähnte haus für 18000 Mart verlaufte. Die Muffaffung ift bereits erfolgt.

Beweis: Beugnis bes 3meig, event. 3d beanspruche für bie Bermittelung bie, wie ber gerichtliche Sachberftanbige begutachten

wirb, angemeffene Provifion von 1 Brosent bet Rauffumme. Bellagter weigert Baffung.

Sat 1 Unlage.

Sat 1 Unlage.

An

bas Ronigliche Amtsgericht Freiberg i. G.

In bem unten angesehten Termin bor bem herzoglichen Amtsgericht Ballenrieb, zu welchem ich ben Bertlagten gur münblichen Ber-

chem ich ben Berliagten zur mündlichen Berhandlung labe, werbe ich beantragen: ben Bellagten zur Zahlung von 180 Mark nebst 4 Prozent Finsen vom Tage ber

Ringezustellung gu berurteilen, A. Robrftein,

An bas Herzogliche Amtsgericht Malfenrieb.

### Rlage gegen ben felbitduldnerifden Burgen.

Klage bes Rentiers August Jahn zu Freiberg (Sachsen), Klägers,

(Sachjen), Klägers, wider ben Kommis Hermann Diehn ebendafelbst, Beffaaten.

megen

Darfefins.

Freiberg, ben . . September 19 . .

Der Beflogte hat sich burch anftigenben kebers, weichen er anerkennen ober eiblich nicht ableugnen wich, sie ein bem Kommis Ben gewöhrte, am 1. Mugult 19. "unde gungbeitebes Duriehn von 110 Mart frishtschulburchlebes Duriehn von 110 Mart frishtschulburchleste Duriehn wie untüdgegabit gaben wirde. Dorn gab 1 den wirde und 110 Mugult trob Dorn gab bes Duriehn am 1. Mugult brob

worn hat bas worren am 1. nugue trop Aufforberung nicht gezahlt. Der Beflagte unterließ es, bazu von mir aufgeforbert, als Burge für Dorn biefe Rablung gu

leiften. Beweis: Beugnis bes Dorn.

In bem unten anberaumten Termin, ju welchem ich ben Bertlagten vor bas Konigliche Amtsgericht zur mindlichen Berhandlung labe, werbe ich beantragen: bem Beflagten burch vorläufig vollfreedbares

Urteil gur gahlung von 150 Mt. nebft 4% Binfen feit bem 1. Auguft . . . . foftenbflichtig au verurteilen.

M. Sahn.

### Rlage gegen den Burgen.

Riage Des Rentiers R. Spanbau zu Bergen, Riagers, wider ben Kaufmann B. Günzbach, ebenbafelbst, Beflagten,

Darfehns.

Bergen, ben . . Dezember 19 . . auf Rugen.

Ridger hat bem Setretär Barth, bier, am . Muguft 19 .. ein Darfehn bon 160 Rorf gewährt, weiches mit 6% zu verzinfen und am .. Rovember 19 .. gurudzugahlen war. Be-flagter hat für bas Darfehn nehft Jimlen und

Lugter gut jut bus Detten nebe Saich Bereit gibernommen. Broeis: Anliegender Schulbschein nebst Burgschafterberts, auf welchem Berliggter feine Unterschrift anerkennen

ober eiblich ableugnen muß.
Gegen Luboff Barth ift in Alten Spanbau gegen Barth bek Königlichen Auftsgerichts zu Bergen auf Zahlung bes Darlehns mit Zinfen geflagt.

gr ist burd Erfenninis bom . . Januar 19 . . zur Zahlung bon 180 Mart nebst 6% Zinsen bom . August 19 . . und in die

hat 2 Anlagen.

Kosten verurteilt. Die Cretution ift unter dem .. Juni 19 .. gegen ihn fruchtlos vollstredt. Beweis: Die betressenden Prozesalten und das antiegende Plandungsbrotofoll.

Beflagter ift als Burge berpflichtet, für Barge berpflichtet, für Barge beraußlagten Brogefloften, melde einschießig Bertretungsgebühren ausweissich der betreffenben Atten 62 Mt. betragen, ju erstatten, mas er auf meine Auf-

rragen, su erstatten, was er aus meine Aufsoberung sin nicht getan hat. Ich sabe den Bellagten zu dem unten auberaumten Termin der das Königliche Untelaericht Veraen zur mündlichen Verhandblung und

merbe bort beantragen:

ben Belliegten burch voclöufig vollftredbared Urteil gur Zehlung von 180

Mart nebit 6 Progent Zinfen vom

1. August 19. . und 62 Mart Koften
au verurteilen.

R. Spanbau.

bas Königliche Amtsgericht Bergen auf Rügen.

### Rlage aus einer taufmannifden Auweifung.

bes Rentiers Abolf hernrich ju Merfeburg, Rlägers, miber

ben Kaufmann M. Burfchenbach, ebenbafelbft, Bellagten, wegen

Forberung.

hat 1 Anlage.

An das Königliche Amtsgericht Werseburg. Merfeburg, ben . . Degember 19 . .

Durch anliegende bom Beklagten alzeptierte Anweifung bom 3. September 19 . . des Befibers

Gehrte zu Johannisthal hat Berflagter übernommen, an mich am 1. Rovember 19... 160 Mt. zu zahlen. Berflagter muß ben unter die anfigende Antweifung gesehen Annahmebermert auertennen oher eibtig obtengnen. Beflagter ber-

tennen ober eiblich ableugnen. Beflagter berweigert gablung. In bem unten festgesehten Termin, ju welchem ich ben Beflagten bor bas Königliche

meinzem ich der Setzigkur mündlichen Berhambgerich Wert-seing auf mündlichen Berhamblung lade, werde ich den Antrag Relleider Berklicht und vorläufig vollfredbares Utriti gur Jahlung von 150 MR. nebst 4 Gregent Linfen vom 1 November 19 . zu verurteilen.

A. heinrich.

### Rlage aus einer Anweifung.

hausborf, ben . . August 19 . .

Beflagter schulbete bem Landwirt Bosse 31.
Braumseldt aus einem ihm am 16. Oktober ...
gewöhrten Bartesn von 500 Mt. noch 100 Mt.,
welche er im anliegenden Schuldschin vom
1. Oktober 19 .. guradaugablen sich verpflichtet

hat. Beweis ber Schuldschein vom 15. Oltober , welchen Bertlagter anerkennen ober eidlich ableugnen miß.

(Beg. Liegnis), Alagers, wiber ben Bantier Bilbelm Saiger gu Frantfurt a. D., Bellagten, wegen

bes Gutibefigers &. Graube gu Sausborf

Forberung.

524

Durch bie auf ben Schulbichein von feiten bes Boffe niebergeidriebene Anweifung pom 15. August 19 . ., welche biefer als von ihm herrührend auertennen wird, bin ich ermächtigt. biefe 100 Mt. in meinem Ramen gu erheben. Der Beflagte bat bie Anweifung burch ichriftlichen Bermert auf ihr angenommen,

Remeis: bie Anweifung. weigert jedoch die gahlung. Ich labe ben Beflagten zu bem unten angesehten Termin vor bas Königliche Amtsgericht

Frantfurt a. D. gur munblichen Berhanblung und werbe bort beantragen;

ben Bellagten burch vorläusig vollstreck-bares Urteif aur Jahlung von 100 Mf. nehk 4 Prozent Jinsen vom 1. Oktober tostenpslichtig zu verurteilen.

An bas Königliche Amtsgericht Frantfurt a. D.

R. Graube. Bengbeim, ben . . Oftober 19 . .

### Rlage aus einem taufmannifden Berpflichtungsichein.

bes Raufmanns D. Leift au Bensheim, Rlagers,

miber ben Raufmann Abam Lipps, hierfelbft, Beflagten,

megen Lieferung reib. Forberung.

Sat 1 Mnfage.

bas Ronigliche Amtsgericht Rensbeim.

Durch anliegenben Rebers, ben Bellagter anerfennen ober eiblich ableugnen muß, hat Beflagter anerfannt, bem Raufmann Bernharb Log in Bilefine 2000 Rilogramm Roggen gu liefern unb fich verpflichtet, an ihn ober feine Orbre binnen 1 Boche nach Sicht bes Reverfes

biefes Quantum gu liefern. Durch Blanto-Inboffament bes Lob bin ich Inhaber bes Reverfes geworben und habe ihn bem Berflagten am 1. Ditober 19 . . vorgelegt. Berffagter weigert bie Leiftung. Der Breis bes Roggens betrug am 8. Oftober 19 . .

150 Mart. In bem unten angesetten Termin, gu welchem ich ben Berllagten vor bas Königliche Umtsgericht . . . . gur münblichen Berhandlung labe, werbe ich beantragen:

ben Betlagten burch vorläufig vollftredbares Urteil jur Lieferung von 2000 Rilogramm Roggen ebent. gur Rablung bon 150 Mart nebft 5% Binjen feit bem 8. Ottober . . . toftenpflichtig au perurteilen.

M. Leift.

### Rlage auf Grund einer Beffion.

bes Raufmanns Jojef Boller gu Machen, Rlagers.

Machen, ben . . Januar 19 . . Der Betlagte hat von bem Raufmann 28.

wiber ben Landwirt Jofef Ban gu Eichenrath, Bellagten, megen

Olbemaner au Machen berichiebene Baren entnommen und nach einer am 1. Oftober 19 . . porgenommenen Berrechnung im anliegenben Reperfe, melden er anerfennen ober eiblich ab-

Worberung.

hat 1 Anlage.

teugenen muß, aurefannt, jenem use her Warenlieferung 270 MR. nehß fallen zu schuben. Durch die auf dem Reders deuterung auf mid übergegengen, und Oldemager jed den Refegten, die er einfüh nicht feugene nicht, bon ber der der der der der der der der der mit auf Bahlung der 270 MR. auferderbert.

Beweiß; Eib.

Er weigert Jahlung ju leiften. In bem unten festgefehten Termin, ju wolchem ich ben Bertlegten vor des Königliche Amisgericht jur minblichen Berhanblung labe,

werbe ich beautragen:

ben Beflagten burch vorläufig vollstredbares Urteit gur Lafiung von 270 Mt.

nebst 4 Prozent Linsen vom 1. Oktober au berurteiten.

Rofef Bölfer.

bas Königliche Amtsgericht Aachen.

N'11

### Rlage auf Bertragöstrafe.

Rlage bes Kaufmanns J. Arah aus Mannheim, Klägers, wiber

ben Gutsbefiber Johann Offermannes in Herbersteben, Betfagten,

> wegen Forberung.

Mannheim, ben . . Rovember 19 . .

Muf ben Gute bes Bestagten find ausveistigt der Grundelten für mig aus bem Bertrage vom 6. Februar 19. 16000 MR. Refilaufgelber eingetragen, betche mit 5% jährlich, in dierteljäptlichen, am erften Tage eines jeden Kolenbervietteljabres zu zahlenben Ralen zu verzissing find.

Rach § 3 bes Bertrages hat ber Beffagte, für ben Kall er nicht in ben erften Tagen eines jieben Bierteilgafs bie fälligen Binfien prompti gabit, jebesmal eine Bertragsstrafe von 150 Mt. berbirtt.
Die am 1. Oftober 19. . mit 200 Mt. fälligen

Binfen hat Beflagter, wie er eiblich nicht leugnen wirb, erft am 1. Robember 19 .. begabit, Gine Betrogsftrafe von 150 M. if onach berfallen, ba ber Ridger fich bei Annahme ber Binfen bas Recht auf bie Strafe vorbehalten hat.

Beflagter weigert Jahlung trob Aufforberung. Beweiß: Eib.

In bem fefigefehten Termin, ju welchem ich ben Bellagten vor bas Konigl. Amtsgericht Mannheim jur mündlichen Berhanblung labe, werbe im beantragen:

ben Beffagten burch vorfäufig vollstredbares Urteil gur gablung bon 150 Mt. neblt 4 Progent Linfen bom Tage ber Riagegustellung zu berurteilen.

An bas Königliche Amtsgericht Waunheim.

3. Arab.

#### Rlage feitens eines Diteigentumers.

bes Gefretare Britt Ruchenbahl gu Morms. Brunnenftr, 204, Rlagers.

miber ben Spediteur Sugo Breuer gu Borms, Raftanienallee 4. Beffagten.

medent

Forberung.

Sat 1 Anfage.

Borms, ben . . Dezember 19 . .

Beflagter ift, wie er eiblich nicht leugnen wirb, mit bem Rlager gu gleichen Teilen Gigentumer bes Grunbftude Rojenftrage 12. In ben parterre gelegenen Wohnungen maren in biefem Jahre bie Dielen burch ben Comamm gerfreffen. Es

war beshalb notwenbig, bie Dielen au entfernen und neue Dielen gu legen. Beweiß: Gutachten bes gerichtlichen

Sachberftanbigen. Der Tifchlermeifter Strube, bier, bat beshalb im Auftrage bes Rlagers, alfo bes Miteigentumers, bie Bimmer neu gebielt; es find babel bie in anliegenber Rechnung verzeichneten Materialien und Arbeiten gur Bermenbung gefommen und bie babei bemertten Breife liquibiert und bom Rlager am 1. Oftober 19 . .

> Beweis: Beugnis bes Strube und Butachten bes gerichtlichen Sachberftanbaß bie angesehten Materialien unb Arbeiten notwenbig gemefen und bie

Breife angemeffen finb. Bellagter ift berpflichtet, bie Salfte ber Muslagen bes Rlagers mit 240 Mt. biefem au

Er weigert Bahlung, und ich labe ihn beshalb ju bem unten festgefesten Termin por bas Ronig. liche Amtsgericht Borms gur munblichen Berhanblung, in welchem ich ben Antrog ftellen werbe: ben Bellagten burd borlaufig bollftredbares Urteil gur Bablung bon

240 Mart nebit 4 Progent Binfen bom 1. Officber . . . su perurteilen.

Frit Ruchenbahl.

bas Königliche Amtsgericht 2Воттв.

### Antrag auf Gintragung eines Shulbtitels in bas Grundbuch.

bezahlt.

Antrac bes Rentiers Grafmann ju Dallgow auf Eintragung einer bollftredbaren Gorberung im Grundbuch ju Daligoto, Band 17 Blatt 20. Dallagiv, ben . . Juli 19 . .

Der Bimmermeifter Deldior verfculbet bem Antragfteller auf Grund bes anliegenben augestellten vollftredbaren Urteils bes foniglichen Lanbgerichts ju hannober bom 12. Juli 19 . eine Gelbiumme bon 1400 - in Buchftaben : pierzebnhunbert - Mart nebft ben nach anliegenbem Beichluffe bom 2. Ottober 19 . . auf 124 Mart 25 Bf. feftgefehten Roften. Musmeislich ber Grunbatten ift Schulbner eingetragener Gigentumer bes gu Dallgon be-legenen, im Grunbbud bafelbft Banb 17 Blatt Rr. 20 eingetragenen Grunbftuds.

Muf Grund ber §§ 864ff. ber Bibilprogeft-

bas Lonioliche Amtsgericht au Stenbal.

ordnung bom 30. Januar 1877 und 17. Mai 1898 beantrage ich baber ergebenft: Begen bes obengenannten Anfpruchs an Sauptforberung unb Roften, foreie

wegen ber noch entstehenben, burch bie gerichtliche Ralfulatur feltaufebenben Gintragungsgebühren für mich in Abteilg. III eine Gicherungshupothel einzutragen.

Ewald Grafmann.

### Mutrag auf Zwangsbermaltung.

Millenbach, ben . . Juni 19 . .

Antrao bes Solabanblers Darfs au Rillenbach auf Bwangsbertvaltung bes ju Rofenheim be-Matt Rr. 26 eingetragenen Grunbftuds.

Der Raufmann Rlube ift eingetragener Gigentumer bes ju Rofenbeim belegenen, im Grunbbuch baleibit Band 17 Blatt Rr. 26 bclegenen Grunbftuds, wie anliegenbes Beugnis

bes Grundbuchamts gu Rofenheim beweift. Bur mich fteht nun in Abteilung III, Rr. 4 biefes Grunbbuchbiattes eine Sppothet in Sobe

bon 30000 Mart eingetragen. Musmeislich bes Grunbbuches ift biefe Subothelenidulb mit 4% berginblich, und gwar

find bie Binfen vierteljohrlich im Borans gahlbar. Die am 1. Oftober 19 . , unb 1. Januar 19 . fallig gewesenen Binfen hat aber ber Schulbner nicht gegabit. Er ift baber burch Urteil bes fiefigen Lanbgerichts gur Bablung von 600 Mart und gu ben Roften bes Ber-fahrens verurteilt worben. Diefe Koften finb auf 42.50 Mt. feltgefebt. Beweis: Unliegenbe vollftredbare Mus-

ertigung bes Urteils nebft Butellungeurfunbe unb anliegenber Roftenfeftfehungebeichluß.

3d beantrage baber ergebenft: megen obiger Beirage und ber jest entstehenben Roften bie Bwangsber-waltung bes oben begrichneten Grunbftude einzuleiten.

Triebrich Marts.

An bas Könialiche Amtsgericht au Mofenbeim.

### Antrag auf Zwangsberfteigerung. Biefenburg, ben . . Jufi 19 . .

Antrag bes Raufmanns Sinte gu Biefenburg auf Brongsverfteigerung bes ju Dabdin Banb 36 Blatt Rr. 176 bezeichneten Grunbftüds.

Anliegenb überreiche ich: 1. poliftredbare Musfertigung bes Urteile

bes Rgl. Lanbgerichts ju Rottbus pom 17. Robember 19 . . nebft Buftellungeurfunbe, 2. Roftenfeitiebunasbeichluß bestelben Ge-

richts bom 12. Degember 19 . . .

3. anliegenben neuesten Auszug aus ber Grundsteuermutierrolle und ber Ge-

ansnorbnen.

baubesteuermutterrolle.
Der Beflagte ist eingetragener Eigentimer bes zu M. beiegenen, im Grundbuch baselbst Band 36, Blatt 176 bergeichneten Grundbildes

wie bas Grundbuch ergeben wirb. Ich beantrage baber ergebenft:

wegen ber oben bezeichneten vollftredbaren Forberung von 5000 Mt. nebst 186,50 Mt. Roften bie Brangsbersteigerung bes genannten Grundbuds

Richard Finte.

#### Beitritt gur Zwangeberfteigerung.

Solbiechow, ben . . September 19 . .

Das bem Kausmann Emil Rühl in Röpenid gehörige, im Grundbuche von Röpenil Band II Rr. 196 bergeichnete Grundftud fieht jur Zwangs-

bersteigerung.
Musveisitig anliegender vollfreckbarer und zugeschiller Aussertigung des Erlenntnisses des Koniglichen Amtsgerichts zu Ale-Landsberg vom 19. Dezember 19 . steht mir gegen Ribs eine malliereffenen Angeberna

19. Dezember 19. . fteht mir gegen Mißl eine vollfterechner Gerberung ben 300 Bradt nebst 5 Progent Jinsen bom 6. September 19. . gu. 36 treie mit beiser meiner Gorberung ber eingeleiteten Zwangsberiserung bei umb beantrage, ben Beitritt für gniassig gu erlären.

das Königliche Amtsgericht zu Köpenick.

bas Ronigliche Amtogericht

au Rottbus.

hermann Schreiner.

### Antrag um Erteilung der Erlaubnis gu Bollftredungshaudlungen.

In Sachen Daube contra Siegesmund, D. 1215, 75.

ift die dom Gerichtsvollzieher Hartmann auf Grund des Urteils dom 5. Nobember 19. bei dem Beklagten am 1. Mai und 3. Juni 19. dorgenommene Jwangsbollftredung eefoksies geblieben.

Beweis: Die Abschriften ber Pfanbungsprotofolle vom 1. Rai begw.

3. Juni 19...

Beflagter hat am 10. Juli 19... bon bem Eigentümer emil Meier, zu hannober wohnboft, als bem Bolltreder bed Lestaments der Bilbetm Rüberligen Beleiute, ein ihm in diesem Lestament ausgesehrte Sermächnis bon 5000 Mart am degagbli.

Beweis: bas anliegenbe Schreiben bes Gigentumers Emil Meier bom

hat ber Gerigisbugirget gattman bezigien Zwangsbolliredung bei bem Bellagten borgunehmen, hat aber ben Bellagten, welcher Mitteweg 3 nur in Schlasstelle liegt, nicht angetrossen und von ber hausverwalterin Fran

Beweis: bie anliegenbe Abichrift bes Bfanbungsprototolls vom 10. Juli

Siermaß ift zu befürchten, baß Bestagtei für möhrenb beb beutigen umb morgigen Zegeb berforgen höll und bie Radstgeit jorde bie beiben Beiertage, 10. und 17. Jult, bagu bemuh, um bie ihm ausgezahlten Gester Gleicheit zu beringen, seine etwoigen Neiferscheit zu beringen, seine etwoigen Neiferscheit zu beringen, seine etwoigen Neiferscheit zu der Schrechten ber Beiertage aus hannvorr absurcifen. 3ch benutage hiermaß ergebenft:

bie Etsaubnis zu erteiten, daß die Frangsvolffredung auf dem Itrteil dom 6. Kodember . . . – Aande contra Siegesmund, Altenzeichen . . . — auch zur Nachtzeil jowie an Sonnlagen und allemeiten Keierlagen

horgenommen werbe. hannober, ben . Marg 19 . . Bilbelmine Daube, geb. Rebers.

bas Königliche Amtsgericht gu hannober,

Arreft auf Bermogensftude mit Erbieten einer Santion ohne Aufftellung ber Rlage.

Antrag gui Arreft.

In Sachen (Altengeichen) habe ich gegen bestehnt ger geliefete Waren und Getentle eine Horberung von 700 Marl. Der Salbner beabsigist, nach Auflich auf und gewondern.
Er hat biefe feine Absicht den Kausselten

6. Abfenhagen und 2. Luitte mitgeteil und judt feine horberungen und Außenflände in möglichter Gie einzuziehen und zu realisieren, auch jein Mobilier zu vertaufen, wir die Aufleute 6. Rojenbagen und 2. Luitte betunden werben. Eidesflattliche Berscharung beider fügich bei.

3ch bin sonach in Gesahr, meine Forberung nicht eintreiben gu tonnen. 3ch beautrage, inbem ich mich gur

fofortigen Einzahlung einer Sichemeit erbiete, wegen meiner Forberung bas familiche Mobilian bes Reftaurateurs Milheim Rerbinaub mit Arreft au

belegen. Bur Anftellung ber Sanptflage bitte ich um eine Frift von 2 Wochen.

Thorn, ben . . Februar 19 . .

Albert Germann.

bas Ronigliche Amtsgericht ju Thorn.

9500

### Arreftgefuch in beweglichen Gachen.

Arrestgesuch bes Kaufmanns Sally Roslein ju Berlin, Rolbergerftr. 9, Rlagers,

wiber ben Arbeiter Ernft Drumad, ebenbafelbft, Köpeniderftr. 26, Bellagten. Berlin, ben . . Januar 19 . .

Betlin, ben . . Januar 19 . . Beflagter ichulbet mir für gelieferte Baren

aus ber Beit vom 1. Ottober bis Ende Degember 19.. die Summe von 55 Mart, wie anliegende eidesslattliche Bersicherung ergibt. Derfelbe itr laut antiegender eidesklattlicher

Berliderung des Agenten Friedrich Begener im gegriff, jein gefantes Bermögen zu veräußern und nach Amerita aussuwandern. Einen Teil liener Weitwagsdertichtung det er ihom aus leiner Mietwohnung beraubgeschaft und bergeringer der Berner der der der der Berlieben Geschler, Golden berafte 16, jehgemigert bat, beifeite geischaft.

Am. "Samuer, als binnen der Lanen, will

Min . Januar, also binnen brei Tagen, will er aus Berlin abreifen, um mit bem Schist Beimar bon Bremerhafen auß Europa zu berlassen. Dies alles wird burch die anliegenden eidesflattlichen Bersicherungen glaubhalt gemacht.

3d bitte beshalb:

Bur Sicherung meiner Forberung nebft Binfen und Roften im Betrage bon 82 Mart ben binglichen Arreft in bie in ber Bohnung bes Beflagten befindiden Cocken antuorbnen

lichen Sachen anzuordnen. Sicherheit in der bom Gericht zu bemeffenden Sohe bin ich bereit zu ftellen.

Sally Röslein, Raufmann, Rolbergerftr. Rr. 9.

bas Königliche Umtsgericht Berlin.

9(11

### Aufgebot eines Wechfels.

Antrag bes Kaufmanns Karl Langemann, zu München wohnhaft, auf Kraftlosertlärung eines Wechfels. Starnberg, ben . . April 19 .

3ch bin letter Inhaber bes abichriftlich beigesügten Wechjels vom 25. Ottober 19 . . , fällig am 1. April . . . , über 1000 Mart, zahlbar in

Münden, gewesen. Dies ergibt die anliegende Protesturfunde bom 2. April 19 Das Driginal bes Wechsels sowie eine An-

abl ombere. Bapiere buit ich in einer Breinige auflewocht unb, andehem wegen nicht
erfolgert Johlung Breede erhoben not, am erfolgert Johlung Breede erhoben not, am benig Britzen und der Schause der Bestelle benig Britzenung der Klags genom ben Allzeibent Bauflerung der Klags genom ben Allzeitanten, Raufmann Huguff Gehrert, au Minderetz bei Stadieren der Berteile der Berteile Britische Erstelle Berteile ist, des finitie Britische Erstelle Berteile ist, des finitie Britische Erstelle Berteile ist, des finitie Britische Berteile Britische Britisc

Rur Glaubhaftmachung fuge ich eine eibes-

fattliche Berficherung bei.

Ich muß hiernach annehmen, daß ich die Briefalche sowie den Wecht auf dem Wege zum Rechtschweite Goblichmibt verloren habe. Indem ich mich hiermit zur eiblichen Beträftigung der Wahrheit meiner Angaben erbiete, beantrage ich erabenft:

bas Aufgebot des von bem Koufmann August Schwarz afzeptierten, an 1. April 19 . fälligen Rechfels über 1000 Mart vom 25. Oftober 19 . stattsinden zu lassen und den Bechfel für kraftlog au erflägen.

ren. Karl Langemann.

An das Königliche Antsgericht zu München.

### Aufgebot eines Sapothetenbriefes.

eingetragen.

Antrag bes Nentiers Albert Flunkert, zu Straußberg robinhalt, auf Kraftloserflarung eines Oppothekenbriefed. Straufberg, ben . . Dai 19 . .

Mid bem ju Schneibemihl beiegenen, im Grundbuche von Schneibemihl (Vand III, Cleit Rr. 110) bergeichneten, dem Gerbermeiltet Magult Frieberich gehörigen Grundblich ein für mich eine Supotife! von 6000 Mart, der junklich mit 5 Beogent jährlichen, in viertejahrlichen Zerminen praenumerande gabiseren Jinfen und rückselber um I. Myril. ...,

Beweiß: Die Grunbatten bes Roniglichen Amtegerichts ju Schneibemuhl. Mm 15. Mars 19. . babe ich ben Shpothetenbrief auf meinen Tifch in meiner Bohnung gelegt und fobann bas Bimmer verlaffen. Mis ich furse Beit barauf in bas Bimmer gurud. febrte, fanb ich ben Spothefenbrief nicht mehr bor, Meine fofort angestellten Rachforichungen baben ergeben, bag mahrenb meiner Abwefenbeit bas Dienstmabchen Maria Leiferfohn in bem Bimmer ericienen ift, ben Shpothetenbrie an fich genommen unb benfelben bagu benuti hat, um Teuer im Rochherbe angugunben. Bie bie Leiferjohn angegeben, hat ber Supothelenbrief, als sie in bas Jimmer tam, nicht mehr auf bem Tifche, sondern auf bem Fusboben gelegen, und bat sie geglaubt, wertsofes Bapier ju nehmen.

Ich mache Borstehendes glaubhast durch die antiegende eidesstattliche Berlicherung des Diensimäderns Maria Leisersohn, auch erdiete ich mich selbs zur eidlichen Berlicherung der Bahrheit aller meiner Angaben.

Unter Beifügung einer Abichrift bes berloren gegangenen Sppothefenbriefes beantrage

foren gegangenen hypothekenbriefes beautrage ich ergebenft: bas Aufgebot du erfolfen und ben hypothekubrief über die im Grundbuche bon Schneibenühl Band III,

buche von Schneibemuhl Band 111, Blatt Rr. 110, Abteilung III, Rr. 8 bergeichnete, für mich eingetragene Boft von 6000 Mart für traftos zu erffären.

Albert Fluntert, Rentier.

bas Rönigliche Amisgericht gu Schneibemubl.

### Widerfpruch gegen einen Arreft.

Friefad, ben . . Rovember 19 . .

Turch amthogerichtischen Befehiub bom 15. Ottober 19. - its out flutton bei Büdermellers Eenbert megen einer augebild, ihm gesen mid, aufterbenen Gebertung von 500 Mr. einer suhrbenbe, freiberung von 600 Mr. neibe jeiner im Streib außeproch. 36 überreiche bir Einbertprunghischert gegen ben Mirch in pasei Germögen um mitbildigen Getenbung über Germögen um mitbildigen Getenbung über

An bas Königliche Amtsgericht au Rathenow. ben Arreft einen Termin anguberaumen und labe ben Arreftleger unter Zustellung bes Duplitats jum Termin. Ebuard Gelia.

### Antrag auf Aufhebung eines Arreftes.

Muf Crund amtörichterlichen Beichlussen bom 15. Ottober ift auf Antrag des Bälermeisters Seubert wegen einer angeblichen ihm noch zustelndem Forberung den 300 Mart mein Barenlager mit Arrest belegt.

Ich habe ausweistich antiegender himteriegungsquittung 300 Mart hinterlegt und beantrage die Aufhebung des Arreltes, eventuell bitte ich, dem D. Seubert aufzugeben, die Alage binnen der Wochen gegen mich au erbeben.

Straffund, ben . . Juli 19 . .

An bas Königliche Amtsgericht zu Straffund.

### Angeige eines Bergleiches.

Unzeige bes Bergleichs zwifden Raufmann Stiller und Rentier Duller in Rorenberg. Rörenberg, ben . . August 19 . . Am 2. d. Mts. erhob ich vor Hochlöblichem

Welfgang Rüttner.

> Ronrab Stiller, Raufmann.

Mu bas Königliche Amtsgericht gu Rörenberg.



# herrn Schloffermeifter Chuard Gifen

Riel, ben . . Januar 19 . . Mein-Mottbed.

Der unterzeichnete Maubiger-Musichuft in Sachen Runtel labet Sie hierburch zu einer am Dienstag, ben 9, b. M., abenbs 6 Uhr im Reftaurant ... Rum Spaten" in Riel, Friedrichftraße 172

ftattfinbenben General-Berfammlung ergebenft ein.

Tages-Orbnung:

1. Berichterftattung über bie bisher getroffenen Dagnahmen. . Befdlußfaffung über weitere ju unternehmenbe Gdritte.

Bir legen Ihnen ben Befuch biefer Berfammlung gang besonbers bringenb ans Serg, ba trot Rertigftellung ber Grunbftude und trop ber nicht ungunftigen allgemeinen Gituation bie Gefahr eines Konfurfes brobt.

Nodadiunašvoli

Der Gläubiger-Ausichuft Mafbmüller.

### Antrag auf Gröffnung bes Ronturfes feitens eines Glaubiaers.

Unitag ber Fabrifanten Schlang & Mertens au Magbeburg über bas Bermogen bes Raufmanns Albert Löhr gu Braunfchweig, Bohimeg 19, mobubait. ben Ronfurs ju eröffnen.

Magheburg, ben . . April 19 . .

Mus anliegenbem Bechfel, fällig am .. Ditober 19 . ., haben wir eine Forberung gegen ben Raufmann Albert gobr gu Braunichweig bon 600 Mart. Der Bechiel ift am Berfalltage, Bra fentation ungeachtet, nicht eingeloft und beshalb anfienenber Broteft erhoben.

Bie anliegenbe eibesftattliche Berficherung bes Gerichtsvollziehers Menoth ergibt, ift bereits mehrjach, und zwar hauptfachlich aus Wechfelprojeffen gegen ben Schuldner vollftredt unb hat er feine Bahlungen eingestellt. Bur Dedung ber Roften bes ju eröffnenben

Kontuchberjahrens ift genügende Raje bor-handen, da Albert Löhr ein Warenlager und größere Bosten Außenstände besitht. Bir beautragen hiernach ergebenft:

bas Ronfursberjahren fiber bas Ber-mogen bes Raufmanns Albert Bohr gu Braunichtreig, Bobimeg 19, wohnhaft, zu eröffnen.

Schlang & Mertens.

bas herzogliche Amtsgericht au Braunichtveig 534

- 1. Anmelbung einer Forberung gum Ronfurfe. 2. Desaleichen, wenn bereits Rlage erhoben ift.
  - 3. Desgleichen, mit Borbefriedigungerecht.

4. Unmelbung einer Bechfelforderung jum Ronfurfe, auch wenn ber Bechfel noch nicht fallig ift,

Anmelbung ber Firma Majer & Gobn gu München,

Schraubolftrage 124.

Ru ben Miten: Das Ronfursperfahren über bas Bermogen bes Raufmanns Sugo Bartele, bafcibit, Münfterftr. 2. betreffenb.

Munchen, ben . . Oftober 19 . .

1. Glaubiger lieferte bem Gemeinschulbner ble auf ber anliegenben Rechnung bergeichneten Baren und Arbeiten gu ben babei gefesten und ben vereinbarten eb. itbliden und angemeffenen Breifen, und wurbe ber Gemeinschulbner bem Glaubiger 732 Mart icuibig.

2. Glaubiger lieferte bem Gemeinschulbner bie anf ber anliegenben Rechnung perzeichneten Baren und Arbeiten gu ben babei gefesten und ben vereinbarten en. üblichen und angemeffenen Breifen, und murbe ber Gemeinichulbner bem Glaubiger 732 Mart fonlbig. Manbiger hatte unterm . . Geptember 19 . .

Rlage angeftellt, moburch 22 Mart Brozektoften entftanben finb, wie bie anliegenbe Mufftellung ergibt.

Sat Anlagen.

Beweis: bie Berichtsaften Glaubiger melbet gum Ronfuife an: 732 Mart Forberung nebft 5 Brogent Binfen bom . . Juli 19 . . bie gur Ronturseröffning . . Mart.

2. 22 Mart Brogeftoften. 3. Glaubiger lich bem Gemeinschulbner am Sanuar 19 . . ein bares Darleben bon 450 Mart, berginslich mit 4 Brogent unter Berpfanbung einer Ctububr.

Bemeis: ber im Termin vorzulegenbe Schulbichein. Glaubiger melbet an: 450 Marf nehft 4 Arpgent Rinfen pom

. . Januar bis gur Ronfurseröffnung . Mart in Sohe bes Musfalls am Bjanbe. 4 Der Gemeinichulbner afgebtierte ben im Termin porgulegenben Wechfel d. d. Munchen, ben . . Juli 19 . ., jahlbar am . . Dftober, und

melbet Glaubiger gum Ronfurfe an 66 Mart nebft 6 Brogent Binfen bom Suft bis gur Ronfurseroffnung .. Mart.

bas Ronigliche Amtegericht München.

Maier & Gohn. Bu 4. Dine Binfen, wenn ber Wechfel noch nicht folig wor. Wit Binjen, wenn ber Wechfel folig gewejen ift

#### Attorbantrag.

Braunichweig, ben . . April 19 . .

Afforbantrag in ber Ronfursfache bes Raufmanns Albert Lobr gu Braunfdweig, Bohlmeg 19.

In meinen Ronfurdiaden (Beiden) erlaube id mir folgenben Afforbvorfclag gu machen: 36 biete meinen Glaubigern 331, Brogent, und gwar bin ich bereit, acht bas bergogliche Amtegericht gu Braunfdiveig.

Tage nach Bestätigung bes Afforbes meinen Glaubigern 5 Prozent, am 1. Juli 19 . . 10 Brozent, am 1. 3anuar 19 . . 181/a Brogent ihrer Forberungen gu gablen, Bur Sicherung ber Glaubiger biete ich ben-

felben bon mir afgeptierte unb bom Raufmann Treiber ausgestellte Bechiel.

Albert Lobr.

#### Borichlag des Gemeinschuldners zu einem Zwangsbergleich.

In bem Ronfursberfahren über bas Bermogen bes Sabrifanten Auguft hansen, zu Braunschweig wohnhaft, Aftenzeichen III 927 II 6.

harzburg, ben . . Mai 19 . . betragen ausweislich ber Lonfursaften bie Nor-

berungen ber nicht beporrechtigten Confursoloubiger 33728,50 Mart, bie Teilunosmaffe 10820 Mart. Diernach murben bie nicht bevorrechtigten Glaubiger etwa 30 Brogent ihrer Forberungen erhalten.

3d made nun folgenben Borfcflag gu einem Awangebergleich :

1. Ich gable ben nicht bevorrechtigten Glaubigern 35 Progent ihrer Forberungen, und gwar erfolgt bie Bab-

lung in folgenben Raten: a) 5 Brogent gable ich acht Tage, nachbem ber Bwangevergleich

rechtstraftig beftatigt ift: b) bie reftierenben 30 Prozent sable ich in brei oleichen Raten am

1. Juli, 1. Oftober 19 . . und am 1. Januar 19 . . 2. Mein Bater, ber Raufmann Bilbelm

Sanfen in Bolfenbuttel, übernimmt für bie Bahlung ber 5 Brogent, fowie ber am 1. Juli 19 . . falligen Rate bon 10 Brogent, mein Bruber, ber Fabrifant hermann banfen gu balle a. b. Caale, übernimmt für bie Babfung ber am 1. Oftober 19 . . am 1. Januar 19 . . fälligen Raten bon je 10 Prozent felbiticulbnerifche Baraidaft.

Mug, Sanfen.

Braunidweig.

bas Herzogliche Amtsgericht

#### Untrag eines Routursglaubigers auf Bermerfung bes Zwangsbergleichs. Bamberg, ben . . Ceptember 19 . .

Untrag ber Sanblung Berg & Co. gu Bamberg in bem Ronfursperfahren über bas Bermogen bes Sabrifanten Dt. Meberhoff gu Bamberg auf Bermerjung bes Zwangsvergleichs.

Bir beantragen ergebenft: ben bon bem Gemeinschulbner borge-

ichlagenen Zwangsvergleich gu bermerica Bur Begrunbung unferes Antrages führen wir folgenbes an:

1. Per Gemeinschuler hat einen großen Teit jeiner Glüschger zur Mindsmie eines Bergleichworfelages daburch beftumt, doß er thien besondere Begünftigung bertprach, Go hat er ber Handlung G. M. Muller & Giet, gegenüber erflärt, baß er ber Handlung, lobald sich siemer erflärt, bat er ber Annblung, lobald sich siemer Bermögensberchlämistig gebester bei der Bermögensberchlämistig gebester bei der Bermögensberchlämistig gebeiter hätter, außer ben 35 wogent, medig sie burch ben Jonangsvergleich erhielten, 3 Arzont anfalen mittebe.

Bir machen bies glaubhaft burch bie anliegenbe eibesftattliche Berficherung bes hausmanns heinrich Meher.

Dies ergibt bas anliegende Schreiben bes Rausmanns Emil Schreiber zu Bamberg.

 Der Jabritant Carl Mehrehoff ju Bingen, welcher die selbsischunerische Bürgschaft 20 Brogent der Konturssorderung übernehmen soll, ist ein sicherer Birge und biefet leineswegs die Gewähr für die Erstütung der von ihm übernommenen Berpflichtung, Bir machen dies alaubodit durch

bas anliegende Schreiben bes Ausfunstsburcaus "Concordia", nach welchen bem Fabrilanten Carl Mewerhoff größere Arebite nicht gewährt werden fonnen.

4. Bit bemerten ichtießtich noch, bab ber Brogentich, beiden bie nicht beborrechtigten Kontursgläubiger burch ben Zomursgläubiger burch ben Zomursgereiteld mehr erhalten wieden, als im Galle ber Schlüsberechtung, viel zu gering ift und weifen namentlich berauch jin, bah der Gemeinsglauter est. Die Zober all und bem berichte Beiter zu Bernören fammen mirch berichte Beiter zu Bernören fammen mirch.

berselbe später zu Bermögen fommen wird. Jernach ift ber Bergleich sowohl duch Begünftigung von Gläubigern und auf unlautere Beise zustande gebracht, als auch widerspricht er dem gemeinsamen Juteresse ber nicht bevorrechtigten Konfursoläubiere. 8 188 ber Kon-

Der Antrag auf Berwerfung bes Bwangsvergleichs ift fomit begründet.

fursorbnung.

bas Königliche Amtsgericht

su Bambera

Sera & Co.

#### Unmeldung einer Forderung ohne Borgugerecht gur Ronturemaffe.

Rorberungsanmelbung bes Rabrifanten Siegfried Leiben, ju Rullichau wohnhaft, sur Konturemaffe

bes Rabrifanten Anton Cobmuller au Berlin.

Aftenzeichen IVa 366 II.

Mu bas Conigliche Amisgericht au Berlin. Rullichau, ben . . Rovember 19 . .

36 habe bon bem Gemeinichulbner au forbern:

1. 207,80 Mart wegen ber in ber anliegenben Rechnung bergeichneten Waren, 2. 450 Mart aus bem anliegenben bon bem

Gemeinschulbner afteptierten Bechfel do dato Filehne, ben . . Robember 19 . .. fällig am 1. Mai 19 Diefe Forberung wirb biermit ohne Unfpruch auf ein Borrecht gur Maffe angemelbet.

Steafrieb Leiben.

## Unmelbung einer Forderung mit Borgugerecht gur Ronfuremaffe.

Forberungsanmelbung bes Sanblungegehilfen Leopold Geger, gu Berlin, Deliquerftrage 6811, mobnhaft. jur Ronfursmaffe bes Sabritanten Anton Lohmuller, ju Berlin mohnhaft.

Mtenzeichen . . . .

In bas Ronigliche Amisgericht au Berlin. Berlin, ben . . Mars 19 . .

3d habe von bem Gemeinschulbner au forbern:

an Gehalt für bie Beit bom 1. Gep-tember 19 . . bis 1. Dezember 19 . . per Monat 150 Mart, zusammen also

Diefe Forberung melbe ich hiermit gur Maffe an und beanfpruche Befriebigung in ber erften Rfaffe ber Ronfursglaubiger gemaß § 61 Rr. 1 ber Konfursorbnung.

Leopolb Seeger.

## Antrag auf Ausionderung eines Gegenstandes aus der Ronturemaffe.

Biebrich, ben . . Ditober 19 . .

Mm . Dezember b. 3. hatte ich bem jebigen Gemeinschulbner Carl Muller verfchiebene, in ber Anlage aufgeführte Mobelftude auf Mbjahlung berfauft.

Bemele: Anlicgenber Raufpertrag. Rach bem Wortlante besfelben follte bas Gigentum an ben in Rebe ftebenben Gaden aber erft bann auf ben Raufer, ben jegigen Gemeinichulbner, übergeben, wenn bie lebte Raufgelbrate gezahlt und ber Raufpreis aljo vollftanbig getilgt fet. Der Raufer ift auch icon mit 5 Raten im

Rudftanbe, und ich bin auf Grund obigen Bertrages berechtigi, bom Bertrage gurlidgutreten und Die Gachen als mein Gigentum gurudguberlangen. 3ch melbe baber biefen Anfpruch als Musfonberungsberechtigter an und bitte, bie Mb-

bolung berfelben burch meine Angeftellten au geftatten. Conrab Timpe,

ben Ronfurspermalter Beren Meberfohn au Rauheim.

Schreinermeifter und Mobelbanbler.

#### Anderes Beifpiel eines Antrages auf Ausjonderung.

Ropenid, ben . . Juli 19 . .

An ben Konfursberwalter herrn Kohlberg zu Treptow.

Sally Parabies.

#### Antrag auf abgefonderte Befriedigung.

Dberhausen, ben . . Juni 19 . .

An ben Konfursbermalter herrn Moberfon in Befel

Felix Triebel, Lehrer.

#### Anderes Beifpiel eines Antrages auf abgefonderte Befriedigung.

Klein-Schlofer, ben . . Muguft 19 . .

Der Gemeinschulbner Carl Müller schulbet mit eine Forderung von 1200 Wart. Ich zechne mit diese Forderung den Anspruch auf die gleiche Summe auf, welchen der Gemeinschulbner gegen mich vogen Lieseung von hafet hat, so das ich aur vollen Befriedigung gesange.

Joseph Riebercr,

Un ben Konfursverwatter herrn Beiger in Duffelborf.



## Entidulbigung einer Coulerin.

Sociacebrter Berr Direttar ! Deine Schwester fublt fich beute febr eiend und wirb morgen nach nicht in die Gonie geben

tonnen. Gie lagt bitten, fie freundlichft gu entidulbinen. Dit ergebener Empfehlung Um. . . Moi 19 . .

Quise Reme. Warenbeitellung auf Boitfarte.

#### Un bie Firma Rarl Muguit Giegfrieb & Ramp., Regeneburg.

Bur fofortigen Lieferung bestellt bie Unterzeichnete: 10 Dt. Baar Strumpie .

Tifcbeden . . . Safabeden . . 94 Rüchenbanbtücher .

Senben Gie ferner jur Bertrifung; 25 Stud Ratalage gratis und frouta. Dian Miffer.

Mein-Refilou, Baitbeitellbegirf; Rrummenau.

## Buderbeitellung.

Un bie Rudbanblung bon Ottafar Rfeifter in Bornborf.

Friedrichshafen, ben . . April 19 . .

Muf Grund ihres Brofpettes beftelle ich hiermit gur fofartigen Lieferung: 1 Goner, Muftrierte Gefdichte Deutschlands gum Breife bon Dif. 4 .- ;

1 Bilmar, Literoturgefdichte jum Breife bon Dif. 4 .-. Friebrich Ofin. Retron falet per Boftonmeifung.

## Radricht über eine tommende Gendung unter Rachnahme,

Of mid

36 beehre mid, Ihnen hiermit mitguteilen, bag ber

"Frentbenführer und Beichafteangeiner" für 19.. Die Breffe bereits verlaffen fot und Ihnen nachfter Tage unter Radnahme bes Infertianebetrages sugefandt merben mirb.

> Sociafitunesvall Alfred Seim. Budbruderel bes "Brembenführer und Geichiftlengelpers".

St. Gallen, im Juni 19 . .

#### Antundigung eines Reifenden auf Geichaftstarte.

## GALLUS & MICHEL \* Wein-Essigsprit-, Sent-und Sauerkraut-Fabrik

DROGERIE
Kolonial- und Farbwaren
Sämereien und Gewürze
Südtüchte :: Konserven
Olivenöle, Talelöle
Maschinenöle

ii ii Liqueur-Fabrikation ii BRENNEREI Spirituoten, Rum, Kognak etc. WEIN-HANDLUNG In. MOST von bestem Spiliobii Gegefindet 1882 Herrn

Kuhn-Grob
Pension Bellevue

Neßlau

Wir bechren uns, Sie zu benachrichtigen, daß unser Verrieter Herr G. Popp demachtst das Vergnügen heben wird, Sie zu besuchen und bitten Sie demselben füre geschätzten Aufträge retervieren zu wollen.

Achtungsvoltst

Si. Gallen.

Datu der Patziespetst.

GALLUS & MICHEL.

Unzeige eines Umanges.

Goetheitrofte 82

Dank und Gruß.

Darmitabt, ben . . Dai 19 . .

Euer Hochwohlgeboren gestatte ich mir ergebenst anzuzeigen, baß ich mit dem heutigen Tage nach der

personen bin.

Dochachtungeboll Schneibermeifter Otto Frihlar Mein lieber Berr Cafar!

Empfangen Sie berglichen Daut für die mir erwiefene Aufmertfamteit, jugleich besten Gruß. Darf ich eine Empfehlung an Frau Gemahlin bestellen?

In alter Ergebenheit Ihr 19/1. 19 . Emil Thier.

Beileid und Gruß (auf Anfichtsfarte).

| 75 |  |  |
|----|--|--|

Liefe Frambel
Dit großen Bedauern haben wir von der ensplichen Erkentung Jürelichen Sohnes Stummin genomen ind vollungen erchf sollige Genetiung. Gebenstein ausmannt die Erkentung. Glosen, die Jahredweite mit uns im folligen Berteit und der die folligen Berteit zu bereichen zu folligen Arteit gan bereichen zu bei der die der die der die der Beiteiten im Ausgieben zu erhalten. Biefe berziche Grußer von Sans zu Omn am Goldige Beffernan

Familie Ruter.

herrn und Frau

Inspektor Tierich

Werostraße 2

#### Reifegruß auf Unfichtelarte.

## Gehr geehrter Berr Doftor!

Mus bem fonnigen Stalien fenbeich Ihnen ein paar Grufe, bie ein berabafter Lanbregen melobifch begleitet. Rublen Gie mit mir bie gange Boune, bie ein Touriftenhera burdmont, wenn man fein icones Gelb pergebrt und nichts weiter gu toften befommt als Raffe, Raffe und als Deffert Ralte. Mit berglichem Gruft

> Abr Ralfenftein.

Herrn

Dr. Laurisch

Berlin S. W Charlottenstr. 20.

## Desgleichen.

## **Postfarte**

Bergliche Gruge, jugleich an bie Gattin, mit bem Buniche gleich angenehmen Hrlauba. Mr

Rahen Bahen. . . Juni 19 . .

Lengmann.

Steren

Redunnasrat Falfenhorft

Bredlau Gatterftraße 11.

#### Desaleichen.

## Doitkarte

Die herglichften Bargaruße fenbe Ihnen bon ben grun bemalbeten Soffen und aus bemichattigen Balbesgrun; fier tonnte flein Lieschen gut flettern. Sonnabenb mar ich auf bem Broden bei flarem Blid. Mienburg hat mich entgudt. Röftlicher Biah ber Erbe fier, nette Menfchen, gute Roft. Wie geht es Ihnen in ber lieben heimat? Rodmals taufenb Gruge bon Ihrer

S. Mertens.

herrn und Frau

Butsbefiter Genne

Bobewit bei Bofen. 542

#### Abjage und Enticuldigung.

Sabsan, ben . . Nanuar 19 . .

Seftr geefrite gnabige Frau!

Ich bedauere lebhaft, durch ein heftiges Unwahffein mit Migrane und Napfichmerz am Erscheinen in Jerem Hangen abend versindert zu sein. Mit der Witte, mich gütigt entschuldigen zu wollen, bin ich

Shre gang ergebene Ebeltraut Sparfetb.

Dant auf Bifitentarte.

Wildiebe

Seimfried Runge

bankt vielmals für ben frenublichen Gladwunsch gum neuen Jahre und erwibert ihn aufrichtig für Sie und Ihre liebe Frau.

Läuigsberg

#### Desgleichen.

Sehr gechtter Derr! Ich bante Ihnen verbindlight für Ihre freundlichen Gliddbindliche gum neuen Jahr und erwiderbe beleichen für Seite und die Ihrigen vom gangem dergen. Wöge bas weue Jahr Ihnen in Beruf und Jonatile um Guteb betugen. Mit bestem Gruß erroefenst

Tilfit, 2. 1. 09.

Frig Ebel.

#### Bitte um Angabe einer Adreffe.

Berlin, ben . . Februar 19 . .

Gei ja gut, mir umgehend die Abreffe bes herrn Stadtberordneten Gorbber mitgnteilen, beren ich bringend bedarf. Immer Dein Billi Schmibt.

#### Bitte um eine Mitteilung.

Liebste Raraline! Breslau, ben . . Marg 19 . .

Im Anftrage meiner Mutter ersuche ich Did, mir mitteilen zu wollen, in welchem Gefchaft Du ben Staff au Deinem neuen arftuen Rieibe faufteft.

herglichft grugenb bin ich Deine Gerta Subner,

#### Ginladung gu einer Befprechung.

Lieber Berr Regmann!

3ch hatte über einen für und beiben wichtigen Gegenftand mit Ihnen gu fprechen. Wollen Gie mir umgebend mitteilen, in welchem Cafe Ihnen eine Busammentunft am augenehmiten ift.

ine Bufammentunft am angenehmften ift. Dochachtungsvoll 3hr Gerb Galamonsty.

#### Berabredung.

Liebes Pranlein!

Berlin, ben . . September 19 . .

Sante. ben . Januar 19 . .

Stuttgart, ben . . April 19 . .

Schr augenehm wäre es mir, wenn ich mit Ihnen zusammen einen Nleibethoff saufen fömitt. Ich erwarte Sie baher am nächten Dienstag nachmittig 4 Uhr vor dem Geschäft von Michalmann in ber Friederführsig, we wir ben Seibenfprig ausstugen wolle.

Mit bestem Gruß 3hre Mathilbe Sperber.

## Gludwunich auf Poftfarte.

Sochberegrier Berr Rreugberg!

Bum Jahreswechset gestatte ich mir, Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin die herglichten Gludwuniche zu fenden. In hochachtung Ihr bantbarer

Sigr bantbarer Rrang Schafer.

Benadrichtigung bom Gintreffen eines Reifebertretere.

beitungtigung bom Gintreffen eines Beifebertrefere

Galanterie-, Kurz- und Leder-Waren, Bijoulerien.

Geise-Avis brüder Jedermann Ma

Seidel-Strasse I2o. 72 Berlin Seidel-Strasse I2o. 72

Vertreler Ernst Ziebinger wird sich erlauben, nächste Woche vorzusprechen.

#### Desgleichen (in anberer Form).

#### Nordhausen, Eost∂atum.

Hierdurch benachrichtige ich Sie ergebenst, daß sich mein Here Walter Wester erlauben wird. Ihnen in nachoter Zeit seine Aulwartung su machen. Ich bitte Sie höflichst, demselben Ihre werten Auftrage reservieren zu wollen.

Hochachtungsvoll Northauser Suppentabrik C. Mr. Lanalus Wacht.

## Empfehlungstarte einer Frifeurin.

## Frau Helene Scheerer

Friseuse

Berlin S.W., Schützenstrasse 7311

empfiehlt sich den geehrten Damen zur Ausführung hocheleganter Frisuren, sowie zur Ausübung der Gesichtsmassage nach neuester Methode.

Reste und schnellste Bedienung.

Solide Preise.

#### Butgefcaft zeigt Gintreffen bon Mobellen an.

Posstempel-Dalum.

Hochgeehrte gnädige Fraul Wir tellen ihnen ergebenst mit, dass wir mit den neuesten Wiener Modellen hier eingetroffen sind und erbitten uns höflichst Ihren werten Zuspruch.

I. R. Schwimmerlein Regensburg, Randstr. 148, hochp

## Empfehlungstarte eines Bobners.

Philipp Rosemann Bohner

Cöln am Rhein Recliner Strasse 6. Sauberste Ausführung aller Bohner-

Arbeiten sowie leder Reparatur an Parkettfussböden zu sotiden Preisen.

Langjährige Kundschaft erster Baugeschäfte wie leinster Privatkreise und Kgl. Behörden.

#### Beitellfarte.

## WEISSBIER-BRAUEREI RUDOLF WÜNSCHE Berliner-Strasse 74 KOLBERG Lützower-Strasse 10.

| Ich ersuche um Zusendung von               |                        |           |            |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------|------------|
| gross                                      | e Flaschen<br>Flaschen | Weissbier | Mk.<br>Mk. |
| (Name und Strasse)<br>Bitte recht deutlich |                        |           |            |
| zu schreiben.                              |                        |           |            |

Rachricht über eine Reife und die Bertretung mahrend berfelben.

Dr. Rlaun, Beibnigftr. 83, Tel. 9, Dr. Schimmel, Silmerborferftr. 8a, Tel. 246 und Dr. Roth, Beftalogiftr. 92a, Tel. 93.

#### Angeige einer Wohnungeanderung.

Ich wohne jeht Hernfrech-Anfchiuk Rr. 70.

(Borberfeite: Mbreffe ber Brauerel.)

Mannheim, . . Oftober 19 . .

Dr. Anbolf Schaef preft Migt 21.

Straßburger-Straße 65.

Sprechtunben: vermittegs 8—10 Uhr mechnillegs 4—6 Uhr Sennotend nechnillegt into Sprechurde.

#### Desgleichen (von einem Gartner).

Albert Stamm Blumen- und Pflangen-handlung

Rottenbach, ben . . April 19 . .

Meiner werten Runbicaft zeige ich hierburch gang ergebenft an, baß ich meine Gärtneret am I. April nach

verlegt habe. Ich bitte mir auch im neuen Gefchaft Ihre werte Runbichaft ju erhalten. Brifche Rrange und Strauge zu jeber Beit. Spezialität: Arrangements fur Butetts

Sochachtungsboll Albert Stamm,

#### Mitteilung.

P. T.

Metz, den . . Oktober 19 . .

Meiner werten Kundschaft mache ich die ergebene Mitteilung, dass ich eine neue Sendung edelster Südweine erhalten habe und diese nach Übereinkunft zu billigsten Preisen abgeben kann.

Hochachtungsvoll
Stanislaus Bierfisch.

Berficherungsofferte auf Boitfarte.

## Allgemeine Lebensverficherungs-Bank

Aftien-Gesellschaft.
Wit schiegungen gebendversicherungen auf ben Todes- und Indelibitätissa mit Septium pom Kommienzahlung und Ermögrung einer Rente bei Ernersbunschisselt durch Krantzeit oder Unfall, sowie Kinderund Allendericherungen.

utersversicherungen. Unanfechtbarkeit nach einem Jahre. Kulanteste Bebingungen.

Bir empfehlen une Ihnen beftens.

Die Direftion.

Berlin NW. 69.

Bantofferte auf Boftfarte.

## Entelle dklien box Xolonial-Gefellschaften

handelt tulant bie Bantfirma G. Calmann, Breslau. Gegrundet 1853.

Mustunfte und Berichte bereitwilliaft auf Anfrage.

Bir bitten, fich an une su menben.



# Die gebräuchlichsten Vornamen.

### Mannliche:

| Abellert  stater  street  stre | Jones Jones Jones Jones Jones Jones Jones Jones Jones Jones Jones Jones John John John John John John John John | Offiner Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinais Chinai |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| cogni                                                       | - 4 | Quotes                                                            |      |                                                                                      |   |                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
|                                                             |     | 25                                                                | 3eib | liche:                                                                               |   |                                                           |
| Abelaibe (Abelheib)<br>Agnes<br>Aieganbrine<br>Unna<br>Unna | 1   | Esmeralda<br>Eudogia<br>Eugenie (Jennh)<br>Eva (Eveline)          | 1    | Ida<br>Jouna<br>His<br>Irent<br>Irmgard (Jrma)                                       | - | Marte<br>Martha<br>Mathibe<br>Mina (Wilhelmine)<br>Manifa |
| Angeliia<br>Augusta<br>Aurelia<br>Autata<br>Barbero         |     | Tanchon<br>Helicia<br>Helicias<br>Hara<br>Hrangista<br>Archenunbe | 1    | Jafobia<br>Jenny (Eugenie)<br>Jahanna<br>Jetisfen (Henriette)<br>Jafophine<br>Jubith |   | Pinetta<br>Ottille<br>Pauline (Paule)<br>Betranella       |
| Bella<br>Bernhardine<br>Bertina<br>Bianta                   |     | Frita<br>Frita<br>Friedrite<br>Gabricie                           | 1    | Sulfa<br>Sulfane<br>Suftine                                                          |   | Bhilippine<br>Racel<br>Benata<br>Bajalia (Roja)           |
| Carilia<br>Charlatte<br>Chriftine                           |     | Georgine<br>Gerba<br>Gertrub (Gertraub)<br>Gifela                 | 1    | Ratharina (Rute)<br>Riementine<br>Kriemhilbe                                         |   | Balame<br>Garah<br>Gibglie                                |
| Diana<br>Darathea (Dara)                                    |     | Grete (Rargarett)<br>Grifelbis                                    | 1    | Caure<br>Seantine<br>Decisabling                                                     | 1 | Theffa<br>Thereffa                                        |

Margarete (Meta)

hermann (Mrmin)

Edett Shoet

ore (Leonare)



## Berlobungsanzeige (Doppelbrief).

Die Bertobung meiner Tochter Elife mit bem Fabritefiger herrn Abraham Ernft beehre ich mich ergebenft anzuzeigen.

> Frau Bw. Auguste Pagel. Delmstebt, im Februar 19 . . Brauntameinische Strake 44. I.

Meine Berlabung mit Fraulein Elife Bagel, Tochter ber Rentiere Frau Kugufte Bagel, geb. Mielede, mub ihres berflerbenen beren Gemahls Maurenmeister Carl Bagel beehre ich mich ergebenft anzuzeigen.

Abraham Ernft.

Altbamm bei Stettin, im Rebr. 19 . .

### Berlobungsanzeige (Doppelblatt).

Die Berlobung unferer Tachter Augufte mit herrn Rarl Gierenftein beehren wir und ergebenft anzuzeigen.

Bilmersborf, Bfingften 19 . . Wemelerfrage 9.

Mag Steinhaufen und Frau Auguste, geb. Albrecht. Auguste Steinhausen Karl Gierenstein Berlobte

Bilmersborf Ratibar in Golefien.

#### Berlobungsanzeigen (Karte).





Clara Nagelftadt Georg Zimmermann

Bad Wildungen, Pfingsten 19 . .

#### Berlobungsauzeige (durch Doppelfarte).

Die Berlobung ihrer Tochter Paula mit herrn Georg Stellwig bechren fich ergebenft anzugeigen Magbeburg, Beihnachten 19.. Postbamefte. 14.

Muguft Rlauß und Frau geb. Bernharb.

Paula Klauß Georg Stellwig Berlobte

Magbeburg, Weihnachten 19 . .

#### Sochzeits-Ginladung (Doppelblatt).

Shunafialbireftor C. Petich u. Frau beebren fic

Herrn Professor Teichert und Frau Gemahlin

ju ber am Sonnabenb ben . . Oftober ftatifinbenben Bermählungsfeier ihrer Tochter Luffe mit bem Gerichts-Affessor herrn Dr. jur. Otto Riese ergebenst einzulaben,

Berlin, im Geptember 19. .

Bolterabenb: Donnerstag ben . . Ditober 7 Uhr Bimmerftraße 9.

> Sounabenb ben . . Oftober: Trauung 3 Uhr in ber Neuen Rirche auf bem Markt.

Hochzeitsmaßt: in ber Resource zur Unterhaltung Oranienburgerstraße 18 (gegenüber bem Schof Rendiseu.)

Um gefällige Untwort bis jum . Ditober wird gebeten.

#### Radricht bon der Berlegung einer Sochzeit.

## Georg Diebenstein und Frau

beefren fich Ihnen mitzuteilen, daß die Trouung ihrer Tochter Elsbeih mit bem Boumeister herrn Corl Striedgorn aus Schwertn in Medlenburg nicht om 5., ondern erft om 11. Juli nachm. 41/2, 116x, in ber hebnigs-Kriede, mit doran anfallikefendem Feltmoß im Schlösport-Reftourant bierelicht, flatifiabet.

Rottbus, im Juli 19 . . Gpreeftr. 7.

#### Ginladung gur Sochzeit (Rarte).

#### herrn Feldwebel Steinert und Frau

beehren wir uns zu ber om Mittwoch ben 5. Robember b. J. ftattfinbenben Trauung unferr Tochter Grete mit bem Raiferlichen Toppeber Deren Aurt Grof den hufen ous Liel, foweie zu bem borouf folgenben Dochzeitsmobile in ber Bargerholle bier, ergebenft einzuloben.

Mitona, . . Oftober 19 . .

Wilhelm Sternberger und Frau. Erouung um 6 Uhr. Poltervbend sindet nicht stott. Sociaeitsmobl um 6 Uhr.

U. A. w. g.

#### Desgleichen (in anderer Form),

Dberftleutnant Freiherr von Diepenbrud. Stolgenftein beebrt fic

herrn Rittergutsbefiger Degenftein und Frau Gemablin

gu ber om . . Juni d. J. ftotifindenden Bermäßtung seiner Tochter Erifo mit dem Hauptmann und Kompognicchsel im Gerbe-Gernodier-Megiment Rr. 16 Gerhord Perisper bom Neertog-Cownelieren ergebenft eingelaben. Bersammlung in der Jouptstodtlinde um 1 Uhr 46 Min. Trouung boselbst um 2 Uhr.

Im Anfalug baran: hochzeitsmohl im Rafinoreftourant.

Duffelborf, Steinftr. 117.

U. U. w. g.

#### Dantfagung nach ber Bermahlung.

Für bie uns aus Anlag unferer Bermablung erwiefene Aufmertfamkeit banten wir berulicht

hans Rammer und Frau Frangista geb. Scheiberecht.

Rifolsburg, April 19 . .

#### Desgleichen.

3ftr bie und antöglich unserer Bermiblung etwiefene Aufmertjamteit fagen wir unseren berglichften Dant. Silbesteim, im April 19 . .

Militi-Bauinfpettor Sturmbogel u. Frau Anna ach. Wims. for die gu unferer Bermitiging und ferunditigt gefendern Gladwindige und toffente fagen wir hiermit berbinden Gleichnite gene wir hiermit berbindischten Dant Willing Stenenbod und Frau Warte, geb. Martens.
Bullichau, den ... geb. Martens.

#### Desaleiden.

Rarl Mauerheim und Frau Lilli geb. Schubartsbaufen

fagen hergliden Dant fur bie ihnen anläglich ihrer Sochzeit erwiesenen Aufmertfamteiten.

Stettin, im Dai 19 . . 6quiftr. 5.

#### Dantjagung nach ber Sochzeit.

Sur bie uns gu unferer hochgeit erwiesene Aufmertfamteit fagen wir unfern berglichten Dant.

F. C. Gunther und Frau Briba geb. Rabian.

Riel, im Darg 19 . . Gellerftr. 25. L.

## Anzeige der Beburt einer Tochter.

Dr. Reinfardt und Frau geigen die Geburt eines gefunben Töchterchens hocherfreut an.

Manfterberg, ben . . Marg 19 .

Deute wurde uns ein gefundes Töckterchen geboren. Diefes zeigen hocherfreut an Wilhelm Werner und Frau Marie geb. Braffenthin.

Budau, ben . Marg 19 . . 282ffert 18.

#### Anzeige ber Geburt eines Anaben.



#### Desgleichen.



#### Einladung gu einer Abendgefellichaft.

## Professor Steinraufch und Frau

herrn Ziegeleibefiger Ziegler und Frau Gemahlin nebst Fraulein Tochter

am 25. Februar ben Mbenb bei ihnen gubringen gu wollen.

Bitte Rod. Bon 8 Uhr an.

Berdtesgaben, Marfteinftrafte 25 B.

U. A. w. g.

#### Ginladung gu berichiedenen 3meden.

Dr. Borchardt und Fran

beehren sich Herrn Amtmann Kruse nebst Gemahlin und Sohn aum Mittagsessen (Abendessen) am . März 19 . . um 7 Uhr ganz ergebenst

einzulaben. U. A. w. g.

Rönigeberg

## Ginladung ju einem Gisbeineffen.

Bu bem am . . Februar 19 . . im großen Gaale ber "Loge" ftattfindenden

labet ber Untergeichnete alle Freunde ergebenft ein.

Für humoristische Borträge ift gesorgt. Sorge bleibe zu hause. Dumor bitte sadweise mitzubringen.
Stargarb, Holzamerstr. 99.

#### Reujahretarte.

## Herzlichen Clückwunsch zum neuen Jahre

Ober-Schönweide.

Arthur Schmöcker u. Frau.

## Desgleichen.

# Gerglichen Glüchvunsch

Rüdlielte.

Richard Thiedemann Redatteur

und Sohn und Frau Händen Sieglinde

#### Desgleichen.



Die beften Glückwünsche 3um neuen Jahre

Ernst Schäffler und Samilie Berlin NW. Stettiner Ufer 2.

Alfred Linbemann.

#### Gludwunichtarte eines Geicaftsmannes.

Mit meinen besten Bunfchen jum beginnenben neuen Jahre verbinde ich bie Bitte, mir das bisher erwiesene Wohlwollen auch für die Zutunst gitigft erbalten zu wollen.

Ergebenft

Bamberg, ben . . Januar 19 . . Goles-Gtr. 35.

#### Ginladungstarte gur Feier ber Gilbernen Sochgeit,

Magnus Bogeljang und Frau Elfe

beehren sich Herrn und Frau Gutsbesiter Schute

gur Feier ihrer Gilberhochzeit am 23. Februar er. um 7 Uhr in ben Festialen bes Logen-Restaurants, Alte Waller-Straße 63, Eingang Bauhof-Straße ergebenst einzulaben.

Um Antwort wird gebeten bis jum 15. Februar.

## Dantjagung für Gratulation.

Für die mir anläglich meines 25 jährigen Jubilaums als Ehrenbeamter und ju der Ernennung eines Stadtältesten der Stadt Berlin erwiefem Aufmertsamkeit jage ich meinen herglichten Dank.

Carl Langermann Stadtaltester und Stadtrat. Berlin, im Mai 19 . .

Borberfeite.

Labmeberftr. 9.

#### Dant nach Renjahrsgludwunich.

Dr. ing. Butterfelb

bantt herglich für Ihre freundlichen Borte und wunfcht Ihnen ebenfalls

Glud gum neuen Jahre.

Gaarben, ben 1. Januar 19 . .

Gratulationelarte.

Rudfelte.



Muf buft'ger Dabe blafet Ein Blumlein gart und licht. Es ift bas Sinnbild ber Tente, Ein hold Bergigmeinnicht. Tei innen im Reliche ruben Die heißelten Wüniche mein, D, mibe bas Glud hienieben Dir ftets aur Seite fein. Einladung eines Sotelwirts gu einer Juhilaumsfeier.

Eichendorff's Sotel und Reftaurant Imbaber: Mrthur Gidenborff. Berlin, Unter ben Linben 449.

Berlin, im Mpril 19 . . Ru bem am Montag, ben . . April b. 3.

Mbenbe 81/2 Uhr ftattfinbenben unununun Kefteffen unununun gelegentlich bes fünfundgronnigflütigen Beftebens

erlaube ich mir, Gie nebft merter Familie und Befannten gang ergebenft eingulaben,

> Mit porguglider Sochachtung Arthur Gidenharff.

Ditte beiliegenbe Rarte mit Angabe ber Couberts gur geff. Antwort ju benuben.

herrn Arthur Gidenborff. gu bem fefteffen aus Anlag 3hres 25 jafrigen Gediftetiubilaums werbe ich mit noch 2 Berjonen, gufammen ju 3 Berfonen, ericheinen Otre Biermeln.

Mufter eines Menus. (Speifenfolge).

Eichenborffs Sotel und Reftaurant Intoler: Arthur Giffenberf. Berlin, Unter ben Linben 449.

Speifen-Folge.

Bouillon mit Mart in Taffen

Brager Schinfen, garniert

Schleiforelle mit frifder Butter und gefr. Meerrettich

Samburger Ente | Rompott Rebruden | Solat

OFie

Butter :: Rafe

Früchte

Sheifenfalge (in altbeutider Musbrudsmeife).

## Spensen so man auftischet Samstag. .. herbitmond anno 19 ..

beom Kuno Romer und bep Romern anf der Burgen berrn to dem berlin.

Erftlich glebets allerlep felten Dorfpeps zu männiglich lust zuküren. Dazu ein sein benkel trocken lieblich gekühlet. Dann bringet der Koch ein feift brodlich gebraten Lendenstück vom Rind mit lecker Cunken beträuselt, mit köstlich Gemits ausgezieret. Woben man schütze fäuerlich jung Wein des vieledten beren kapené auf Sollof Cochem anno 1902.

Auch ichenket man roten Klofterwein. fun wird aufgetragen ein zarten jung Steinbutten, gefifchet in Oftenden, bergerichtet prachtiglich mit ein welfden Innken. hierbep reidet man koftlich piel alten Mein aus Riidesheim anno 1893.

leht aber glebet man, wo noch Magenlück, braunlich gebraten jung foldfafan und omecket dazu lieblich fauerlich beilkraftig Sellerp. Wobei welfcher Rotwein anno 1888 kredenzet.

Nunmehr giebets allerlen gefroren füßen Spens. Daben man nippet acht welfchen Sekt Pommern & Breno trocken gekeitert. for die Mannsleut kommt noch gebachen Kas.

Jum lest reichet man vielerlep früchten und lecher Jukoft for die frauenzimmer.

558

## Tifchordnung bei einer Sochzeitsfeier.

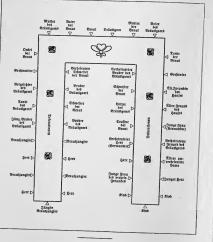

Tijdfarte.

Rarte jum Butifcführen.

Fräuleln Sibonie Süße

Herr Dr. Schleicher nete expetent gedeten Frau Samitätsrat Kochler su Blid gu führen.

۰



## Allgemeine Ginladung gu Bereinsabenben.

#### Die Mitglieder des Musik-Dilettantenvereins erlauben wie uns hiermit, au der am , . September im Cofé Colonia beginnenden er

mäßigen Milkondensezentellungen ergefennt einemfelten. Milkonde, fin . beptunket, 1946. Achtelungen — Sactellu mei für Westenmischlieber, für eine Arthunden auflichtigen under moden. — 14 Mei Verleng die Idea Societien der Societien ders Benefitzen der Societien der S

Wie bitten froundlichst um ev. Absendung diesee Narte, Nichtgewünschtes bitten wir zu durchstreichen. Antecasiómetre vámott espelmänig finlafungen (falle odder diekasupt escand weden) so Albaden, an weden véseradaftidus Themen dishubiset weden — au wissenskaftiden "Dectasgabanden — su Westessebenden — au intimen Alenden su Masskafenden.

#### Anmeldung ban Seitteilnehmern.

#### En fen Wufift. Difeffantenherein.

Infolge Ihrer werten Einladung jum Arft am 3. April er. melbe hiermit 6 Domen, 5 Berren en.

Ergebenfi

Otto Moofer.

## 

Connabend, ben . . Degember 19 . . , Abenbs 8 Ufr, finbet bas übliche

Beihnachtsessen in ber Stadthalle (Pranglische Stroft) fatt. Die Roften übernimmt biese Jahr ausnahmsweis die Bereinstoffe. Die zur Bereiosing mitzuberingende Geichnet gellen wie bister einen Wert von nicht unter 2 Mort zoben, Diesenigen Gerren, wede en der Teilnahme verfündert find, werden freundlicht erzuckt, debe den Unteradmeten mitzutellt.

Den . . Dezember 19 . .

3. A.: Onebel, Bagbeburg, Codjenftraje 188.

#### Ginladung gu einer Bereins-Beihnachtsfeier.

#### Burgerlicher Berein ber eftemaligen Realichuler Bannabers.

#### Mitteilung.

Mit bem nächsten Blammlifc, ber am Areilag, ben . Dezember, abends 6% Uhr im Reflaurani "Architektenhaus" flatifinbet, foll auf allgemeinen Bunich eine

#### Meifinaditsfeier

mit Tannenbaum und Beschreung verbunden sein. Dit jüngeren, noch studierenden Midplieder des Stammtliches haben die Bordereitungen dezu übernommen, und hossen nach dem Bordiste fülgerer Beisspacksplachen allen Telinespinenen einen recht gemillichen Bened bereiten zu können. Gine Reite minister und mulikaldere Bordeite sind bereits in Ausschlichtell mochen.

Indem wir uns der Hoffnung singeben, auch Sie en dem Abend dei uns begrüßen zu können, bilten wir, Jie worte Beteiligung dem Anterzeichneten mittelien zu wolken. Möglacht wirdelte Seichainen wärte sehr erwinschijt; auch werden paffende 'Scherzgeichenke zur Beschrung an dem Abend gern entgegengenommen.

Pen . . Perember 19 . .

J. H.: E. Heibebrack,

#### Bereins-Ginladung jum Winterfeft.

Aucide, December 19 . .

Am Sonnabend, Een 1, Januar 19. , abundo pündetlide 1 Nibe feiset des ergebenot unterseidenste Wessin in den Teotodumen des Logensestaurants, Hauptstraße 61, esin Winders-Krat

und beehet sich, bis und Ihre werten Angehörigen dazu fesundlichst einzuladen.

Verein der Deutsch-Schweiser.

Billets à 50 Ffg. eind su haben bei Trau Meyer, Hauptotraße 109 und bei Heren Albert, Küsteiner Straße 105.

#### Einladung gur Sigung.

#### --- VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES GEWERBESTANDES ·

Zu der am Freitag, den . . April d. J., abends 9 Uhr im Hofmann-Hause, Berlin W. 10, Sigismundstr. 4, III. (Bibliothekszimmer) stattfindenden Sitzung der Abteilung für das Baugewerbe werden Sie hierdruch ergebenst einpeladen.

Tagesordnung:

#### Besprechung der staatlichen Neubauten und der Arbeitsregelung dazu.

Berlin, den . . April 19 . .

Der Schriftführer der Abteilung für das Baugewerbe. Hans Knorre.

#### Ginladung au einer Bereinsfitung.

#### Einladung zur Sitzung

am Freitag, den . . September 19 . ., abends 81/2 Uhr im Vereinsiokai.

TAGES-ORDNUNG:

I. Protokolf der vorigen Sitzung. II. Vortrag: Unsere Vereinsorganisation.

III. Besprechung des Vortrags, IV. Abrechnung des Winterballes.

Der Schriftführer: Richard Meyer.

#### Beitritterflarung (an einen Berein).

Un hen

Deutschen Athletenbund, Orfsgruppe Berlin.

Auf Grund bes überfandlen Rundichreibens erklare ich meinen Beitriff jur Orlsgruppe Berlin bes Beutfchen Athletenbunbes.

Der Jahresbeitrag\*) von Iffi. \_\_\_\_ folgt per Poflanweisung. Der Jahresbeitrag\*) von Iffi. \_\_\_\_ ift burch Poftnachnahme zu erfieben.

Wame: .... Wonnort:

\*) Reber die Bolte des Beitrages befteben keinerlei Bestimmungen. Ein Minbest-beitrag von 2-5 Mark ware jur Beckung ber Kosten erwinfcht.

#### Benachrichtigung über Aufnahme in einen Berein. (Boitfarte.)

(Bereinsfirma.)

Langensalsa, den . . Vebeuas 19 . . Wie beeheen uns die ergebenst en benachrichtigen, daß die infolge These Anmeldung

durch Three geschätete vorgestrige Narte als Mitglied in unseren Verein aufgenommen sind, Der Vereinsteitrag und das Abonnement für die Dereinszeitschrift (für 19. . . = 12 ... 9%) weeden wie une gestatten, durch Boten eineusiehen.

Hochachtungwoll Der Vorstand des . . . . Vereins. J.a. andrewn

## Mitteilung bon der Anflojung einer Bahlftelle.

## (Muf Poftlarte )

No. 15555.

RADFAHRERBUND DEUTSCHER KAUFLEUTE

Berlin N. 37, den . . Dezember 19 . .

Columnts. 37, den . . Dezember 19 . .

Vir haben die Zahlstelle Paderborn aufgelöst und ersuchen Sie höflichst, Ihre Beiträge nunmehr direkt an uns einsenden zu wollen.

Mit kollegialem Gruß Radfahrerbund Deutscher Kaufleute. Der Vorsteher: W. Krause.

Einladung ju einem Fefte. (Un Mitglieber, Freunde ober Rollegen). Rurges Unichreiben bei überfendung einer Ginladung.

. Berlin R. 31, . . Marg 19 . . Gtreliper Gir. 4.

Lieber Freund!

Die Feier unseres Stiftungsfestes, wogu ich Dich nebst Gattin freundlichst eintade, findet am Donnerstag, den . . April in Naumanns Festfälen, Rosentalerstr. 6 ftatt.

Programm: 11-1 Uhr: Frühfchoppen. 1-24 " Spagiergang.

24-54 , Feftmaßt. Bebed 3 M., fein Weingmeng. Abenbs: Theaterbefuch ufm.

Billets tonnen einige Tage vorher bestellt werben. Um . . April event. Fahrt nach Potsbam ober nach anderen fonen Puntten in ber Umgebung.

herglichft grußenb

Ottofar Rraat,

Stuttgart, Fon . . April 19 . .

Boho geoketes Hoos Kollege!

Cluf Decanlassung des Kollegen Bautub, estaube ich mie, Ihnen beifolgende Einladung sugeten en lassen. Ich hoffe, daß Eise dieselbe freundlichet entgegennehmen und oich unter uns wohlfühlen under

Sis auf Wiedersehen weebleibe mit freundlichem Scuß

The exgebenetes

Senst Blankenstein,

#### Ginladung gu einem Unterhaltungsabend.

Allgemeiner literarifcher ::. Verein :: Am nachften Miltwoch findet im Baale bes Cafe Auftria, Potsbauer Brage 8 ein

intimer Abend mit literarifchen und musikalischen Vorträgen flatt, woju Sie nebft Angehörigen und Bekannten ergebuft eingelaben werben. Beginn 6% Rift. Einteilt für Mitglieber frei, für Gatte 50 Pog.

Gefchaftsstelle: Begunn e's Uhr. Einteilt für Mitglieber frei, für Göfte 50 Pig. Habelstrage 5. Bamburg, ben . Januar 19 . Ber Borfland: Dr. Barteld.

#### Bitte um Gingiehung bon Bereinsbeitragen.

Düsseldorf, den . . Januar 19 .

Seehrter Herr Kollege!

Sie wasen im vergangenen Ishne so feeuwolieh, die Beistäge für dem Mehmeisterwebend eineweischen. Feeuwoliehet erweise ist die für mit diesem Baher auch wieder tun en wollen. Die ich deer in den Angeleen Lagen mit dem Kaupberein aberdmen misß, so bitte ich bis, mie as Seld am Dienstag, spätestens aber am Mittwoch euschieden en wollen. — Im vergangenen Ishne waren Mittglieber:

Neer Wolter mit 12 NKh. Beitrag, Nerr Berg mit 6 NKh. Beitrag und Nerr Ohser mit 6 NKh. Beitrag.

Vielleicht gelingt es Ihnen, noch neue Mitglieder zu werben. Im Wozaus besten Dank. — Mit feeundt. Geuß von Kaus zu Kaus

gebener 5h. Hecht.

The ergebener

#### Beitritts - Beicheinigung.

Lichterfelbe, ben . . Auguft 19 . .

## Befcheinigung der Aufnahme in die I. Damenabteilung.

V

Name: Margarete und Martha Mond geboren am: 1. 3. 95 23. 3. 97

que: Berlin

Turnflasse: III

Haupinummer: 79

Der Vorstand

## Bereinsmitgliedstarte, jugleich Quittungstarte. Borberfeite. ebent. Rudfeite ber borigen Rarte.

| 5      | 4   | g   | Quittung für gezanite Beitrage. | zamie | ŭ   | TH a   | į,      |
|--------|-----|-----|---------------------------------|-------|-----|--------|---------|
| ā      | NR. | a a | orbait.                         | rg.   | ND. | MA. am | orhalt. |
| Oktob. |     |     |                                 | April | Г   |        |         |
| Nor.   |     |     |                                 | Mai   | Г   |        |         |
| Deg.   |     |     |                                 | Juni  | Г   |        |         |
| Jan.   |     |     |                                 | Juli  | Г   |        |         |
| Febr.  |     |     |                                 | Aug . |     |        |         |
| filer  |     | Γ   |                                 | Sept. | Ī   |        |         |

Teilnehmerkarte nebst Festordnung. Radjeite.

## a de de de de de

Teilnehmernarte

Ballfeftlichkeit

am . Januar 19 . . im großen Baale bes Botels Birich



:: :: Beginn ? Mfr :: ::

Fest-Ordnung.

Cheater-Aufführung bon einer erften bramatifden Befellichaft.

2. Teil:

Souper. Bafrend besfelben, fowie fpater Portrage aller Art

bon erften Kräften.





#### Bereins-Mitgliedstarte.

## Vergnügungsverein "Alpengrün"

## Mitglieds-Karte

lûr

Fraulein Olga Sauerwein

Eingetreten am . . Desember 19 . .

#### Einlaftarte gu einem Bereinsfefte.

#### Finlass-Karte

zum Stiftungsfeste der Fabrikkranken-Unterstützungskasse der Kunz'schen Arbeiterschaft

am . . August ds. Js. im "Stendaler Gesellschaftshaus", Alter Markt 80, verbunden mit Konzert, Spezialitäten-Theater, Ball. Die Kaffee-Küche ist den geohrten Domen von nechmittags 3 Uhr geöffnet. Preis pre Billet als Mitglied 90 Ft., als Gast 60 Ft. Anlong des Konzerts 4 Uhr.



#### Ginlaftarte zu einem Bereinsfeit,



#### Junggefellenheim "Dallesruh"

Anfana 8 Uhr **Eintritt** 30 Df.

**Einlagkarte** 

## Gefellschafts-Abend

am Dienstag, den .. November 19 .. in Wilh. Glove's Etabliffement "Süd-Ofi" Waldemar-Strafje 75.



## Gintrittstarte gu einem Ballfeft.

## Blub für fportliche Bergnugungen Bremerhaben

#### Cintritteliarte

u bem am Sonnabend, ben . . Mars 19 . . abends 8% Mir flatifindenben

Belinde-Ball

im Motibhaus, Bremerhaben, Barbenftrafte 6.

Aufnahmebeicheinigung und Mitgliedstarte.

Mitglieds-Harte No.

Non Jom

Club Helgoländer Wasserfreunde

Theobald Suitensiedes als Lugend-OKitalied aufgenommen worden.

Bremen, den . . Ohtobec 19 . .

Der Vorstand.

COUDOT



#### Dant und Gelübde ber Treue.

(In ben Deutschen Raifer ober einen anberen Surften.)

Mn Geine Majeftat ben Raifer

Berlin

Der heute bier verlammelte Rongreft ber beutiden (babriiden, fachlichen uim.) Tede nifer fenbet Guer Majeftat untertanigen Gruft. Guere Majeftat bitten wir, mit unferem ehrfurchtsvollften Dant am heutigen Tage bon und bas Gofübbe unberbruchlichfter Treue und Liebe fur Gure Dajeftat und Gurer Dajeftat Saus, ber Liebe und Treue bis jum lehten Atemguge entgegengunchmen.

München, ben . . Juli 19 . . Im Muftrage: Delmholt.

#### Beileibstelegramm.

Berlin, ben . . Auguft 19 . .

Deine Rrau und ich nehmen aufrichtigen und berglichen Unteil an bem foweren Berluft, ber Gie burch ben Tob Ihres Berrn Saters betroffen hat. Den Ausbrud unferer Teilnahme just, der sie aurg ven 200 Jares Verne vaters vertogen gut. von nusdrut ungetet Leindigme ibite ich auch Jerne Angedrigen übermitten zu wollen. Die lässische vottige Wulf ist unsterne Botte io and berg gewachten, daß es ibren gottbegnadeten Darftellen nich bergesten wich. Diejenigen, die wir den großen Meister berfolich gekannt haben, werben auch inner der liedenbeueten personalen vergen auch inner auszeichneten.

Fürft bon Rulow.

Sulbigungstelegramm an den Raifer oder einen anderen Fürften.

Berlin, ben . . Dftober 19 . .

Seine Majeftat (ben Raifer) ben Ronig (Berlin) München.

Der zur Zeier seines fünsundzwanzigjährigen Stiftungefeftes versammelte Bezirts-Bürgerverein erneuert in begeisterte hulbigung die Gesübbe unverbrüchlicher Treue und bergensmarmer Unbanglichfeit an Gure Majeftat.

Im Muftrage: Beblfopf. Dberftleutnant a. D.

## Gratulation gur Sochzeit.

Dem jungen Baare wie ben beiberfeitigen Eftern fenben bie aufrichtigften Gludwunfche Ginharh Runge und Frau.

#### Desgleichen.

Ein bonnernd Lebehoch bem jungen Baare und ber gangen frohen hochzeitsgesellschaft.
Dr. Rautenberg,

#### Glüdwunich zum Jubilaum.

#### Rechnungerat Beinlich, Gottingen.

Dem ehrwürbigen Jubilar wünschen noch manches Jahr frober Arbeit unb fegensreichen Birtens Dtto Riofters. Erwin Feuerbach.

#### Gruß und Glüdwunich.

Biele Gruge und hergliche Buniche fenben bem Geburtagstinbe

Abelheib unb Regina Wiltert.

### Radricht des Gintreffens.

3ch tomme am nächsten Sonntag abenb mit bem 8 Uhr-Zuge. Bitte Bagen nach Bahnhof fenden. Ernft.

## Abfage.

Frau Stemlich, Groß-heringen.

Max Lemfe

Gruft Berner

Rüfm, Tirichtiegel.

568

Bu meinem Bebauern heute am Erfcheinen berhindert. Brief folgt. Gruß an alle. Rriebrich Anton.

#### Baren abienden.

Sanbsberg Barthe.

Bilhelmshaven.

Sofort bestellte Labungen auf Bahn abichiden. Eilgut. Telegraphische Angabe, wann hier Antunft

#### Nachricht geben.

Mayrigi geven. Marie Lang Lutzhagen bei Hosen. Warum nicht gefommen? Alle sehr besorgt. Sosort telegraphische Univort geben.

(Rüdantwort bezahlt.) Lari.

#### Anzeige eines Todesfalls.

Mutter fotben gestorben. Sosort alle bertommen. Dem Gericht in Bremen Mitteilung mache und Testameniseröffnung aufichieben lassen. Bon anderer Seite werben Gegenminen gelegt.

Anmertung. Wenn teine Disverftänbniffe entstehen tonnen, pflegt man — ber Gebührenersparnis wegen — in Telegrammen oft die Interpunttionszeichen, wie Buntte, Rommata ze sortyulassen.



Reringen auf bem Wege bom Rollenbaufpias bis

ur Bietenftraße eine gelbene Berrenuhr. Benfionsgefuch.

Sur ein junges Dabden wirb in Benfion gejudt. Offerten mit Breitangabe unter G. L., am bie Egpeb, b. Bi, erbeten,

Gehilfen perlangt. Sungere Malergehilfen it fauberen Ctanfreich verlangt bei oben Lobne ju bauernber Arbeit Rarl Beigeit, Beunnenfreaße 22.

Buchhalterin fucht Stellung. Geubte Buchbalterin mit guter Sanbidrift, mit Reerejoonbeng, Schreidmaichine und Geenographie woht vertraut, juct Stellung. Gef. Offerten unter M. K. Poftomt 68 erbeten,

Lehrling wird verlangt.

In meiner Schuhwarenfabrit wirb Rontor: Lehrling berfangt. Gelbigeforieben Reibungen find unter Belüugung bes lepten Shuispunglieb, fewie einer furgen Dartegung ber perionlichen Berhaltniffe zu richten an Jilbor Leop, Mugustirofe 66.

Berfäufer gefucht.

Alotter jungerer Berfaufer mit guten Renntniffen ber englifden mit gutun Kemntniffen der englischen wohlde juch der französischen Svende für ein jeines Sindinarengeichtit mit Beetlin per 1. Oktober d. 3. gejucht. Beandreinntniffe erwänigt, aber nicht Beandreinnen, Schriftl. Off. m. Beugnits döfürlien u. Gehaltsamjorüsken erdeten unter R. 934 an bie Erpedition b. Bl.

Saustochter f. Birtichaft gef. Befucht. Gine treue Tochter aus Altere, im Birticafebref, tucht, finbei bei familibrer Behanblung gutergabte Bettrauensstelle in befferer Rombievei Bintr. 1. Muguft ab. früher. Dff. uns

Monteur gefucht. Befuct ju balbigem Einteitt Monteure

Chefmonteur und mehrere für Freifeitungen u. hausinfinflationen. Rur gang folibe, tuditige und fetbilinbige, mit guten Beugniffen ver-jebene Leute wollen fich unter lingabe ber Lobmaniprude melben bei B. Graf. Ingenieur, Bofen. Gieftrifche Anlagen.

Befucht gu fafortigem Ginteitt ein Beiger und Dafchinift ber bie Sotzieuerung verfieht und auch mit ber Borfeuerungemethabe aut ver-

mit ber borgentimmen. traut ift. Jahrebftelle. Bitt prima Zeugniffen verjebene Bewerbee wollen fid melben bei Bithelm Epper, Baumeifter, Deut.

Borarbeiter und Rontrolleur gefucht,

## Braun & Giegfried, Münfter i. 28.

Cleftrizitätsmerfitatt. Bir fnchen jum sofortigen Einreitt je einen tiddigen Gecaebeiter und Kontrolleur jur Benuffichilgung unferer Stongerel. Bewegugt werden jodge, die in Opmonosobriten bereits tilgt waren.

Gerner:

Tligtige Glabantermidler jum fofortigen Gintritt bei hobem Lobn. Werner:

Zuchtige Schalltafelmenteare. 28 mollen fich jedech nur folde metben, velche bereits langere gelt auf Schalltafelbau in ber Werthatt und auf autredritten Mentagen gegebeitet baben. Musffibri, Dfert, unt. Beifugung von Beugnis itbideiften werben eebeien

Rnechte gefucht.

Ein fiarter juberiaffiger Buride finbet jofort finftellung ju Uferben unb Rinbries. Au erfragen bei ber Erpeb. Diehfnecht.

tüchtiger Meller, jur Briorgung ben ea. 10 Rüben und ea. 10 St. Jungtich, fotoie 1 Bierd bei gutem Obhn gei. Off. unter T. E. 1827 en die Urzebilion. Pehrftelle.

In einer groß, herrichaftigartnerei bieter fich einem fraitien inmilianerei Düngling, weicher Luftungen indlugenten Jüngling, weicher Luft und Freude hat, sich in auen Teilen bes Gertenbaues ausgesteben, unter glünfigen Bedingungen Gelegenheit. Ausfunft erteilt die Ezp. Rüdenmäbden. Gefuch.

Ein ftorfes, flinfes Dab den flie fucht. Lobn 30-55 IRt. per Mons Lembe. Saufe Dientabei. an iRt. Der Monat Gartner wird gesucht.

Gärtner.

26 Jahre alt, welcher im Brubjahr fich verbeiraten möchte, fucht bauernbe 36 Jahre un, weicher im interpos por verheiraten möchte, fucht bauernbe Stelle. Spricht englisch und berfiebt allen Reboraturen an Waffer-gentralrigung und elefteifden Unlagen borregen. auch Brivarbaus. Gehr gute ruemiffe au Dienften. dieff. Offerten aub Chiffre Z. O. 7420 en die Annoncen Erpedition von . . . .

Landwirt fucht Stelle. Bur Gutebefiner.

Ein verheirateter, junger, foliber, tuchtiger Landtolet, ber qut mit Bietben u. famit. landwirtichaftlichen Raichinen umaugeten weiß und in jeber Brande Laubmerrichaft eingendt ift, fucht für fotort ober froter Stelle all

Gutebermalter auf ein herrichaftsgut in ber Schweit, cher Beutictenb Gelöffige Cfferter ober Deutigtanb, Geläfige Offerten unter D. L. 1809 an bie Egpeb b. St.

#### Inftallation für Gas und Waffer.

Bur ein größeres Inftallatiantgeichaft Duffelberfo, metites fich nur mit feineren Aniagen befagt, mirb per Geptember ein perietter jungerer Technifer,

ber felbitanten Brojette unb Roften-amfittate aufarbeiten tann, gefunt. Rur Bewerber, welche in der Brunde firm find, tootien Angever hiner Dr. M. 2766 unter Angede der Ge-dattsanspruche, Bacographien. Zengnis-

Abiderfien fenben an Ruboli Metter, Diffelbars. Catde, welche Renntniffe in eieter. Sittaninge baben, werben bevorjugt.

Behilfe für Laudwirtich. gef. Landwirtidaftegehilfe und heuer, tuchtig und necojam, bei bobent Lobn gu engagieren gefucht. Offerten mit Lobinansprachen find gur richten an bie Erprb. b. Bi.

Beidaftiamasaciud.

Militärinpalibe. 25 3abre att, teiblide Canbfarift, fudt um 1. Robember ober ipater bauernbe Stellung ale Auffeher, Bureambote aber anberen Bertrauenopaften. Gefällige Dfferten erbitte 9f. 699 Bittaterpeb.

b. Bl. Pringenar, 35 Stellungegefuch.

Junger Mann, 21 Johre, mit ichaner hanbidrift,

Stenographie, Mafchinentheriben und Engetfd perfett, für Lager und Verlauf iebr geeignet, fuche Stellung. Offerten unter E. 4960 Sampieped. d. Bi.

Portierftelle: Befuch.

Portierleute, mit allem bertraut, fieben Rovember Gtelle in hotherricholtlichem haufe, dell. 3 Mufgange, Gute Beugniffe. Geft. Dfferten Couler, Partier, Cuaregier. 5. Sandverwaltung-Geind.

Sandbermaltung, beffere, fucht lafert aber fpater ber-mattungetunbiger, verficirateter, benfia-

nierter Gerichtevallifeter obne fonftige Beifaftigung. Muller, Dabeftr. 35. Portierftelle-Gefuch.

Bortierftelle judt Breifd, Buftallageur, 1. Rabember.

Rontoriftin wird gefucht. Rontoriftin,

anderlöfig und ficigig, zu fleineren Konlerarbeiten bel einer Ardeitseite ten 8-4 für geischt, Angedos mit Angade von Referencen u. Zeugnisch-ikritten Berlautvereinud Revodeutiger Kottereien, Dierfenjange 28-27.

## Berfanferin wird gefucht.

### Perfanferin fuche ich zum mollichft fefertigen fin-

jugt auch folde Bemerberinnen, melde in feinen Galanterie-Geidaften theie Gprodfenntnife erwinitt.

gewejen, Grenntenning einengent. Geriftische Reibungen mit Ginteldung ben Beugniffen unb Geboltbenfprüchen. Guftas Theig, Leipzigerfir, 27

Möbliertes Zimmer gefucht Student fucht 15. Chrober möbliertet Simmer (möglichst Sturringang) Röbe Universität, Offerten water SP 2200

Offerten unter SR, 7329 bejerbern Daube & Ca., Aerufatemeritr.

Schränfe gu verfaufen. Edrant. ein großer, für Geibenfieffe, berichtieb-bar bued 3 Jalaufen, ein großer Edrant für Mafche, mit 6 Ediche-Glastüren und 13 großen Edublidern Milia su verfaufen, ferner Mronte,

Labemifde in jeber Große und ringeine Tifche. Epittelmortt 11 I.

Möbel gn verfaufen. Mahagonibufett. Rufbaumbufert, Gidenbeiert, Echlaf-gimmer, belleiche, nachgebunteite Raba-

genimibel, gebiegene Ruftoummebel, berrenideritibe, Buderideante, Rarmoeretienen, Volkermebel, Anden-un-ei, Garberabenfpind find billag au

perfaufen. Deber Graben 9.

Didiche wied fanber gewiften. grafter ? 'ing 10 Bfg., 2 Demben 15 Bfg., 4 Danbinder 10 Bfg., 2 Demann, Copeinceftraße \$2 Sund gu perfanfen. Tedelhund.

Empfehlung einer Wäfderin.

bilbfidbid, verfauft Weigenfee, Lang-Stier gu faufen gefucht.

Bu faufen gefricht ban ber Stedelebundtermifenfagt Beitten ein sabellofer, fconer, getb fiediger

Buchtstier im Miter von 14 bis 18 Monolen ven

Effecten nimmt entgegen Guttbefiber Pferd gn verfanfen.

Bu vertaufen ein Schaerer Riferd.

Tauich an Barnalch ober ein leichteres Bierb nicht ausgeichloffen. Offerten an bie Expeb. b. Biattel Wohnung zu vermieten.

Rurfürirenftr. 25 Ift bie 1. Ctore. be-Sichenb aus 4 Stumern, Baberineintung und viclem Bubebor, jum 1. Ctteber

Stallnug, Geichaft, Sans, Banblate werden angeboten.

#### Gine in flottem Gange mit großer Runbicaft gut eingerichtete

Anhrhalterei

mit 4 Pferben mit lampteiter Sudrüftung, 7 Brüden- und Leiterwagen, Ginfohnner, Jeberwagen, Breat, fawie alle übrigen Gine fitungen jur Judichtert, selde eine lainende Egiberobeitet, selnb aus Gefundheitib-rüdichten kombiete für nur 10000 Rft. verfanft. Berner graßer — Stall ———

mit freudoben und geräumiger Begenremije nebit es, 1000 gm ffmgefünbe für 10000 SRt.

Comfertabel einerrichtetel Wohnhaus

enthaltend 3 Wahnungen je 4 Summer mit Beranda, Ballon u. Jubebot, Garten und ea. 500 gm Umgefande. Kautyreis 25 000 Set.

#### €a. 2000 cm Bamplatze Wf. 1.50-5 .- per om.

Die Ernerbiderbaltnille find jehl in unferer Stadt bie bentfor gunftigfern und die Bauntrigfeit ift eine febr rege, jo bag fich burch Gro merbung biefer Objefte bie befte Chance für eine porteithafte Anfiedtung rananananananananan herenananananananan

Riberes unter R. 572 bei Agent Rupgler, Mannheim.

Saus gu faufen gefucht. gin fieines Saus mit Garten wirb in einem Betorte Betlint gegen mabige tingabiung au foufen gefucht. Angebore find unter E. T. an das Boftemt 54 in hamburg ju richten.

Rermietung einer Wohunng. Ru vermieten ber 1. Muguft eventuell fpater: Bohnting mit brei Simmern

fammer, famt Bubebar. Umbaut.

Desgl. (verfetjungehalber). Werfebungshalber bereliche 2-Rimmer Bob, Dampfheigung, Barmwafferver-jergung, Betuum-Blaubjanger, febr ruhig gelegen, haupeliade in 10 Minuten erreichder, nabe Bahn, unter Preis jesott zu vermieten. J. Schwigty, Lorjitraße 19-20.

Möbl. Rimmer zu vermieten. Möbliertes,

orifenftriget Botheeuimmer Berner Blatmaunftraße 36 II. Gde Sambebergerftraße.

Bordergimmer, bubid nibbliertes, febr fauberes, uneniertes, preitwert ju vermieten.

Möbliertes Bimmer an defferen, atteren herrn, auf Sumich auch Benfion, bei allein-tebender Barne zu vermieten Woodit 115. Waum

Gut möbliertes Simmer nit heigung, eletteifch. Licht, Warm-rofferverforgung, für eine reib. gwei Darren fofort abzugeben. Schneit, 23. 30, Freifingerftr, 15, Gartenhauf

Bapiergefchaft gu vertaufen. Papiergefdäft,

in tebhafter Gegend, wegen amberer Unternehmungen fejert billig ver-füuflich. Offeren ben Gelbftbufern unter "H." Beftamt 58. Gaftwirtichaft gu vertaufen.

Reftanration und Deftifiation, gutgefenbe, umftlinbe-haber fofort ju verfaufen. Offerten u. G. 207 an bie Britungs-Gefchatteft. Bferd-Bertauf.

Anchewallad. dithichie, lammfromm, habithier, aus-demernder Läufer, wegen Keife zu ver-laufen. Paffend für derricheitliches Judruert. Dierten F. 200 gilfelexped. d. Bl., Bultenfrage 28. Sund an perfaufen.

Bu bertaufen: burd Sufall febr billg, ein febr fconer, pierjigeiger

Bernharbiner, Rube, auberft machiam u. gegen Rinber treu, ausgezeichnet für großes Canbout. Bhetographie ju Zienften. Dierten unter Chiffre O. F. 1868 an bie Unnoncenerbebition.

Fuhrwerf gu berfaufen.

Begen Aufgabe

bes Buhrmerts 1 elegante, tabellofe bunfle Judbitute, 8 Mogen, 1 Chiliten ju berfaufen. Stallung Benbleefer, 8, Baderei-Bertauf.

Baderei, 11 Jafer befiehenb, halben Indentarpreis, Baffauerfer. 22,

etener. Rolonialwarengefchaft

au perfoufen. Rolonialwaren - Edgefchaft

mit ifioner Wohnung, 22 Jahre in einer hand, Miete 1500 Mt., ju ber-faufen. F. K. 20 Poptumt 42. Molferei-Bertauf.

Molferei. 15 Rube, 2 Pfeebe und Bagen billig ju bertaufen, Schoneberg, Grunemolt-

itrafe 3.

Ronfiturengeschäft gu bert. Sute Griftens. Gangbares Romfiturengefchaft fo perfaufic. Alexandeinenkrafe &

Schlächterei zu bertaufen. Schlächterei.

gutgebend, billig verfäuslich wegen Ubernohme eines anderen Geichies. Arbaer, Oldenauftroße f. Greechelt nadmirtog bon 4 libr on.

Brifeurgeichaft gu verfaufen.

Frifeurgeschäft.

2 Salons, billige Miete, beste Lage, Einenbeitung gestattet, übericius, giefta 4000 Marf Schrift. Angalfung 2000 Marf, inegen anberer Unter-nehmung vertünstigt. Differten unter E. 4880 hauptgesch. b. U.

Grunframgeichaft gu bertaufen.

Butes, altes Grünframgeichaft fofort umftanbehalber ju verfaufen. Rabere Auofunft Branbenburgerfrage &

Bortierleute gefucht. Buverfäsfige, faubere

Rortierleute

für 5 Aufgänge per 1. November gegen kreie Wohnung und 60 Marf monatlich gefuckt. Sie millen mir Gos und Konferektung und Jalonisen Bescheib willen. Offerten V. S. 548 Gilialeydeb. b. Bl. Gdonebett

Arbeiteburiche gefucht.

Junger Arbeiteburiche, fint, arbeitsfrublg und nembrid-fint, arbeitsfrublg und nembrid-krebend, für Goderet, Golbeforgung und Kontor-Aushilfearbeiten seioet ge-lucht. Ausbeits früherer Besolitigung vorliegen 5-5 Uhr del Blep & Co., Lindowerlinge 18-19.

Aufwärterin gefucht.

Aufwärterin, anjianbige, febr

2 Ctunben bermittagt gefucht. Muller, Gifenacherftr. 108 IV. Borftellen nur Connteg 10-11 Uhr.

Sandmabden gefucht.

Sweites hautmabden gefucht jur erften Robember, bas majden, platte und etmos nöben tonn. Berifnliche und etwos naben tann. Perfentiche Borftellung Dientiag stoifcen 5 und 6 bel Beters, Lünemuler 1, erbeten

Schreiberlebrlitta gefrecht. Schulentlaffener Anabe mit guter Sanbidrift für feichtere Burequarbeiten gejucht. Melbungen in ber Beit bom 11-2 Ubr auf unferem Bureau, Banbbant, Behrenftr. 16.

Briefmarten-Sammlung gu vertaufen.

Briefmarten. Cammlung ben 16000 vericiebenen, parentiert

echt, tabellos, wird einzeln ausberfauft. Breife mit 50 bis 70 Prozent unter ollen Rotalogen, auch Gongaden, fus-ichnitte. Dubiche finl mohljenbungen berfenbe auf Berfangen. 2. Leier-mann, Wien, abletgaffe 8.

### Regelflub fucht Mitglieber. Freitags-Regelflub, Rabe Borippsab, fucht gebilbete Gerten in mititeen Jahren als Bilglieber. Efferten en Setreits Briefe, Kur-

Efferien an Getretär Briefe, Ru fürftenftraße 23, erbeten.

### Angebot pou Obit.

Apfel,

befonders Grabenfeeiner, Gotsparmänen, Tenibden, Boesborfer, Reinetten, Jobalian, gelbe und grüne Gretiker und verigliedene andere gute Gorten, Muddigle 10 Bb. 89 Hg. empfleht Albert Runze, Webrondt. Ciente Oblaniose,

Angebot von Rartoffeln.

la. Speijefartoffeln tiefert für diese Woche frei Daus Magnum Bemum pr. 3tr. 3.— ML glote Bober 22 Set M. Bernawecht. Defar Mann, Bernawecht. 19. B. M. III, 9tr. 4.

# Sauevertauf.

4444

Saudverlauf.

Bentables, neues daus mit vier.
Bofnungen, Bode- und Roleienrichtung, node ben Glodzentrum, mit geberen Lotal, filt gebiere Schreinerel, Braterie, Schiefferei aber ander Brucke, ih prefettsürfig zu bertaufen.

Annelban unt Gudfer A. P. 6276

an bie Reltungeerpebition.

### Gnteverfauf.

### Gin im beften Buftanbe befindliches

# Landwirtichaftliches Gut

mit 36 ha Wiefenland, eben gelegen, 5-6 Morgen um Teil schapbeen Woh, eber große Debrunde ist inel. sämtligen leinehen und totte Juvenier, 10 Erist Isie mit 18 frei umd den gewennten und totte Juvenier, 10 Erist Isie mit den Wiefenschlicht gehörende understäcksier. Wie Möhnichtein der Leine der Bereit der Bereit der Bereit der Geschlichte der der der Bereit Verlieben der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der

Anfragen unter B. 520 au Chriftian Diet, Mannheim ober Bien.

### Sandverfauf.

Sofort 31 berfaufen:
ein sous mit gester Schume, wirbe
hich ber auf eigenen für eine Gesterei
für a Bleicheren Weste gemus); ein
debere Gerze um Boumparten ist auch
babel. Saulys: St. 10.000, Willeturens,
erre St. 11.000, Minabiump St. 2000,
ober einbeltungsreite grecifer. Bet
etgernfedig bründet fig im mittleren

Mustunft erteilt &. Bern, Mebger,

# Möbelangebot.

Au berfaufen
aus gutem Belvathaus:
1 Esjimmerbüffet, matt Kupdeum
1 Kusjugliffe, rund, poliert Rufdeum
1 Calonilide, biereille, ichwarz
1 Calonilide, biereille, ichwarz
1 cietricide Secklame

1 Leuchter, vierfi., für Gob u. Etette. 1 Gaslampe, Lyco. Röberes Breiteftraße 17.

### Sptelperfauf.

### ::=410=::

Im altbefannten Sohen-Buftfurort St. Blaffen

bou den allechochften Gerrichaften im Commee und Winter mit Boeliebe befucht, ift eenommiertes zweiftodiacs

# Schwarzwald=Hotel

mit einem Inngibiejem Stumm gatre Gölte, empletadet autsefteitett, mit präckigen Gegenerienen, Olive mit Ziegegerte, eicht Lieft, auf erft gillichen Schlegungen zu verzugter, neit Johlperin, überinfehrende Birten, berein Schle mit bei der Schlegen, der die Lieft gestellt der Schlegen, der die Lieft gestellt 
# Liegenschaftsfteigerung.

muer Leitung ber unterzeichneten Bommten, bringen ble Raufer bit geren Geobet jur Muble wielbst erworbene Liegenfchaft Sägereigeschäft mit großer Wafferfraft

nebit Bau- und Aulturland Bienblag ben 16. 3ut, bon 3 übr nochmittags an, im Gapbans gum "Burer", jue befentligen Getigerung, als:

| 1. | Weinhand mit Mühlengeblube, Ar. 602, fami Mofferrab-<br>aebaube mit Wellbaum. affelirfeet | 201 | 15000   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    | Webnhaut mit Wertnatte, Rr. 607, allet.                                                   |     |         |
|    |                                                                                           |     | 8 200,- |
|    | Reller, Choof und Coulticorbaube, Rr. 603, affet.                                         |     |         |
|    | Scheune, Rr. 605, affet,                                                                  |     |         |
|    |                                                                                           |     | 3 000   |
|    | Chrune, Dr. 601, allet.                                                                   |     | 2800    |
|    | Georgebeube mit Unterbau und Mofferrab, affet.                                            |     |         |
|    |                                                                                           |     | 2100,-  |
|    | Mogenichers mit Gfreeinefell, Dr. 406, affet.                                             |     |         |
|    |                                                                                           |     |         |
|    | Gemölbteb Rellernebaube, Rr. 604, affet.                                                  |     |         |
|    |                                                                                           |     |         |

10. jirla 3 hefter, 60 fir Bielen igenannt hout-, obere Gheuern- und Bebenniefe), worauf Gebünde Rr. 601 ftest.

Bretmier einstehen liefe, weren Schafte, Geneine sin beuglichte ausweiten Genedenderen ben deutrem im ein er Schaftliche in sienes foll festell auf gen Gebeltigerden eigene wären, bitten gängige Gelegenkeit, die den Beetwirten überheite Wällerfeit mit gerenweiten die Gereinstenischeitigenen der körertet im ber Gemeinbereitkanglet zur eff. Einhalt auf, mah fie gere Gebetlichte, Effensiehengen 22., als Stimmler, jur dereilung nieberer Müllenfeit

Rirchberg, ben . , Juli 19 . .

Rament ber Inftaber: Bfenninger, Gemeinbeichreiber.

# Freiwillige Waldversteigerung.

Had Gerlangen von Geren Gemeinkemmann Grob im Dezerbeim werden. Wendes bes 12. August 1. d., nacht. 4 Mer, im er den State Merken werden. Wendes bes 12. August 1. d., nacht. 4 Mer, im Tell is state Menne, best freum und Beiere, on 18 feften erfelben, auf presultiga und befraußt der Mehnen, tenst der dem und Beiere, on 18 feften erfelben, auf presultiga und befraußt der Beinben, tenst gebreckt und bem Metille und Despiteirunden unter den albem zu dernechtenden gebreckt und der Beinbergericht aus der Beinbergericht aber der Geste Mehrung wieden befonnt gegen der Geste Geste Geste Mehrung wieden der Geste Geste Geste Geste Geste Mehrung wieden der Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Mehrung wieden der Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Mehrung wieden der Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Mehrung wieden der Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Geste Gest

Beirefiend Borgeigung wenbe man fich gefülligft an herrn Revierfieftet Tinner in Forfthaus fund bei Degerobeim.

Cowellbrunn, ben . . Juli 19 . .

Die Gemeinbefanglei, Beirategefuch einer Bitwe.

Seiratsgesuch eines Witmers.

Bitwer,
finderies, Mitte ed, guter Charafter, redebidereb, manigde Recomstaget einer Tauer, 33-40, mit 1000 Brurt, jurcht Gried. Bernegen werd fügergefell. ibeeffen, Grief Beannie.

Seirat wünfcht gebildete Witne, Blerigerin, angenehmes füglerei, Etwietigun; eigene Hauflichfelt, mit sollben, gatlleuierten, Mern herrn. Offenken M. 48 Beiham Berofien.

Bereinsversammlungen.
Dilitärichützenberein

Freie Uebung

Countag, 7. Oftober ormittags 10-12 Uhr, im Glaub in ber "nu".
Bahtreide Beieiligung erwartet Die Rommiffion.
NB. Das Ende und Arvolverfoliefen.

Badenfer=Berein. Quartalberfammlung

Luarialberjammlung
Conning den 2. Ott., nochmitt. 2 Uhr im Beeeinstofol, Linfeduhilte. 45. Roffectnung von 1 Uhr ab.

Sonietinis von i ine od. Gentifutbaungen nur seelitift. Canbileute jum Beitritt villtemmen. Bollzeitges u. piinfiliges Erigeinen etwartel

Der Borftand.

Seiratsgesuch eines herrn.
Solider Junggeselle in sehre, feufminnisser Gledung willigte ekrbere Annaberung an nettes grilbeies Ruden aus guter blüger inder Jamille pirecht spieces heitel. Gest öfferten unter L. Ses Erpebtins

Deirat.

muisbefaer, Neierwe-Offsier, vermograh, 20 Johre elt, miede mit gehibeter, junger 2 men mit gelen
Bernibera perell holterer deltat in
Berdibera perell holterer deltat in
Berdibera perell holterer deltat in
Berdibera mit mid sansvanz dedermusell. Berdibera mit mig sansvanz duderfellen mit myr Engele
Bert X. O. 1850 an bir tinnanen
Trypeltim Berta W. s. eterta W. s.

Beiretegefuch.

Eliacorija politikeri Coheriet, bet in hen Turena histori Gilde allege Gilde allegel, in hen Turena histori Gilde allege Gilde allegel, citti, hen si pilelge langerer Ninestenson in hen belleme Ermandstantstoriet erretaristi erretaristi produce allegel allegerer Ninestenson in hen belleme erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erretaristi erre

nhme nich nicht ertupieige in in Registenvenierende unter absoluter Berichwiegenbeit reiserniert. Offernen unter Chiffee M 87 L. an "Ungeiger" Berlin.

### Beirategefuch eines Dabenens.

### Seirat

bitbeles, wirtignftliches Jahre, Inbaberin eines Mteiters, Berminen 10000 Stt. und Antificuer, mit gutfitulertem Deren all Mitinhaber. Gefalige Chreien A. 65 Daupt-Poftomi erbeten, Anonym

### Desaleiden.

### CHEMICACHEMICA Gebilbetes.

junges Mabeten, 22 Jahre all, toirt-ichaftlich, fucht bie Befonutichafe eines leineren, jungen Beern prects Beirat. Bhebographie erheten. Erufigemeinte Dfferten unter D. 100 poftingernb

### CHEMICARMENTA Bermittlung einer Seirgt

# burd Bermanbte.

### Speirat

ir gebilbeie Dome eine beren Wiffen nner, gentugeingem teorus, Deinber engeschene Stellung, 10:000 Morf Musteuer. Mrgi, Landwirf bevor-l. Aussicheiche Oberten, ebentuell ächt anonhm, X. Z. 610 Geschäftselle blefer Beitung.

### Billa-Berfauf.

# Ginfamilien-Billa

mfrolheihung, 1900 erbout, in beftem ftambe, iconer Dife und glergarten, famtflöche en. 40 Quabeat-Auten, Bichterfelbe, 12 Minuten bem jef entfernt, fofort ober gum peit ju bertaufen. Raufpreit ERt. Befieftonten werben gebeten, Offerten burch ble finn Striem beforbern au foffen.

### Seltene Gelegenheit.

Wegen Rrantheil ift eine heerlich Wegen Krantzeit ift eine heerlich gefegene Billio (3 Min. vom Voorste bobniof), 6 Jimmer, 2 Kichen, viel Aubebor, Goo, Wolfer, Stallung, großer worten, mit jedt gefonnbringenbe-weitigefundt, ols Vebenords 2000 M., ols hampgefchijk bebenaten meter, lede billig ut vertaulen. Erforberlich 1900 M. Offert, unter Gewinn 3000 Coftomt 4

### Beiratogefuch eines Beren.

### Trantes Seim

erfebnt und vericofft junger, intelligenter biftinguierter Berr aus erschnt umb verschaft junger, intelligenter bistagnierte gern auf guter Jamite begrußguter (Baraller, umbiddingle, vorwerteilerlert, einige langen Biner, umb ba auch febr lindertieb, megliche Berkubung mit Wilme is, mit Almbener vorsitzell Grindergium, Guttlinierte Danen, die, there iteiling Empfichemen corniarn Einderentung, Geilitnierte Dauen, die, ihren tiesten Empfindunger und Rehaungen entsprechend, wierlich glidflich werden miehten, bitte um auf-richtige Mittellungen "Grinum" Pottomt 9.

### Geidifteauzeige (Bhotograph).

### Kunft-Photographic pon 6. Wolfsgruber, Erfurt Seefeldftraße 21 - Eche holbeinftraße

empfiehlt fein Rtelier zur Anfertigung von erftklaffigen modernen Photographien

bei zinilen Preisen = Prämitert: Benf, Crier, frankfurt, Paris, Malland, Berlin



### Snoothelengeld-Gefuch. 26,000.00 M.

gur fofortigen Abtofung einer gweites Diebeibet im weltt. Borort bei 2000 M Damna und et. 6%, Binfen gefucht. Dereten unter N. 18% an bie Ernebit. bieles Pitottel

### Guche auf Daus ff. Lage inmerhalb Reuertoffe binter 150 000 90 55.000 Mark

aur II. Supothet à 5%. Offerten bon Gelbftgebern unter D.

10000 M. ant III. Stelle auf neues Dans in Brieg gefucht. Siderheit 40 000 IR. Derten unter Su, sel an bas Woftomi & MOTOTOTOTOTOTOTO

### Sochfeine. Mavitaleanlage.

In affecbefter Mirtigrgenb, goife Daniforr Strafe unb Chonbaufer bi bireit em Gemudplen griegen, verfaule

### Edgrundstüd unn 28 Senftern Groni it Bolfent und Ertern

erichteffene Getbitfaufer, bier einen wirfild tebriles guten R mochen mollen, erfahren eber nur periantich - bei



# Das große Ein mal Eins.

| $\begin{array}{c} 1\times14=14\\ 2\times14=28\\ 3\times14=42\\ 4\times14=56\\ 6\times14=70\\ 6\times14=84\\ 7\times14=98\\ 8\times14=112\\ 9\times14=126\\ 10\times14=140 \end{array}$                                               | $\begin{array}{c} 1\times15=15\\ 2\times15=30\\ 3\times16=45\\ 4\times15=65\\ 5\times15=75\\ 6\times15=90\\ 7\times15=165\\ 8\times15=120\\ 9\times16=135\\ 10\times15=160 \end{array}$      | 1 × 16 = 16<br>2 × 16 = 32<br>3 × 16 = 48<br>4 × 16 = 64<br>5 × 16 = 80<br>6 × 16 = 96<br>7 × 16 = 112<br>8 × 16 = 128<br>9 × 16 = 144<br>10 × 16 = 160                                   | 1 × 17 = 17<br>2 × 17 = 34<br>3 × 17 = 51<br>4 × 17 = 68<br>5 × 17 = 102<br>7 × 17 = 119<br>8 × 17 = 136<br>9 × 17 = 130<br>10 × 17 = 170                                                                                                  | 1 × 18 = 18<br>2 × 18 = 36<br>3 × 18 = 54<br>4 × 18 = 72<br>5 × 18 = 90<br>6 × 18 = 108<br>7 × 18 = 126<br>8 × 18 = 144<br>9 × 18 = 162<br>10 × 18 = 180                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{c} 1\times19=19\\ 2\times19=38\\ 3\times19=57\\ 4\times19=76\\ 5\times19=96\\ 6\times19=114\\ 7\times19=133\\ 8\times19=152\\ 9\times19=171\\ 10\times19=190 \end{array}$                                             | $\begin{array}{c} 1\times20=20\\ 2\times30=40\\ 3\times20=60\\ 4\times20=80\\ 5\times20=100\\ 6\times20=120\\ 7\times20=140\\ 8\times20=160\\ 9\times20=180\\ 10\times20=200 \end{array}$    | $\begin{array}{c} 1\times21=21\\ 2\times21=42\\ 3\times21=63\\ 4\times21=84\\ 5\times21=106\\ 6\times21=126\\ 7\times21=147\\ 8\times21=188\\ 9\times21=189\\ 10\times21=210 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 1 \times 22 = 22 \\ 2 \times 22 = 44 \\ 3 \times 22 = 66 \\ 4 \times 22 = 88 \\ 5 \times 22 = 110 \\ 6 \times 22 = 132 \\ 7 \times 22 = 154 \\ 8 \times 22 = 176 \\ 9 \times 22 = 198 \\ 10 \times 22 = 220 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 1\times23=23\\ 2\times23=46\\ 3\times23=69\\ 4\times23=92\\ 5\times23=115\\ 6\times23=128\\ 7\times23=161\\ 8\times23=184\\ 9\times23=207\\ 10\times28=230 \end{array}$   |
| $\begin{array}{c} 1\times34=24\\ 2\times24=48\\ 3\times24=72\\ 4\times24=96\\ 5\times34=120\\ 6\times24=144\\ 7\times24=183\\ 8\times24=192\\ 9\times24=216\\ 10\times24=240 \end{array}$                                            | $\begin{array}{c} 1\times25=25\\ 2\times25=50\\ 3\times25=75\\ 4\times25=100\\ 5\times25=125\\ 6\times25=150\\ 7\times25=175\\ 8\times25=200\\ 9\times25=225\\ 10\times25=250\\ \end{array}$ | 1 × 26 = 26<br>2 × 26 = 52<br>3 × 26 = 78<br>4 × 26 = 104<br>5 × 26 = 130<br>6 × 26 = 156<br>7 × 26 = 182<br>8 × 26 = 208<br>9 × 26 = 234<br>10 × 26 = 260                                | $\begin{array}{c} 1\times27=27\\ 2\times27=54\\ 3\times27=81\\ 4\times27=108\\ 5\times27=135\\ 6\times27=162\\ 7\times27=189\\ 8\times27=216\\ 9\times27=243\\ 10\times27=270\\ \end{array}$                                               | $\begin{array}{c} 1\times28=28\\ 2\times28=56\\ 3\times28=84\\ 4\times28=112\\ 5\times28=140\\ 6\times28=18\\ 7\times28=196\\ 8\times28=224\\ 9\times28=252\\ 10\times28=280\\ \end{array}$ |
| $\begin{array}{c} 1\times 99 = 29 \\ 2\times 29 = 58 \\ 3\times 29 = 87 \\ 4\times 29 = 116 \\ 5\times 29 = 145 \\ 6\times 29 = 174 \\ 7\times 29 = 203 \\ 8\times 29 = 232 \\ 9\times 29 = 261 \\ 10\times 29 = 290 \\ \end{array}$ | 1 × 30 = 30<br>2 × 30 = 60<br>3 × 30 = 90<br>4 × 30 = 120<br>6 × 30 = 180<br>7 × 30 = 210<br>8 × 30 = 240<br>9 × 30 = 270<br>10 × 30 = 300                                                   | 1 × 50 = 50<br>2 × 50 = 100<br>3 × 50 = 150<br>4 × 50 = 250<br>6 × 50 = 250<br>6 × 50 = 350<br>7 × 50 = 350<br>8 × 50 = 400<br>9 × 50 = 450<br>10 × 50 = 500                              | $\begin{array}{c} 1\times75=75\\ 2\times75=150\\ 3\times75=225\\ 4\times76=300\\ 5\times75=375\\ 6\times75=375\\ 6\times75=450\\ 7\times75=525\\ 8\times75=600\\ 9\times75=675\\ 10\times76=750 \end{array}$                               | 1 × 100 = 100<br>2 × 100 = 200<br>3 × 100 = 300<br>4 × 100 = 400<br>5 × 100 = 600<br>6 × 100 = 600<br>7 × 100 = 700<br>8 × 100 = 800<br>9 × 100 = 900<br>10 × 100 = 1000                    |



### Wichtigfeit des Gin mal Gins.

Giner ber bebeutenbften Rechenmeifter mar ber fachfifche Bergmertebeamte Abam Rufe, ber im Unfange bes fechiebinten Rabrbunberts lebte und ber Begrunder unferer beutigen beutichen Rechentunft ift. Diefer Mann ertannte ican ben boben Bert bes Ginmaleins, indem er fagte: Berne fleißig bas Ginmalein

### Sa wird Dir alle Rechnung gemein (b. b. leicht!)

In ber Tat gemantt bas Ginmaleins bem, ber es fann, augerorbeutliche Gilfe beim Rechnen

im taglicen Leben. Es fallte baber feber menioftens bas fleine Einmaleins ausmenbig miffen.

um füglighet einem Des geste eine geste bei eine der eine des geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de geste de ge beifpielsweise absolut nicht bie Reibenfolge bes Ginmaleins mit ben unbequemen Babien 13, 17,

verpielsweise absolut ning ser vereigenioge des erimmatens mit den unbergenen gagen 10, 11, 18, 19 ufte, im Kopie festleten, ideal finne des Alfeligde biefer Jahlen jderralis gegenwärtig für Da ist eine gebruckte Hille sit recht erwänsch. Selfst des biefe Jahlen gebrauchten Siellachen der Jahl – dei der Ungendbercchung — der Philippin und Schiefen – dei der Anneberecchung — wollen nicht immer im Gebächnis basten. Wie geben gegenwerteltziend das Große Emmatleite mit ben Rablen 14 bis 30, aber auch mit 50, 75 und 100. Das Giumaleins ift bie Grundlage unferes gefamten Ropfrechnens. Bollen wir ichnell

berechnen: 7 × 25, fo werben wir gunachit 7 × 20 = 140 (fieben mal 2 Rebner find 14 Rebner)

rechnen und barauf 7 × 5 = 35. Darauf gablen wir 140 und 35 aufammen und erhalten 175. es ift fomit  $7 \times 25 = 175$ .

### Ein anberes Beifpiel: Es foll im Ropfe gerechnet merben:

13 × 37 Bir rechnen gunachft:

 $\begin{array}{c}
10 \times 30 = 300 \\
3 \times 30 = 90 \\
10 \times 7 = 70
\end{array}$ barauf bann rechnen wir: und enblich

Um bas Enbergebnis zu erhalten, gablen wir bann: 300 + 90 + 70 + 21 gufammen und gwar folgenbermaßen: 300 + 90 ift 390, 390 + 70 ift 460, 460 + 21 ift 481.

### Mife ift 13 × 37 = 481.

Rm allgemeinen fei aber noch bemertt, daß fich bas Ropfrechnen im gewöhnlichen Leben felten aber Lechniter, ber boch gewiß aut rechnen fann, nimmt icon bei einer Aufgabe, in ber zwei zweiftellige Bablen zu multipligieren find, Bapler und Bleiftift zu hilfe. Ebenso macht es ber Raufmann. Ramentlich pffeot man Mbbitianen auch mit fleinen Bablen meift fdriftlich porgunehmen. Der Sausfefreifer.

### Die bier Grundrechnungsarten.

Im gewöhnlichen - privaten wie geschäftlichen Leben - beruht bas gesamte Rechnen auf ben sogenannten "vier Grundrechnungsarten" ober ben "vier Spezies". Diese find:

- 1. Die Abbition ober bas Ausammengablen.
- 2. bie Subtrattion ober bas Mbgieben,
- 3. die Multiplifation aber bas Bervielfaltigen unb
- 4. die Divifion ober bas Teilen.

### A. Die Abbition.

Durch bas Zusammengählen ober Abbieren sucht man ben Gesantwert gweier ober mehrerer gabien gu ermitteln. Die eingelnen Zahlen, die gusammanbengählt werben sellen, nennt man "Summanben" ober "Bolien". Der Gesantwert ber Gummanben ist bie "Summe".

Summanden" oder "Bolten". Der Gefammert der Summanden ist die "Summe".

Daf Rablen aufammengegablt ober abbiert werben follen, zeigt man burch bas Bluszeichen: 4 an.

L Beispiel: Es fallen zusammengezählt werden durch, geigt man autz das prinspiesen: - an. L Beispiel: Es fallen zusammengezählt werden die Zahlen (nicht die "Liffern", da diefe nur Leichen (Sumbole) sin die Zahlen (Werte) find): 36 und 501 und 728 und 802 und 1674. Man

full die Silfen untertenande, ols "Citier unter Curer", "Jeher unter Polipie", "Souderter unter Dunderter", "Zaufender unter Zanfender" im Linter Klaigels fielt dann als o auf: (und = plus) — 505 (und = plus) — 505 — 1874 — 1874

um Sam glift nen gareit bie Einer peipeneme.

30 mai glift nen gareit bie Einer peipeneme.

31 für die 18 fab. 18 fb. 30 mb fb. 22 fb. 22 fbers fb. 32 fbers ma 1 fbers - 4 mb 8 fb. 18 
Daß man nur gleichertige Dinge gienmenrgiblen fann, ift natürlich jelbstverftendlich. Bigarren, Abfel und Sonnlichuse wird bein Bleichgut einer Gemme vereinigen.
Die Erfehrung leift, das man fic fel ber leichzeiten Bermen vereinigen.
Licktpisten verrechnet; grabe Abbittanen macht auch der gewanderfe Riechur zu möglicher Gieberheit. Besten verrechnet, grabe Abbittanen macht auch der gewanderfe Riechur zu möglicher Gieberheit. Besten der verrechnet gene den nach unter nach den. Der er

# teilt die Bosten in Unterabteilungen und abbiert fclieglich die Summen ber Unterabteilungen. B. Die Suftraltian

Suitraßieren feißt abziefen; bas Kaupmert bellt ist Cattentine (des Albieren). Die Saitraßieren feißt abziefen; bas Kaupmert bellt ist Gattentine (des Albieren). Die Saitraßieren feiner merken (d., feißt Suitraßieren Saitraßie), bie Sait, weife sies fallet, der gewommen werden (d., feißt Gubresßende flemet (i., des der Minnessen), der um wieder anglie, mo neient flemet fein Saitraßieren flemet (i., des der Minnessen), der um wieder Gubeften der Minnessen (d., des Gubeften des Minnessen des Gubeften der Minnessen de

Schwieriger ift folgende Mufgabe:

2 Einer tonnen nicht ben 0 Einern sortzemommen werden; (furz; gest nicht!) be weber Bespier noch Hunderter vorfanden find, borgt man 1 Laufender — 10 Hunderter, baben 1 Hunderter — 10 Bespier, davon 1 Lespiere — 10 Einer. Statt bes einem Laufenders bekommt mon also:

9 Sunderter (10.) + 9 Zegner (10.) + 10 Einer.

2 Einer den 10 Einer = 8 Einer,

3 Zegner den 9 Zegnern = 6 Zegner,

7 Dunderter von 9 Hombeitern = 2 Hunderter;

also 2 hunderter + 6 Jehner 268. Bir geben noch eine aröbere Aufgabe mit vollkändiger Aubtrechnung:

Bir geben noch eine größere Aufgabe mit bollftanbiger Ausrechnum Minuenbus: 89.03.2

Subtrahenbus: = 27465 Reit: = 61567 5 Einer tonnen von 2 Einerm nicht achaesoein werben; man borgt 1 Beiner bei ben 3 Behnern,

5 Einer von 12 Einer magt aogragen meinen; man obrgt 1 Begner bet ben 5 Begnetn, 5 Einer von 12 Einer m 7 Einer. 6 Reiner tonnen von 2 Reinern nicht abaesagen werben; mon borgt, ba feine Sunbertier vor-

handen find, den den 9 Ausgemein nigt abgegogen werden; men vorgt, ou teine hundertet vollhanden find, den den 9 Ausgemein 1 Ausgemet = 10 Bunderter; davon 1 hunderter = 10 Behner, 6 Behner von 12 Behnern = 6 Behner.

4 hunberter von 9 hunbertern = 5 hunberter, 7 Taufenber , 8 Taufenbern = 1 Taufenber,

2 Zehntausenber von 8 Zehntausenbern — 6 Tausenber usw. Wenn also 27 465 von 89 032 abaersoon worden, so eroibt sich als Melt: 61 567.

gere Bagt erreicht Ein Beifpiel:

Sprechweife: Bel 2 Einern festen 8 Einer an 5 Einern, bei 3 gehnern festen 6 Behner an 9 Behnern, bei 4 humbertern feifen 4 humberter an 8 humbertern. Der Reft beigt 463.

Rum" rechnet man fo: 2 + 8 = 5: 3 + 6 = 9: 4 + 4 - 8.

Gin anberes Beifpiel:

Sprechweise: T Einer tann ich nicht zu 5 Einern ergänzen, wohl aber jo, deß ich 15 Einer erfangen, mit 2017 felle 8 an 18. D. 20 febr die der un 10 Allenre ober 1 Jefner zu weit gestöllt. Beiten Beiten eine ich nicht wie den Beiten geften eine Gesten in Beiten um 1 Beiner. Bei S Jefnern festen 3 Jefner am 9 Beinern. Bei 8 Hunderten festen 5 Dunderter

### C. Die Multiplitation.

Um richtig multiplizieren ju tonnen, muß man bas lieine Einmaleins auswendig wiffen. Multiplizieren geißt: Bervielfaltigen (Malnehmen). Das Bervielfältigen beruht auf bem

Bufammengahlen (Abbieren).

Mit einer Zahl eine preite multiplizierm beißt also, die pweite Zahl so oft als Summanden sebn, als die erste Zahl angibt. 4 mal 6 heißt bennach 6+6+6+6. Die Bahl, welche als Summand geseh wird, welche multipkijeret wird, seißt Multiplitand.

Die Zahl, welche als Summans gefest were, welche mittipeigert were, seigt Muttiputand. Die Zahl, welche anglibt, wie oft der Mutipiliand als Summant gescht wird, heißt Muttiplifator. Muttinistator ift also die Rabl. mit welcher verweissatiet wird.

Das Ergebnis (Rejultat) der Bultiplikation heißt Probuit. Das Leicken der Bultiplikation ift ein Suntt ober ein schiefes Areug; es wird gelejen "mal",

alfo 6 · 7 = 42 ober 6 × 7 ift 42.

Der Multiplifator tann nie eine benannte Rabl fein, ba er ja angibt, wie oft eine aubere

Bahl als Summand geseht werben soll. Der Multiplisand kann eine benannte ober unbenannte Zahl sein; ist er benannt, so hat das Brodult benießen Rammen. 2. B. 4 - 7 m = 28 m.

Bir geben gunachft ein Beifpiel mit einftelligem Multiplitator:

Multiplifandens: 426 Multiplifator: ×2

Probutt: 852

2 mal 6 Einer sind publ Einer ober zwei Einer und 1 Zeiner; ble 2 Einer tommen unter die Einer, 2 Zeiner sieden wir auf schalten sie, im Gintry' um sie den gederen gungüblen. 2 mal 2 Zeiner sind 2 Aginer, dag wie im Simm bestaltenen I Zeiner sind 5 Zeierer, die 6 fommit unter die Zeineristiel. 2 mal 4 Jumberter sind 8 Jumberter. Diese siehen wir unter die Humberter. Besjustat strechnik, Bondust jist 852.

Bei mehrstelligem Multiplifator unttipligiert man ben Multiplifanbus in gleicher Beife gunachft mit ben Ginern bes Multiplifators, bann mit ben Reinern, Sumbertern uim. R. B.:

Multiplifandus: 45637 Multiplifator: × 2345

288185 (mit 5 Einern multiplijiert)
188548 (mit 4 Schnern ")
138901 (mit 3 Sunbertern ")
91274 (mit 2 Zanjenbern ")

Probuft: 107017765

Erleichterung bes Lefens vielstelliger Jablen mocht man am besten nach jeber britten Riffer (von rechts nach links gelesen) einen Punkt ober läßt beim Schreiben einen kleinen Zwijchenraum (107 017 766). Rum befferen Berftanbnis biene folgenbe Aufgabe:

Brobutt: 1512 648

3 576 foll mit 423 ober mit 3, 20, 400 multipligiert werben. 3 × 3 576 = 10 728.

2.3 876= 71.92; 20 × 3 876= 71.90 ober 71.92 Schmer; es wird also unter ben Zehnern angelangen untergulejen. (Ohr Schmer-Vall berlit man hings.)
4.3 876= 14.934; 400 × 3 876= 14.9340 ober 1.304 hunderter; mon fängt also an, unter ben Jaundertern untergulejene. (Ohr Schwer hundertern Vallen north und hings.)
mit 100, indem man next Mallen, mit 1000, indem man next 9.04 man next 19.04 mit 100, indem man next 9.04 mit 100, indem man next 9.04 mit 100, indem man next 9.04 mit 100, indem man part Mallen 100.

3um Beispiel:  $10 \times 72 = 720$ ;  $100 \times 634 = 634\,000$ ;  $1000 \times 72$  ift 72000;  $10000 \times 451 = 4\,510\,000$  ufts.

### D. Die Divifion.

Dinisteren feift Teilen dere Enthaltenfein.
Die zu teilende geli beigt Dividendus (das Cangel) bie Zahl, burch welche wan reitl, seift Dividen Zeiler; bie Zahl, burch welche man eit, seift Divider Zeiler; bie Zahl, meige angiet, wie oft der Divider im Obindwade emhalten, oder und era gede per insident Zeiler, hije Duvidert, Louderten Egeloffen also des Weisellschaft, werm die Vorftellung des Enthaltenfeins, daggen den Teil, wenn die Vorftellung des Teilens navnung lied. Die dividerielische Auch bei für Weisellichen,

Beifpiel mit einfachem Divifor:

Mullen anbanat.

Die galf 720 beifest aus 7 Jumbertern Des jennern 9 flieren. Bir teilen jundigli ? Dumberter Jung 2, gils 8 Jumberter. Dieje bert, bumberte ferzien mir rechtig: hog 2, 52, 6 jumberter. Dieje beit, bumberte ferzien mir beide bei bei 2,52, 6 jumberter der bildig, imme mir bei 5, 54 fem berter bei belle, imme mir bei 5, 54 fem berter bei belle, imme mir bei 5, 54 fem berter bei belle, imme mir bei 5, 54 fem bei 5, 55 fem, beide, beide 2 geteil, 7 fahrer mir den Luchtenute mußen 3 jumberter. Es wurden 3, 55 fem bei 6, 55 fem, beide, beide, er fahrer bei 5, 55 fem, beide beide 5, 55 fem, beide beide fem, reichten mir 20 femt, reichte, mir 20 femt, reichte, beide 2 geteil, 9, 65 met der beide femt beide 7, 10 femt beide beide 2 geteil, 9, 65 met der beide 5, 55 
Die Ginficht wird erleichtert, wenn wir die Behnernullen und hunderternullen hingufdreiben; alfo: 759 : 2 = 300

$$\begin{array}{c|c} 600 \\ \hline 159 \\ \hline 140 \\ \hline 19 \\ \hline 18 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{c} 70 \\ \hline 18 \\ \hline \end{array}$$

Comieriger ift bie Dibiffien, werm ber Dibifor eine mehrftellige Soft ift. Diefe Schweitelt tiest berin, bat fein Berinfe bes Einmelten im gulommengeigen Solen im Ropfe bet. Begen biefer Unbedantischt ift ein Berlachen notig, bes nur durch Ubung gemilbert prerbe tenn. Bur Auf Ebe geben ber ann aber einen gewissen best abe die Ebe ber wennehen Sobien

Einsaches Beispiel mit zweistelligem Divisor: 751:28 = 32 69. 61

61 46 15

7 Dumberter: 23 gift feine Bumberter, 7 Jumberter + 5 Definer - 75 Definer 5 20 Burber 3 Schwer geferer, 75 Chipert 23 gift and 3 Bejaner, benn 22 \*\* 3 Schwer - 40 Schwer. 4 Beiner: 61 Chiper; 61 (20 - 8), ba aber 3 × 23 [45m 69 gift, 16 if 23 in 63 nur 20ml embellen 2 × 23 - 46. Neft 15.

Aufgaben mit gang großen Diviforen tommen im gewöhnlichen Beben nur febr felten vor. Wir fubren aber boch ein foldes Beifpiel an:

78 632 594 : 9254 = 8 497
74 002 ...
4 600 5 ...
3 701 6 ...
888 99 ...
832 86 ...
66 134
64 778

| 1 356 | 7 | Johnnillioner find noch nicht durch 9254 teilbar 7 | Johnnillioner + 8 Millioner + 6 Hillioner - 786 Millioner + 6 Hillioner - 786 Junderttaufender - 386 Archanilender - 386 Archanilender - 32 Aufrich - 7863 Archanilender - 32 Aufrich - 7863 Archanilender - 32 Aufrich - 7863 Archanilender - 32 Aufrich - 7863 Archanilender - 32 Aufrich - 7863 Archanilender - 32 Aufrich - 7863 Archanilender - 32 Aufrich - 7863 Archanilender - 32 Aufrich - 7863 Archanilender - 32 Aufrich - 7863 Archanilender - 32 Aufrich - 7863 Archanilender - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 7863 Archanilender - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich - 32 Aufrich -

am die Richtigkeit einer Diolsson zu prüfen (die Probe auf das Exempel zu machen) empsiehlt es sich, den Quodienten mit dem Divissor zu multiplizieren und dann den Rieft zuzuzählen. In der lehten Anfache mütze sich das sie gestaltet.

78 632 594 Es kommt bann ber Dividendus als Brobukt beraus.

Bir geben noch einige Divisionsaufgaben mit bem Refultat ofine Ausrechnung:

6 869 408 : 728 = 9436 517 548 : 118 = 4386 2244 165 : 957 = 2345 756 483 : 119 = 6357 1991 625 : 235 = 8475 6429 144 : 1748 = 3678 890 225 : 175 = 5087 6385 280 : 1335 = 4788 996 400 : 285 = 3760 43 141 758 : 4387 = 9384

### Das Rechnen mit Dezimalzahlen.

Unfer Rablenfuftem ift bas Dezimalfuftem. Danach bilben je 10 Ginbeiten einer Orbnung eine Ginheit ber nachfthoberen Orbnung:

```
1 Giner
                  10 Behn
100 Sunbert
1000 Taufenb
          10 000 Behntaufenb
100 000 Sunberttaufenb
1 000 000 Million
      10 000 000 Behnmillionen
100 000 000 Sunbertmillionen
   1 000 000 000 Taufenbmillionen
10 000 000 000 Behntaufenbmillionen
100 000 000 000 Bunberttaufenbmillionen
```

1 000 000 000 000 Billian Es wirb bemnach gelefen:

6 752: Gedetaufenb fiebenhunbert gwei und fünfgig. 26 878: Gedeunbzwanzigtaufend achthunbert acht und vierzig.

276 943: Bweihundert feche und fiebgig taufend neunhundert brei und viergig. 6 945 326: Gede Dillionen neunhundert funf und vierzigtaufend breihundert feche und gwangig. 273 943 457: Breifunbert brei und fiebgig Millionen neunhundert brei und viergig taufend vierhundert fieben und fünfsig.

6 934 835 732 946: 6 Billianen, 934 Taufenb, 835 Millionen, 732 Taufenb 946. Brilde mit ben Rennern 10, 100, 1000, 10 000 ufm. heißen Dezimalbrilde. Man fcreibt fie als gange Bahlen und trennt fie nur von ben Gangen burch ein Romma. R. B .: 756.54: 756 (Gange) 54 Sunbertitel.

Bechts vom Loughes der Gentral freichtet.
79,005: 79 (Gange) 5 Anglembfet.
226,0703: 228 (Gange), 703 Rehntansenbstet.
Rechts vom Komma stehen die Bestmalsfrüche, lints vom Komma stehen die Gangen. Gine gauge Bahl mit einem Desimalbruche baneben nennt man eine Des imglaghl. Mus bem Bejege unjeres Bableubaues: "1 Ginheit einer Stufe enthalt 10 Ginheiten ber nachft nieberen Stufe" ergibt fich für die Dezimalbruche folgenbe Bertifberficht:

1 -10 Die Borteile ber Degimalbegeichnung fpringen in bie Mugen, wenn man baneben bie Bruche mit Bahler und Renner fest:

0.3 - 14 = 4e0.46 0.08 - 180 0,0735 - +111-26.945 = 26.445 6.00504 = 6,T5006 0.0005 = veloc0,0084506 = 10500000

A. Addition.

Man abbiert Dezimalgablen, inbem man fie untereinanber ftellt, bag Romma unter Romma ju ftehen tommt und bann wie bei gangen Bablen verfahrt. In bas Refultat tommt ebenfalls bas Romma unter bie Rommareibe. Bum Beifpiel:

| 1. | 17,35    | m  | 2. | 17,35000  |
|----|----------|----|----|-----------|
|    | 23,048   | ** |    | 23,04800  |
|    | 7,9      | ** |    | 7,90000   |
|    | 345,3507 |    |    | 345,35070 |
|    | 0,270635 |    |    | 0.27063   |
|    | 12,04    |    |    | 12.04000  |
|    |          |    |    |           |

Doch einige Beifpiele:

In der zweiten Aufftellung find die Rullen bingugefügt, um die Dezimalzahlen gleichnamig ericheinen zu laffen.

8,54 ## 32,567 qm 0,28 " 146,6058 " 3,72 " 0,82 " 1,06 " 7,1096 " 4,90 " 84,3 " 18,50 ## 271,4024 qm

# B. Subtrattion.

Bie bei der Addition, fo find auch bei der Subtration ber Dezimalzahlen gleiche Nenner erforderlich; 2. B.:

1. 3.72 cm 3.7900 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.985 cm 2.9

Bu Aufgade 2: 0 von 6 = 6 Behntaufenbftef; O von 9 = 9 Taufenbftef; 8 von 6 Hutbertftefn geb nicht. Wir lofen I Behntef auf. 8 von 10 = 2, + 6 = 7 hundertstef; 7 von 3 Zehntein geht nicht. Bir lofen I Einer auf ufw.

Du Arfgade 2: Es ift preclaudie, in der Volltacif des Komma pu fepten umd die der Abgundabl entlyreckende Angabi der Desimalifelten durch Auslen, wie feigen. S den O Jundertiffeln gebi nicht. Da feine Lehnel vorschen sind, so löfen wir I Einer auf. I Einer — 10 Hehrt. Bon defen lösse wir I Zehntet im pundertiffe auf. 6 den 10 — 4 Ambertifet üner.

Man macht die Probe auf die Richtigleit, wenn man das Refultat (ben Rest) zu der Abzugszahl wieder bingugkit. Es muß dam als Refultat die Bolfiacht (der Minuandus) wieder ericheinen.

C. Multiplitation.

Es find da mehrere Fälle möglich. I. Man multipliziert eine Bazimalzahl mit einer bekadischen Zahl (10, 100, 1000 usw.), indem man das Komma is viel Stiellen nach rechts rückt, als die dekadische Zahl Stellen hat.

Bum Belipiel: 7.5 # × 10 = 75 # 9.64 # × 10 = 96.40 # 0.6345 # × 10 m = 6.345 #

7.5.# × 100 = 7500,0.# 9,64.# × 100 = 9640,# 0,6345.# × 100 = 63,4.# 7.6.# × 1000 = 7500,0.# 9,64.# × 1000 = 9640,# 0,6346.# × 1000 = 63,4.# 76.# × 1000 = 7500,0.# 9,64.# × 1000 = 60,0.# 0,6346.# × 1000 = 63,4.# 84.64 bit exchange by Tellerun nidel uses, um predict bose Semma nada redist excitati werben

soll, so sings man noch soviel Kullen an, als Stellen seizen. II. Wan multiplistert eine Dezimalzass mit einer ganzen Zahl, indem man wie bei ganzen Zahlen verfährt und am Reiultat soviel Stellen abscharedert, als die Dezimalzass Stellen bat.

aşten verjaktı und un multipliyete eine Dezimalyağlı mit einer gangan Jahl, indem man wie bei gan; aşten derfağet und am Refultat foviel Sellen abfiquedet, als die Dezimalyaşli Sicilen h Zum Beispiel:

310563 138028 1690,843 eM

Mustipliziert man statt 84,507 die Jahl 34507, also eine 1000 mal so große Jahl, so wird auf das Produtt das Tausendlache; man erbilt das richtige Brodutt, indem unat senes durch 1000 dibbliert; das geschiebt, indem man von rechts 3 Riffern als Dezimassischen abschwiebt Umgefehrt - ber Multiplifator ift Dezimalgabl - verjabet man abnlich. Bum Beifpiel:

× 3.47 3460 9595 3001.55

Laft man im Multiplifator bas Romma aufgeracht, fo wirb er 100 mal fo groß, alfo auch bas Brobuft; um biefes ju berichtigen, muß man es burch 100 bipibieren; bas gefchiebt, indem man von rechte zwei Biffern als Dezimalftellen abichneibet. III. Man multipligiert eine Dezimalgahl mit einer Dezimalgahl, indem man guerft bas

Camma gang guffergeit fant, wie bei ber Deuftipfifation ganger Rablen verfahrt und bantt vom Rrobuft rechts foviel Stellen abidneibet, als Bultiplifator und Bultiplifanbus gufammen Degimalftellen haben. 39 405

Bum Beifpiel:

157620 236430 951 95035

Saut man im Multiniifanbus bas Romma unberudficktigt, fo wird er 1000 mal fo groß, alfo auch bas Brobuft; fant man im Dultiplifator bas Romma auferacht, fo wird er 100mal fo groß, alio auch bas Brobutt. Da letteres 100 . 1000 ober 100000mal fo groß wirb, fo muß man es, um es zu berichtigen, burch 100000 bivibieren; bies geschiebt, indem nian bon rechts 5 Biffern ale Dezimalitellen abidneibet.

### D. Dibifion.

Sur alle Ställe ber Divifion ber Dezimalgablen gilt folgenbe Regel: Man bibibiert burd Dezimalzahlen und in Dezimalzahlen, inbem man Divifor und Dividenbus gleichnamig macht und wie bei gangen Bahlen verfahrt. Gibt bie Divifion feine Bauge mehr, fo fett man in ben Quotienten bas Romma, inbem man an ben Reft immer eine Rull bangt, ibn alfo in bie nachft niebere Stelle verwanbelt. Bum Beifviel:

I. Divifor ift gange Rabl, Divibenbus ift Dezimalgabl:

in 27,9043 oher 97 9013 - 6 = 6,0000 , 27,9043 27.9043: 6.0000 , 279043 279043: 60000 - 600000 279.043:60000 = 4,6507 . . . 240000 390430 360000 300000 130000 490000 10000 nim.

II. Divifor ift Dezimalgafil, Divibenbus ift gange Babl:

ober 9542 : 0.72 0.72 in 9542 9542,00: 0,72 -0,72 ,, 9542,00 — 72 ", 954200 — 13252,77 · · · 954200 : 72 79 gibt biefelbe Musrechnung. 189

III. Divibenbus und Divifor find game Rablen:

760 6840

5800

gibt biefelbe Musrechnung.

IV. Saufig foll auch bas Refultat einer Divifion ganger Rablen burd Degimalaghl angegeben Man reduet bann wie folgt:

### Bei ber Rednung mit Dezimalagblen befonders an begoten

ift, baft es neben reinen Desimalbruden auch periobiide (rein- ober unreinveriobiide) Desimalbrude gibt. Man rechnet bann im Rejultat bis auf 3 ober 4 Stellen, macht Buntte ober runbet auf 2 ober 3 Stellen ab, indem man bie lette ftebenbleibenbe Stelle um 1 erhobt, wenn bie periobifche Rabl 5 ober mehr ift.

Bum Beifpiel:

Reinveriobifde Bablen:

10:3=3.333. 20:9=2.222... 18 20 q 18 20 18

Unrein (gemifcht) periobifche Degimalgablen: 467 Mart : 22 = 21,227272 . . . . . Mart

44 27 22

154

60 ujm.

Das Reinitat fann gefürst merben : 21.227 Mart pher 21.23 War!

Auch tritt hanfig ber Fall ein, bag bas Resultat febr viele Dezimalftellen erhalt. Bum Beifpiel!



### Die Brudrednung.

Das gewöhnliche Leben wird immer nur mit fleinen Bruden rechnen, 3. B. Bierteln, Dalben, Dritteln. Der einigertmaßen innerhalb best fleinen Einmaleins teilen tann, bem wirb auch bas Guberdonen ber im italichen Deben vorlommenben Bruderdaumgen wenig Mille machen.

Rum Berftanbnis ber Bruchrechnung biene folgenbe Stigge:



<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Mt. = 75 F[, 1/<sub>2</sub> Mt. = 50 F[, 1/<sub>4</sub> Mt. = 25 F[, 1/<sub>10</sub> Mt. = 10 F[, 1/<sub>20</sub> Mt. = 5 F], 1/<sub>100</sub> Mt. = 1 F[.

Die michtioften Brudteile ber Rabl 10 (Rebnerbruche) fin

| $\begin{array}{ccc} & & & & & \\ 1/3 & & & & 5 \\ 1/4 & & & & & 2^{1}/2 \\ & & & & & & 7^{1}/3 \\ & & & & & & & 7^{1}/3 \end{array}$ | $ a _{2} = 2$ $ a _{3} = 4$ $ a _{5} = 6$ $ a _{4} = 8$ | $1_{10}$ = 1<br>$2_{10}$ ( $1_{0}$ ) = 2<br>$3_{10}$ = 3<br>$4_{10}$ ( $1_{0}$ ) = 4<br>$4_{10}$ ( $1_{0}$ ) = 5<br>$6_{10}$ ( $3_{0}$ ) = 6 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\begin{array}{lll} & \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                      |                                                         | */10 (*/s) = 0<br>*/10 = 7<br>*/10 (*/s) = 8                                                                                                 | $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{20}$ | $18 \Big _{10} (8 \Big _{10} = 4 \Big _{6}) = 8$ $17 \Big _{10} = 81 \Big _{2}$ $18 \Big _{10} (2 \Big _{10}) = 9$ |
|                                                                                                                                      |                                                         | */10 (*/5) = 0<br>*/10 = 9                                                                                                                   | a/20 = 41/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17/30<br>12/30 (2/10) = 81/2<br>= 9                                                                                |

Die midtiaften Bride ber Rabi 100 (Sunberterbruche) finb: - 50  $\frac{1}{6} = 20$ 1/4 = 40  $_{19}^{(1)}(1) = 20$ = 25= 30

Un jeber anberen Rabl laft fich mit Silfe bes Einmaleins und ber Divifion ber Bruchteil finben. Rum Beifpiel:

100 - 831/4

### A. Abbition bericiebener Bruche.

Man abbiert Brude, indem man fie gleichnamig macht und bann bie Rabler gusammengablt und burch ben gleichnamigen Renner bibibiert.

Den "Generalnenner" finbet man am leichteften, inbem man bie einzelnen Renner multipligiert, Oft ift icon einer ber Renner ber Generalnenner.

Rum Beifpiel: (Generalnenner) 60. 4 × 3 = 12 × 5 = 60 (Generaln.)  $^{2}|_{4} = ^{25}|_{50}; ^{2}|_{4} = ^{46}|_{50}; ^{45}$   $^{2}|_{8} = ^{70}|_{50}; ^{2}|_{5} = ^{40}|_{50}; ^{46} + ^{40}$   $^{2}|_{6} = ^{12}|_{60}; ^{4}|_{6} = ^{48}|_{60}; ^{48}$ 0/0+5 10/4=14/4=12/4 188/co = 213/co

Sind "gemifchte Bablen" (b. f. folde, bie aus Gangen und Bruden befteben) gufammengugablen, fo abbiert man gunadft bie Brude, bann bie gangen Baflen und legt enblich beibe Refultate gu-fammen. Bum Beffpiel:

### B. Gubtraftion mit Bruchen.

Brude, bie bon einander fubtragiert werben follen, muffen gleichnamig fein ober gleichnamig gemacht werben.

17/10 aleich 17 Achtsebutel

- 1/18 " 6 11 Achtzehntel

Ungleichnamige Bruche muffen, wie bei ber Abbition, gleichnamig gemacht merben.

werben, 
$$\begin{array}{c|c} 19 \stackrel{5}{\circ}_{[4]} & 1 \stackrel{5}{\circ}_{[4]} = \stackrel{6}{\circ}_{[4]} = \stackrel{6}{\circ}_{[4]} = \stackrel{6}{\circ}_{[4]} = \\ -16 \stackrel{5}{\circ}_{[6]} & 1 \stackrel{1}{\circ}_{[4]} = \stackrel{4}{\circ}_{[6]} = \stackrel{6}{\circ}_{[2]} = \stackrel{2}{\circ}_{[3]} \end{array}$$

87/6 Im feiten Ralle muffen wir, um abgieben gu tonnen, ein Banges in Bierundgwangiaftel vermanbeln. Daß Dies gefcheben ift, beuten wir burch einen Buntt hinter ben 24 Gangen an.

Sollen gemildte Rablen von einanber abgegogen werben, fo gieht man erft bie Brude, bann bie Gangen bon einanber ab.

Rum Beifniel:

Rit ber Rabler bes Minuenbus fleiner, als ber bes Subtrabenbus, fo wirb ein Ganges geborgt, wie gur befferen Erlauterung im obenftebenben Beifpiel 1 Tag geborgt wurbe.

### C. Multiplifation mit Bruden.

Man multipligiert einen Bruch mit einer gangen Babl, indem man bie Rabler mit ber betreffenben Bahl vervielfaltigt und burch ben Renner bann bivibiert. Bum Beifpiel:

 $\frac{1}{2} \times 9$ ;  $6 \times 9 = \frac{54}{2} = 751$ ..  $^{11}/_{10} \times 10$ ;  $10 \times 11 = ^{120}/_{10} = 7^{0}/_{10} = 7^{1}/_{10}$ 

2/1×2/4; 6×3=18 7×4=28=14/10=1/10

2/4×5/6; 3×5=15=15|44=5/4 hat man eine gemifchte Bahl mit einem Bruche gu vervielfaltigen, fo verwandelt man bie gemifchte Rabl erft in einen Bruch. Bum Beifpiel: 1. 71/4 × 3/4; 7 Gange finb 14/4 + 1/4 (71/4) = 15/4

al[0 13/5  $\times$  6/4:  $\begin{array}{c} 15 \times 3 = 45 \\ 2 \times 4 = 8 \end{array} = \begin{array}{c} 46/5 \\ 46/5 = 55/5 \end{array}$ 2.  $9^{4}/_{5} \times 9^{4}/_{5}$ ;  $9^{4}/_{5}$  finb  $9 \times 5 = 49/_{5} + 3/_{5} = 49/_{5}$  $46/5 \times 2/5$ ;  $48 \times 2 = 96 = 46/5 = 66/5 = 66/5$ 

## D. Divifion mit Bruden.

L. Enthaltenfein.

Beim Enthaltenfein ber Brude macht man Divifor und Divibenbus gleichnamig und unterfucht, wie oft ber gafter bes Divifore in bem Babler bes Divibenbus enthalten ift. Bum Beifpiel:

590

### II. Teilen.

Man teilt Brude burch Brude, indem man den Dividendus unveranbert lött, den Divijor aber umtehrt und alebann Babler mit gafler und Renner mit Renner multipligiert. Aum Beibel:

0/4: 4/6; wir tehren 4/a um und erhalten 4/2, fobag die Aufgabe lautet:

$$^{6}/_{6} \times ^{6}/_{7}; \stackrel{^{6}}{\text{Disifor}} ^{6}/_{1} = ^{6}/_{1} = ^{1}/_{2}.$$
 $^{6}/_{1} \times ^{6}/_{7}; \stackrel{^{6}}{\text{Disifor}} ^{6}/_{1} \text{ ungerefitt wirb }^{7}/_{2}, \text{ also }^{4}/_{6} \times ^{7}/_{3} = ^{64}/_{10} = ^{17}/_{16}$ 

111/4 × 4/4; wir verwandeln 111/2 in Salbe, gibt 21/4; 1/4, umgelehrt ift 4/4; die Ausgabe ist dann 23/2 × 4/4 = 46/4 = 15 3/4 = 155/2

### Die Distontredinung.

20st Sert Silfent (im Werenkande mell: State genannt) sebeutt Misse dem Koulpete, der bei einer Wesselfung gelette miss, der ei im bernartet big dien ge nerfetesbe bom Betrage einer Meigaung ober eines Meigdel bornen gire bie 3get vom Kauslage bie
gun fölligfelisiden im Singe fommer. Die Philosofrechung gir eigentlich erre Verpentrefungenut baß en die Getele bed Vergentliche der Zilfont tritt. Man antrigleicht der Zilfont
mit bei eine Betragen der Silfont bei der Silfont
mit bei an die Getele bed Vergentliche der Zilfont tritt. Man antrigleicht der Zilfont
fert ben 100 angenenbt, der 100, 3m gefählighen geben mit de Silfont
fert bom 100 angenenbt, der 100, 3m gefählighen geben mit de Silfont

### a) Berechnung bes Distonts.

1. Beifpiel: Eine Rechnung über MR. 107,00, fällig am 16, Robember, foll unter Rurgung bon 14,60 Sistont (Stonto) am 1. Oltober begastt werben. Biebiel beträgt a) ber Dibtont, b) bie Achtung?

Loiuna:

$$\frac{\text{Rednungsbetrag Mt. 107,80}}{5 \times 107,80} = \frac{5 \times 107,80}{8 \times 100} = \frac{0,67 \text{ Distont}}{8 \times 100}$$

/. \$\sigma\_6\% Distont = \frac{8 \times 100}{\times 100} = \times 0.67 Distont
\[
\text{Tief of Jeffent} \]
\[
\text{Die solgenden beiden Beilviele besalsen sich mit dem Bedielbistont, d. i. die Zinsver\]
\[
\text{Die solgenden beiden Beilviele besalsen sich mit dem Bedielbistont, d. i. die Zinsver\]

gitung, melde man beim Berlauf eines erst hijder lättigen Weichte au ein Banfhaus sphien mit und weich eine bieden gicht oden met Tetzege der Weichte im Wissig geforde inni-Ban neum beieß Berlaufen von Weichten Listonieren. Wir dem Kenfauf befoljen ich geweichte Reichte auf dem der Geschlen bei der Geschlen der Geschlen ich geweichte Berlaufen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der der geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der der der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen der

2. Beifpiel: Biebiel wird fur einen Bedfel aber 2495 Mt. per 4. Auguft begabit, ber am 20 Rai bei einer Bant au 4% in Distont gegeben wirb?

26 (ung: Bom 20. Mai bis 4. August find, ben Monat ju 30 Tagen gerechnet, 74 Tage, ba ber Distoniterungstag nicht mitgerechnet wird. Der Berfalltag bes Wechfels wird bagegen berechnet.

3. Beifpiel: Richter & Rochler, Erlangen, bistontieren bei ber Reichsbant am 18. feebruar gu 5%: 90,80 Mf, per 28. Rebruar auf Berlin

75,- " " 6. Mars Sürth 150,- " ,, 18 Frantfurt a. M.

Samburg. 1220,- " " 4. April Biebiel erhalten fie bafür? Dintantiam .

150,- " × 18 " = 1350 1220,- " × 46 " = 1550 Bofuna: 91,-1) Mt. × 10 Tage = 910 erhoht auf 360035 4500 56120

Distont zu 5% = 67820 = 9,42 Mt.

Befamtfumme ber Bechfelbeträge Mt. 1536,-1. Distont gu 5% . . . . . . . 9 491) Wert am 18. Rebruar . . . . Mt. 1526,58

### b) Berechnung bes Distontfukes.

Reifniel: Berechne ben Distontfuß: a) 2490 Mf. Rechnungsbetrag, 41,50 Mf. Distont, 6 Mon. Distontzeit b) 1325 2,62 ,, 18 Tage

a) Auf 2490 Mf. für 6 Monate 41,50 Mf. Distont Löfung:

100 .. .. 12 41,50 × 100 × 12

= 8,33 Mt. Distont = 31/, 9/4. 9490 V 6 Distont X 86 000  $2.62 \times 36000$ 

b) Distontjuß = Rindaahl (Rapital X Tage) 23 850 = 3.95 Mt. = abgerundet 4 3/0-

### Die römifden Biffern.

IC tft I XIX ift 191 C 100 20 200 22 v 300 400 500 DC 600 viii M ober clo 1000 5000 XXVIII cToo ocToo. 29 1897 ift MDCCCXCVII 30 1898 " MDCCCXCVIII 40 MDCCCCIC 1899 14 60 1901 15 MDCCCCVIII MDCCCCVIII MDCCCCVIII 70 1907 16 1908 XVIII .. 90 1909 " 18

### Tagesberechnungstabellen.

Das Jahr ju 365 Tagen. Das Jahr ju 360 Tagen.

592

| Datten | Bannar | Februar | 276473 | Hyelf | 9Rai | Suni | Sutt | Ruguß | Geptenber | October | Жевгибет | Describer | Datum | Sammer | Schuar | Mars | Wpeil | Street | Sunt | Suli | Though | September | Detober | Rebember | Schraber. |
|--------|--------|---------|--------|-------|------|------|------|-------|-----------|---------|----------|-----------|-------|--------|--------|------|-------|--------|------|------|--------|-----------|---------|----------|-----------|
| 1      | 1      | 31      | 61     | 91    | 121  | 151  | 181  | 211   | 241       | 271     | 301      | 831       | 1     | 1      | 32     | 60   | 91    | 121    | 152  | 182  | 213    | 244       | 274     | 305      | 335       |
| 2      | 2      | 82      |        |       |      |      |      |       |           | 272     |          |           | 2     | 2      | 33     | 41   | 92    | 192    | 153  | 183  | 214    | 245       | 275     | 306      | 336       |
| 3      |        | 33      |        |       |      |      |      |       |           | 273     |          |           | 3     |        | 34     |      | 93    | 123    | 154  | 184  | 215    | 246       | 276     | 307      | 337       |
| 4      | 4      | 34      | 64     | 94    | 124  | 154  | 184  | 914   | 244       | 274     | 304      | 334       | 4     | 4      | 35     | 63   | 94    | 124    | 155  | 185  | 216    | 247       | 277     | 308      | 338       |
| 5      | 5      | 35      | 65     | 95    | 125  | 155  | 185  | 215   | 245       | 275     | 305      | 335       | 5     | 5      | 38     | 64   | 95    | 125    | 156  | 186  | 217    | 248       | 278     | 309      | 339       |
| 6      | 6      | 36      |        | 96    | 126  | 156  | 186  | 216   | 246       | 276     | 306      | 336       | 6     | 6      | 37     | 65   |       |        |      |      |        |           |         | 310      |           |
| 7      | 7      | 37      | 67     | 97    | 127  | 157  | 187  | 217   | 247       | 277     | 307      | 337       | 7     | 7      | 38     | 66   |       |        |      |      |        |           |         | 311      |           |
| 8      | 8      | 38      | 68     | 98    | 128  | 158  | 188  | 218   | 248       | 278     | 308      | 338       | 8     | 8      | 39     |      |       |        |      |      |        |           |         | 312      |           |
| 9      | 9      | 39      | 69     | 99    | 129  | 159  | 189  | 219   | 249       | 279     | 309      | 339       | 9     | 9      | 40     | 68   |       |        |      |      |        |           |         | 313      |           |
| 10     | 10     | 40      | 70     |       |      |      |      |       |           | 280     |          |           | 10    | 10     | 41     | 69   |       |        |      |      |        |           |         | 314      |           |
|        | 11     | 41      | 71     |       |      |      |      |       |           | 281     |          |           |       | 11     |        |      | 101   |        |      |      |        |           |         |          |           |
| 12     | 12     | 42      |        | 102   |      |      |      |       |           |         |          |           |       | 12     | 43     |      | 102   |        |      |      |        |           |         |          |           |
| 13     |        | 43      |        | 103   |      |      |      |       |           |         |          |           |       | 13     | 44     | 72   | 103   | 133    | 164  | 194  | 225    | 256       | 286     | 317      | 347       |
| 14     |        | 44      |        | 104   |      |      |      |       |           |         |          |           |       | 14     |        |      | 104   |        |      |      |        |           |         |          |           |
|        | 15     | 45      |        | 105   |      |      |      |       |           |         |          |           |       | 15     |        |      | 105   |        |      |      |        |           |         |          |           |
|        | 16     | 46      | 76     |       |      |      |      |       |           | 286     |          |           |       | 16     | 47     | 75   | 106   | 136    | 167  | 197  | 228    | 259       | 289     | 320      | 350       |
|        | 17     | 47      | 77     |       |      |      |      |       |           | 287     |          |           |       | 17     |        |      | 107   |        |      |      |        |           |         |          |           |
|        | 18     | 48      | 78     |       |      |      |      |       |           | 288     |          |           |       | 18     | 49     |      | 108   |        |      |      |        |           |         |          |           |
|        | 19     | 49      | 79     |       |      |      |      |       |           | 289     |          |           |       | 19     | 50     |      | 109   |        |      |      |        |           |         |          |           |
| 20     |        | 50      | 80     |       |      |      |      |       |           | 290     |          |           |       | 20     | 51     | 79   | 110   | 140    | 171  | 201  | 232    | 263       | 293     | 324      | 354       |
| 21     |        | 51      | 81     |       |      |      |      |       |           | 291     |          |           |       | 21     | 52     |      | 111   |        |      |      |        |           |         |          |           |
|        | 22     | 52      |        | 112   |      |      |      |       |           |         |          |           |       | 22     | 53     |      | 112   |        |      |      |        |           |         |          |           |
| 23     |        | 53      |        | 113   |      |      |      |       |           |         |          |           |       | 23     | 54     |      | 113   |        |      |      |        |           |         |          |           |
|        | 24     | 54      |        | 114   |      |      |      |       |           |         |          |           |       | 24     | 55     |      | 114   |        |      |      |        |           |         |          |           |
|        | 25     |         |        | 115   |      |      |      |       |           |         |          |           |       | 25     | 56     |      | 115   |        |      |      |        |           |         |          |           |
|        | 26     | 56      |        | 116   |      |      |      |       |           |         |          | 356       |       | 26     | 57     |      | 116   |        |      |      |        |           |         |          |           |
|        | 27     | 57      |        | 117   |      |      |      |       |           |         |          | 357       |       | 27     | 58     |      | 117   |        |      |      |        |           |         |          |           |
|        | 28     | 58      | 88     |       |      |      |      |       |           | 298     |          | 358       |       | 28     | 59     | 87   | 118   | 148    | 179  | 209  | 240    | 271       | 301     | 332      | 362       |
| 29     | 29     | 59      | 89     | 119   | 149  | 179  | 209  | 239   | 269       | (299)   | 329      | 359       | 29    | 29     | -      | 88   | 119   | 149    | 180  | 210  | 241    | 272       | 302     | 333      | 263       |

# 30 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 30 30 - 89 120 150 181 211 212 273 303 834 364 Binsbiviforentabelle

31 31 - 90 - 151 - 212 243 - 304 - 365

2880

jur Ermittelung ber Zinsen bei Berechnung von 1/8 bis 121/2 %; für bas Jahr von 360 Tagen. Mau findet bas Binsprobuct, inbem man bas Capital mit ber Beit (beu Tagen) multiplicirt und burch ben Divifor bes Ringfußes bivibirt.

| º/o                      | Divisor                            | %                 | Divi[er                         | 0/0                                                                      | Divijer                      | 9/0                                                                         | Divisor                      |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1/8<br>1/4<br>1/2<br>3/4 | 288000<br>144000<br>72000<br>48000 | 21/2<br>3<br>31/2 | 14400<br>12000<br>10286<br>9000 | 6<br>6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>7<br>7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 6000<br>5538<br>5143<br>4800 | 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>10<br>10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>11 | 3790<br>3600<br>3429<br>3273 |

### Berechnung bon Binfen, Binfeszinfen, Brogenten und Renten.

Die Saubtface in "Gelbladen" ift auf alle Ralle "bie Berednung ber Rinfen". Damit nicht nur ber taufmannifde Stand allein, fonbern auch jeber Bürger und Sanbtverter, ber Gielh gibt und leibt, die Rinfen fonell und leicht berechnen tann, ber werfe einen Rlid in bie nachfolgenben Brifpiele und Tabellen binein; biefelben find fo praftifc und bentlich entworfen, bafe fich jeber Laie fcmell bamit vertraut maden tann.

### I. Brosentrednungen.

Benn man bie Brogente eines Betrages finben will, fo multipligiere man benfelben mit bem Brosentigte und binibiert bas Brobutt burd 100 - b. b. man ftreift 2 Stellen ab.

### Reifpiel:

Bie viel ift 4 % bon 122 Mart 50 Bfg.

Muflöfung: 12 250

 $\frac{\times 4}{49\,000} = \mathfrak{M}t. 4,90 \, \mathfrak{Pfg}.$ 

Ift ber Progentfat ein einfacher Bruchteil von 100, fo braucht man nur mit bem Renner bieles Brudes in bas Rapital au bipibieren

Die wichtlaften berartigen Brosentfate finb:

| */+ °/0 | _ | 1/120 | 61/40/0 | _   | 1/10 | 25 %      | -   | 1/4 |
|---------|---|-------|---------|-----|------|-----------|-----|-----|
| 11/4%   | - | 1/40  | 67,0%   | =   | 2/10 | 331/0%    |     |     |
| 24,00   | _ | 1/40  | 81/, %  | -   | 1/12 | 371/2%    | =   | %   |
| 81/0%   | - | 1/00  | 10 %    | -   | 1/20 | 621/20/0  |     |     |
| 4 %     | _ | 1/05  | 121/2%  | =   | 1/0  | 66°/, °/, | 202 | %   |
| 41/0%   | - | 2/24  | 167, %  | =   | 1/0  | 75 %      | =   | 3/4 |
| 5 %     |   |       | 20 %    | 100 | 2/0  | 871/0%    | -   | 7/0 |

### Beifplel.

Bie piel geffen Mf. 160 .- à 20%.

Mutmort 160: 5 - 90f. 32

Bill man nun ben Betrag berechnen, welcher fich ergibt, wenn man einen gewiffen Brogentfas bon einem anberen Betrage abglebt, fo fubtrabiert man ben Brogentfat von 100 und multipligiert mit ber Differens ben betreffenben Betrag.

### Reifpiel.

25%, pon 310 Dt. abgezogen macht wie viel? 9fntmort. 98f. 232.50 Bfg. -- Benn 25 bon 100 ab macht 75.

310 × 75 = 232,50 Mart.

### II. Binfes-Binfen-Cabeffe.

|          |          | 1 9      | Mark wächst | mit Binfee- | Binfen on gi | 4        |          |
|----------|----------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|----------|
| поф      | S*/o     | 31/a0/a  | 4º/a        | 41/29/0     | 50/0         | 51/a9/a  | 6%       |
| 1 Robre  | 1.03500  | 1,03500  | 1,04400     | 1,04500     | 1,05000      | 1,05 500 | 1,0600   |
| 2 3ahren | 1.06090  | 1.07123  | 1.08150     | 1,09203     | 1,10 250     | 1,11303  | 1.1235   |
| 3        | 1,09273  | 1,10872  | 1,12486     | 1,14117     | 1,15 763     | 1,17424  | 1,1910   |
| 4 ",     | 1,12551  | 1.14752  | 1.15 986    | 1,19252     | 1,21551      | 1.23883  | 1,2624   |
| 6        | 1.15927  | 1.18769  | 1.21555     | 1,24518     | 1,27628      | 1,30696  | 1,35 82  |
| 6 ,,     | 1.19 405 | 1.22926  | 1.25 532    | 1,50225     | 1,34010      | 1.37884  | 1,4185   |
| 7        | 1,22987  | 1.27228  | 1.31593     | 1.36066     | 1.40710      | 1,45468  | 1,50 363 |
| 8 ",     | 1,26577  | 1,31581  | 1.35857     | 1,42210     | 1,47746      | 1.53 469 | 1,59 38  |
| 9 ",     | 1,30477  | 1.35 290 | 1.42331     | 1,48610     | 1,55 133     | 1.61909  | 1,5894   |
| 0 "      | 1,34392  | 1.41060  | 1.48024     | 1,55 297    | 1,62890      | 1,70814  | 1,7908   |
| 1 "      | 1,38 423 | 1,45 997 | 1.53945     | 1.62 285    | 1.71034      | 1.80209  | 1,8985   |
| 2 ,,     | 1,42576  | 1.51 107 | 1.60 103    | 1,69588     | 1.79586      | 1.90121  | 2.0122   |
| 3 "      | 1,45 853 | 1,55396  | 1,65507     | 1.77 220    | 1.88555      | 2.00577  | 2.1329   |
| ١ ;;     | 1,51259  | 1,61870  | 1,73 168    | 1.85 195    | 1.97993      | 2.11509  | 2.2609   |
| 5 "      | 1,55 797 | 1,67535  | 1,80094     | 1.93528     | 2.07893      | 2,23248  | 2,3966   |
| 5 ",     | 1,60471  | 1,73 399 | 1,87298     | 2.02237     | 2,18288      | 2,35 525 | 2.5403   |
| 7 "      | 1.55 285 | 1.79468  | 1,94 790    | 2.11338     | 2,39202      | 2,48480  | 2.69 27  |
|          | 1,70243  | 1,85749  | 2,02582     | 2,20 848    | 2,40662      | 2,52147  | 2,85 434 |
| 9 "      | 1,75351  | 1,92250  | 2,10685     | 2,30786     | 2,52695      | 2,75 565 | 3.02560  |
| ) ;;     | 1,80611  | 1,98979  | 2,19112     | 2,41171     | 2,65330      | 2,91776  | 3.20714  |
| ,        | 1.85 030 | 2.05943  | 2,27877     | 2,52024     | 2,78596      | 3,07823  | 3,39956  |
|          | 1,91610  | 2.13151  | 2.36992     | 2,63365     | 2,92526      | 3,24754  | 3,50354  |
|          | 1,97359  | 2,20611  | 2,46 472    | 2,75 217    | 3,07152      | 3,42615  | 3,81976  |
|          | 2,03 279 | 2,28 333 | 2,55 330    | 2,87501     | 3,22510      | 3,61459  | 4,04894  |
|          | 2,09377  | 2,36324  | 2,66583     | 5,00543     | 3,38635      | 3,81339  | 4,2918   |

### III. Tabelle.

Die Bohlen lafigender Tobeffet: 1. Die Gumen, welche ongeligt werben muß, um nach Molauf einer festgefesten Beit 1 Mort ober Frouden r.c. am Ropital und Fliefestinfen zu erhalten. 2. Den boern Bertigt eines Ropitals – 1, welches erft nach Ablauf einer bestimmten Beit abne

Binfen jafibar ift. Das Brobuct ift burch 10 gu bivibiren.

| Jahre | 30/0   | 4º/a   | 6ª/a   | Johre | 50/0   | 4%     | 50/0   |
|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 1     | 9,7087 | 9,6154 | 9,5238 | 15    | 6,4186 | 5,5526 | 4.8101 |
| 2     | 9.4260 | 9,2456 | 9.0703 | 16    | 5,2317 | 5,3391 | 4.581  |
| 3     | 9,1514 | 8,8810 | 8,5384 | 17    | 5,0502 | 5,1337 | 4.363  |
| 4     | 8,8849 | 8,5480 | 8,2270 | 18    | 5,8739 | 4,9363 | 4,155  |
| 5     | 8,6251 | 8,2193 | 7,8353 | 19    | 5,7029 | 4,7464 | 3,957  |
| 6     | 8,3748 | 7,9031 | 7,4622 | 20    | 5,5368 | 4,5539 | 3,7689 |
| 7     | 8,1309 | 7,5992 | 7,1068 | 25    | 4.7761 | 5,7511 | 2,9534 |
| 8     | 7.8941 | 7.3069 | 6,7584 | 30    | 4.1199 | 5,0832 | 2,3158 |
| 9     | 7.6642 | 7.0259 | 6,4461 | 35    | 3,5598 | 2,5342 | 1,812  |
| 10    | 7,4409 | 6,7556 | 5,1391 | 40    | 3,0656 | 2,0829 | 1,420  |
| 11    | 7,2242 | 5,4958 | 5.8468 | 46    | 2,6444 | 1.7120 | 1.1130 |
| 12    | 7,0138 | 6,2460 | 5,5584 | 50    | 2,2811 | 1,4071 | 0,8720 |
| 13    | 5,8095 | 6,0057 | 5,3032 | 55    | 1,9577 | 1,1565 | 0,583  |
| 14    | 6,6112 | 5,7748 | 5,0507 | 60    | 1,6978 | 0,9506 | 0,5854 |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1/2 Brojer                              | et |   |                                                                                                                                     | 1 Pr | ozent                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |             |              |                                                                                                                                                                                        | Lº/a 9                                  | Brojen                                                                                                                                                                                                                                                                                | t          |                 |     | 1                                                                                        | 11/2 8    | rozen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t          |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rapital                                                                                                                                                | jährlid)<br>902.   1887.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | monaslid<br>M.   Pf                     | ,, | 1 | elich<br>Bf.                                                                                                                        | mon  | utlich<br>Bj.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | täg<br>M. | lich<br>Bf. | jă 5<br>992. | rlich<br>Bj.                                                                                                                                                                           | mor<br>M.                               | atlich<br>  Bf.                                                                                                                                                                                                                                                                       | tă<br>900. | glidj<br>  % f. | jāţ | rtich<br>  Bf.                                                                           | moi<br>M. | iatlich<br>  Bf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tă<br>990. | glich<br>  Pf                                                                                                                       |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>4<br>5<br>6<br>6<br>6<br>7<br>7<br>8<br>9<br>9<br>10<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | - 0,4 - 1,4 - 2,- 3,- 3,1 - 4,- 6,- 10 - 15,- 10 - 20 - 25,- 35 - 40 - 45,- 40 - 45,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- 40 - 46,- | 5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |    |   | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>20<br>30<br>40<br>50<br>60<br>70<br>80<br>90<br>———————————————————————————————— |      | 0,1<br>0,2<br>0,3<br>0,3<br>0,4<br>0,6<br>0,6<br>0,7<br>0,8<br>1,7<br>2,5<br>8,3<br>4,2<br>5,0<br>6,7<br>7,5<br>8,3<br>3,3<br>4,2<br>5,0<br>6,7<br>7,5<br>8,3<br>3,3<br>4,2<br>8,6<br>6,7<br>7,5<br>8,8<br>8,6<br>8,6<br>8,6<br>8,6<br>8,7<br>8,7<br>8,7<br>8,7<br>8,7<br>8,7<br>8,7<br>8,7<br>8,7<br>8,7 |           |             |              | 1,3<br>2,7<br>4,0<br>5,3<br>6,7<br>8,0<br>9,8<br>10,7<br>112,0<br>113,3<br>26,7<br>40,0<br>9,3<br>66,7<br>20,0<br>33,3<br>66,7<br>33,3<br>66,7<br>33,3<br>66,7<br>33,3<br>36,7<br>33,3 | 111111111111111111111111111111111111111 | 0,1<br>0,2<br>0,3<br>0,4<br>0,6<br>0,7<br>0,8<br>0,9<br>1,0<br>1,1<br>2,2<br>3,3<br>4,4<br>4,6<br>6,7<br>7,8<br>8,9<br>9,0<br>11,1<br>1,1<br>2,2<br>2,2<br>3,3<br>4,4<br>4,4<br>6,7<br>7,7<br>8,8<br>8,9<br>9,9<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0 |            |                 |     | 1,5<br>3,0<br>4,5<br>6,0<br>7,5<br>9,0<br>10,5<br>12,0<br>30<br>45<br>60<br>75<br>50<br> |           | 0,1<br>0,3<br>0,4<br>0,6<br>0,6<br>0,9<br>1,0<br>1,3<br>2,5<br>3,8<br>6,3<br>7,5<br>8,0<br>6,3<br>7,5<br>6,3<br>7,5<br>6,0<br>6,2,5<br>6,2,5<br>7,5<br>6,0<br>6,2,5<br>6,2,5<br>7,5<br>6,0<br>6,2,5<br>6,0<br>7,5<br>6,0<br>6,0<br>7,5<br>6,0<br>7,5<br>6,0<br>7,5<br>6,0<br>7,5<br>6,0<br>7,5<br>6,0<br>7,5<br>6,0<br>7,5<br>6,0<br>7,5<br>6,0<br>7,5<br>6,0<br>7,5<br>6,0<br>7,5<br>6,0<br>7,5<br>6,0<br>7,5<br>6,0<br>7,5<br>6,0<br>7,5<br>6,0<br>7,5<br>6,0<br>7,5<br>6,0<br>7,5<br>6,0<br>7,5<br>6,0<br>7,5<br>6,0<br>7,5<br>7,5<br>7,5<br>7,5<br>7,5<br>7,5<br>7,5<br>7,5<br>7,5<br>7,5 |            | 0,11<br>0,12<br>0,2<br>0,2<br>0,2<br>0,3<br>0,3<br>0,3<br>0,4<br>0,4<br>0,8<br>1,3<br>1,7<br>2,1<br>2,5<br>2,9<br>3,3<br>3,8<br>4,2 |

|           |          |              | 13/8 8 | Brosen       | t        |     |     |      | 2 \$3 | rozent       |      |      |      | ,            | 21/8 9 | Broßen       |      |            |      |              | 21/2 | Proje        | ıt   |    |
|-----------|----------|--------------|--------|--------------|----------|-----|-----|------|-------|--------------|------|------|------|--------------|--------|--------------|------|------------|------|--------------|------|--------------|------|----|
| iopitol . | jāty     | rlich        | mon    | otlid        | tō       | lid | jöh | rlid | mon   | atlich       | tăg  | lidj | jöh  | rlid         | mon    | otlidy       | tő   | glidy      | ját  | rtich        | mor  | tatlid       | tő   | gl |
|           | 932.     | Pf.          | 902.   | Bf.          | M.       | Pf. | M.  | Pf.  | W.    | \$F.         | 902. | Pf.  | 902. | Pf.          | 972.   | ₽f.          | 907. | Pf.        | 937. | <b>\$</b> F. | 937. | Bf.          | 937. | 1  |
| 1         | -        | 1,7          | -      | 0,1          | -        | -   | -   | 2    | -     | 0,2          | -    | -    | -    | 2,3          | _      | 0,2          | _    | -          | -    | 2,5          | _    | 0,2          | -    | I  |
| 2         | -        | 3,3          | -      | 0,2          | -        | -   | -   | 4    | -     | 0,3          | _    | -    | -    | 4,7          | -      | 0,4          | -    | -          | -    | 5,0          | _    | 0,4          | -    | 1  |
| 8         | _        | 5,0          | -      | 0,4          | -        | -   |     | 6    | -     | 0,5          | -    | _    |      | 7,0          | -      | 0,6          | _    | -          | I -  | 7,5          | _    | 0,6          | -    | н  |
| 4         |          | 6,7          | _      | 0,6          | -        | -   |     | 10   | =     | 0,7          | _    | _    | -    | 9,3          | Ξ      | 0,8          | =    | =          | =    | 10,0         | =    | 1,0          |      | н  |
|           | 1=       | 8,3<br>10,0  | =      | 0,7          | Ξ        |     |     | 10   | =     | 1,0          | =    |      |      | 14.0         |        | 1,0          | =    | =          | -    | 15,0         | =    | 1,3          | =    | 1  |
| 7         | 1=       | 11,7         | =      | 1,0          |          |     |     | 14   |       | 1,2          |      |      |      | 16,8         |        | 1,4          | =    | =          | =    | 17,5         | _    | 1,5          | _    | 1  |
| 8         | 1=       | 13,3         | =      | 1,1          |          |     |     | 16   |       | 1,3          | =    | _    |      | 18,7         |        | 1,6          |      | 0,1        | -    | 20,0         | _    | 1,7          | _    | 1  |
| 9         | 1 =      | 15,0         |        | 1,3          |          | -   | -   | 18   | _     | 1,5          | _    | 0,1  | _    | 21,0         | -      | 1,8          | _    | 0,1        | l    | 22,5         | _    | 1,9          | -    | ı  |
| 10        | 1-       | 16,7         | _      | 1,4          | -        | -   | -   | 20   | -     | 1,7          | _    | 0,1  | -    | 23,3         | -      | 1,9          | _    | 0,1        | -    | 25,0         | -    | 2,1          | -    | 1  |
| 20        | 1 -      | 33,3         | _      | 2,8          | -        | 0,1 | -   | 40   | -     | 8,3          | -    | 0,1  | -    | 46,7         | -      | 8,9          | -    | 0,1        | -    | 50,0         | -    | 4,2          | -    | 1  |
| 30        | 1-       | 50,0         | -      | 4,2          | -        | 0,1 | -   | 60   | -     | 5,0          | -    | 0,2  | -    | 70,0         | -      | 5,8          | _    | 0,2        | -    | 75,0         | -    | 6,3          | -    | 1  |
| 40        | _        | 66,7         | 1      | 5,6          | -        | 0,2 | -   | 80   | -     | 6,7          | -    | 0,2  | -    | 93,3         | -      | 7,8          |      | 5,3        | 1    | -            | -    | 8,3          | -    | 1  |
| 50        | 1 -      | 83,3         | *      | 6,9          | -        | 0,2 | 1   | =    | -     | 8,3          | _    | 0,3  | 1    | 16,7         | _      | 9,7          | _    | 0,3        | 1 1  | 25<br>50     | _    | 10,4         | -    | Į  |
| 60        | 1 1      |              | -      | 8,3          | -        | 0,3 | 1   | 20   | -     | 10,0         | -    | 0,3  | 1    | 40,0         | =      | 11,7<br>13,6 | -    | 0,4        | 1 1  | 75           | =    | 14,6         | =    | 1  |
| 70<br>80  | 1 1      | 16,7<br>83,3 | =      | 9,7          | =        | 0,3 | 1   | 60   | =     | 11,7         | =    | 0,4  | 1    | 63,3<br>86,7 |        | 15.6         | Ξ    | 0,5        | 1 2  | 76           | =    | 16.7         | =    | ı  |
| 90        | 1 :      | 50,0         | -      | 11,1         | =        | 0,4 | li  | 80   | =     | 15,0         | =    | 0,5  | 2    | 10,0         | Ε.     | 17,5         | =    | 0,6        | 1 2  | 25           | =    | 18.8         | =    | ı  |
| 100       | 1 :      | 66.7         | 1 =    | 13,9         | $\equiv$ | 0,5 | 2   | 90   |       | 16,7         |      | 0,6  | 0    | 33,3         |        | 19.4         |      | 0,6        | 1 2  | 50           | _    | 20,8         | _    | 1  |
| 200       | l â      | 33,3         | =      | 27,8         |          | 0,9 | 4   |      |       | 33,3         | _    | 1,1  | 4    | 66.7         | _      | 38,9         | _    | 1,3        | 5    | -            | _    | 41.7         | _    | ı  |
| 300       | 6        | -            | _      | 41,7         | _        | 1,4 | 6   | -    | _     | 50,0         | _    | 1,7  | 7    | _            | -      | 58,3         | -    | 1,9        | 7    | 50           | -    | 62,5         | _    | ı  |
| 400       | 6        | 66,7         | -      | 55,6         | -        | 1,9 | 8   | -    | -     | 66,7         | _    | 2.2  | 9    | 33,3         | -      | 77,8         | -    | 2,6        | 10   | -            | -    | 83,3         | -    | 1  |
| 500       | 8        | 33,3         | _      | 69,4         | -        | 2,3 | 10  |      | -     | 83,8         | -    | 2.8  | 11   | 66,7         | -      | 97,2         | -    | 3,2        | 12   | 50           | 1    | 4,2          | -    | ı  |
| 600       | 10       |              | -      | 83,3         | -        | 2,8 | 12  | -    | 1     | -            | -    | 3.3  | 14   | -            | 1      | 16,7         | -    | 3,9        | 15   |              | 1    | 25,0         | -    | ł  |
| 700       | 11       | 66,7         | -      | 97,2         | -        | 3,2 | 14  | -    | 1     | 16,7         | -    | 3,9  | 16   | 33,3         | 1      | 36,1         | -    | 4,5        | 17   | 50           | 1    | 45,8         | -    | l  |
| 800       | 13       | 33,3         | 1      | 11,1         | 1 -      | 3,7 | 16  | -    | 1     | 83,3         | -    | 4,4  | 18   | 66,7         | 1      | 55,6         | -    | 5,1        | 20   | 50           |      | 67,7<br>87,5 | -    | ı  |
| 1000      | 15<br>16 | 66.7         | 1 1    | 25,5<br>38,9 |          | 4,2 | 18  | 1 =  | 1 1   | 50,0<br>66,7 | =    | 5,0  | 21   | 33.3         | 1      | 75,0         |      | 5,8<br>6,5 | 25   | 50           | 2    | 8.3          |      | ł  |

|                                                                        |                                                 |                                                                                                  | 2º/s 1                     | Brogen                                                                                  | t   |                                                      |                                      |                                                                   | s 93        | rozent                                                                                   |     |                                                             |                                             |                                                                                    | S1/8 5      | Brozen                                                                                   | t    |                                                             |                                             |                                                                                         | 81/2        | Proje                                                                                    | nt  |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| Kapital                                                                | jāt<br>9R.                                      | rlich<br>  Psf.                                                                                  | mor                        | atlich<br>Bf.                                                                           | tő: | lich<br>Bf.                                          | jāh<br>M.                            | rlich<br>  Bf.                                                    | mer         | atlich<br>  Bf.                                                                          | tă; | pid<br>pi.                                                  | jäh                                         | rlich<br>Bf.                                                                       | mon<br>900. | atlich<br>Pf.                                                                            | tăg  | lich<br>Bf.                                                 | jāh<br>M.                                   | rlich<br>  Ph.                                                                          | mon         | atlich<br>Sf.                                                                            | tắg | ilidi<br>Bf-                                         |
| 1<br>2<br>8<br>4<br>5<br>6<br>7<br>7<br>8<br>9<br>10<br>20<br>30<br>40 | ППППППП                                         | 2,7<br>5,3<br>8,0<br>10,7<br>13,3<br>16,0<br>18,7<br>21,3<br>24,0<br>26,7<br>53,3<br>80,0<br>6,7 |                            | 0,2<br>0,4<br>0,7<br>0,9<br>1,1<br>1,3<br>1,6<br>1,8<br>2,0<br>2,2<br>4,4<br>6,7<br>8,9 |     |                                                      |                                      | 3<br>5<br>9<br>12<br>15<br>18<br>21<br>24<br>27<br>30<br>60<br>90 |             | 0,3<br>0,5<br>0,8<br>1,0<br>1,3<br>1,5<br>1,8<br>2,0<br>2,3<br>2,5<br>5,0<br>7,5<br>10,0 |     |                                                             |                                             | 8,3<br>6,7<br>10,0<br>13,3<br>16,7<br>20,0<br>23,8<br>26,7<br>30,0<br>33,3<br>65,7 |             | 0,3<br>0,6<br>0,8<br>1,1<br>1,4<br>1,7<br>1,9<br>2,2<br>2,5<br>2,8<br>5,6<br>8,3<br>11,1 |      |                                                             |                                             | 3,5<br>7,0<br>10,5<br>14,0<br>17,5<br>21,0<br>24,5<br>28,0<br>31,5<br>35,0<br>70,0<br>5 |             | 0,3<br>0,6<br>0,9<br>1,2<br>1,5<br>1,8<br>2,0<br>2,3<br>2,6<br>2,9<br>5,8<br>8,8<br>11,7 |     | 0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,2<br>0,3<br>0,4 |
| 50<br>50<br>70<br>80<br>90<br>100<br>200<br>800<br>400                 | 1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>5<br>8<br>10 | 33,3<br>60,0<br>86,7<br>13,3<br>40,0<br>66,7<br>33,3<br>—                                        |                            | 11,1<br>18,3<br>15,5<br>17,8<br>20,0<br>22,2<br>44,4<br>65,7<br>88,9                    |     | 0,4<br>0,5<br>0,5<br>0,7<br>0,7<br>1,5<br>2,2<br>3,0 | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>3<br>5<br>9 | 50<br>80<br>10<br>40<br>70                                        |             | 12,5<br>15,0<br>17,5<br>20,0<br>22,5<br>25,0<br>50<br>75                                 |     | 0,4<br>0,5<br>0,6<br>0,7<br>0,8<br>1,7<br>2,5<br>8,3<br>4,1 | 1<br>2<br>2<br>2<br>8<br>3<br>5<br>10<br>13 | 66,7<br>33,3<br>65,7<br>33,3<br>66,7                                               |             | 13,9<br>15,7<br>19,4<br>22,2<br>25,0<br>27,8<br>55,6<br>83,3<br>11,1                     | шини | 0,5<br>0,6<br>0,6<br>0,7<br>0,8<br>0,9<br>1,9<br>2,8<br>3,7 | 1<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>7<br>10<br>14 | 75<br>10<br>45<br>80<br>15<br>50                                                        |             | 14,6<br>17,5<br>20,4<br>23,3<br>25,3<br>29,2<br>58,3<br>87,5<br>16,7                     |     | 0,5<br>0,6<br>0,7<br>0,8<br>0,9<br>1,0<br>1,9<br>2,9 |
| 500<br>600<br>700<br>800<br>900                                        | 18<br>16<br>18<br>21<br>24<br>26                | 33,3<br>                                                                                         | 1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2 | 11,1<br>83,3<br>55,6<br>77,8<br>—<br>22,2                                               |     | 3,7<br>4,4<br>5,2<br>5,9<br>6,7<br>7,4               | 15<br>18<br>21<br>24<br>27<br>30     |                                                                   | 1 1 2 2 2 2 | 25<br>50<br>75<br>25<br>50                                                               |     | 4,1<br>5,0<br>5,8<br>5,7<br>7,5<br>8,3                      | 15<br>20<br>23<br>26<br>30<br>33            | 33,3<br>66,7<br>83,3                                                               | 1 1 2 2 2 2 | 38,9<br>66,7<br>94,4<br>22,2<br>50,0<br>77,8                                             |      | 4,5<br>5,6<br>5,5<br>7,4<br>8,3<br>9,8                      | 17<br>21<br>24<br>28<br>31<br>85            | 50<br>50<br>50                                                                          | 1 2 2 2 2 2 | 45,8<br>75,0<br>4,2<br>33,3<br>62,5<br>91,7                                              |     | 3,9<br>4,9<br>5,8<br>6,8<br>7,8<br>8,8<br>9,7        |

|           |           |        | 32/8      | Prozes     | ut   |       |            |       | 33/4         | Brozer  | 1t    |       |         |             | 4 \$3 | rozent     |    |       |     |            | 41/4 ! | Brozer | at  |      |
|-----------|-----------|--------|-----------|------------|------|-------|------------|-------|--------------|---------|-------|-------|---------|-------------|-------|------------|----|-------|-----|------------|--------|--------|-----|------|
| Rapital . | jā<br>9R- | rlid)  | mo<br>9R. | tatlid)    | tă;  | glidy | jäh<br>9R. | rlidj | 11101<br>SR. | tatlid) | 1     | (lid) | 8       | rlid)       |       | atlids     |    | glid) |     | r1id)      |        | atlidj | 1 ' | lid  |
|           | 300-      | \$\$f- | 300.      | 12f-       | 200. | Bf.   | ж.         | \$1.  | 3/4.         | 28f-    | M.    | Bf.   | 902.    | <b>\$1.</b> | M.    | ₽f.        | M. | \$F.  | W.  | <b>Bf.</b> | 202.   | ¥f.    | W.  | 1 25 |
| 1         | 1-        | 3,7    | -         | 0,3        | -    | -     | -          | 4     | -            | -       | -     | -     | -       | 4           | 1-    | 0,3        | -  | -     | -   | 4          | -      | -      | -   | Ι.   |
| 2         | 1-        | 7,3    | -         | 0,6        | -    | -     | -          | 7     | -            | 1       | -     | -     | -       | 8           | -     | 0,3        | -  | -     | l – | 8          | _      | 1      | -   | ١.   |
| 8         | 1-        | 11,0   |           | 0,9        | -    | -     | -          | 11    | -            | 1       | -     | -     | -       | 12          |       | 1,0        | -  | -     | -   | 13         | -      | 1      | _   | 1 -  |
| 4         | 1 -       | 14,7   | -         | 1,2        | -    |       | -          | 15    | -            | 1       | -     | -     | -       | 16          | -     | 1,3        | -  | _     | -   | 17         | _      | 1      | l — | 1 -  |
| 5         | 1-        | 18,3   | -         | 1,5        |      | 0,1   | -          | 19    | -            | 2       | -     | -     | - 1     | 20          | -     | 1,7        | -  | 0,1   | -   | 21         | -      | 2      | -   | -    |
|           | -         | 22,0   | -         | 1,8<br>2,1 |      | 0,1   | -          | 28    | -            | 2       | -     | -     | -       | 24          | -     | 2,0        | -  | 0,1   | -   | 25         | -      | 2      | -   | -    |
| 8         | 1-        | 29.3   | Ξ         | 2,4        | ΙΞ.  | 0,1   | -          | 30    | -            | 2       | -     | -     |         | 28          | -     | 2,8        | _  | 0,1   | -   | 30         | -      | 2      | -   | 1    |
| 9         | 1=        | 33,0   | Ξ         | 2,8        |      | 0,1   |            | 84    | =            | 8       | -     |       |         | 32<br>36    | -     | 2,7        |    | 0,1   | -   | 34         | -      | . 8    | -   | 1    |
| 10        | 1=        | 88,7   | Ξ         | 3,1        |      | 0,1   | =          | 37    | 1=           | 3       | ΙΞ.   |       |         | 40          | -     | 3,0        | -  | 0,1   | -   | 38         | -      | 3      | -   | l i  |
| 20        | 1=        | 73.3   | =         | 6.1        |      | 0,2   | =          | 75    | =            | 6       | =     |       | =       | 80          | =     | 3,3<br>6,7 | _  | 0,1   | =   | 42<br>85   |        | 3 7    | -   | п    |
| 30        | 1         | 10,0   |           | 9,2        |      | 0,8   | 1          | 12    |              | 9       |       |       | 1       | 20          | =     | 10,0       | =  | 0,2   | 1   | 27         | Ξ      | 11     | =   | 1:   |
| 40        | Ιī        | 46,7   | _         | 12.2       | -    | 0.4   | i          | 50    | _            | 12      |       |       | i       | 60          |       | 13.3       |    | 0,4   | i   | 70         |        | 14     | =   | П    |
| 50        | Ιi        | 83,8   | _         | 15,3       | 1-1  | 0,5   | î          | 87    | ΙΞ.          | 16      |       |       | 2       | _           |       | 16.7       |    | 0,8   | 2   | 12         |        | 18     |     |      |
| 60        | 2         | 20,0   | _         | 18.3       |      | 0,6   | 2          | 25    | l            | 19      | _     | 1     | 2       | 40          | =     | 20,0       |    | 0,7   | 2   | 55         |        | 21     |     |      |
| 70        | 2         | 56,7   | _         | 21,4       | _    | 0,7   | 2          | 62    | l            | 22      |       | î     | 2       | 80          |       | 23,3       |    | 0,8   | 2   | 97         |        | 25     |     |      |
| 80        | 2         | 93,3   | _         | 24,4       | -    | 0,8   | 3          | _     | l – 1        | 25      | _     | 1     | 3       | 20          | -     | 26.7       |    | 0,9   | 3   | 40         |        | 28     |     |      |
| 90        | 3         | 30,0   | _         | 27.5       | - 1  | 0,9   | 8          | 87    | - 1          | 28      | _     | 1     | 8       | 60          | -     | 30,0       | _  | 1,0   | 8   | 82         | _      | 32     | _   |      |
| 100       | 3         | 66,7   | _         | 80,6       | - 1  | 1.0   | 3          | 76    | -            | 31      | I — I | 1     | 4       | _           | _     | 33,3       | _  | 1,1   | 4   | 25         | _      | 35     | l — |      |
| 200       | 7         | 33,3   | _         | 61,1       | -    | 2,0   | 7          | 50    | -            | 62      | - 1   | 2     | 8<br>12 | _           | _     | 66,7       | _  | 2,2   | 8   | 50         | -      | 71     | -   | П    |
| 300       | 11        | - 1    | -         | 91,7       | -    | 3,0   | 11         | 25    | -            | 94      | 1 – 1 | 8     | 12      | _           | 1     |            | _  | 3,3   | 12  | 75         | 1      | 06     | -   | ш    |
| 400       | 14        | 66,7   | 1         | 22,2       | - 1  | 4,0   | 15         | _     | 1            | 25      | -     | 4     | 16      | - 1         | 1     | 33,3       | _  | 4,4   | 17  | _          | 1      | 42     | -   |      |
| 500       | 18        | 33,3   | 1         | 52,8       | - 1  | 5,0   | 18         | 75    | 1            | 56      | -     | 5     | 20      | -           | 1     | 66,7       | _  | 5.6   | 21  | 25         | 1      | 77     | -   |      |
| 800       | 22        | -      | 1         | 83,3       | - 1  | 6,0   | 22         | 50    | 1            | 87      | -     | 8     | 24      | -           | 2     | -          | -  | 6,7   | 25  | 50         | 2      | 12     | -   | П    |
| 700       | 25        | 66,7   | 2         | 13,9       | - 1  | 7,0   | 26         | 25    | 2            | 19      | - 1   | 7     | 28      | -           | 2     | 33,3       | _  | 7,8   | 29  | 76         | 2      | 48     | -   | П    |
| 800       | 29        | 83,3   | 2         | 44,4       | - 1  | 8,0   | 30         | -     | 2            | 50      | - 1   | 8     | 32      | -           | 2     | 66,7       | -  | 8,9   | 34  | _          | 2      | 83     | -   | ш    |
| 900       | 33        |        | 2         | 75,0       | -1   | 9,0   | 88         | 75    | 2            | 81      |       | 9     | 88      | -           | 3     | -          | -  | 10,0  | 38  | 25         | 3      | 19     | -   |      |
| 1000      | 36        | 66,7   | 8         | 5,6        | -    | 10,0  | 37         | 50    | 3            | 12      | - 1   | 10    | 40      | -           | 8     | 83,8       | _  | 11.1  | 42  | 50         | 3      | 54     | -   |      |

|          |      |          | 41/2 5 | Brozen       | t  |       |     |             | 5 B | cozent       |      |      |     |          | 5½ ş | Brozen      | t          |      |      |       | 6 P   | rozent      |     |      |
|----------|------|----------|--------|--------------|----|-------|-----|-------------|-----|--------------|------|------|-----|----------|------|-------------|------------|------|------|-------|-------|-------------|-----|------|
| Ravital  | 1    | rlidj    |        | atlidj       |    | (lid) | jāh |             |     | atlid)       | 1    | lid) | 1 1 | rlidj    |      | atlid)      | tág        |      |      | rlid) | mon   |             | 1   | glid |
| Mahimi   | 992. | Pf.      | 92.    | <b>\$1.</b>  | M. | \$F.  | M.  | <b>\$1.</b> | M.  | \$f.         | 932. | 彩.   | M.  | Bf.      | M.   | ₿f.         | M.         | \$f. | 992. | Bf.   | M.    | <b>3</b> f. | 92. | 1 2  |
| 1        |      | 4,5      | -      | 0,4          | -  | _     | _   | . 5         | _   | 0,4          | _    | _    | -   | 5,5      | -    | 0,5         | _          | -    | -    | 6     |       | -           | -   | ۱-   |
| 2        | 1 -  | 9,0      | -      | 0,8          | _  | - 1   | -   | 10          | -   | 0,8          | _    | - 1  | -   | 11,0     | -    | 0,9         | _          | - 1  | -    | 12    | - i   | 1           | -   | ۱-   |
| 3        | 1-   | 13.0     | -      | 1,1          | _  |       | _   | 15          | _   | 1,3          | -    | - 1  | -   | 16,5     | -    | 1,4         | _          | - 1  | -    | 18    |       | 1           | -   | ١-   |
| 4        | 1-   | 18,0     | -      | 1,5          | _  | 0,1   | _   | 20          | _   | 1,7          | _    | 0,1  | -   | 22,0     | -    | 1,8         | _          | 0,1  | -    | 24    | - 1   | 2           |     | ۱-   |
| 5        | 1-   | 22.5     | -      | 1,9          | -  | 0,1   | - 1 | 25          | -   | 2,1          | -    | 0,1  | -   | 27,5     | -    | 2,3         | -          | 0,1  | -    | 80    | I – I | 2           | -   | ۱-   |
| 6        | I —  | 27,0     | 1-     | 2,3          | -  | 0,1   | -   | 80          | -   | 2,5          | -    | 0,1  | -   | 33,0     | -    | 2,8         | -          | 0,1  | -    | 36    | I — I | 8           | -   | ۱-   |
| 7        | 1 -  | 31,5     | -      | 2,6          | -  | 0,1   | -   | 35          | -   | 2,9          | -    | 0,1  | -   | 88,5     | -    | 3,2         | -          | 0,1  | -    | 42    | I – I | 8           | -   | -    |
| 8        | 1-   | 36,0     | -      | 8,0          | -  | 0,1   | -   | 40          | -   | 3,3          | -    | 0,1  | -   | 44,0     | -    | 8,7         | -          | 0,1  | -    | 48    | -     | 4           | -   | ۱-   |
| 9        | 1-   | 40,5     | -      | 3,4          | -  | 0,1   | -   | 45          | -   | 8,8          | -    | 0,1  | -   | 49,5     | -    | 4,1         | -          | 0,1  | -    | 54    | - 1   | 4           | _   | ١-   |
| 10       | 1-   | 45,0     | I      | 3,8          | -  | 0,1   | 7   | 50          | -   | 4,2          | -    | 0,1  | -   | 55,0     | -    | 4,6         | -          | 0.2  | 1    | 20    | =     | 10          | -   | ١-   |
| 20       | 1-   | 90,0     | -      | 7,5          | -  | 0,2   | 1   | -           | -   | 8,3          | -    | 0,3  | 1   | 10<br>65 | -    | 9,2<br>18,8 | -          | 0,8  | i    | 80    |       | 15          | =   | ۱-   |
| 30       | 1 1  | 36       | I —    | 11,3         | -  | 0,4   | 1   | 50          | -   | 12,5         | _    | 0,4  | 2   | 20       | =    | 18,3        | =          | 0,6  | 2    | 40    |       | 20          |     | -    |
| 40       | 1    | 80       | I –    | 15,0<br>18,8 | -  | 0,5   | 2 2 | 50          | _   | 16,7<br>20,8 | =    | 0,6  | 2   | 75       | Ξ    | 22,9        | =          | 0,8  | 3    | 40    |       | 25          |     | 1    |
| 50       | 2    | 25<br>70 | -      | 22.5         | -  | 0,6   | 3   |             | -   |              | =    | 0,8  | 3   | 30       | Ξ    | 27,5        | =          | 0,9  | 3    | 60    |       | 30          | =   | }    |
| 60<br>70 | 8    | 16       | I –    | 26,3         | =  | 0,8   | 8   | 50          | =   | 25,0<br>29,2 | =    | 1,0  | 3   | 85       | =    | 32,1        | =          | 1,1  | l ä  | 20    |       | 35          | =   | Į.   |
| 80       | 8    | 60       | -      | 30.0         |    | 1,0   | 4   |             | =   | 33,3         | -    | 1,1  | 4   | 40       | =    | 86.7        | =          | 1,2  | 1 2  | 80    |       | 40          |     | 1    |
| 90       | 1 3  | 5        | =      | 33.8         | Ξ  | 1,1   | 1   | 50          | =   | 37,5         | =    | 1,3  | 1   | 95       |      | 41,3        | =          | 1,4  | 5    | 40    | =     | 45          |     | 1    |
| 100      | 1 4  | 50       | =      | 37,5         | =  | 1,3   | 5   | 50          | =   | 41.7         | =    | 1,4  | 5   | 50       | ΙΞ.  | 45,8        | ΙΞ.        | 1,5  | 6    | -     | _     | 60          |     |      |
| 200      | 1 3  | 50       | 1=     | 75,0         | =  | 2.5   | 10  | ΙΞ.         | =   | 83,3         | =    | 2,8  | 11  | -        |      | 91,7        | _          | 3,1  | 12   | _     | 1     | -           | l _ | 1    |
| 300      | 13   | 50       | 1      | 12,5         | _  | 8,8   | 15  | 1 = 1       | 1   | 25,0         |      | 4,2  | 16  | 50       | 1    | 37.5        | _          | 4,6  | 18   | _     | 1     | 50          | -   | ı    |
| 400      | 18   | 1        | l î    | 50,0         |    | 5,0   | 20  | ΙΞ.         | î   | 66,7         | _    | 5,6  | 22  | -        | 1    | 83,3        | _          | 6,1  | 24   | -     |       | -           | -   | ı    |
| 500      | 22   | 50       | î      | 87,5         | _  | 6,3   | 25  | _           | 2   | 8,3          | _    | 6,9  | 27  | 50       | 2    | 29,2        | -          | 7,6  | 30   | -     | 2 2   | 50          | -   | ı    |
| 600      | 27   |          | 1 2    | 25,0         |    | 7,5   | 30  | _           | 2   | 50,0         | _    | 8,3  | 33  | -        | 2    | 75.0        | -          | 9,2  | 86   | -     | 3     | -           | -   | 1 :  |
| 700      | 81   | 50       | 1 2    | 62,5         |    | 8,8   | 35  | _           | 2   | 91,7         | _    | 9,7  | 38  | 50       | 3    | 20.8        | l —        | 10.7 | 42   | -     | 3     | 50          | -   | 1 :  |
| 800      | 86   | -        | 3      | -            | _  | 10 0  | 40  | _           | 3   | 33,3         | -    | 11.1 | 44  | _        | 3    | 66,7        | <b> </b> - | 12,2 | 48   | -     | 4     | -           | -   | 1    |
| 900      | 40   | 50       | 3      | 37,5         |    | 11,3  | 45  | _           | 3   | 75,0         | -    | 12,5 | 49  | 50       | 4    | 12,5        | l —        | 13,8 | 54   | -     | 4     | 50          | -   | 1 :  |
| 1900     | 45   | 1-2      | B      | 75,0         | _  | 12,5  | 50  | _           | 4   | 16,7         | -    | 13,9 | 55  | -        | 4    | 58,3        | -          | 15,3 | 60   | -     | 5     | -           | -   | 1:   |

17, 21, 25, 29, 33, 37, hunbert unb 00 | 01 | 02 | 03 | 04

56 | 56 | 57 | 58 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71

79 80 80 81 82

89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 9

Din. | Den Gerit Sant Garn

Immerwährender-Kalender, gultig vom 15. Oftober 1582 bis 28. Februar 4000 mit Ungabe bes Ofterbatums fur bie Jahre 1700-2099 on E. Deu.

### Erafarung.

In der Mitte befinden fich die Monate und ihre einzelnen Cage: gu beiben Seiten berfelben fteben die Dachentage; über und unter biefen find die Tahreszahlen angebracht, die Schaltighre find bappelt angeführt. -Die bei den Jahresgahlen ftebenden Daten (III ... Illder und 21 .... Morif) find das Ofterdatum fur die Jahre 1700-2099. Um den Wachentag eines bestimmten Datums gu finden, fucht man

merft die Jahresiahl und verfalat die betreffende Spalte bis ju dem entprechenben Quabrat ber Dachentage. Bierant fucht man bas betreffenbe Manatsbatum und verfalat beffen Zeile bis ebenfalls gu bem entfprechenben Quabrat der Dachentage. Da fich die Spalte der Jahrestahl und die Teile bes Monatsbatums freuten, fteht ber Mame bes gefuchten Wochentags. Ift bas Jahr ein Schaltjabr und banbelt es fich um einen Caa bes Januar aber februar, fa ift die erfte ber gleichlautenden Jahresinglien (mabei fein Quabratum ftebt) gu nehmen; fur die übrigen Mongte gilt

die zweite Spalte. Sonuar Sebruar

| 31.            | 28/29.        |              |              |              |               |              |
|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                | Alláry<br>31. |              |              | April<br>30, |               |              |
|                |               | FR.al<br>31. | 30.          | Bull<br>31.  | August<br>81. | Septer<br>30 |
| Ortober<br>31. | November 30.  |              |              |              |               | Decen<br>31  |
| 6132027        | 3 10 17 24 31 | 5121926      | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28   | 4 11 18 25    | 1 8 15       |

Bent Sten Sten Sten Sten Sten Stell Sont 512 19 20 2 916 23 30 411 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 20

18, 22, 26, 30, 34, 38 hundert unb

3 90 9690 15 90 63 | 64 | 64 | 65

85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95

Breit Gant Gant Wen Din Wit, Den

60 60 61 62 63

99 91 7 9

64 64 65 66 67 68 68

15, 19, 23, 27, 31, 35, 39,

hundert und

# Beispiele:

1. Auf welchen Wochentag fiel der 9. Januar 1876? — Die Jahre achtschmanndert ic. stehen oben rechts und 28. steht in der letzten Spalle. Der 9. Januar befindet fich in der 4. Seile. Derfoldt man diese noch

rachts bis met leihert Spalte, jo findet man den Allis (Mittimoch).

2. Unf welchen Wochenbag fällt Weihnachten 18969 – Die Jahre 1s taufend 9 hundert de, fleben unten linfs. — 96 als Spallight fig preim al ampfishet, des es sig um den Missonal Desperter handelt, nicht dei gweite Spall genommen, welche in der leihten Spalte steht. Der 28. Dezember beinholt sich in der vieterta Sichle. verfeden mit diefe nach linfs. Jo sinden

wir in ber legten Spalte Mit. (Mittwoch).

3. Welche Monatstage mener Somntage im Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 1722 – Die Jahre 172

bie zum 29. Dezember.

4. Im welchen Jahren hab ber gebruar a Sanntiage? — Es siß dieses uns in den Scholligheren möglich, im welchen der erfle gebruar auf einem Schotlig fälle. Dechen wir in der ziglich bes 1. gefreuer (der voeletzhun nach infist und nach erfels die zum gehörten Schotlig fälle. Dechen wir in der ziglich bes 1. gefreuer (der voeletzhun nach infist und nach erfels die zum gehörten Schotlig erfluste voor der voor der voor der die der voor der voor der voor de verschaft die voor der voor der voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de voor de

sec. Da im die geient gefein fich mit der Spalte con und Freige, finden.
Ch gliede dem Spalte mit feren Somting ben in, beit 20 XI,
Ch gliede dem Spalte mit feren Somting ben in, beit 20 XI,
cas fallt also Olbern auf dem 20 XI, beit — 65 III bies dass findige Dieter auf dem 20 XIII este dem Spalte Datum,
auf welchen Olbern auf dem 20 XIII este Auf gleifte Datum,
der dem Spalte dem Spalte dem Auftreben dem Spalte dem dem Auftreben dem Auftreben dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem Auftre dem

16 90 94 98 39 36 40

hundert und

Berit Sant Sant Wan Din. Wit Dan.

Sont. Sont. Men. Din. Wit. 2011. Freit Sont. Mon. Din. Mit. Don. Freit, Sonb 00 00 01 02

1 6

15 9/3199

## Termin= und

|       | Januar                   | Februar   | März   | April        | Mai             | Jun       |
|-------|--------------------------|-----------|--------|--------------|-----------------|-----------|
| 1     | Skiete                   |           |        | Stiete       |                 | - Comment |
| 2     |                          |           |        |              |                 |           |
| 3     | Alma Müser               |           |        |              |                 | -         |
| 4     |                          |           |        |              |                 |           |
| 5     |                          |           |        |              |                 |           |
| 6     |                          |           |        |              |                 | _         |
| 7     |                          | Brip      |        |              |                 |           |
| 8     |                          |           |        |              |                 |           |
| 9     |                          |           |        | Wedfel Goffe |                 |           |
| 10    |                          |           |        |              | Pfingften       |           |
| 11 t  | Zernin<br>a Sachen Leitz | - 2       | Kugahr |              |                 |           |
| 12    |                          |           |        | -            | Grofmutler      |           |
| 13    |                          |           |        |              | -               |           |
| 14    |                          |           |        |              | -               |           |
| 15    |                          |           |        |              |                 |           |
| 16    | -                        | Theodor   |        |              | Breund Geimbach |           |
| 17    |                          | -         |        | 7            |                 |           |
| 18    |                          |           |        | \$elacid)    |                 |           |
| 19    |                          |           |        |              |                 |           |
| 20    |                          |           |        |              |                 |           |
| 21    |                          |           |        |              |                 |           |
| 22    |                          | Großtante |        |              |                 |           |
| 23    |                          |           |        |              |                 |           |
| 24    |                          |           |        |              |                 |           |
| 25    |                          |           |        |              |                 |           |
| 26    |                          |           |        |              |                 |           |
| 27 80 | tfers Geburtstag         |           |        |              |                 |           |
| 28    | -                        |           |        |              |                 |           |
| 29    |                          | -         | Ditern |              |                 |           |
| 30    |                          |           |        |              |                 |           |
| 31    |                          |           |        |              |                 |           |

# Geburtstalender.

| Sult                      | August       | Geptember                    | Oftober   | November  | Dezember    | П   |
|---------------------------|--------------|------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| Miese                     |              |                              | Miese     |           |             | Ϊ   |
|                           |              |                              |           | -         |             | Г   |
|                           |              | Bornunbichaftsbericht<br>für |           |           |             | 1   |
|                           |              | -                            |           |           |             | ┢   |
|                           |              |                              |           |           |             | 1   |
|                           | hand Miller  |                              |           |           |             |     |
| Termin<br>Sachen Schriber |              |                              | -         |           |             | 1   |
| Ought Oryton              |              |                              |           |           |             | †   |
|                           |              |                              |           |           |             | t   |
|                           |              |                              |           |           |             | 1,  |
|                           |              | Wibalb Stolberg              |           |           |             | t   |
|                           |              |                              |           |           |             | 1   |
| Geh. Rat Stoly            |              |                              |           |           |             | 1   |
|                           |              |                              |           |           |             | +   |
|                           |              | -                            |           |           |             | t   |
|                           |              |                              | Ontel Mag |           |             | t   |
|                           |              | -                            | Date Stag |           |             | H   |
| Wechjel Traß              |              | -                            |           |           |             | H   |
| medier went               |              | -                            |           |           | Mathibe     | ŀ   |
|                           | Frau Stiller | -                            |           |           | acutytive   | H   |
|                           |              |                              |           | Grafbater |             | ŀ   |
|                           |              | -                            |           | Gispotet  |             | +   |
|                           |              |                              |           |           |             | +   |
|                           |              | Medfel Galg                  |           |           |             | +   |
|                           |              |                              |           |           |             | - - |
| Ontel Chuarb              |              | -                            |           |           | Weihnachten | ł   |
|                           |              |                              |           |           |             | - - |
|                           |              | Tante Riere                  |           |           |             | +   |
|                           |              |                              |           |           |             |     |
|                           |              |                              |           |           |             | -   |
|                           |              |                              |           |           |             |     |
|                           |              |                              |           | 1         |             | T   |

604

### Das Wichtigfte "bom Bechfel".

Der Wechselverkehr ist heutigen Tages nicht mehr Sache größerer handlungshäuser, somben hat and im gewerblichen und bargertlichen Leben gang bebentend an Andehenung gewonnen. Der Wechst bietet and bem Gelchaftbmann machertei Brettle. Der Wechsebretet hat der and gewise 

### A. Der eigene Wechfel.

Der "eigene" ober "Solamechfel" tommt fur bas gewerbliche und taufmannifche Leben wenig in Betracht. Bir geben aber boch ein Beifpiel:



Dei dem eigenen Wechsel tommen, wie aus ofigem Belipiel qu erfehen ift, went Bertouen vor der fiel eller, der zugleich Schulder ist, und der Empfainge oder Jandeber des Wechsels, der Memittent. Der "trodene Bechsel" ist ein Jahlungsverlprechen und unterschiedet fich vom Schuldfeiten met durch die Bertschumg als Wichsel, wodward er dem Wechselche untertliebt fich vom Schuldfeiten nur durch die Bertschumg als Wichsel, wodward er dem Wechselche untertlieb,



### B. Der gezogene Bechfel.

Beit wichtiger als ber "Solamochfel" ift für unfer gefamtes geichlliches und gewerhliches Beben ber "gegene Becfele" ober die "Tenter". Bet ber Tatel im nommalig beit Berjonen beteiligt: ber Aussteller ober Taffant, ber Bezagene ober Taffat, ber Empfanger ober erfte Reimer bes Wechfels ober Remittent. Die Tatelt für im Salfungsbefelb.

Um bas Befen eines "gezogenen Bechfels" flar ju machen, biene folgenbe Gligge:



Aus ber Stigge entnehmen wir, daß die Geschäftsteute Beber und Krause in Berlin, die Rauflente Jinge und Berger in Frankfurt a. M. wohnen.

Bem beifem betr Generkenristenien hat Weder in Bertin en fijneg in Gruntfurt 400 Mf. und Ferger in fragenfurt en Somali in Bertin fundfuld 400 Mf. und Ferger in fragenfurt en Somali in Bertin fundfuld 400 Mf. und Ferger in fragenfurt en Somali in Bertin fundfuld 400 Mf. und Stein Kolt und Michel in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Stein Kolt und Michel in Bertin fundfuld in Diet follower in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfuld in Bertin fundfu

### Stettin, den 15. Mai 1000.

En Neven Berger

Franklust a. DK.

Am 15. Juni 1908 nahlen Sie gegen diesen Frimawechsel an die Ordre des Herrn C. Weber in Berlin die Summe von 450 Mark.

Ridge Steams

Un bie Orbre bes Berrn Weber bebeutet, bag Beber felbit ober bie Berfou, welche von Reber ben Bedfel erhalt, Unfpruch auf Die Gelbjumme hat. Beber nimmt unn biefen Bechfelbrief und "inboffiert", b. b. er fdreibt auf bie Rudfeite besfelben:

Für mich an bie Orbre bes herrn binge in Frantfurt a. DR.

Berlin, ben . . Mai 19 . .

Maker Allsdam überfendet er dies Espriftlich dem hinge in Frantfurt a. M. Am 1.5. Juni gebt Ding an Werger, und pried ben Wedisschel von und erdalt sien Welte. Damit hinge and hose Geth an diesen Tage gable, spried Krause vorher einen Beirel (Mus) au sip, in welchem er mittetil, daß er eine Jaduingskussfenderung an ibg geröcktet, einen "Mehofel au fibn gegagen" habet, oder Rraufe fenbet junadit ben Bechfelbrief au Berger und lagt fich beffen Ginverftaubnis beicheinigen. Berger ichreibt bies quer auf ben Wechfel mit ben Borten;

> Mucenommen. Berger.

Rranse fcreibt ben Bechfel, ftellt ihn aus; man fagt, er gieht ober traffiert ben Wechfel auf Berger. — Krause ift baber Aussteller bes Bechfels, Wechselgeber ober Traffant; er neunt biefen Wechfel feine Trattr. Un Berger ift ber Bedfel gerichtet; er heift beshalb ber Begogene ober Traffat. Dat Berger außerbem fein Ginverftanbnie mit ber Bablung auf bem Wechjel befcelnigt, ben Wechfel aug enommen ober acceptiert, so nennt man ibn in Rücficht baranf Aceeptant, und Berger neunt ben Wechfel fein Accept. Weber hat den Wechfel nur übermittelt aber remittlert, er helft beshalb Remittent, Bedfelnehmer, und fein Bechfel tine Rimeffe. Dinge ift auch Remittent. Da er aber aufgrebem bie Rimeffe am 16. Juni bem Berger vorzeigen ober praftrieren much, beift er auch noch Brafentant.

### C. Etwas bom Wechielrecht.

Das Bechfelrecht zeichnet fich burch große Strenge aus. Die bentiche Bechfelorbnung neunt acht Buntte, die fur die Mbfaffung alle wesenlisch find, wenn ber Wechtel Gillitateit bor Gericht haben fall :

1. Dir in bas Schriftftud felbft aufgunehmenbe Bezeichnung ale Bechfel.

2. Die Angabe brr gu gablenben Gelbfumme. 3. Der Rame ber Berfon ober Firma, an welche ober an beren Orbre gezahlt merben foll.

4. Dir Angabe ber Beit, ju welcher gezahlt werben foll, entweber auf einen bestimmten Zag, ober auf Sicht (b. b. bei Borgeigung bes Wechstelt), auf riur bestimmte Beit nach Sich, auf eine bestimmter Brit nach bem Tage ber Ansbettung ber Borchiefe, au eine Messe aber rinen Warft (Dech ber Martucchstel).

5. Die Unterfdrift bee Musftellere mit feinem Ramen ober feiner Firma. 6. Dir Angabe des Ortes, Monatotages und Jahre der Aufstellung fein in Geren.
7. Der Rame der Berson oder die Firma, under die Jahung leisten foll (Bezogener)
8. Die Angabe des Ortes, wad die Jahung geschieden gelichen foll (Bezogener)

angegebene Ort gilt fur ben Wechfel ale Bablungsart, infofern nicht ein eigener Rablungsort angegeben ift.

Die Anordnung biefer Buntte, überhaupt bie Form bes Bedfels ift Rebenfache; aber im praftifden Berfebr bat fich eine bestimmte form berausgebilbet, melde bie gegebenen Beifpiele geigen. Dan bebient fich bei ber Ausstellung eines Bechsels jest siets eines gebrudten formulare. Der Bedfel enthalt gewöhnlich noch Buntte, Die In ber Bechfelorbnung nicht genannt find, die aber im praftifden Berfehr Bebeutnug haben; g. B .:

1. Die Borte "Brima, Gefunda, Tertia". Wenn ber Wechfel weit perfcieft mirb. fertigt mon benfelben ber Sicherheit wegen mehrfach aus. Selbft wenn man ibn einfach ausgibt, bezeichnet man ibn als Prima-Bediel, weil man fich ja bas Recht einer mehrfachen Musfertigung vorbehalt.

"Der eigene Bedfel" wirb ftete einfach ausgestellt; baber ber Rame "Colamechfel". 2. Das Bort "bar" ober "In Baren" erhalten, gibt an, in welcher Beife ber Musfteller ben

Betrag erhalten bat. 3. "Baut Bericht" fagt, bag ber Traffat noch eine besonbere Rachricht erwarten foll; fonft fdreibt er: "Done Bericht".

4. "Auf ober in Rechnung ftellen" beifit: ber Traffat foll ben Wechfelbetrag bem Musfteller in Rechnung ftellen; benn ber Bechfel bient jur Begabling von entnommener Bare ober einer fonftigen Schulb.

5. "Un Orbre" befagt, boft ber Becifel weiter begeben werben tonn, und barin liegt ber Sauptnuten bes Bechfele.

Diefes Recht ber Abertragung an anbre hat jeber Bechfel, auch wenn berfelbe bie Borte "an

Orbre" nicht enthult; nur bie ausbrudliche Rlaufel "Richt an Orbre" unterfagt ble Begebung bes Bedfels. Gibt ber Remittent ben Bedfel weiter, fo muß er bas auf bem Bedfel bemerten; es genugt icon fein Rame; meift foreibt er aber etwa fo: "Für mich an bie Orbre bes herrn binge in Frantfurt a. Dt. - Bert in Rechnung".

Berlin, ben . . Mai 19 . . Beber. Diefe Abertragung wirb auf bie Rudfeite bes Bechfels, parallel mit bem fcmalen Ranbe

gefchrieben und beifit beswegen Inboligment (Giro) (in dosso - auf bem Ruden). Der Ubertragenbe heißt Inboffaut (Girant), und ber neue Inhaber heißt Inboffat (Girat). Das Beiterbegeben (girieren, inboffieren) tann fortgefest merben.

Der Inhaber eines Inbossierten Wechsels wird burch eine gusammenhangenbe, bis auf ihn hinuntregebende Reibe von Indossiamenten als Eigentlumer bes Michiels legitimiert. Leber Inhaber bes Wechsels — es braucht nicht ber erfte zu fein — tann bem Bezogenen ben Dechselt vorletze. bamit biefer ertare, ob er ihn annehme ober nicht; ber Bechfel wird prafentiert. Rimmt ber Bezogene ben Bechfet an, fo ichreibt er quer an ben Ranb bes Tegtes "Angenommen" (ober afgeptiert). Gine Berpflichtung, ben Wechfel gu prafentieren, liegt nicht por, es fei benn, bag berfelbe bie Reitbeftimmung enthleite: "Mat Lage (ober zwel Monat ufm.) nach Sicht". In biefem falle muß bem Afgebt auch bas Datum beigeftigt werben. Der afgebtierte Wechfel beifit turameg Afgebt; ber Rame Traite wird vorzugsweise sin Wechsel ohne Algept gebraucht. Am Berfalliage legt der lebte Infader dem Begogenen dem Wechsel vor und erdalt das Geld, worauf er ihn gultiteit abgidt. Bohni der Infader nicht an einem Der mit dem Tenfacten, so sindt er den Wechseljel an einem Geschliebstrund mit bem Bermert: Bum Intaffo an Deren Mofer in Berlin.

92., ben . . Mara 19 .

Wenn ber Begogene ben Bedfel nicht begohlt, fo muß ber lebte Inhober ipateftene am gweiten

Bietet ber Traffant eines Bechfels nicht genfigenb Siderbeit, fo wirb fein Bechfel von anbern  608

### D. Bechiel-Brolongation,

Buweilen tritt ber Sall ein, bag ein Raufmann infolge langerer Beichafteftodung bie gur Bezahlung eines Bedfels notige Gumme nicht bat fchaffen tonnen, er bittet bann ben Musfteller um Berlangerung (Brolongation) ber Sabiungsfrift. Rehmen wir au, daß Ernft Sauer nicht einen Wechjel über 750 Mart einlöfen tann, sonbern mur girta 400 Mart bereit halten tonnte, so wirb er, um ben Ruf jeder Firma icabigenben Broteft und ben bamit verbundenen Untoften aus bem Moor in geben, ungefahr viergebn Tage par ber Salligfeit folgenben Brief an bie Musteller richten:

Ernft Saner Butter . Sanblung Binterburg, ben . . Mai 19 . . Binterburg Beur Bromennhe 71.

-Derren

Riridftein & Co. Stettin

Bu meinem Bebauern muß ich Ihnen mitteilen, bag ich wegen ichlechten Geichaltsganges ber letten Monate nicht imftanbe bin, ben am 11. b. Monate fälligen Wedjel über Mt. 450.- im vollen Betrage gu honorieren. 3d fenbe 3fnen baber einliegend ein nenes Algept über Mt. 360.- gum . Gept. b. J. und bitte Gie, badfelbe gu bistontieren und mir ben Eribs vor Beriall bee gegenmartigen Wechfele au remittieren.

Inbem ich Gie in biefer Angelegenheit um Entschalbigung bitte, verfichere Ihnen gleichgeitig, baß ich biefes neue Algept punttlich ans eigenen Mitteln

bezahlen merbe und zeidme Stockachinospoll

Ernft Saner,

## Pantfonto und Schedbertebr.

In neuerer Beit merben in ben bentidfprechenben ganbern Anftrengungen gemacht, ben Schedperfebr mehr als bisber einguburgern. Und mit vollem Recht! Der Schedvertebr bietet bebentenbe wirticaftliche Borteile.

In England bat fich feit langer Beit ber Bontoverteler fo eingeburgert, bag eigentlich jeber, ber fur respetiabel ober boch fredimuntig gelten will, ein Bantsonio befigt. Alle galtungen - auch gatungen geringerer Beträge werben boet burch bei ber benet bet eine benet beforge, bab ber Bente werter fic auf ein Minbestmaß beigerantt. Die Kongentration bes Gelbes gehattet beffen beite Musungung und schaft somit gute Rrebitverhaltniffe. Ber Krebit notig hat, erhalt ihn in England durchignittlich 1% billiger als bei uns. In Deutschland steden, weil wir uns nicht ber Ranffanitren bedienen, fondern aller Gewohndeit fleben und Bargelb bin und ber schleppen, gewaltige Summen baren Gelbes in Taufenben von Gelbidranten und in Millionen von Brieftofden, Gelb-beuteln und Portemonnaies. Diefe Berfplitterung bes Gelbes hindert beffen Ausnuhung. Allein bon beutichen Gelbbrieftragern werben taglich girta 25 Millionen, jahrlich girta 9 Milliorben Darf "fpagieren getragen"! Wer Krebit notig bat, erhölt ibn in Deutschiand burchichmitlich um girta 1% teuere ale in England. Bas biefer teuere Krebit bebeutet? Er bebeutet 3. B., bag unfere Industrie und Zechnif im Bettbewerb mit bem Austand noch gar nicht auf gleich und gleich ftebt. Er bebeutet, baf menn unfere Sinbuftrie gleichwohl icon jest ftolge Erfolge auch im Auslande ergielt bat, fie gleich und gleich gestellt - ju Groberem berufen ift. Er bebeutet, bag unfere Candwirtschaft, bie et 61/4 % Binfen und mehr bejaften muß und biefen Drud fomer empfinbet, ihr Leihgelb billiger aben fann; er bebeutet, bag biefer Borteil auch bem Sandiverfer, bem Sanbeltreibenben, fura jebem Rrebitnehmer jugute tommen murbe.

Das Biel ift ber Mube mert, namentlich menn bie Mübe nur in bem Enischinf besteht, namen allen Genochniet ber Bergefeing zu breifen und unter Bennigung eines Banffrents feine Fablungen burch ben Bantler bemirten zu lassen. Deiser anigend mit allen ab bei Enigen ber ben ben Einzelnen gefaßt werben. Biber Einzelne wird aber balb die Erfahrung machen, bag biefer Entistub, far ihn tein Opier mar, sondern im Gegenteil die Zahlung im Kontoverfehr, gang abgejeben von ben Borteilen ber Allgemeinheit, auch fur ifn bequemer, wirticaltlich vorteilhafter und gefahrlofer ift

ale bie Baraablung.

# Belde Borteile hat der Inhaber eines Banttontos?

- (Mus bem Unichreiben eines Bantfaufes).
  A befigt fein Bautfonto. B hat fich ein Bantfonto einrichten laffen.
- 1. A hat fein Gelb in eigener Berwörtung. Er 1. führ B fommen bie Gefahren ber Ausbewagung ind bes Zransportes nicht in Frage.

  und bes Zransportes nicht in Frage.

  tann jeson seim Zransporte bes Gelbes etc.
- 2. Das Gelb des A bringt ihm feine Jinsen, Bill A eine Rechnung begablen, so muß A sich den Wess jum Eleferanten aber der Eleferant ich den Wes jum A machen. Der Rechnungsbetrag muß der gezahlt und transportiert werden. Frritimer bei der Bargabling mach viellteigt noch Schwierigkeiten, weil die erforderter den der Bereichten der Bereichten wird bei erforder-

lichen Gelbjarten nicht vorhanden find. If die Bednung nach außerhalb gu begleichen, so muß A eine Bostanveisung oder gar einen Geldbrief sertigstellen, die Sendung zur Bost bringen und die Kosten für Porto aufwenden.

4. A hat als Beftiger einer Sppothef ete Zinfen au beziehen ober sonlige Zablungen zu erwarten. Das Gelb wird ihm bom Schuldner ober vom Boftboten ins haus gebrucht. Es entlitten Bergdgerungen in ber Ausgafung, weil der Boftbote etc. ben A nicht antrifft. A zahlt Beftellagelb. Bergältwon feinem Banflere eine Binsbergatung.
 Begaht alle Rechungen über irgenbive erhebtigere Beträge, ohne einen Safritt zu tung, burch übereinbung eines Safred wo ein bielen Ballen noch einfoder babarch, baß er seinem Bantler burch Bollarte aufgibt, ben Betrag zu übermeisen.

B hat nicht die Umftanblichfeiten mit ber Batt. Er gibt feinem Bantler Auftrag, und die Zahfung wird glatt und gefahles bewirft. Bortofoften werben in allen benjenigen Fällen erspart, in benen ber Bantler bas delb bem Empfänger burch Reichsbant-Giro überweift.

4. B läßt fich die Sppothetenginfen nicht felbst gabien, sondern fie auf feinem Konto eingabten. Bergögerungen entsteben nicht, Uberquemichfeiten werden vermieden. Bestellgeid fommt nicht in Frage.

# Welche Grunde bestimmen A. sich die Borteile, die B aus der Ginrichtung des Kontos genieht, nicht auch anzueignen?

1. A meint, die Befahr des Diebstafis oder Berluftes fei nicht groß, er fei überdies gegen Diebstaft und Feuerschaben verfichert.

 A meint, die Binsen, die der Bantler vergütet, die Bortoofien, die bielteigt erspart werben, sein nur gering. Diese Bergünftigungen würden überdies durch die Rosten, die die Berwollung des Rontos ersobert, (die Spesen der Bant) ausgewogen.

1. Man fucht, wenn tunlich, jebe - auch bie fleinfte Befahr gu vermeiben. Die Diebstaft-Berficherung betrifft in ber Regel nur Diebftahl burch Einbruch.

ftaft burch Einbruch.
2. Die Filhrung eines Gelblontos wird von ben meisten Banten und Bantleres ganglich toftenund spejenfret befargt, so daß die Binfen einen

und ipefenfret befargt, jo daß die Jinfre einen wiellichen indig großen, aber abfort etensen Grewin der feine Der die der eine Geseinn der feine Der die Gesein der feine Der die Gestellen Die Hollen der die Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Geste

Banflers flargestellt werben fonnen. 3. Dagegen ist nur zu iggeri: Man lasse fich berluchtweise ein Konto einrichten, und men wird sich aberzengen, das man im Bourteil bestangen war. Warum ist benn in hamburg der Kontovertigt in farterm Mange ausgebeitet und bin sortwischen Zunachne begriffen Die hamburger erigbene eben alle Zage in der hamburger erigbere eben alle Zage in der

Samburger erfahren eben alle Tage in der Krazis die großen Borgage des Kontoverlehre. 4. Dies ist gurgett und gutreffend. Die Bragts wird aber darüber himoghetsen, worlt jeder die Ersahrung machen wird, daß sein Sched ihm sein Geld wirklich einbringt.

 A meint, die an den Banfler gu richtenben Baflungsaufträgeberunchren ihm die Schreiberei und seien möglicherweise umftändlicher als die bisberigen Bargaflungen.

4. A meint: Ber Bargelb bringt, ift gern gefeben, wer mit Scheds bezahlt, wirb minbeftens weniger fremblich aufgenommen. Nr 412637

- 5. A meint: Wenn er fic auch jur Einrichtung eines Bantloniss entschlieben lönnte, so nube ihm John bech nur einen. Gelüberweifungen burch ben Bantler und hingebe den Egeds bein nur Einn, wenn auch ber Gegenpart ein Bantlonto beihe. Seine Wiete, eine Schlieber, eine Roblieben, benn alle biete Burze klitten flein Bonto.

M. 153-

hochachtungevoll Lubwig Spielhagen Rachi.

# Schedformular.

|                                                          | oder Überbringer                                        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Mark Einhundertdreiundfünfsig                            |                                                         |
| Beelin, den 2. Funi 1908.                                | Theодог Lehmann.                                        |
|                                                          | farte.                                                  |
| Schede burfen nur bis ju einem Betrage bon               | M. 1000 lauten und werben nicht bar ausg                |
| Scheds burfen nur bis ju einem Betrage bon<br>fr. 27672. | M. 50.25  M. 50.25  molle zahlen gegen diesen Scheck au |

Bom Empfänger abzutrennen. Zum Ausgleich Ihrer Sendung vom 2. VII. a. c. M. 51.35. Stonto 1 — Borto —,10 1.10

Wir bitten um Gutidrift unter Angeige.

1.10



Bereinseinladung ju einer Gedentfeier.

Berlin, Januar 19 . .

Die Philosophische Gesellschaft zu Berlin beehrt sich hiermit zu der am 12. Februar im Grossen Festsaale des Rathauses stattfindenden

Gedenkfeier zum hundertfährigen Todestage Immanuel Kants.

Immanuel Kants, bei der Herr Professor Adolf Grosskopf die Rede halten wird, ganz ergebenst einzuladen.

I. A.:
Dr. Jakob Schmidt,
Schriftführer der Philosoph. Gesellschaft.

## Aufnahmegefuch.

Den Rlub Breslauer Bafferfreunde ersuche ich um Aufnahme meines Sohnes als Mitglieb. Breslau, ben . . September 19 . .

Name unb Stanb: Kleemann, Friseur Wortfe: Magdalenenstrasse 9

Für Schüler: Ernst Kleemann.

Alter: 14 Jahre. Lehranstalt: Bürgerschule. Riasse: Ic.

Meinem Sohn Ernst Kleemann gestatte ich siermit, bem Alub ber Bredlauer Wasserfreunde als Jugendmitglied ausgegören. Bredlau, ben . Gebtember 19 . .

Drestau, ben . . Ceptember 19

Adolf Kleemann Friseur.

### Ginladung ju einem Schinteneffen.

Preshen, Ditober 19 . .

Benr geehrter Berri

Pas biesiabrige

- - - Schinkenellen

ber biefigen Bewerbebereinigung finbet am

Sonnabend, ben 30. Mobentber, abends 8 Mhr im "Allen Askanier" ju Presorn, Aufall- Str. 14, flatt (Preis des Gebrekes 1, Vo Mark). Sir verden gebeten, fich zu beteiligen und Ihre julagende Autwort die spaieftens den 23. Aovembre an der untergeichneit ellegtermiefter erefosjamtel (Konig Johanne-Strafe 29) gelangen zu ichten

Biafermeifter

Presben, ben T. Mobember 19 . . Sitingkn Berafdimibt

Piffa Schiächtermeifter. Bäckermeifter

Bleinberger Schneibermeifter

# Ginladung ju einer Bereinsfitung.

### Sehr geehrter Derri

Sonnabend, ben 16. b. DR., finbet abenbs 9 Uhr in ben "Ronigsfalen", Reue Ronigftr. 26, eine Sigung unferer Bereinigung ftatt. Es foll bie Weihnachtsbeicherung armer Rinder befprochen merben. Gie werben bagu ergebenft eingelaben.

Sprottau, ben . . September 19 . .

N . 8. Sermann Oftermann.

### Einziehung bon Beitragen.

### Schr geehrter Bert Rollege!

Inbem ich Ihnen fur Gingichung ber mir überfanbten 2.50 Mart beftens bante, fenbe ich Ihnen bas Gelb boch wieder gurud, ba bon jest an ein Betrag für bie Berichte nicht mehr erhoben wird. Gie wollen es freundlicht ben betreffenben Damen und Derren gurudgabien. Dier-mit verbinde ich gugleich die Bitte, von ben bortigen Mitgliebern bes Krantenvereins ben Betrag à 6 Mart einziehen und mir übermittein au wollen, bie Bobitatigfeitsmitglieber gabien nach Belieben

Schauen, ben . . Ditober 19 . .

Mit freundlichem Grufie

Ihr ergebener

Mahm.

# Uberiendung bon Ratglogen.

### berrn Mechaniter Bufdmann.

Bur Berteilung an bie Lefer ber "Bereinigten Danbwerferbibliothet" werben Ihnen bierbei gebu Egemplare bom neuen Rachtrag gum Rataloge überfanbt. Bei Debrbebar wirb gebeten, an bie Bibliothelbermaltung bermeijen gu wollen, wo noch Rachtrage an bie Befer abgegeben merhen

. . Cttober 19 . .

Die Bermeitung ber Bereinigten Danbmerferbibliothet.

# Ginrichtung bon Jugendibielen durch eine Sportbereinigung.\*)

Beilberg, ben . . Mai 19 . .

2 Unfagen: Berteilungsplan und Racimeifung ber Spielleiter.

Bie in ben fruberen Sabren, mollen mir auch in biefem Sabre Sugenblviele veranftalten. Die Beteiligung ift allen Mitaliebern ber Jugendabteilungen wie ben Rinbern ber Turn- und

Sportvereinsmitglieder gestattet. Die technische Oberleitung haben wir bem Oberturnwart Degenhardt übertragen, im übrigen üben die Bereins-Turnwarte die Oberaufficht über die betreffenben Abteilungen aus. Die in Musficht genommenen Spielleiter find aus ber Anfage erfichtlich.

Um eine moalichft rege Beteiligung au ergielen, erfuchen wir bie Turner und Mitalieber bes Ihrer Leitung unterfteilern Bereins, erneut auf die Bebeutung ber Spiele hingumeifen und auch fonft ber Spielfache Intereffe und möglichfte forberung guteil werben gu laffen.

Much empfehlen wir, an ben fibungelagen bie Schuler burch geeignete Mittel, wie bas Musbangen einer Tafel, auf bie Spiele hingumeifen. Der Ausschuft

> gur Beranftaltung bon Sportubungen und Jugenbipiele. Albert Schwerbtfeger.

") über Andfiftrung von Jugend- und Solfspielen wie aber jede andere Art von Golel geben bie im Berlage von W. Gerlet in Berlin ericienenen Berte: I. Demified Jamillenfpielbud, II. Demified Sportbud, gewisenhafte Muttunft.

# Aufforderung jum Gintritt in einen Berein.

Beipgig, ben . . Marg 19 . .

Sehr geehrter Berr!

Soeben erfabre ich von herrn Lindenau, baft Sie von der Bebeutung der . . . . Frage für unfer Bolfoleben im gangen, wie fur bie torperliche und geiftige Entwidlung bes mannlichen Gefchiechts im fpegiellen, tief durchdrungen find und icon wiederholt in diesem Sinne in Ihre beruflichen Siellung eingetreten find.

Es gehort sicherlich gu ben erseuliciften Beiden ber Gegenwart, bag bie öffentliche Meinung ber . . . jrage gegenüber in einer sichtlichen Umbildung begriffen ift und bag obe nite Geisgiltigteit meist und mehr einer verdindentsbollen und erifteen Beutteltung Nich madt. Dies gintlige Eriftimmung, zu welcher unter Wercharbeitsbollen und erifteen Beutteltung Nich madt. Dies gintlige Eriftimmung, zu welcher unter Verein vonch seine Geischnie lange Aufflärungsdorbeit fricherlich ein gut Teil mitgebollen bat, gilt es nun mit aller Krollich ausgunigen. Bit mödische vollschlis die beiereinigen, welche, ob berufflich ober außerbertreitlich kann bei der die Vereinische Geische der die Vereinigen welche, ob berufflich ober außerbertreitlich an biefem großen Stud ber Bollsfraftigung mithelfen fonnen und wollen, fammeln, um durch das Cetvicht aller berjenigen, welche hinter uns fteben, die bisentlich Meinung noch immer mehr zu beeinstulien und die Biberflände zu brechen. Dar ich bestalb die ergebenfte Bitte außprechen, ob Gie nicht die große Gute haben

wollten, unfere Arbeit burch Beitritt gu unferem Bereine gu forbern.

Die monallich den Mitgliebern jugefenden Bereinsbildter und bie sonigien Druck frijtten des Berednebe, orientieren über den jeweiligen Genab der Bewegung in Dulff-land, über die neueste Bereinieren über die Geliebe und Dari ihn it diese Alle ausgleich untere Bienes andeien, wenn für irgend einen Iwe aus unferer reichhaltigen Bereinsbibliothet Literatur, ober gur Berteilung bollstumliche

Mlugblatter beam. Broichuren benötigt werben. 36 bitte bieje Ginlabung nicht als Mufbringlichfeit empfinden gu mollen. Gie ift nur berparcegangen aus bem lebhaften Bunfch unfererfeits, unfere Reihen au ftarfen und burch cine ftetig fich erweiternbe Mitgliebergahl unferen Ginfluß im öffentlichen Leben gu beben, mas fo bringlich nottut. Mit aufrichtiger Dochachtung

eracbenft

Einladung gu einem Bereinsfest in altdeuticher Musbrudsweife,





# Kunamaayung.

Kausseute und Künstler i so da auf dem Wege find gen leipzig zur großen Messe i haben fich lassen anfagen auf diesen Cag mit ihrem Croß und ihren Schäben. Sie seynd gefunnen auf dem

# Burenberge einen Jahrmarkt zu etabliren

wie man folden zu halten gepflegt anno 1962. Dire Gezelte werden berget allerhand und bunderriefe Sador, in Menfechandun derfertigt aus Linnen und Nardern Aus Solber und Golde und funftigem wieledlen Illectalis auf was der Warten auf den Menfen der Auftrage der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertra

Ginladung zu einem humoriftifchen Bereinsabend.

Hichenbach, ben . . Man 19 . . . Berrn und Frau Brauereibefiber Stellfuß

Der Hiub ber .. Gemutlichheit"

bat beichlosten, am Sonnabend, den 1. April anno 19 . . einen

: : April-Scherz :

im Aeftaurant Albert Bauer, Deffen-Strafte 86a beranstallen und labet bagu Arrunde und Bekannte ein.

pu branifollen und belof dem Krunde und Refemelt ein.

Der Kind wird benifft im, feiner Gelben nien födel bergnigten und gemillichen Bend
un berickelfen. Die Milliglieber des Kinde hehen feinflich meskert zu erichenn und zwar als
Kleichner ers. Sachfen, Keydnahrer Bagenn, Kyermelber um. Russänder find berpönl.
Swiddrignabehofe berehen ohne Gende vom Genderm im Specifichtigung gefleckt.

Rit mil diert Einbalung serifeten gelbt behard Michael und geschen den

Entree wird nicht erhoben. Um recht jahlreiches Ericheinen erfucht Anfang 81/2 Uhr.

Sier.

"Rlub Gemütlichfteit".

### Ginladung an einem Geftmahl.

### FESTAUSSCHUSS

iür das 50 jährige STIFTUNGSFEST des Vereins Deutscher Steinhandlungen-BERLIN, den . . Oktober 19 .

Die Herren Mitglieder des Pesteusschusses und thre Demen, beehren vir uns zu einem gemüllichen ABUNDESSEN eul Sonnabend, den . Oktober 19 ., abends 7 Uhr nach dem Lendesgussiellungsperk, All-Moebil 4—10, ergebenst einzuleden.

noch dem Lendesausstellungsperk, All-Moebit 4-10, ergebenst einzuladen. Preis des Gedechs einschliesslich Gestaht. 3 Merk ibt die Person. Wir bilten, bis spätestens som 22.6.4.7Mt. um gelätige Altitellung, viersele Denen und Herens leitzunchnen vönschen. Kerten verden nicht ausgegeben. Wir bilten, die Ammetienspen ein bindend ansehen zu dörlen. Mit vortaglicher Hochschung.

GOTTHOLD KRAUSE, Vorsilsender Vorsilsender Vorsilsender des Sondereusschusses.

Anzugt gell. Überrock. Anmeldungen erbeten an: ADOLF BINDEMANN, Hennover, Königliche Technische Hochschule.

## Einladung durch eine ftudentifche Rorporation.

Herrn Oberlehrer Dr. Stolzkopf nebst Fräulein Cochter

zu der am .. Januar 19 .. stattfindenden 60 )interfestlichkeit

geziemend einzuladen.

Zeit und Orl: Vereinshaus Lothringer Strasse 27.

Mil studentischem Gruss
Die Burschenschaft "Sigambria".
J. A. Sporleder, stud. med.

Eingeladen durch Herrn Cand. jur. Engelmann.

# Bereinseinladung jum Refrutenfrangchen.

Die unterzeichneten Ausschufchnitglieber erlauben fich, gu bem am 27. Augnst abends 9 Uhr in ben hohengollerne Tallen ftatifinenben

# Refrutenabschiedsfränzchen

Sie nebft werten Augehörigen ergebenft einzulaben. Infterburg, . . Auguft 19 . .

B. Rubel, B. Rlein. B. Lorenzen. B. Junt. M. Bogels.

Auf Beranlaffung bes herrn Anifpel. Eintritt 75 Pf. wuren find bei bei Universifination zu baben.

Damen frei.

### Ginladung ju einem Commerfeft.

-80-80-80-80-88 | 88-08-08-08-08-08-08-08-

# Ortsverein Münchener Buchdrucker

:: Derband ber Beutschen Budibrucker. :: :: :: ::

Sonntag, ben . . Juli 19 . .

im Mündener Bolkehaufe, Rofinenftr. 3 woru Sie ergebenft eingelaben merfrn. Der Borftanb.



# Brokes Konzert. humoriftifche Unterhaltung.

Berlofung, Beluftigungen für Mung und Mit. Fachelpolonaife etc.

> Jebes Hind erhalt eine Stochlaterne gratie. 33

Enfree infil. Cans so 10f.

The Lead of the Lead of the Lead of the

Anfang 3 Uftr nachmittage.

Consert. Drogramm umfteffenb

Coupon-Ar.

## Rundichreiben eines Rriegerbereins gur Gedanfeier.

Sabentognis, ben . . Auguft 19 . .

## Euer Sochwahlgeboren

erfaubt fich ber unterzeichnete Berein hierburch gang ergebenft (an attibe und ehemaltge Offiziere ift gu fchreiben: gehorfamft) gu ber am Sannabenb ben 1. September im Etablifement auf dem Billefeinsberge ftalfinderiben Sebanfelt einzulaben. Benn alljährlich aufs neue das Fest seierlich begangen wird, sa geschieht es nicht aus

ben bes Rriegervereinswefens unferer Gemeinde Gefegenheit au einem Stellbichein au geben. Aber auch einem aus ber Mitte ber über hundert gählenden Spreumitglieder der Berdands-vereine heraus angeregten Muniche nach einem Generalappell jämtlicher Chremmitglieder durfte biefe patriotische Föster ein willfammenere Nnach fein. Alle Serren Sebrenmitalischer werben beshalb hierburch gu einem

### General-Aneff

lamerabicaftlich eingelaben; Pläge werben reserviert. Die Kangertmufil wird burch bie Kapelle bes Juh-Artillerie-Regiments ausgeführt werben. Ein flatter Lang wird ber tangluftigen Jugenb Belegenheit geben, sich ju bergnügen. heitere Barsubrungen bes Kasperleiheaters und eine Kindersackbalandie unter Barantiti ber Musik werden die Kleinen aufs beste unterhalten sei Einfritt der Dunkeljeit wieb das Alpenglüben, das Spiel der Wunderschalten und ein vol untertit der vonkteinet noch des mipenglungs, des Spert der Winderfemiden umb ein (spert), den Schreibert Einschliegen in der Interfening deringen. Die Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der Spert der

auteilen.

In ausgezeichnetfter Sachachtung verharren mir

Der Borftanb bes Rrieger- unb Beteranenvereins,

Mbert Schwerbtfeger.

# Mitteilung ber Teilnahme.

Sabentofinit, ben . . Auguft 19 . .

Dem Barftanbe bes Rrieger- und Beteranenbereins teile ich mit, bag ich an ber Gebanfeier am 1. September im Ctabliffement auf bem Bilbelmeberge teilgunehmen gebente unb erfuche um Refervierung bon brei Blaben.

Ferbinanb Sauptling, herrn Stabtfefretar Riug. Oberftleutnant a. D.

Ein alter Rrieger berichtet feinem erfrantten Freunde bon einer Erinnerungofeier. Spanhau, ben . . August 19 . .

Lieber Freunb!

Da Du leiber burch Rranfbeit verhindert marft, an unferm Festage teilzunehmen, will ich Dir gang furg über bie Seier berichten. Die icone, militarifche, ban echter Ramerabicialt zeugende Feier fand Erinnerung an ben Tag ban Bionville auf bem Schieppfab ftatt. Der Kommanbeur bes Infanterieregiments

Tauenhien, Oberft von Grothe hatte bie alten herren bes Regiments sowie bie Bereine ber ehemaligen Zwanziger zu Berlin, Rigbors, Botsbam, Wittenberg, halle a. S., Treuenbrieben hierzu eingelaben. Es maren General bon Bar (82 Jahre alt), Generalmajor bon Diffel, Oberitleutnant Bergmann und Major Ribnaft, bon ben Bereinen etwa bunbert Rameraben erfcienen. Das Regiment im offenen Biered aufgestellt, erwartete mit bem Rommanawon ergeften. Im von Arman in offenen verera aufgeseut, erwarter mu vert Kommandeur die er die friegenen. In treze Kede wie der Okerk auf den Genetage des Kegiments die und ermachte zur Kocheferung. Warfig beaufte das Hurra auf den Kalier über die Ebete. Rach Allfacteiten der Fronten fand Parademarch in Kompanieriont, Kegimentskloffene und Geftfonklodmen unter den Klangen des Kompilie-Warficks somie des Kegiments-Karficks "Mit-Bapern" ftatt. Das Offigiertorps hatte bie Ericienenen gur Tafel gezogen. Um Offigier-tifc fpeiften neben ben Alten herren bie Burfibenben ber Bereine; bie übrigen ftameraben mit ben Unteroffigieren. Bahrenb ber Dberft auf bie Gafte und bie Bereine toaftete, ihnen bie Bflege ber Ronigstreue und Ramerabiciaft ans berg legte, toaftete General von Bar auf bas Regiment. Dit herglichen Dantesworten und einem Toaft auf Rommanbeur und Offigiertorps folog bie offizielle Beier, mabrend unter Attiven und Chemaligen noch manche Er-

innerung an fchwere und frobliche Tage ausgetaufcht murben. Bott unfern alten Rameraben, die mit und noch im Feuer ber Schlacht geftanben haben, find mir mehrere wieder perfonlich nahegetreten. Und bas, Du wirft es mir nachfuhlen tonnen, war das beste des ganzen Festes! Krüger, der "fibele hand", wie wir ihn vor Jahre ehnten nannten, bat sich besonders eingehend nach Dir erkundigt. Er erinnert sich noch mit segmen mannen, pur jup sezweres eingsgeno nag wer ertundigt. Er erunter jist noch mit Kreide und Humor gerei and bie Zeit, wo diest und soch Zoge nich bachden sonnten und leche Zoge zu dreien an einem alten Kommisstort knaberten unter genauer Aufeilung der Bortionen! Alle lossen dies der geführ und bassen wir nun wir in sini Jahren wieder zu aufammensmung. Tich wohl und munker im Kreise der Freunde zu sehen.

Debrere Anfichtstarten, Die wir Dir fanbten, wirft Du erhalten baben. Bewahre fie auf ale Gruft ber alten Freunde! Ber weiß, ob wir noch alle wieber gufammentommen! Rach und nach werben wir wohl gur "großen Armee" abmarichieren!

In treuer Freundichaft, mit warmem tamerabichaftlichem Grug, bin ich

Dein Chrharb Branbt.

# Rufammenidluk einzelner Bereine.

Glabbach, ben . . Marg 19 . .

Gehr geehrter berr!

Auf unserem beutschen . . . . . Tage habe ich Ihnen schon angebeutet, wie ich mir die geplante Zentralstelle unserer Bestrebungen benke. Weinem Bersprechen gemäß will ich Ihnen beute einige nabere Musführungen machen.

Die Bentralftelle, welche ben gebotenen Bufammenfclug aller Beftrebungen auf bem Bebiete ber . . . . bedeutet, die auf breitefter Grundlage fich aufbaut und ben Bereinen eine ftarte Initiative gewährleiftet, liegt im Intereffe ber einzelnen Bereine und ber Gefamtwohlfatte Intitalibe gebodzeigret, iregi im zimrezeije ver eingeien overtien sow ver synamowy-chaft. Jun Böhrung der Intiterfession er Bereime und jur Vootsereltung wurde doher auf meinen Antrag eine Kommission gewählt, die das Keck der Cooptaalion hatte. Die provi-forsischen Cogiungen der Bentralstelle auf den . . . . Zog, kesejdinne den Antraktoerin als einen össentlichen. Im der Bereins ist, die mannigsachen zeien Organisationen in ibrer Entwidlung au unterftuben, Berbefferungen anguregen, ber nachteiligen Beriplitterung entgegen au wirfen, Austunft und Raticiage au erteilen und fich auch praftifch gu betätigen behufs Musbilbung swedmäßiger Methoben auf unferem Arbeitsgebiete.

nabriogen, and der Gaupftrage, die gu ervietern ist, bleibt die, welche Vorteile bietet der Anschliche Bereine an die Zentrasselle Die Zentrasselle ist den Wohlschaft auch eine bebordlichem Charaster, sondern stehe beratend und den Bereinsploses die niemend den eines Bereinen Seite, nicht berrichend, fonbern belfend. Das Auswachfen au einer wirflichen Rentrale tann natürlich nur ftatthaben, wenn bie wichtigften beutichen Bereine fich anichließen

Die Initiative ber einzelnen Bereine foll nicht erftidt, fonbern gerabe geforbert werben. Die Rentrafftelle will auch nicht die Bereine mit Gelb unterftuben; fie erhebt auch bon Bereinen teine hoben Beitrage, fo bag bas oft berechtigte Bebenten wegfällt, es hanble lich um eine ber Schannten haupflädbilichen Bereinsgründbungen, die bas Geld ber anderen Bereine, besonders aus der Froding, verbrauchen. Davon ist hier gar teine Riche. Roftens erhalten bie Bereine an beftinformierter Stelle Ausfunfte und Rat. Beiterbin ift bie Berbinbung mit bermanbten Organisationen wertvoll, ebenfo ber Umftanb, baf bie Berbinbun-

gen ber Bentrafftelle bis gu ben oberften leitenben Beborben binaufreichen und Antrage burch bie Bentralftelle bort ju Gehor gebracht werben tonnen und fo beffer Erfolg verfprechen.

Ausfunftsbureau fur unfere Bwede fein will, Die einen fraftigen Baum als Mittelpuntt barftellt.

Ihr ift eine gesunde Beiterentwidlung auf ber weitherzigen Bafis, die fie fich gestellt hat, ju wünschen. 3hr Beburfnis ift nicht zu vertennen, fie war eine Rotwendigleit. Bon ihrer Entwidlung wird ihr weiterer Bert abhangen. Gie foll nach Genoffe Geilerts Borten ein "Generalftab" fein, ber nicht herrichen, fondern bienen will. Die Gelbftänbigteit der Bereine wird in feiner Beife beeinstuft. Die in biefem Ginne geseitete Bentrafftelle fann ber Bufammenfaffung unferer Be-

ftrebungen nur forbertich fein. Gene für heute gur Ergengung meiner früher gemachten Aus-Gubtel möchte ich Ihnen für heute gur Ergengung meiner früher gemachten Aus-führungen mittellen. 36 bitte Gie, mit allen Mitteln in Ihrem Berein und möglichst auch bei ben Borftanben anderer, babin gu wirfen, bag nach und nach unfere gefamten Intereffen in ber Bentrale ibren Gipfelpuntt finben.

Ru jeber weiteren Austunft in biefer Angelegenheit bin ich gern bereit.

In vorzüglichster hochachtung empfehle ich mich Ihnen

als 3br ergebener

Leopold Swoboba.

### Anfdreiben einer gemeinnutigen Bant.

herrn Ottofar Ridfeller.

Wir beebren uns, Ihnen bierdurch mitzuteilen, baft die Luzerner Kantonalbant in Salstal (im Saufe bes herrn Gemeinberat Gottfrieb Beeren beim Bahnhof) eine Giliale errichtet hat, welche ihre Schalter am 15. Juli a. c. offnen und ihre Tatigleit in folgenben Beichaftenweigen aufnehmen wirb: Annahme von Gelbern:

a) in Ronto-Korrent jebergeit verfügbar, b) in unfere Spartaffe à 4%,

c) gegen unfere Sbligationen in Studen von Fr. 500.—, Fr. 1000.— und Fr. 5000.— auf 1-3 Jahre felt, auf ben Ramen ober Inhaber lautenb, mit halbjahrscoupons

per 31. Mars und 30. Geptember.

Darlehen auf Indolet, gegen Finiterlage ober Bürgschaft, Distonto und Infasso von Wechscha auf die Schweiz und das Austand, Ausbewahrung und Berwaltung von Werttielen und Wertgegenerkländen, ossen und perfchloffen,

Bermogeneberwaltungen, Bermitilung von Rapitalanlagen, Einlöfung von Coupons, verloften und gefünbeten Obligationen,

Enigegennahme von Zeichnungen auf öffentiiche Emissionen, Aussihrung von Börsenaufrägen im In- und Aussande, Abgade von Scheft, und Traiten auf die Schoeig und da Aussande,

Gelbwechfel. Es wirb und freuen, wenn Gie Beranigfjung nehmen, Ihren Bantverfehr mit unferm

reinnubigen Inftitute in biefer ober jenen Richtung angubahnen und inbem wir Ihren geff. Rachrichten mit Intereffe entgegenfeben, empfehlen wir und Ihnen

Stochachtenb

Qugerner Rantonalbant.

Datum bes Boliftemnele.

### Sagung eines gejelligen Bereins.

§ 1.

Bived und Biel des Bereins ist des Pliege und Börberung der Geselligfeit. Jede auf disentliche Angelegenheit Bezug habende Tistussien und jede politische Erörterung dars an den Bereinsdenden nicht borgenommen werben.

§ 2.

Wöchentilch sindet eine zwanglose Nuchammenkunst flatt; der hierzu bestimmte Tag ist Mittwoch. § 3.

Mufnahme in die Bereinigung finden Damen und herren, welche das 17. Lebensjahr überschritten hoben. Das Erscheinen bei gwei auseinander solgenden Bereinsabenden berechtigt aus Aufnahme: diese geschieft burch Ammelbung beim Borschand.

rigi sur unjungme; voeje gejajiest vouch unmeldung veim Sorjand. F. Er Borstand jeht jich jusammen auß dem Borsspienden, dem Schriftslifter und dem Kussierer. Eine notiverdid werdende Sectretund des Borsspienden übernimmt der Schrift-

fugre.

S 5.

Der Borfant bat bie Bereinigung nach innen und außen gu bertreien und bie Egre berfelben in ieber Beiefung nach Reifer gu wahren.

§ 6. Bom Borstand tonnen außerorbentliche Berfammlungen einberufen werben.

§ 7.

"Sebes Mitglieb hat monatlich 50 Bl. Beitrag an die Sereinstaffe au gahlen. Bei Auffich das Bereingung wird ein Eintrittisgelb nicht erhoben, doch ift jeder berpflichtet, fich das Bereinsbekeichen aususchen.

§ 8. Bejchstiffe des Bereins haben nur Gallfeit, wenn die Mitglieder desfelden zur Berlammlung eingeladen sind und dasei die Tagesordnung vorher angegeden worden ist. Die Majorität der antoefenden Aifglieder entscheidet. Bei Stimmengleichheit gibt der Boefthende den Aufstlied

9 9.

Die Mitgliebschaft hoet auf burch freimilligen Austritt, Domigilwechsel und Ausschluß. Ber freiwillige Austritt ist dem Vorftand anzugeigen.

Die Aussichliebung aus ber Bereinigung, worüber ber Borftanb enticheibet, erloft, went ich im Auflich berieben unwürdig gefte, lowie bei langerer Johlungsberfaumnis. Dieleibe zieht ben Betult aller Bechte an den Berein nach fich, entbindet jedoch ben Betroffenen nicht ben feinem Berpflichtungen bis zu beier Reit.

migt von zeinen Verplichtungen bis zu biefer Zeit. Auflährtlich sindet in einer Generalverfammlung die Nechnungslegung seitens des Kosseres und die Decharge durch die Bereinigung satt. In derselben Bersamsung wird die Neuwoll des Vorspandes dollogen.

vie meinagi ver vorpunver vogen. § 12. "Über Auflöjung des Bereins entschiebet die Mehrzahl der in einer dazu berufenen Versammlung anwesenden Mitglieder; der Schimmengleichheit entschiebet der Vorsibende.

§ 18. Das Richttragen ber Bereinsabzeichen am ben Bereinsabenben wird mit 25 Pf. 6eftraft, welche sosort am ben Kassierer zu entrichten sind.

Berlin, ben . . Mai 19 . .

B. Babiftein

1. Borfibenber

Der Borftanb

M. Schrbube Schriftführer

G. Gumtau Raffierer.

## Mufterfagung eines Bereins gur Bertretung beruflicher Intereffen. (Much bei Sport- und Turnvereinen ufm, gu permenben.)

### Rame, Git und 3wed. 8 1.

Der unter bem Ramen "Berein ber (Raufleute, Gewerte, Angeftellte, Tedmiler, Gewerbetreibenden usw. usw. den Bereim Witte, um berfolgt ber Menchenden und bei ber Umgegend' am Ottober 19 gegründete Verein hat seinen Seine Menchen der Missel und berfolgt ben Frein Witte und verein Witte und berfolgt ben het. Die Alteressen der Misselsen in vertigsglichtiger, wilfschaftliget in der Misselsen der Misselsen der misstlichtiger, wilfschaftliget in der Misselsen 
flicher Sinifat wahrzumehmen. Bet gu erreichen, unter anderm die Aufgabe, eine Stellen-vermitelung einzurichen, gemeinfam Einkaufe gu beforgen, ftelleniofe und unverschündtet in Not

geratene Mitglieber gu unterftugen, fowie andere wohltatige und gemeinnubige Ginrichtungen ju fchaffen. Barteipolitifche und tonfeffionelle Beftrebungen innerhalb bes Bereins find ausgeschloffen.

Behufs Erlangung ber Rechtsfähigfeit foll Die Gintragung bes Bereins in bas Bereinsregifter bes Roniglichen Amtsgerichts gu Berlin-Mitte erfolgen.

### Mitaliedicaft.

Der Berein nimmt orbentliche, außerorbentliche und unterftubenbe Mitalieber auf.

Bum Beitritt als orbentliches Mitglied berechtigt ift jeber mannliche Angehörige unferes Berufs, fofern er fich im Befige ber burgerlichen Chrenrechte befinbet.

Mis außerorbentliches Mitglieb tann jeber Angehörige bermanbter Beruffarfen auf-

genommen werben. 8 5

Mis unterftubenbe Ditglieber tonnen Beborben, fowie hervorragenbe mobitatige Einzelpersonen und Korporationen aufgenommen werben,

Jeber, ber orbentliches ober außerorbentliches Mitalied werben will, bat eine Beitrittaertlarung unterscriftlich zu bollzieben und diefelbe bem Borftanbe einzureichen. Die Aufnahme erfolgt in ber nächsten Mitglieberversammlung.

Bergicht ein ordentliches Mitglied in eine ausmärtige Gemeinde oder tritt es in einen anderen Beruf über, fo hat es dem Borftand davon Mitteilung zu machen und wird dann als außerordentliches Mitglied in der Lifte geführt. Mugerorbeniliche und unterftugenbe Ditglieber find nicht mablbar und befigen fein

Ehrenmitglieber tonnen nur auf Antrag bes Borftanbes infolge befonberer Berbienfte um ben Berein burch bie Sauptverfammlung ernannt werben, 8 9.

a) burch Rundigung, welche minbeftens ein Bierteliahr bor bem 30. Juni beam. 31. Dezember ichriftlich zu erfolgen hat, b) burch Tob, c) burch Ausschluß und zwar:

Die Mitgliebichaft hort auf:

Stimmrecht.

1. falls bie Beitrage fur swei Bierteljahre ohne Stundung rudftanbig find; boch hebt ber Musichuft bie Berpflichtung gur Erftattung ber rudftanbigen Beitrage nicht auf: 2. wenn ein Mitglieb fich eines ehrenrubrigen Berbaltens ichulbig gemacht ober ben Berein und feinen guten Ruf in bofer Absicht geschäbigt hat:

3. auf Untrag, ber an ben Borftand zu richten ift und über ben berfeibe in befonberem

Berfahren beichliefit.

Der Ausschluß ift dem Betreffenden schriftlich mitzuteilen. Gegen diefen Beschluß ist pätestens dier Wochen nach Jettellung besselchen die beim Borstande schriftlich anzubringende Berufung an die Attsjiteberreframmlung zulchlise.

Stelning und in Stigliebererfummung gulegig. In feinem Falle haben die ausscheibenden ober ausgeschiosenen Mitglieber bezw. beren Erben Ansprüche an das Bereinsbermögen und die Bereinsleistungen.

### Redte und Blidten.

\$ 10.

Die burch bie Mitgliebicaft erworbenen Rechte treten nach Leiftung ber erften Beitragssablung in Kraft.

An Beiträgen haben sowohl die ordentlichen als auch die außerordentlichen Mitglieber wei Nact (2, - MX) vierteljägrich und die unterflüßenden Mitglieder mindeftens breißig Mart (30,- MR) jährlich zu gabien.

§ 11. Die immermagrende Mitgliebichaft tann burch Bablung eines Betrages von minbeftens

dreihundert Mark (300,— MK) erworben werben.

\$ 12.

In ber Zeit vom 1. Januar bis 31. Warg 19 . . eintretende orbentliche und außerorbentliche Mitglieber hoben ein Eintrittsgelb von zwei Wart (2,— MI.) zu gabien; bom 1. April 19 . . ab erhöht isch des Gintrittsgelb auf bert Mart (3,— MI.)

\$ 12.

Des Eintrittsgeld und der erfte Mitgliedsfeitrag sind bei der Aufnahme als Mitglied, bie seureren viertelsäklisigen Beiträge stest im voraus gabiber. Hir des Viertelsjahr, innerhalb dellen der Beitritt ertoler, in der volle Beitrag au entrichter

0 14

Die ordentischen und außerendentlichen Mitglieder miljen dem Borftande ichen Bobrungs- und Settlennechte sich einfelten gesten. Diricklich des Berzinded dem Ericht etwar für, Trucschafen uiw. Jind sie dem Bereinsverstend die film feitens der Mitglieder guleht aufgegebenen Boldabetsfein einig, und alleit moßigebend.

8 15.

Rit die Dauer ber Stellendsigfeit und Trifillung ber Militärbienitpflicht find die betressent gestellt bei Beiteberausnahme ber Berufstätigfeit muß bem Borsande ofort foriftlich mitgeteit werben.

§ 16.

Sämtliche Mitglieber find zur Teilnahme an allen Mitglieber- und hauptversammlungen berechtigt.

§ 17.

Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder haben gleiches Anrecht an ben Bernungen aus ben Bobifabriseinrichtungen bes Bereins.

günstigungen aus den Wohlsafriseinrichtungen des Bereins. Berltand.

§ 18.

Die Gefcafte bes Bereins werben burch ben Bereinsvorftand geführt. Derfelbe fest fich gufammen aus:

1. bem erften Borfibenben, 2. bem gweiten Borfibenben, 3. " " Schriftsufter, 4. " " Schriftsufter,

mb (chå Beighert, aufammen jard) Berlonen, bern Obligambeiter but die Gefällen einem Stellenmest mot Gefällen bern Deligambeiter but die Gefällen och ung beim nicht berchen. Wie find trei den Gerenhauer. Die Sold bes Berlonde finde Mehrleibefaligh in der unter 

§ 190 ernöhmt Supplichefaligh in der unter § 190 ernöhmte Supplichen gabet jeden geft. Die finde batte ber erhantig genöhlen Sorfendbeitigheter ehalf in bezienigen Supplichenmäning, bette der Sorfendbeitigheter bei der Sorfendbeitigheter. Bedie der itte Genefälle Stellen bestimter, Stellen bestimter, Bende ist der Sorfendbeitigheter. Bedie der itte Genefälle Stellen bestimter, Stellen bestimter, Stellen bestimter, Stellen bestimter, Bende ist der Sorfendbeitigheter. Bedie der itte Genefälle Stellen bestimter Stellen bestimter bestimt der Stellen bestimter.

bis jur nädiften Reuvahl ihr Amt anduben.
Scheibet ein Borftandomitalied bor Ablauf feiner Amtsbauer aus, fo ift bie Ergangungs-

Scheidet ein Borftanbemitglied bor Ablaut jemer Um wahl in ber nachften Mitglieberberfammlung borgunehmen.

### Berfammlungen. 8 19

a) Orbentliche Mitglieberberfammlungen merben in ber Regel monatlich einmal abge-

b) In ben erften brei Monaten eines jeben Jahres finbet eine orbentliche Saubtberfamm. lung ftatt, ju melder jebes Mitglieb befonbers eingulaben ift. Gafte haben feinen Rutritt. In berfelben gibt ber Borfibenbe eine überficht über bas berifoffene Gelchaftsiabr und ber Kassenwart einen Kassenbericht. Rach erfolgtem Bericht ber Kassenbrüfer, bie nicht Borftanbamitglieder fein burfen, wird gegebenensalls Entiaftung erreift. Gobann

findet bie unter § 18 ermabnte Reumahl ftatt. c) Rach Ermeffen bes Borftanbes fann - und auf ichriftlichen Antrag bon minbeftens 50 Mitgliebern muß - innerhalb biergein Tage eine außerorbentliche hauptverfamm-

funa berufen merben, ju melder ebenfalls bie Mitglieber befonbers gu faben finb. Die Leitung aller Berfammlungen erfolgt - fofern für einzelne falle bie Sabungen unb bie Gefchaftsorbnung bes Bereins feine Bestimmungen enthalten - in Gemagheit ber Gefchaftsorbnung bes Reichstages.

# Berbandlungenieberichriften.

Aber iebe Bereinsfammlung ift bon einem ber gemablten Schriftführer, ober bei Bebinberung berfelben bon einem burch ben Borfibenben ju ernennenben Borfinnbomitgliebe eine Ber-handlungenieberichrift anzufertigen, welche ber nächtlioigenben Berjammiung vorzuleien und wenn gegen Saffung und Inhalt berfelben feine Einwendungen gemacht werben - burch Unteridrift bes Borfigenben und eines anberen Borftanbemitgliebes gu genehmigen ift.

### Beidiuffe und Beurfundungen. 8 21

Untrage geften als angenommen, wenn fich bie Dehrheit ber erichienenen orbentlichen

Mitalieber für biefelben erflart hat; ebenfalls mit einfacher Rehrheit ber Unwefenben merben alle Befchluffe gefaßt, mit Musnahme berjenigen, welche Sahungbanberungen und bie Auflofung betreffen. Bollmachten, Urfunden und bergleichen wichtige Schriftstude bes Bereins find nur gultig.

wenn fie außer bon bem Borfigenben noch bon minbeftens gwei anberen Borftanbemitgliebern unteridriftlich bollaggen morben finb.

### Bereinebermogen. \$ 22.

Das Bermogen bes Bereins wird gebilbet aus ben laufenben Beitragen, anbeeen Buwendungen und aus bem gu bilbenben Grunbftod. Die laufenben Mittgaben, fowie bie Unterftubungen burfen zwei Drittel ber Stabreseinnahma

nicht überfteigen. Mus ben Aberfcuffen ift ber Grunbftod ju bilben, ber nur im Falle eines außerorbentlichen Rotftanbes burch Befdlug ber Mitglieberberfammlung angegriffen werben barf. Der Grunbftod muß in munbelficheren Bapieren angelegt weeben.

Um Schluffe eines jeben Jagres ift ein gemiffer Betrag für Boblfabriseinrichtungen ju beftimmen.

### Anberung ber Cabungen.

8 23

Antrage auf Anberung ber Sagungen tounen niemals fur bringlich erklart, burfen vielmehe ftets erft in ber nachftfolgenben hauptverfammlung auf bie Tagesordnung gefett werben, wenn ber Autrag bom Borftanbe eingebracht ober von minbeftene 50 orbentlichen Mitaliebern unterfdrieben ift. Bu ihrer Unnahme beburfen fie ber Buftimmung von minbeftens brei Biertel ber in ber Dauptverfammlung anwefenben ftimmberechtigten Ditglieber. Antrage auf Anberung ober Musbehnung ber Smede bes Bereins beburfen ber Buftimmung bon gwei Dritteln ber famtlichen ftimmberechtigten Ditglieber.

Muffojung bes Bereins.

\$ 24.

Antrage bes Bereins muffen bon minbeftens amei Dritteln aller orbentlichen Mitglieber unterschrieben fein und find nur in einer außerorbentlichen hauptberfammlung gu beraten. Bur Annohme mussen mindestens brei Viertes aller Mitglieder des Bereins ihre Justimmung geben. Mitch bie Auflösung beschossen, so mus bas etwo vorhambene Bermögen nach Erfüllung aller Berbindlickleiten einer hiefigen Wossplichstelleründerung übervoiesen werben.

8 95

Die Mitimmungen, welche gemäß ber § 32 und b4 und zwer gekeim bruch gettel voguneigeme ind, müljen bergeftult erfolgen, daß jebe abstimmende Mitglich jetnen Einengettel gefortliche geschenderiehe unter Kennung jeines Komenn und jeiner Mitglichsnummer absuechen bet.

Allgemeines.

20.8 Bereindicht beginnt und endigt mit bem Bulenberjahre. Rach außen fin wied ber Berein allen Dritten gegenüber burch ben ersten Borjibenben, im Befinderungsfalle burch ben zweiten Berliemehn vertreten.

Diese Sahungen find in der Hauptbersammlung bom . . . . . 19 , . festgelegt worden.

# Rundichreiben eines Bereines an andere Rorporationen

betreffend Ethaltung eines Waldes. Berlin, ben . . April 19 . .

Dem febr geehrten Borftanb

bes "Turn- und Sportbereins" erlauben wir uns Rolgendes zu unterbreiten.

Mei ben einigen Jolft met unbeihmunte Gerückt war, ho wirt nummele nur trusteun Sweithgelt. Große Zeit unteres [downe Grunenschla fallen der kernfahrun gehrien Seriglichen siehers Südnen Stemmenha laufen der Kernfahrun gehrien. Der Bilden siehe zu Balburgen um Geröß-Greitu zum Leige gefähre in. den Amptielts beier Zeifigen der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der Greitung der G

Der Borftanb bes Burgerbereins gu Groß-Berlin.

Prototoll einer Grantentaffenrebifion burch Bereinsmitglieder.

Protofoli einer stuncentuffencorfoli ontag Serenoming

der Kassenstümg der Ortskrankenkasse der Handboerker vom . Jebruar 19 . im Kassen lokal Veriek Gerage 110. Die Kassenstäger, die Hertens Schob, haldborf und Väller, begaben sich am . Jebruar d. J. nachmittags I Ukr. nach dem Kassenlosta, üm die kautenmäßige Kossenstüssen der der Verieksenstäger der Verieksenstätzung der Verieksenstätzung der Verieksenstätzung der

[clif] vorzimeimen. Annesend waren aufer den Kolfenprüfern die Kolfenbeamten und der Bortisende der Kraafenfalfe, dere Jivil-Jageneiuse Ledmann. Sämtliche Beirge und Ledmungen waren peinlicht gerobnet, und die Kolfenbücker befanden fich im multerbatern, Aufkand. Beiese und Rechmingen wurden elichfarden untersaoen, bie Abertragungen in ben Ginnahmen und Musgaben aufgerechnet. Erob forgialtiger Briffung waren Monita nicht gu machen.

Der Raffenbeftanb betrug am Dezember 19 11938 71 99

Der Referpejonbe belief fich auf 21225,62 Die Jahres-Ginnahme betrug Die Musagben betragen

55233.20 Co bag ein Bermogensbeftanb ber Raffe pon 42950,34 M borhanben ift.

Siervon befinden fich im Refervefonbs 34031,06 Bleibt Barbeftanb 8919.28 99

welder burch ein Spartaffenbuch ber Distontobant über 6000 DR., ber Reft in Babier-

gelb, Golb., Gilber., Ridel- und Rupfermungen richtig nachgewiefen wurde. Die Finangen ber Kaffe fteben bemnach febr gunftig; Die Kaffe war imftanbe, in zwei Jahren rund 24,000 M. an den Refersonds aburühren. Rach einige solche Jahre, dann ift die hobe bes gesehlich vorgeschriebenen Reservesonds erreicht, und es tann dann an weitere Bohlfahrteinrichtungen und fonftige Erleichterungen ber Raffenmitglieber gebacht werben.

Die Raffenprufer beantragen Entlaftung bes Raffenführers für bas Jahr 19 . . und ibrechen bemfelben fur gute Subrung ber Bucher und bem Borftanb für feine uneigennubige und gute Bermaltung ber Raffe ihren Dant aus.

Glauchau, ben . . Februar 19 . .

School. Sollborf. Müller.

### Brotofoll der Gigung eines Berufsbereins.

Berhanbeit Samburg, ben . . Muguft 19 . .

98183,54 90,

Die heutige Monatsversammlung bes Bereins wurde im Restaurant Gabiner am hol-fteiner Ufer abgediene und vom erstem Borishenben geleitet. Der Vorstand war bollfablig erschienen, bon den Bereinsmitgliedern waren 44 anwelend. Die Schung wurde um Allig eroffnet. Der Berfammlung mobnten auch ber gefcafteführenbe Musichuf bes beutiden Berbanbes, werbe ju forbern. Borfaufig wolle man fich awar mit amei Stunden begnugen, wer aber bas Bestreben ber Tempternater fennt, weiß, daß, wenn sie hiermit Ersos haben, sie nicht lange waten werden, die "mgische Sonntagsusse" auch für Deutschand zu sorbern. Der Beseinsburgere wach für Deutschand zu sorbern. Der Beseinsburgere der Gabniche perein und ber Beigbierwirteverein) burch ihre Borfibenben auf bem Rongreg vertreten fein merhen

Beim zweiten Buntt ber Tagesordnung richtete ber Borfigenbe an die anwesenben Stabt-verordneten eine Anfrage, ob ihnen etwas bon geplanten neuen fommunalen Steuern gur Rebrildung unferes Gemerbes. Bieberauffriidung ber ghotfeinten Conberfteuer uim, befannt fei, erwiberten biefe, bag ihnen und auch anberen einflugreichen Stabtverorbneten, mit benen

fie gelprocen, nichts babon befannt fei. Schahmeister des Bereins herr August Segeler, Gewerbegerichtsbeisister, Mitglied des Kachausschusses faufmanischer Bereinsgungen, empfahl den Beitritt unjeres Berbandes gum Bund ber "Inbuftriellen", "Berein ber Raufleute und Induftrieller" und "Bentralausichus der laufmännischen Bereinigungen". Tas würde den Bereinsmitgliebern mehr niben als spiedopolitische Kongresse. Son diesen großen einsluhreichen Bertretungen des Handels und der Industrie würden über Jetterschen dei den Behörden jackfich vertreten werden. Västlibent Stengel erffarte, baß ber Berband biefen Rat befolgen werbe.

Der Berein bewilfigte beim vierten Puntt der Lagesorbnung jur Beichaffung eines Ehrengerichts für die Jacqueskellung des Berbandes, die vom 11. bis 20. Dft. in Ibehoe 

Der Soutfetretir. 40 Wie herr Fischer mitteilte, ift hoffmung vorhanden, daß eine Fachschule für unfere Behr-linge im Anschluß an die Bsichtfortbilbungsschule in der Riederwallstraße doch noch ins Leben tritt. Die Bertreter ber vier großen Berufebereinigungen (einichl. ber Innung) hatten geftern mit bem Direftor ber Bflichtfortbilbungsichule und einem Bertreter bes Magiftrate eine Ronferend, wongd die Berufsbereinigungen nur 2000 Mt. igbrlich (anftatt 20,0000 Mt.) au ben Unterhaltungstoften beifteuern follen. Un ber Befprechung beteiligten fich bie Bereinsmitglie-ber Geed, Rubne, Ganger und Farber. Die Ungelegenheit wird bie nachften Berfammlungen beidaftigen.

Nachbem ber Vorsitiende noch ben Beitritt mehrerer neuer Mitglieder bekanntgegeben und eine Einsabung bes Burger-Bereins au feinem Sommer-Basserlieft verlesen hatte, wurde

bie Gibung um 1/.12 Uhr gefchloffen. Der Borfigenbe

Der erite Schriftführer Stengel. Tosta.

# Brotofoll (Bericht) einer Berfammlung.

Koburg, ben . . Mai 19 . .

Mm . . . . Mai b. J. fand in der althistorischen Stadt Telle eine Doppeltagung statt. Bormittags tagte die "Landwirtschaftliche Gesellschaft" und nachmittags fand ein allgemeiner

öljentlicher "Bauerniag" katt. 1. Die Belegiertenversammlung ber Landwirtschaftlichen Gesellschaft war von 67 Abgeord-neten beluch. Sie dwicke um 10 Uhr vom Präsidenten, herrn Regierungsrat Wiegg,

mit einer gehaltvollen rudblidenben und ausblidenben Unfprache eroffnet. 2. Die gebrudten Rabresberichte und Rabresrechnungen waren ben Gettionen icon bor einigen Bochen jugeftellt worben.

3. Den febr guregenben Rebiforenbericht erftattete namens ber Revisionstommiffion Serr Sung, Brafibent bes fanbwirtichaltlichen Begirtsverein Gofiau, beffen übliche Genehmigungs- und Decharge-Schlußanträge einstimmig gutgeheißen wurden. Es wird lich wohl Gelegenheit bieten, auf einige wertvolle Anregungen der Herren Revijoren, die der Borfland in gründliche Beratung gieben und bestwönlicht zu verwirflichen fluch wirb, auch im Bereinsorgan noch gu fprechen gu tommen.

4. Alls neue Geftionen find in Die Gefellichaft aufgenommen worben: ber "Berein ber Mühlenmeister", die "Naisseisentasse Uniereggen", der "Bienenzüchterberein Säggen-schiedt", der "Obstauberein Oberriet" und der "Tierschuberein", lehtere zu ausnahme voesse ginstigen Bedingungen. Damit ist der Bestand der Eetstonen ungerer Gesellschaft auf 72 angewachien.

5. Bum Schlusse entrollte noch herr Prafibent Gell ein fehr hubiches, ausprechenbes und borgulatich orientierenbes Bilb über bie landwirtschaftliche Ausstellung, bie am 20. bis 24. Ceptember 1. 3. auf ber Rreugbleiche (Rafernengrunbftud) in Diebholg beranftaltet mirh

Gin gemeinsames fraftiges Dittagelien im Sotel "Banbhaus" befolok biefe Tagung.

Riefen ber Milichrobugentenorganisation au überzeugen bermochte, bewies ber allgemeine Beifall. Auch ber Korreserent, Derr Direktor Bhömann, ber speziell vom mildwirtschaftlichen Standbunkte aus zu ber Frage sprach, psiichtete ben Aussuhrungen und Schlußsolgerungen bes Sauptreferenten burchaus bei.

bed Sauptreffereiten burgaus bet.
2. In: Offelfilm, nur in spilimmendem Sinne benutt, sochette solgende Resolution zu.
2. Nie Offelfilm, nur in spilimmendem Sinne benutt, "Sie adgeneite Bauerenteitungen und der Schausen der Sauperenteitungen und der Schausen der Sauperenteitungen und der Schausen sollte der Mohammen übergraufe hoh sie die eine in Savatienssfolien angenreffene Kreichelbung nur burg einen sichbertsscheit gestellt der Schausen der seine der Longen und der schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der folug biefer lotalen Organisationen gu einem festen Berband, energisch in bie band gu nehmen."

# Mufter gu einem Broaramm eines ichweigerifden Jugendfeltes.

# Programm 20

# Ingendfestes der Genfer und Berner Schulen

Dienstag, ben . . Juli 10 . .

Signale jur Ebbaltung bes Refies:

a) Sapfentireich am Bornbend. b) Ber Johnen auf beim St. Laurengenturm und feche Ranenenidille van ber Saltenburg am Beitmargen.

Ben 8 Mhr en: Rufftellung jum fefting.

8% Uhr: Mbmarid vam gantentigulgebaube am Briifi. Bugerichtung: Speiferter, Speifergoffe, Martiplag, Breingliftraße, Wintelriebitraße.

a) Angben-Unterfdule

b) Rabden-Unterfdule, c) Rnoben-Dberidule.

d Ballenhaut. e) Rabden Oberidule.

g) Lehrer, Brofeffaren, Mitglieber ber Schulbefibrben und Gorensollte. h) Das gemeinfame Cabettentarbit.

10-10's, Uhr: Gefange ber Mabden-Realfdnie, ber Anaben Realfdnie und ber Rantonidnie auf bem großen Tangplabe

Es werben gefungen: Rem ber Rnoben-Realldule : Baterianbehmme, aus bem Beftfpiel gur Calbenfeler,

ben D. Barbian. Sammermorgen, ban IR. Saubtmann

Ban ber Midden-Realfquite: Unfte Berge lugen, ban gerb. huber. 3ch tenn' ein munberfconte Land, bon 3. Deim. Bon ber Rontentidule: on der Runtmepaure: Unter der Darflinde, von Saug. onder Rantonifaufe und der Roaden-Reaffdule gemeinfam: Unf der Wanderung, fünsstimmig, von R. Wiefner. 10-12 Ubr: Spiele ber Primariciller. 101,-12 Ubr: Turnen und Turnpiele ber Rantendiquie und ber Ranben-Realiquie auf bem Turnpiah. 114, Ubr: Roftumierer Bautentang bed Rantanfichul-Tuen. vereins unter Mittoletung von 12 Kantansichüllerinnen. 10 % ibr: Mabdenturnen auf dem Tongplat der Mabden-Realichale. Freindungen, Reigen.

114, Ubr: Ginmarid ber Anghen- und Mabden-Unterfdule

jum Bittageffen.
12 Uhr: Bittageffen ber ibrigen gestellnehmer,
a) Ein Ronanenficht ruft jur Commiung.
b) Drei weitere Conffic geben bal Beiden jum Einmarich

in ben Speifepfag.

13 | Hbr: Antreten ber Rabetten beim Durnplab.

Unfproce an bie Turner und Berteilung ber erften Preife. 21/2 Uhr: Ub maric nach bem Gelande über ber Sitter gu ben Gefechblaungen, bernach Beiperbret in Engelburg und heimmarich über Gt. Befehren. 2-4 Uhr, auf bem Batium ber Turner: Schattifc. Tangreigen mit Reifigen, aufgeführt burd Schülerinnen einer
VI. Rt. - Reigen ber VIII. Möhdentlagen. - gigenner-

tang ber Rantonfichillerinnen. - Renlen - Reigen ber Mabden-Realidate, Rt. IV. 2-4 Uhr: auf ben Tangplugen ber Mübden: Tang, Anen-fpleie, Gefänge. 2-4 Uhr, auf ben Spielpiagen ber Rnaden: Spiele, Schlegen

im Stanb.

31, Uhr: Ginmarid ber beiben Unteridulen jum Befperbret, 61, Ubr: Sammlung jum Momarid. Sugeridtung: Bintelriebfrafe, Bwingliftrafe. Entfaffung ber Schiler.

### Zur Beachtung.

Angeige madren. 6. Der Bertauf und Gebrauch bon formenden Inftrumenten (Pfeljen, Winbfloten und bergl.), famie alles Dan ... fieren auf bem Behpfage und in beffen Umgebung, ift un terfagt.

Genf, ben . . 3uli 19 . .

Die Augendfeft-Rammiffion.

# Mitteilung einer tommunglen Babifandibatur.

### Dittering their tommanutes Edugitanorous

Elberfeld, ben . . Auguft 19 . .

# Betrifft Stabtverorbnetenmaß!

Seftr geehrter Berr!

ile bürgetlider Amabiat für ben 2. Begirt ber III. Abeilung ber jeht burch einen Gegnet in ber Ebbrigliebe Gabbrerorbenetenmentum pertretten wirt, fit int einer am D. Mugulf flattgeboten Bertrauensmännerverfammlung gleichgefinnter Barger herr Fabrilbirelter hen finann, Galufer BB, angefellt worden

Salguer 80, aufgeftelt werden. Wir foffen, daß biefe Anabidatur auch auf Ihre Buftimmung rechnen darf, und bitten Sie, febr geehrter Herr, der Sie Wäßler des 2. Begirkes sind, uns Ihr Einderständnis auf beillegender Aarte mitiauteilen.

Hochachtungsvoll

Das Komitee für die Stadtverordnetenwahlen Dofe. Krieger. Bollmann.

.

Karte dazu.

Mit ber Kandibatur bes herrn hehlmann bin ich einverstanden. Mein Rame barf unter folgenben Aufruf geleht werben:

"Die unterzeichneten Babler empfehlen ihren Mitwahlern, herrn Fabritbiefter behimann ihre Stimme ju geben."

Elberfelb, ben . . Auguft 19 . .

Rame: Alfred Trautwein,

Stanb: Schneidermeister.

Bohnung: Bochumergasse 77.

Einladung gur freiwilligen Ditarbeit bei einer Gemeindewahl.

Elberfelb, ben . . September 19 . . Sehr geehrter Berr!

In borguglichfter Hochachtung
Das Burgertomitee für die Gemeindewahlen
Dofe. Arteger. Bollmann.

## Anzeige des Austritts aus einem Berbande wegen fcwantender Gefundheit.

Karlsruhe, ben . . Januar 19 . .

### Sehr geehrter herr!

Leiber haben sich seit bem versossen Jahre meine Essundheitsverhältnisse in d bebentlicher Weise verfossen, bag ich auf den Bat meines Arzies sin mich gendigt sehe, jede Mitgliebolged von Bereinen und Berbahnen, durch die ich zu Edigsteiten und Antenna gungen tragend einer Art beransigt werben fonnte, aufzugeben und mich gang auf meine berullsche Schliefeit zu beschändten.

Genehmigen Sie bie Berficherung volltommenfter Sochachtung

Ihrem gang ergebenen

ergebener

# Entichuldigung.

Gehr geehrter herr!

Leiber hinbern mich gefchaftliche Angelegenheiten, an ber fur ben 16. b. M. auberaumten Sibung teilgunehmen. Ich bitte baber, meine Abwefenheit gu entichulbigen.

Hochachtungsvoll

Ruftrin, . . September 19 . . Oswalb Grunbmann.

Auseige des Austritts wegen fachlicher Differengen.

Bien, ben . . Marg 19 . .

Gehr geehrter herr Brafibent!

Es haben fich in ben lehten Monaten bei foit allen Bereinsissungen is bebeutende Unterschiebt, wulfchen meinem Erundaufgaumgen und ben Auffichen ber Wechgeit ber übrigen Migflieber unfrere Bernbach ergeben, des fe mitne Ernchein und jummiglich ist, eine Einigung und bamit ein erhreitelische Weiterzeitette zu erziefen. Ich glaufe baher mit unferer guten Sache zu benut, wenn ich ab wei weiteren Erreinbulungen nicht mier teilnichne.

3ch geige baber hiermit meinen Austritt aus bem Bereine (Berkande) an und bitte Sie herr Brafibent, dies ben Mitgliedern in ber nächften Sigung befannt ju geben. Da noch in meinen handen befindliche Altenmaterial des Bereins überfende ich gleichgeitig burch eingefcheibenen Brief.

Mit der Bersicherung meiner weitgebenbsten personlichen hochachtung für das Prafibitun bin ich

Kaver Bierftein,

### Bericht über eine große Berbandsberfammlung.

S ift viessach übsild, bast die Schriffister ober die Vorsischenen einer angesehnen Vereinigung, auch zweiten eingen Migsieder, einen Intzem Bericki sir die die Orts und Kachzeitungen durchteritg absellen und den Archaftionen einselben. Ben die berich jose zeit viellige Mitarbeit gern gesehn und die Bereinigungen daden den Vereicki, in der die fleische dass die Archaftischen der die Vereinigungen daden den Musteris, in der Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinischen Vereinigungen dass der Vereinigungen dass der Vereinigungen dass der Vereinigungen dass der Vereinigungen dass der Vereinigungen dass der Vereinigungen dass der Vereinigungen dass der Vereinigungen dass der Vereinigungen dass der Vereinigungen dass der Vereinigungen dass der Vereinigungen dass der Vereinigungen dass der Vereinigungen dass der Vereinigungen dass der Vereinigungen dass der Vereinigungen dass der Vereinigungen dass der Vereinigungen dass der Vereinigungen dass der Vereinigungen der Vereinigungen dass der Vereinigungen dass der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigungen der Vereinigunge

31 ber lief angenden 28. Daustversjammlung bed Gentralverbamb bet Billetenntein weren tiene 200 Nederjerte aus dare Zuchten der Blomedie eingestellen. Die Spappsterfammlung bei der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State

Seute pormittag begannen bie geschäftlichen Berhanblungen bes Bentralverbanbs. Der Borfibenbe, Dberfefretar Stols, erftattete junachft ben Gefcaftsbericht für bas lebte Jahr. Der Bericht ergibt, bag bie Mitgliebergabi bes Berbands im Berichtjahr wieberum erheblich gewachsen ift. Gegenwartig gabit ber Berband 26787 Mitglieber, jo bag feit bem 1. April ein Buwachs von über 6000 Mitgliebern ju verzeichnen ift. Der Borfibenbe tam bann auf Die bom Borftand eingeleiteten Schritte gur Forberung ber Stanbesintereffen au fprechen und erwagnte gunachft, bag fich ber Borftand feit Jahr und Tag mit ber geplanten Aufhebung bes Beamtenfleuergefeges beschäftigt habe. Für bie Breisaufgabe bes Berbands fei bas Thema gestellt worben: "Ronnen Die Boftbeamten ber Aufhebung bes Steuergesehes guftimmen, aus welchen Grunden und aus welchen Borausfehungen?" hierauf feien 30 Arbeiten inmaren, aus verleine, das keitene findleine den 1. Kreis mit 20 MC. Isteflor Schild-leifen den 2. Kreis mis dam 120 MC. Isteflor Schild-leifen den 2. Kreis den 30 MC. Isteflor Schild-leifen den 1. Kreis mit 40 MC. Isteflor Schild-leifen den Schilden Gentrellen Beschilden der Schilden der S nehmen, bag alle Beamten für bie ihnen burch bas Gefes erwachjenen Rehrlaften gu enticha. bigen feien. Ferner habe ber Bentralverband Betitionen eingereicht, baf bei ber burch bie neue Orbnung vorgefehenen Berftaatlichung ber fleineren Berfehrgamter bie übernahme ber bei biefen anaeftellten Beamten in ben Staatobienft erfolge ober baß für ihre fernere Egifteng anderweit Sorge getragen murbe. Die vom Berband geforberte allgemeine Ginfuhrung von Brufungen für bie mittfern Beamten fei in ber Broving Oberfranten bereits erfolgt und in einigen anbern Begirten in Die Wege geleitet morben.

Was bem Baffenberich ergibt ich bol bie Gefenteitunafinen fich im vergangenen Jacke auf 6079293 Mt. ber Augsber auf 2501,103 Mt. haffigiern. Es folgeten feban bie Breibe liber ben Einen bei Erfohmaße in 2501,103 Mt. haffigiern. Es folgeten bei Berichen über bei Geschlichtung bei Erfohmaße, in bem im teiten Jahre 504 Berichen Mittafine in bei Berichen Beitaglichtung bei Erfohmaßeine, be ben Benge berichtung bei Erfohmaßeine, bei der Benge beitaglich bei Gebrauch einer Bahrte im Gebrauch der Gebrauch einer Bahrte im Gebrauch der erfohmaßeinen bei Berichtung bei Berichtung bei Berichtung bei Berichtung bei Berichtung bei Berichtung bei Berichtung bei Berichtung bei Berichtung bei Berichtung bei Berichtung bei Gebrauch Berichtungstellige bie Berichtungsafte bei Berachtungsafte bei Gewar und Deutschaftlich und



# hexikon der gebräuchlichken Abkürzungen.



a = Ar (100 qm). a. = an, am.

u. = an, am.
A = auf Manzen: Berlin —
Wen — Paris.
a. a. D. = am angeführten Orte.
Ubbr. = Abbrebiatur = Ub-

fürgung. ab. ober abbs. — abends. Ubg. — Abgeordneter; Abgang. Ubgs. — Abgeordnete (Mehr-

nogg, wogeoronete (wegtgabl). Abb. ober Abhandi. - Abhandlung.

Abf. — Abfürzung. Abign. — Abignitt. Abf. — Abfender. Abt. — Abteilung.

a. C. = ((at.: ante Christum natum) vor Egrifti Weburt. a. c. = ((at.: anni currentis) bes (aufenden Jahre. sec. = ((at.: accepi) ich habe empfangen — afkebtiert.

act. = (lat.: acta) bie Alten. a. b. = an ber. a. D. = außer Diensten. A. Dom. = (lat.: anno Domini) im Jahre bes herrn.

a. d. = (ital.: a dato) bon heute an. ad. lib. = (lat.: ad libitum) nach Belieben. N. b. H. G. B. = Allgemeines

beutiges Sanbelsgefegbud. Abr. = Abreffe. MG. = Amtegericht. A.-G. der Aft. Gef. = Aftien-

gefellschaft. A. L. = Auf Lieferung. Millerburcht. — Allerburchlauchtigft. Allerh. — Allerhöchft.

Amp. — Ampère. Anf. — Enfang. Anf. — Enfang. Anf. — Anfunft. Anm. — Antwort. — Anmerfung. Antw. — Antwort.

n).

n).

n: Berlin — April.

a. D. — an ber Ober.

a. M. — am Rhein.

Net. — Artifel.

a. St. — alten Stiles.

a. t. — (lat.: a tempore) im

a. t. — (lat.: a tempore)
Tempo.
U. T. — Altes Teftament.
Aufg. — Aufgang.
Aufl. — Auflase.

Auft. — Auflage. Ang. — Auguft. Ausf.-Beft. — Ausführungs-Beftimmungen.

Bestimmungen. Ausg. = Ausgabe. außerorbentl. = außerorbentlich.

B. ober Br. - Brief (auf Rurd-

B = auf beutichen Mungen: hannover, B. = Buch ober Banb. Barom. = Barometer, Bb. = Banb.

Begl. = beglaubigt. Begt, = Begründung. bef. = befonders. bettr. = betreffend. bettr. = bezahlt. Beg. = Begief

Bes. = Begirt. bezw. = begiehungsweife. B.G.B. = Bürgerliches Gefetebuch. Br. = Bogen. Bl. = Blatt.

Bog. = Bogen.
6t, = breit.
br. ober broich, = broichiert.
Br. = Breite.
br. m. ((at.: brevi manu)
furger hanb.
Blur. = Beiprechung.

blpm. — beispielsweise. 63. — bezahlt (auf Aurszetteln). 63gl. — bezüglich. 63m. — beziepungsweise.

= (contra) gegen, wiber (in ber Rechts prache).

e. = şirfa, etwa.
C (romifige' gaf) = 100.
C = Ceffins (Ehermometer).
C = auf beutigen Müngen:
Frantsurt a. M. — auf öfterreigt: Prag.
c; C, Ct; Cts — Cent; Cents,

Centime; Centesimi.
ca. = girfa.
a/c = (lat.: contra) gegen,
wiber.

wiber.

cand. = (lat.: candidatus)

Rambibat.

Ranbibat.
— jur. — Ranbibat ber Rechte.
— med. — Ranbibat ber Mebigin.

- min. = Predigtamtsfanbibat, - phil. = Randibat ber Bhilosophie (Oberlehrer).

Syntolophe (Obertegrer).

— theol. — Kanbibat ber Theologie.

Cap. ober Rap. — Lapitel.
Capt. ober Rapt. — Kapitän.
cart. — Jordonier.

cbm — Rubifmeter.
cem — Rubifgentimeter.
cdem — Rubifbegimeter.
cf. ober ofr. — (conferatur)
man vergleiche.
cfm. — gleichfautend.
cg. — Bentigramm.

Cie. Compagnit.
cm = Bentimeter.
cmm = Rubitmillimeter.
cpt. = comptant, gegen bar.
c. t. = (lat.: cum tempore)
afabem. Biertef.
Cred. = Credit (Arcbit).
cresc. = (ital.: crescendo)

im Tone junehmenb.
Co. - Rompagnie, Rompagnon.
es. - (lat.: currentis) bes laufenben (Monats ober Rabres).

Ct. = Courtage. Ctr. ober 3tr. = Bentner. Cto. ober Rto. = Ronto.

b. - ben, ber, bie, bas; biefer, biefe, biefes; burch. - Benny, Bence (englifche Münge). Dauf beutich, Mangen: München, D ober S - Dollar. D.BBagen = Durchgangswagen. D = 500 (romifche Rabl). D. - Doctor theologiae.

Dr. - Doftor. (D) = bringenb bei Telegrammen. baf. = bafelbft.

Dat. ober dat. - Datum. b. B. - burch Boten. d. e .- (ital .: da eapo) noch einmal.

DDr. - Doftoren (Defrjahl). d. d. - batiert bom. Deb. - (lat.: debet) ichuldet. Der, ober Des. - Dezember. decrese. - (ital.: deerescendo) im Tone abnehmenb.

bergl. - bergleichen. berf. - berfelben. berg. = bergeitig.

begal, ober bal. - besgleichen, bergleichen beef. - besfelben.

6. - burd Gute, burch Befälligfrit. dg. = Dezigramn

b. Gr. = ber Große. d. i. = bas ift. Dip. - Dipidenbe. div. in p. aeq. = (lat.; divide

in partes aequas) man teile in gleiche Teile. Diet. ober Diet. = Distont. b. 3. - biefes Jahres.

b. I. 3. - bes fommenben Sahres. f. DR. ober Mte. - bes

tommenben Monate. b. I. 3. - bes faufenben Sahres. b. I. DR. - bes laufenben

Monats. dm = Dezimeter. b. DR. - biefes Monats.

do. = (ital.: dito) berfelbe. Dr. 3ng. - Doftoringenieur. Dr. jur. - Dofter ber Rechte.

- jur. utr. - Dottor beiber Rechte - med .= Doftor ber Diebigin.

- phil. - Doftor ber Bbilotheol. - Dottor ber

Theologie. D. R. G. . D. \_ Deutscher Reichsgefet. Mufterfdut.

D. R. B. = Deutides Reids-Batent. 26. ober Dib. - Dutienb. Durcht. - Durchlaucht. b. R. = ber Reit. b. 1. - bergeitig.

E = auf beutichen Dungen: Dreeben, auf öfterreicifchen:

garlebure. ed. = (lat .: edidit) berousgegeben.

eff. = effettniert. E. G. = Eingetragene Genoffenicaft. chem. - ehemalia.

eig. = eigen. Ginn. = Ginmohner. em. ober emer. - emeritiert. Entid, - Entideibung.

Gatm. = Cutmurf. engt. - englifch. eod. = (lat.: eodem) am

felben Tage. Ert. - Erlaucht, Erlauchtigft. err. = (lat.; erratum) ber Sehler.

ete. = (lat.; et eetera) unb fo meiter. eb, ober event, - eventuell.

Go. - Crancelium En. - Gute (in Rufammenfetung mit Titulgturen)

Gre, ober Graell, - Graelleng. eret, ober erti. - ausfclieglich. erbt. - erpreg.

f. - fein; ferner; folgenb: ftarf (ital .: forte). F = auf Mungen: Stutteart. f.ober fem. = (lat.; femininum)

ein Wort meibliden Gefaledts. ja. = Firma. . s. 8. - frei an Borb.

f. a. b. = frei ab bier. Febr. = Februar. fee. = (lat.: feeit) er bat

gemacht. ff. = feinfein; folgenbe (Mebrjabi); febr ftart (ital .: for-

tissimo). Fig. - Figur.

fin. == (lat.; finis) Enbe. Fi. - Slagge. f. - alter öfterreich Gulben.

fol. - flat .: folium) Blatt eines Buches. Forti. = Fortfebung.

- f. = Fortfegung folgt. fr. = frei.

Frie), = Francis). frang. - frangofifch fre, ober free. - fronto. freundt. - freundlich. Arft. - Freifrau. frbt. = Greibert frt, ober Grant, - Frantein, (f. S.) (auf Telegrammen) -

Fr. - Fran

nachzusenben Fürftent, - Surftentum. fürftl. = fürftlich fr. 3. - franto Binfen (Borfen-

ausbrud für: ohne Binfen).

(ober gr) = Gramm. B - Gelb (auf Rursgettein), aud Golb. G = auf beutiden Reiche-

mungen: Rarierube. 6.-R. - Garbeforps. 6. d. C. = Gardes du corp.

B(ef), m. b. D. - Gefellicaft mit beidraufter Saftung. geb. - geboren, geborene; gebunben.

gebr. - gebrauchlich gef. ober geft. - gefälligft. gegt. - gegrünbet. geb. - gebeftet.

Geb. - Gebrimer (in Titeln). B.D.R.R. - Gebeimer Dber-Regierungsrat. Geb. R. - Gebeimrat.

G. Deb. R. - Geheimer Debiginalrat. B. G.-R. - Gebeimer Sanis

täterat. gel. - gefauft.

Gem. - Gemeinbe. gem. - gemerft; gemacht. nen. - genannt gef. - gefammelt; gefucht. oridifti. - oridiftlid. geft. - geftorben. Gem. - Gemicht.

ges. - gezeichnet. el. - aleich er. - groß oreft. - graffich Brofic. - Graffcaft

großbergogl. - großbergoglich. Grouberanet. - Großbera ard. ober gründl. - gründlich. Gntidr. - Gutfdrift.

b. - beilig; bod D. - berr: Bobeit: Beiligfeit;

Stable H. ober h - Beller (öfterreich.). H - auf beutichen Mingen : Darmftabt.

ha - hefter (10000 gm). Doubtft. - Sauptftabt. himel. — häustid eiligt. - Beiligfeit. breg. - Berausgeber. bergoglich. HH. = herren; Sobeiten. hi = Settoliter. HP = (englisch: horse-power) Bferbefraft. Dr. - Derr. Drn. - Berrn ober Berren. h. t. = (int.: huius temporis) gur Beit. i. - in, im. 3. - 3hr, 3hre. I - auf beutschen Reichsmüngen: Onmburg. I (Imperator) - Raifer. i. I. = im Muftrage. i. Br. = im Breisgau. ibidem) bafelbft

Dambons,

Umperskor) — Steller.

Umperskor) —

Golbmunge. Im. (Imperator) - Raifer impr. = (lat.: imprimatur) es merbe - es fann gebrudt werben. i. n. = (lat.: in nomine) im Namen (juriftifch). inel. ober intl. - einschlieglich. 3nf. — Infinitio. Inh. — Inhalt. . R. = (lat.: Imperator Rex). Raifer und Ronig. i. 986(b. - im Rheinland. Gn. = in Gachfen. it. = (lat.: item) ebenfo, gleich. falls. i. B. - in Bertretung; in Bolli. 28. - in Weftfalen.

jabrt. - jahrlich.

3. C. = Zesus Christus. 3.M. = Zustigrat. jr. oder Jun. = (lat.: junior) der Jüngere. 3.M. = Justigminister.

R. (auf Aurszeitelu) — Räufer. K — auf Reichemungen: Straße burg. K — Krone ([dwebisch, bautich, norwegisch).

notmegifch).
R. — Kaifelich; Königlich; Kopelen.
t. — lalfeetich; töniglich.
tarl. — Latoniert.
kg — Rilogramm.
tgl. ober Knigl. — Duiglich.
S. D. — Raiferliche (Königliche)
Sobett.

R. S. — Raiferliche (Königliche) Sobett. I. 3. — Tommenben Jahres. I. t. ober R. R. — faiferlich, isniglich. II. — Ilein. km — Rilonneter. R. R. — Raiferliche Maieität.

st M. — Majeride Waspiat.
S. W. — Majeride Waspiat.
S. D. — Son furs'-Debung.
S. D. — Stol.
Soll. — Solfetton.
Soll. — Solfetton.
Somm. — Sommenter.
topi, — tanfolibiert.
tomp. — tonbertiert.
Sorrejp. — Sorrejponden.
Soll. — Solfet(o) (ruffligh).
S. B. E. B. — Solniglich Frenhis

fig. 6. — August Pervoltung.
K — ölterreichifche Arane,
Kreuger: Kreis.
tr — Kreuger.
Kto. — Lanto.
Kub.-3nh. — Aubitinhalt.
Ninft. — Uniftig.
Lurioper unfürfil. — turfürfilid.

£. L — lies; laut; lang. I — Liter.

I = Liter. 2. = Conge: Lite. [mi]. = [aufenb(en). [min]. = [anbitch.]. 1. e. = ([at.: laco citato) am angeführten Orte aber beim angeführten Wefeb. 26. = Eanderticht.

Lit. = (lat.: littera) Buchftabe Chiffer. Li. = Lizentiat. L.I. (M.) = laufenben Jahres

(Manats).

L.S. = (lat.: loco sigilli) anftatt
bes Siegels.

P. b. Gr. — Länge von Greenwich.
L. St. — Pjund Sterling.
M. m — Meter.

m — Neter.
M (Tämijde Jahl) — 1000.
M. — Murl; Nagifter; Majtţiāt; Netle; Nimute; Nontag; Mitwod; Yonattag; Mitwod; Yonats. ober masc. — (fat.: masculinum) mātunliā.
Mod. — Nadame.

euntum) metuntah. Kod. = Radsame. moj. = majorenn. Mogn. = Nagnifizeny. männl. = näuntlah. W. d. K. = Mitglied des Reichstages. M. D. = Dottor der Otebijin.

M. D. = Dofter ber Pledigin.

M. E. = meines Erachtens.

med. = ((at.: medio) Mitte.

Red.-M. = Medidialret.

M. E. B. = Meiodie.

M. E. B. = Mittesenropäische

Beit.

mf. — (ital.: meno [mezzo]
forte) meniger fart.

m = Milligramm.
Mid. = Midestie.
mixt. — (lat. mixtura)Wigiur.
mixt. — militāride.
Mid. — Midlionfen).
min. — minuorenu(minuberjāfrig).
Wia. — Winus.
minh. — minbefrend.

Mf. = Mart.
Mile. = Mademoiselle.
mm = Millimeter.
Mme. = Madame.
made. = modern.
men. ober mosmfi. = monatlid.
mp. ober m.pp. = (lat.: manu
propia) eigenhänbig.
(M. P.) (auff Eeleramusenbieten.

handig zu bestellen. Mr. = Mister. Mr. = Mansieur. Mrs. ader MM. = Messieurs. W. B. = Mitglied des Parlaments. Mrs. = Mistress.

Mssrs. — Misters (Plural van Mr. Wis. — Wouats. mult. — multiplizieren.

R. — Rachts.
N. — Rarben.
n. A. — neue Anffage.
n. 8 Tg. — nach 8 Tagen.
namentl. — namentlich.
natürl. — naterlich.

natürl. — natürlich. NB. — (lat.: nata bene) gur gefl. Beachtung. N. aber No. ober Nr. ober Nro. — Nuumer. N. N. — (lat.: nomen nescio) ben Namen weiß ich nicht.

no. = netta.

No. = Rorbajt.

n. p. u. = ([at.: non plus ultra)
e6 gibt nights Befferes.

närd = närblich.

es gibt nichts Beijeres. närdl. — närblich. Ros. — Robensber. Runt. — Runtins. R. S. — Rachfchrift; nach Sicht. n. St. — neuen Stiles (Kalenber). R. T. — Renes Tefament.

NW. - Rordwest. u. 28. - nachste Woche. D.

0. = Often.
obgen. = obeugenannten.
Obl. ober Dolig. = Obliga-

tion(en).

Oct. oder Olt. = Oltober.

Oe. = Orer.
Oft. = Oftern.
afterr. Bider. = ofterreichische

Mahrung.
Off. = Offerte.
01. = (fat : oleum) Of.
ä. L. = östliche Länge.
D2G. = Oberlandesgericht.
ordenti. = ordentlich.

ged. — orbinär. Orda.:Ar. — Orbnungs-Rum-D.-L — Oberlauft. [mer. D.-S. — Oberfasten. Ord. — drift. Ord. — Oxfost.

93.

p. = per; pro; jáwach (ital.: piano). p. ober pag. = (lat.: pagina) Seite.

B. oder Bost. — Bastor.
p. Adr. — per Adresse.
pa. — prima.
p. a. oder pr. a. — (lat.: per

annum ober pro anno) jährlich. Bädag. — Bädagag. paet. — partiell, teilweise; parterre.

Post. em. — emeritierter Paftor (im Ruheftand). P. prim. — Baftor primarius. p. C. — (lat.: post Christum) nach Chrifti.

p. e. = (frang.: pour condoler) um Beileid ausgusprechen. (P. C.) = (auf Telegrammen) Empfangsanzeige. (P. C. P.) = (auf Telegrammen Empfangsangeige per Boft. pEt. = Pragent. p. expr. = burch Gilbaten.

p. e.pr. = vorg envoren. prf. = perjelt. p. f. = (frang.: pour féliciter) um Glad ju wünjden. H. aber .3, ober Pfg. = Pjennig. Hd. ober C. = Viund.

Pf. aber .3, ober Pfg. — Pfennig. Pfd. ober & — Pfund. Pfd. St. ober Stel. — Pfund Sterling. p. f. v. — (fang.: pour faire visite) um Reiud un moden.

visite) um Bejuch zu machen. (P. G.) (auf Teiegrammen) = paftiagernb. Phrem. = Bharmazeut. pl. = (lat.: plus) mehr. P. L. = (lat.: pastor loci)

Ortsprebiger.
P. M. ober p. m. — (lat.: pro memoria) zur Erinnerung — feligen Anbenfens.

feligen Unbenfens.
P. 0. = (lat.: Professor Ordinarius) Orbentlicher Brof.
pap. = populär.

Mat = Pofition

Vaf. — Polition. polif. — politlagernb. paftnum. — politumeranda. Votp. — Potpourri.

P. P. = (lat.: praemissis praetermittendis) anjtatt Matrèe. pp == ital.: pianissimo) fehr fchrach.

ppa. — per Brolura. p. p. e. — (französisch: ponr prendre congé) um sich zu berabschieben.

berabicieben.
p. r. — poste restante (postlagern).
pr. — per; pro.
pr. a. — (lat.: pro anno) fürs

Jahr. hraft. = praftifd. hran. ober beanum. = pranumerando.

numerando. peaz, ober prat. — prazife. Be.-Raum. — Prujunge-Rommiffion.

Briv. — Brivileg. Brof. — Professor. prof. — prolongieren. Beat. — Kroees.

prol. = prolongieren. Best, = Broteft. Brav. = Brovision. Best. = Broving.

Pe. Sch. Rall. — Prodinzial Schulfollegium. Praz. — Prozent. pr. ult. — (ital.: per ultimo) auf den lehten Tag des

Manats.

P. S. = (lat.: post scriptum)
Radiditiit.

p. t. = (lat.: pro tempore)
sur Zeit.
P. T. = (lat.: pro titulo)
fatt bet Litels.
Pts. = Befeta (jpanifch).
Pxt. aber plux. = et, fie hat
sextifact. armali.

ø.

quart. = (lat.: quartaliter) vierteljährlich. qdm = Duabratbezimeter. qem. = Duabratzentimeter. q. e. d. = (lat.: quod erat

demonstrandum) was zu beweisen war.

qkm = Quabratiliameter.
qm ober [ M. = Quabrat-

meter.
D.-M. = Quabrat-Weile.
qmm = Quabratmillimeter.
D.-R ober | B = Quabrat-

D.-A ober B = Dnabratrute. qu. = (lat.: quaestio) fraglich, Dual. = Dnalität.

Quent. - Quantität. Quitt. - Quittung.

B = (lat.: Rex) König.
R. ober Réaum. = Réaumur.
R. ober Mil. ober Mist. = Rickl.
R.-A. = Rechtsanwalt.
R. h. D. = Ritter hoher Orden.
ratens. = ratingiren.

Rec. = Becenfent, Nechtiper. = Rechtiprechung. Nef. = Referent. refleft. = refleftieren. NG. = Reichsgefet. R.G. Sentich. = Reichsverichts.

Enticheibung. Reg. — Regierung. Reg.-Beb. — Regierungebebirt. reft. — reflamieren. Rem. — Remittenba.

refp. — refpektive. R.-M. — Regierungsrat. Refic. ober Refic. — Rejfript. Rez. — Rezenfent. rit. — (ital.: ritardando) mit

verminderier Schnelligfeit vorzutragen. rit. = (lat.: ritus) dem Gebrauch entfprechend.

brauch entsprechend.
(R.O.) (auf Telegrammen) —
offen zu bestellen.
(R.P.) (auf Telegrammen) —
Rückantwort bezahlt.

(R.H.P.) (auf Telegrammen) - Untwart und Bote bezahlt.

ø. f. = fiehe.

6. - Ceite: Gilber: Gib, S. - Guben, Sa. - Summe.

S. Be. = Gubliche Breite. Se. = Stonto. Abang bei Bargablung. ser. = (fat.; seripsit) er hat

gefdrieben. 3d. - Schod.

b. = fiebe ba. Se. - Seine. Sec. ober Gel. - Sefunde. S. E. & O. - (lat.: salvo errore et omissione) Arrtum

und Musiaffung vorbehalten. fel. = felig felbftft. - felbftanbig. sen. - (lat.: senior) ber altere.

fenf. - fenfationell. Cept. - Ceptember. seq. - (lat.: sequens) ber folgende.

sh. - Schilling (englifch). sign. - (lat.: signetur) man bezeichne - figniert. 6. D. S. - Geiner Majeftat

Sáiff. 0. = fiebe oben. 80. = Giboft. ing. = fogenaunt.

Count. - Sonntag. [pez. Bew. - [pezififches Bewicht.

ipr. - iprid St. - Seiner. 5.. R. == Canitaterat.

St. - Sanft: Stud. T. = (lat : Salvo titulo) Des Titele unbeichabet. anftatt ber Unrebe in Briefen.

Rat. - Stationiert. Stud. = Stubent - arch. - Stubent ber

Bantunft. stud. cam. - Stubent ber Bermaltungewiffenfcaft. - jur. - Stubent b. Rechte.

med. - Stubent ber Mebigin. - pharm. - Stubent ber

- phil, - Stubent ber Bhilologie. - rer. nat. - Student ber Raturfunbe.

Pharmagie.

- techn. - Stubent ber Tednif. theol. = Stubent ber

Theologie.

f. u. = fiebe unten. fubl. = fublich. Suppl. - Supplement. SW. - Gubweft f. 3. - feiner Beit.

t - Tonne (Gewicht).

T. - Tanfend. tagi. - taglid. (T.C.) (auf Telegrammen) = Berglichenes Telegramm.

tedu. - tednifd. Ten. - Tenor. Test. - (fat.: testamentum) Teftament.

Theem. - Thermometer. Tit. - Titel, Titulatur. (T. M.) (auf Telegrammen) -Au vervielfaltigenbes Telegr.

11.

. - unb. II. - Ilbr. u. a. (20.) = unter anberem : und anderes. u. a. m. - und auberes mehr.

u. A. w. g. = Um Antwort wirb gebeten. u. M. L. II. = um Abichieb au nehmen. u. b. I. = unter bem Titel. u. bergl. - und bergleichen.

u. f. = unb ferner, und folgende. u. bal mt. - und bergleichen

II. G. 3. w. - Um Glud gu maniden. ult - (lat .: ultimo) am legten bes Monats. II. R. = Unter Rudaabe.

uff. = und fo fort. nim. = und fo meiter. U. S. ober U. S. A. = (engl.:

United States of Amerika) Bereinigte Staaten Mmerita. u n a. - und pieles anbere.

- bon; born. . - (lat.: voce) Stimme.

2. = Bers. Vt = Solt. Bar. - Bariation. Beri. - Beriaffer. peral. ober bal. - veraleiche vert, = ([at.: vertatur, verte)

68 68 - Ran Gottes Gnoben.

vol. = (fat.: volumen) Band ober Teil eines Bertes. portr. - portragen. B. R. w. - Bon Redits wegen. b. ft. = non oben. borm. - pormale, pormalia. Bore. - Bornebe. h. n. - non unten

23.

- Währung: Weiten. Bechfel (auf Anregettein). W. = Beiten D. D. = wie oben ; weiter oben. Wang. - Waggon. Babr. - Bahrung. weil. - weiland. weitl. - weitlaufig

mefentl. - mefentlich. westl. - weftlich mieff. - wirflid Bieff, G. D., R., R. = Birf.

licher Geheimer Dber-Regierungs.Rat. wirticaftl. = wirticaftlic. m. 2. = weftliche gange. w. G. g. n. - wenden Gie gefälliaft um.

Bwe. - Bitwe. (X. P.) (auf Telegrammen) -

burch Gilboten (S. P. P.) (auf Telegrammen) - briefliche Melbung bes Botenlohnes. (X. P. P.) (auf Telegrammen)

- telegraphifche Delbung bes Botenlohnes. Xr. - Rreuger.

- an; anm; aur. A. - jum Unfang. jablb - gablbar. 3. B. = gum Beifpiel. g. D. - gur Disposition. 3. S. = gu Danben. 3. E. = gum Teil. 3tr. = Bentner. 3. B. - gur Beit.

im. - amifchen. ze. = und fo weiter. = fonorvent. § = Baragraph.

M. = Pfund. 0/00 = pro Taufend (pro mille).
0/0 = Brogent (auf hundert).

### Der Bertehr mit Drudereien.

## Schema gum Rorrefturlefen.

| Smema zum scorretruriefen.                                                |                                                              |                                                                                                        |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| Arten ber Fehler<br>und Bezeichung<br>bes technifchen<br>Ausbrucks bafür. | Korreltur - Zeichen<br>und etwaige Be-<br>beutung berfelben. | Rorrigierter Text.                                                                                     | Rorreltur am Rand  |  |
| Falfder Buchftabe.                                                        | וחגר                                                         | Ratur! Mir find von fip umichen und                                                                    | 1933 7 i Lg Γ u    |  |
| Fatighes Wort.                                                            | HHHL                                                         | umichtungen - unvermogend, fint ihr tritaus-                                                           | Hans Hiter         |  |
| Fehlenber Budgitobe.                                                      | wir 1.                                                       | juteden, und un ermogend, tieffe in fie finein-                                                        | 1 7 ° L ¢          |  |
| Fehlenbes Wort (Leiche).                                                  | toir 1.                                                      | ju Tommen. Ungebeten ungewarnt nimmt und in                                                            | յատ⊳ ∏նա           |  |
| Ueberflüffiger Buchftabe.<br>Ueberflüffiges Bort                          | 13   14<br>(delentur) man tilge eli<br>  143                 | den Umlaful ihres Tages auf und tereibt fich<br>mit uns fort, die biolipie ermudet find imb und        | 14 74<br>H4 7H4    |  |
| (Hodigeit).<br>Auf dem Ropfe ftehender<br>Budiftabe (Firegentopf)         | roit 1.                                                      | ibre Meme entitlen. Gie fchafft ewig teur                                                              | In Tale            |  |
| Bertehrt ftebenbre<br>Ondflabe                                            | IVTV                                                         | Geljalten; mas ga ift, mar noch wie; Rat mar.                                                          | ועןענע             |  |
| Labirte ober unreme<br>Buchfigben,                                        | [_fab ] unrein                                               | tommt nicht wieber - Jefes ift utu und boch                                                            | (4 7) Lt           |  |
| Lude (Abstehenber<br>Buchflobe.                                           | 1070                                                         | mmer bas Atte Bir feben miltten in ihr unb                                                             | 1070               |  |
| Fehlenber Bwifdentaum.                                                    | 1575                                                         | find ihrereunde. Gir fpeicht unaufhartidmit und                                                        | 15 7 5             |  |
| Berfchoben.                                                               |                                                              | und verras und ihr Gegeinigiß nicht. Wie wirfen                                                        | _                  |  |
| Fallde Schrift.                                                           | Angabe ber Schrift                                           | beftanbig auf fie ein und haben boch feine Gemale                                                      | fett               |  |
| Abfah (Meue Beile).                                                       | С                                                            | über fir. Geoge und beilige Ratur!                                                                     | L C                |  |
| Krin Abfah (anhängen).                                                    | ~                                                            | In beinen Sallen manbelt ber Menfch, und                                                               | -                  |  |
| Gefperrt gu feten.                                                        | 111111111                                                    | fernt von Stauben und Blumen; fein Muge puht                                                           | ********           |  |
| Richt gespeert zu feben.                                                  |                                                              | wie ein Billhorn am blauen Simmet, und fucht                                                           |                    |  |
| Drud-Fleden (Spiege)<br>Unrichtige Folge ber                              | # T#                                                         | rach bem, nach welchen fich fein Berg iff bee Bruft aubftredt. Dann jum er wied felbft Briefter biefes | #   #<br>  * * * * |  |
| Der Durchfcuß fehlt.                                                      |                                                              | Tempels eingeweißt; mit Theanen endigt es                                                              | _                  |  |
| Der Durchfchuft fällt fort.                                               | <del></del> )                                                | bie Feierlichkit. Durch Menschentiede predigt et                                                       | )                  |  |
| Die Zeile ift auszurüden.                                                 | 3u beurteilen.                                               | mbern Menfchen, durch Troft, durch Mitteid<br>und Palfe. —                                             | כ                  |  |
| Die Beile ift einzuruden.                                                 | crediteritig von sich<br>advocaden.                          | Wer fann bie unenbliche Liebe nicht fablen!                                                            |                    |  |

Um bie vericiebenen, in einer Beife vorlommenben Gegler unterscheiben gu tonnen, fete man veri chiebene Beiden (vie aus ber erften Belle obigen Schemas erfichtlich) und begeichnet bieselben am Raube ebenfo, und gwar in berfeiben Beifenfolen.



### Singelne Buchftaben in Riammern tonnen gefchrieben ober ausgelaffen werben. - Die in runben Klanmern fiebenben Schreibungen ganger Morter find julaffig, aber tunlich ju vermeiben; anbere Doppelichreibungen beffebig.

Maf ber, Male. Mar [Mbler], Mare. Not. Afer u. Mafe. Mbend: biefen Abend heute abend; bes Mbenb8; Mbenb8 u. Abendmahl. [abenba. Mbeutener; Mbenteurer.

obermalia. abaeleimt. abgefcmadt. abonnieren; Monneabrahmen. Iment. abicheulich. abichlägig, abichläglich. 916fint b

abfolpieren : abfolut. abforbieren: Abforbcbfpenftig. [tion. abitraft Mbt, Abte; Abtiffin. abteufen. abtrünnia. Abwefenheit.

Michat. 9665e Mojel. Mat; ächten achtgeben, achthaben, er gibt, bat acht; in acht nehmen, außer acht laffen.

achtzehn, achtzig. āduen. abbieren; Abbition. abe!, abieu! Mbelbeib. ab(c)fig. Mbjeftiv(um), -ve u. -ba.

Abiutant. Mbmiral. Wholf, Wholfing,

Mbiunft.

Mffäre. Mifelt. äffen. Magthe. Moentur. flaibe. Maraffe.

aboptieren.

Mbreffe.

Abvolat.

Mgio; Mgiotage. Mgnes. Able bie, Ablen, Mbn. Abnbert. ahnben [ftrafen[; Mhuahneln ; ahnlich. [bung.

abnen: Abnung. Abre. Mabemie. Mfasie. Attiamation. Mfflimatifation. Mflorb. affurat

Affusativ(us). Miguifition. Mit, Afte, Aften; Aftuer. Mitie: Aftionar. Aftion: aftip.

Afrinfum) 9(hift) Mitsent. Alfzebt. Maeffift. Mfrife. Mlabafter. Marm; alarmieren. afbern.

Midimie: Midimift. Migebra; algebraifd. Milohel. Miffenen. affe, affes; in, por ufm.

allem; trob allebem; allenfalls, allenthalben, allerbings, allerhand, allerfei, allerfeits, allfebreit, alltags; allsulange; alles Gute, all bes Chone; mein ein und mein

Hiller falles. allgemein; im alloemeinen. Allians; Die Allijerten.

allmählich. Milopoth: Milopothie. Milotrie. Mimaned.

Mimefen. Minhabet. aft, alter; alt und jung; beim alten bleiben, leffen: Altes unb

Mitar, Mitare, PReues. Miter: bon alters ber, feit alters; Altertum. altertümlich. Mumnet.

Mmbob. Mmeife. Amendement. Mmethin.

Amneftie. amortificren. Umphibie, bas Umphi-Amphitheater. [bium. Amt: pon Amte wegen.

Mmulett. amifieren: amüsant. Mmifement. Anglogic.

Analufe; analytifc. Muone4 Anatomic. [tradit. Anbetracht; in Anbe-

Anefhate. anfange, im Anfangle). angangig. ongefichts.

Anoft: anoftlich. an heifchia. Mnis.

anmafien. Annut: annutic. Annahme. anneftieren: Annerion. Annonec.

Unomelie. anonhm. απτικόίο anfällia. AnfiebleMuna.

anftrangen ; [anichirren]. auftrengen; Mufixene. Mnteil. Fauna. Unthologie.

antit; bie Untile. Untipathic: antipathisch. Mutibobe. Antiquer ; Antiquitaten.

Antlik. Unwalt. Mumarter; Ifdiaft. Anweienbeit.

anwibern. Anzeichen bol. Museige bie. Ярепопс. apart.

Anathie: abathifch. Apfelline. Apoftel; apoftolisch Mnostroph. Mpothefe.

Managarat. Appell: appellieren. Winnetit. applaubieren; Applaus.

apportieren. Appolition. appretieren; Appreteur. approbieren.

Aprifole. Maril.

aufgeraunt.

Rounter. Mufrubr. Bar, Baren; birbeißig; Pir bas Middenmaft). auffäffig. Barenbauter. Mrabeste. Mugenbraue; Mugenlib. Barade. Muftion. Rarbar. Arditelt: Arditeftur. Murifel. Barbier; barbieren. Mrchip. autlinhia Bordent. Mreal. ausaichia. Barett arg; im argen lienen. ausmersen. Baritan (Barbton). Argernis. ausrenten Barte. Argwehn; argwöhnifch. ausreuten, ausroben, Särme. Mriftofratie. Mutiant Tausratten. barad. arm und reich. austánia. Barameter bas. Mrmee. ausmenbia. Marriere. Stmel. außer; außerbem ; außer-Barritabe. Armut. balb: auherlich. barich. Arnold: Arnuff. auberft; aufs auberfte. Barich ber Mifchl. Mrrat. authentifch. Mart. Arrangement. Mutobibaft, Mutograph. Bafar. Mrreft; arretieren. Mutofrat, Mutamat. Polifier Mrt; artig; bon ber Mrt: Mutar: Mutaritat. Bafis, Bafen. berart, berartia Mrt. Arte. Bag, Baffe. Mrterie. Mur: gaurblau. Baffin. artefifc. Baft ber. Mrtife! Baftarb. Artifferie Paftei. Mrtifchade. Bataiffan. Artur (Mrtbur), Mrtus. Bacdus: Bacdianalien. Batift. Mrsfe)nei: Mrat. Bachftelse. Batterie. baden; badft, but. 218, Affe. Baken. Mibelt. Raufd und Bogen. Maggar. Sten Bagatelle. Beefftea! Minhalt. baggern. Beere : Deibele, Maul-Mipiront. håben. Mert. [beere. Wiefurana. Babn; anhabnen; babnbefebben. Mifeffar. bredenh : Pabufteia. befehlen; befiehlft, be-Mffifen bic. Babre: aufbabren: fabl, befablen. Mffiftent: Mffiftens: Bai, bie. [Shabrtud. Reliden. Mififtensarst. Bajonett. befiebert Minrie. Balanre. Befugnis; befugt. Aftbetif: aftbetifch Balg, Balge. begebren: Begierbe, be-Ballan. Albma: albmatifch. begleiten. [gierig. Mironom; Mitronomic. Ball. Balle. Bearabnis Molle Mallahe. Begriff: im Begriff(e) Mtelier. Ballaft. bebåbig. ffein. Mtem; atmen. Paffett. hehelligen Mtbeift. Ballen. bebenbe. fither. Rallatage. behilflich. Mtlas ffartenmerti. Balfam; Balfamine. bebufs; jum Bebuf(e). Atlaffe u. Atlanten. Banb bas. beibe; bie beiben, wir Atmofnhäre. Banb ber [Buch]. beibe; beibes. Mtom. Banbage: Banbelier. beifen; bif. gebiffen; Mttaché. Monbit. hillio. Sittade. 985ufeffånger Beige; beigen, Mttentat. Bantielratt. beiaben. SitteB Bonfett befannt; Befenntnis. Mittraftian. Banfier. befleiben; ein Mint beff. Mttribut : attributio. Bann: berbannen. Belan, Belage. Belang; ban Belang ähen. Monney. Mubiens. bar: bares Gelb, Bar-Beleg: aum Beleg(e). auffällia. fcaft; barfuß, Bar-Beletage.

füßer, barbaupt.

benebeien. Benefis bat. Бедиет. berebfom: Berebfamfeit : ferebt. Bereich ber u. bas. bergab, bergau, bergauf. Bernbarb. Bernftein. berften; birft. barn. achariten. Berta: Bertolb befcheren; Chriftbefcherung beichmichtigen hefcelen. befeligen. Befing. beffer, am beften; auff befte; jum beften Befferen belehren; au beinem Beften, jum Beften ber Mrmen. beftatioen. Select. betätigen. beteiligen. beten: Webet; Bettag. Betracht: in Betracht aieben. betreffe: in betreff. betrilgen. Bettuch u. Betttuch. heugen bemabren. bemabren fau mobr geboriol. betvältigen. bewandt: Percanbinis. bewebren [bewaffnen]. bewillfomm(n)en. hemirten Bewuftfein. bezeigen besevoen begichtigen. begiebentlich, begüglich; in bezug auf. Resirt. Bibel; biblifc. Miber. Mibliother. bieber, biberb. higget Wifford

Billett.

Bimeftein.

binnen : Binnenfee.

hillia.

Minfe.

beliebig, jeber beliebige.

Biographie. bis: bisber, bisweilen. Rift. Biffes: ein biffe den fein menial. Bifcof: bifcoflic. Biefuit.

Ristum Bitnof. bisarr. blaben; blabft, blabt. Mamage. blafen : blied. blok: Blaffe. Blatt : blattern.

blauen [blau farben]. bleden [bie Babne]. Melle bleuen [fchlagen], burchblinblings. [bleuen. Blod, Blode. Blodabe : blodieren. filabe bloten; Weblot.

bloft: Blone: entblont. blog [nur]. bluben : Blute. Blufe. Blutegel: blutrunftig. Boble (Brettl.

Bohne. bohnen : Bohner. bobren ; Bobrer. Sain Rollmert Bolien. Bombaft: bombaftifc. Bombe; Bombarbier. Bonbon, Bonbons. Boot, Boote.

Borb: an, über Borb. Marie. Borte. Bofetvicht: bosbaft. bollich: Bolbeit. Rosfett. hoffein: boffieren. Potanit.

Bote; Botfchaft. botmafig: Gebot. Bottich; Bottcher. Bouillon. Bamle. boren. hrochtiegen. bradia: Bradioaffer. Brandje. Branh.

Branbmal: branbmarten, branbfchaben. Branntmein braten : bratft : briet.

Brautigam, -game. brab: Brabour. Brenneffel u. Brennmeffel. brenglicht, brenglig. Breide. Brett, Bretter. Brebe: Brebier.

Presel. Mrief. Mriag. Brifett. brillant. Brile Broden; brodein. firehelm Brohem

Braue, Mugenbraue.

Brotat. Brombeere. Bronge; brongieren. Brofamen. Brofche. Brot, Brotchen.

broidieren : Profdure. Brube; brüben. Brubl ffeuchter Blat. brumett. Brunft: brunftig. früst. Вифабант. Michie.

Budel: bud(e)fig. Bubget. Büfett. Buffel. Bug: Bugfpriet, bugfieren. bugein; Bügeleifen. Büb(e)[ Dügel]. Mühme.

Bufett. Bunb: Bunbel, bunbig; Bunbidub. hunt . funterhunt. Bureau, Bureaus. Ringermeifter burfett. Buge: bufen. Bufte.

C, bgl. aud Runb 3. Cafe bas [Raffeehaus]. Cangille. Gelle: Gettift. Chaine. Chaife. Chamaleon. (Sagum-Chambooner meinl.

Butife.

Chempionen. Chance. changieren; changeant. Chaps: dactifd. Charafter; Charate Charith Charintte. Chauffer. Chef. Chefe Chemie. Chemisette.

Iterifit. Chiffre, Chiffren Chicuro. Chior. Chot: dofferen. Cholera. dolerifd Charift. Chrift: Chriftentum. Clique, Cliquen. Cniffeur.

Chor, Chore: Choral: Chronit; Chronologie. Coupe Mitteill. Coupon Mbidnitt. Rindideinl. Cour (Doff. Courage. Coufin [Better], Cou-

fine [Bafe]. Dochs, Dochie. Damas. Dambrett, Spiel, Rein, Dambirich, willb. bammern: Dammerung.

Damon. Darfeblein. baffelbe, betfelben. Datin. Doumen : Doumling. Daune. hamiber Debatte: bebattieren. Dehutont : behütieren Decent. befeft; ber Defett. Definition: befinitib. Defigit bod

bearabieren. behnen; Ausbehnung. Deich [Damm]. Deichsel. Defobe: Defooromm. Defon. beffamieren. beflinieren. belifet

beligiöt.

Demant u. Diamant. Demofratie. Demut: bemutio. bennein. Dentmal. bennoch. Detreide. Deputation. berart, bergeftalt, bermagen, bergeit.

Delphin.

Delta.

bes, beffen; besfalls. beshalb, besgleichen, besungendtet. bes-Defpot. [megen. Deffert. Detail. beucht, beuchte u. bunft, buntte. [beutlich.

beuten: Rebeutung: beutich: bas Deutiche Reich; er fernt, fereibt, fpricht Deutich [bas Deutiche]. Popula

Desember. Desigramm. -meter: Desimolmob begimieren. Diaton: Diatoniffe u. Diafett. [Diafoniffin. Dialog.

Diamant u. Demant. bid; burch bid unb bidieffin. Thunn. Didicht Diebftahl. Dienft: ju Dienften. Dienstag; Dienstags. bies, biefes: biefiabria. biesmal, biesfeitis): obnebies, überbies. Dietfebrich ber Differens Diftat : biftieren.

Dilemma.

Dilettant.

Dimenfion. Diner; binieren, Diosefe. Dinbtheritie. birett. birialeren: Dirigent Direttor, Direttorin: Direftrice. Distant. biffret; Diffretion.

Distuffion; bistutieren. Dispens; bispenfieren, biebonieren: Diepo-Duett. Gintoanb : einwanbfrei. einzeln. Ginzelne: eine fitien. Duft; buftig. Distout : bisbutieren. Dufaten. seines, im einzelnen. Diffibent. Diine. ins einzelnfte: ber Diffonany. Dantel einzeine : Ginzelbeit. Diftanj. Duplitat. Giter ber. Diftidon. burchaebenbe. Etel: effellig, Diftinftion: biffin's Dufche; buichen; bu Claftigitat. Diftritt. Fauiert. buich(e)ft; Dufchbab. Elefant. Dugenb. Disgiplin. Eleftrisitöt. Dividenb: busen: Dusbruber. Element. bipibieren: Docht ber. Divisor. Dynamit. Olen. Glentier. Dod bas. Donaftie. Elenb: elenbialich. Done ber. Wiebe. +15 Dogge bie Dogma, Dogmen; bog-Alfenhein. Elifabeth matifch. **С**Еббе. Dable. ebenbürtia. Œllfen'hooen. Dobne. (Fhenbols. Ellipfe. Doftor, Doftoren. echt. Cince. Dotument. Ede: edig: Biered. Elfaft bas: Elfaffer. Dold. Cfeu. Eltern. Gifeft: effettuieren. Ciblium. Dolbe. Dolman. real. Email; emaillieren. Cael: Blutegel. emansipieren: Emanai-Dolmetichier). Dom. Eggt. notion. Che: ebelich. Emblem. Domane Domigil. ebe; eber, ebebem, ebe-Smil. Emilie. Donnerstag: Donnerdmale, ebemalia, ebeempfangen; empfing. tags. ftens, bes ebeften. empfehlen, empfichift, ebern. empfahl, empfohlen, Dorothea, Dorothee. eichen; Gichamt. Dofe. empfinben : empfanb. Dolis. Dofen. Gibam, Gibame. embor : emboren. botieren; Dotation. (Fiberise emfia. Enbe: enblich: enbaul-Dotter. eigen : su eigen geben. tig; ju Enbe bringen; Dozent; bogieren. ift mein eigen; Gigentum, eigentümlich. Enbawed. Dragoner. Drabt. eigens; eigentlich. engagieren; Drama: bamatifch. Gilanb, Gilanbe. entbehren. brangen; Drangfal. eilenbe; eilig. enthläßen brauen fbroben) Ente, Enterich. einanber: ane, aufe. brechfein; Drechfler. ause, mite, gueine Entaelb; entgeiten; unbreben. anber: Aufeinanberentgeltlich. einafchern. breißig. I folge. Enthuliosmus. breift: Dreiftiafeit. Gutree Ginbringling. breffieren : Dreffur einer : bereine bie einen : enticklich. unfereiner; in einem entamei. Drifffisch. Dritteil u. Drittel; gu fort: ber Giner. Enghtigmabie. britt; britt(e)halb. einfabeln. Chaulett bas u. Chau-Droge; Drogift. lette bie, Epauletten. eingangs. im Cine broben: Drobung. Epibemie. Gingemeibe. Fanna(e). Drobne. einhellig. Chigramm. brofmen : Gebrobn. einige, einiges. Epifepfie: epifeptifc. einrahmen. Epiffopat ber. brollig. Dromebar Epifobe. einrammen eins: eins fein, werben; Drommete. Chiftel. . Drofchte. eine berfeben; eine Cpoche. Drüfe. ine anbere : unfer-Chot: epifc. Dublette eine: Die Gine. Equipage, equipieren. buden: Dudmaufer. Ginichiebfel. erhofen : erboft. Duell. Ginfiebler. Erbfe: Erbfenftrob unb

Ereignis. [Erbeftrob. erajehia. ergoten. Wrfenntnis. Grier erfiefen; erfiefte, erfieft: erfor, erforen. exfledlich Grlaft, Erlaffe. erfäutern. Gernte erouiden. erichreden: erichraf, ererfprieflich. [fcbroden. erft: füre erfte; ant. jum erften; ber erfte befte ; ber Erfte, s. B. ermigen. [ber Rlaffe. ermöhnen ermibern: Grmiberung. (Fishe Gefabron. (Fåtorte Cipe; Efpenlaub. effen; bu iffeft u. ift, bu afieft: efibar. Gifens. Œffin. (Fflyid) Ctabliffeetoblieren: Ctagr. Iment. Ethit; ethifch. Etifette. etliche, etliches. Etui. etwas anberes, Gutes. Guter bas. Engage-Changelium. Iment. Chentualität: ebeutueff. eraft. Gramen. Grefution. Erembel: Eremplar. egergieren. Grif Griftens. erotifde Ernebition Experiment.

> Fabril; Fabrilant; fabrigieren. Hach; Hächer; fächeln.

erbreß

Extraft.

Ertrem.

Erses.

Erzellena

ersentrifch.

Faben; fabeln. Fagott. fabig; Fabigfeit. fabl. fabmben.

fahnben. Bahne; Bahnenjunter, Bahnrich. fahren; Gabre, Fahrt, Fahrte, Bubre; fahr-

Fabrte, Buhre; fabre Faltor. [laffig. Faltum; faltifc. Falutat. fallieren; Fallit. fallig. falls: allenfalls, jeben-

falls ufm.; beften, follimmften Fall(e)s und beftene, fclimme ftenfalls.

Halte; falten, faltig. Halş; falşen. Hamilie. fangen; fingft, fing. Harntraut.

Farntraut. Barre [junger Stier]. Barfe [junger Ruh]. Fafan; Bafanerie. Brafchine. fafeln; Fafelei; fafelig

faffen; gufeter; fafetig. Baff, Fäffer. Baffade. faffen; bu faffeft u. faßt. Vaffen.

Fafinacht; Faftag. faul; Faulnis, faulengen. Fauft; Fauftel bas [Dammer ber Berg-

[Hammer ber Berg leute]. Fauteuil, Fauteuils. Faren. Faşit das.

fechten; fichtft, ficht. Fee. Bebbe; befehben. febl; feblgeb(e)n, -fcbiefien. -treten, er trat

hen, etreten, er trat febt; ohne Fehl. feithalten; er halt feil feinh fein, werben. feift. Feib: felbein und felb-

ans, querfelbein; Felbforc(er); Felbreckel. Ferne; Ferngerück. Ferfe [am Fuß]. Fertig; eilfertig, frieb-Belle; Bellung. [feetig. Fenilleton. Fer; Bergfer. Finster.

Der Bausfefretar.

Fiber bie [Fafer]. fibel [luftig]. Fieber bos; fiebertrant. Fiebel; fiebeln. Figur; figurlich. Filter; filtrieren.

gigur; figurica. Biler; filtrieren. Bils. Ginangen; findolg, Findling; Gund. fingleren (pu Piltion). Binfernis. Birfeang.

Firn ber. Firniffen; bu firniffeftu firnift; gefirgirfthes Dades). [nist. Fistas; fistalifch. Fittid. fir: Firsbern; firieren.

Fittid. für; Figftern; figieren. Blachs; flächen, flächflacern. [fern. Flagge: flaggen.

Flanell: flantieren. Flante; flantieren. Flaum; Flaumbeber, flaus u. Flaufch. Flauf u. Flaufch.

Jians L. Frango. Bledfe (Sehne). fledten; flichtet, flicht. Flederinaus. Plegel; Dreichislegel. fleben, flebentlich. fletieren; Flexion. Flieber. Villes die Wiesiunsattel.

fletteren; Flequon. Fliebet. Fliefe die (Steinplatte). Fliefs das (Bach). fliefen. Fliefspahler. flink. Plitterkaat.

Flode; flodig. Floh. Flot. Hostel.

Hostel. Flose die. Flose das u. der; flöhen. Flote: Flottille. Flote; Flottille. Fluch; fluchen. Fluch; fluchen. Fluch; fluchen.

Tind; fluden.
Tindt; fluden.
Tindt; fluden;
Flug; fluge; flagge.
Flur ber; Haubflur.
Flux bie; Fethflur.
Fluk, Fluffe; fluffig,
fluften; Geffüher.
Tint; fluten.
Toblen u. Hällen.
Töbre Köckerl.

Folge; in ber Folge; Folge leiften; infolge, gufolge; infolgebeffen, bemgufolge. folgenbes; im folgenben; folgenbermaßen.

folgendes; im folgenden; folgendermaßen. Golio. Holter. Homb (Hintergrund). Hombs der [Geldvorrat]. Hantäne.

Fantone. forbern, Beforberung. forten; Beforberung. fort dos. fortan; in einem fort. Fract. fraget, fraglt, frage;

fragen; fraglt, fragt in Frage kommen. Fragment . Fraktur. Franse. frei; im Freien. Freikhar: Kreischärle

Franse.
frei; im Freien.
Freischar; Freischafter.
Fresto, Fred ten.
fresto, Fred ten.
frest; du freifest u.
frist; du freifest u.
Fredel; freventlich.
Fredel; einfriebigen
freie ber. [feinfend.

Friefeln bie. Frilaffee. frilarren; Frifeur, Fribol; Frivolität.

frivol; Frivolität. fröhlich; frohloden. Fron bie; Frondiens, Fronfest, Fronleichnam; fronen, frönen. Frant.

frühestens; gum, mit bem frühesten; in ber Frühe. Frühling; Frühstüd. Fuber. Fug; mit Fug und Kecht; fügen, füglich,

setüşi jayen, jayen, sefüşiş geüşin; Büblung, jühle dillen; Büblun, jühle Büllen u. Behlen. Bunbament. jünlşebn, fünfşiş. Buntion. jürbeğ. Tavrier

Furier. fürlieb u. borlieb. Furnier; Furnitur. Fürft; Fürftentum. Furt. Fürwit u. Borroth. Buß, Füße; fußen; su Buß(e) geh(e)n; fußboch; Bußtapfe. Büflier. Kuttral.

G.

gaffen. Eage bie. gähnen. Gala; galant. Galeere. Galeerie. Galgen. Galoon.

Galgen.
Galepv.
Galofde.
galvanlich.
Gamafich.
gang und gabe.
gängeln; Gängelband
Gans; Gängelrich.
gang; im gangen; ein
großen gangen; ein

Ganges; ganglich.
gar; gang und gar;
Gartiche.
Garantie; garantieren.
Garbe; Garbift.
Garberobe.
Garbine.

Garberobe. Garbine. garen; gor u. garte. Garnifon. Garnitus. garftig. Gos bes, Gaje.

Gaffe, Gäßchen.
Gafmabi; Gaftreirt.
Gage bie.
Gogelfe.
gebaren; Gebarbe.
gebaren; Gebarbe.
gebaren; gebiert, gebar,
gebaibe.
geben; giba, gib, gib.
gebieten; Gebat.
Gebieten; Gebat.

Gebiß.
Gebreich das.
Gebuch; gebührend.
Gebuct; gebürtig.
Ged.
Gebed.
gebeich; gebiebft, gebiebft, gebiebfen; gebiebfen.
Gefabr; gefährben.
Gefabr; gefährben.
Gefabrie das.
Gefabrie da

41

Gebatt ber IInbalt, [Bert]. Webece. gebeim: intaebeim geb(e)n; gingft, ging. acheuer. Clehille.

Ole haft Beifel ber (Burge). Beig bie; Beigblatt Geifiel bie [Beitiche]. Beia: geiaig. Welanbe. Gelänber

Belee bas gelegentlid Beleife, Gleis; entaleifen. gellen; es gellt.

gelten; gelt? Olefithbe. gemächlich bemahl, Gemablin. Gemälbe.

gemäß; bemaemaß, geitgemäß. Bemein(b)e. Gemie: Gemibod. Gemut; gemutlich Genbarm, Genbarmen:

Genbarmerie. Genealogie. genehmigen. General. generell; generos. Genie, Genies; genial.

aenieren. eniegen; genaß, Glenitio. [noffen. Genoffe u. Genofi. Glenrehith genug; Genfige. benus bas, Genera. Genuß ber, Genuffe. Geographie, -metrie.

Ger ber [Burffpiefi]. gerabe; funf gerabe fein laffen; gerabeau, ge-Frabrémens geraten; el gerat, geriet; aufs Geratewohl. gerben; Gerber, Berbarb: Gertrub.

gering; nicht im ac-Gerte; Reitgerte. geruben. gefamt; Gefamtbeit. Befanbter; Gefanbt-Beidaft.

lichait. geicheben; es geichiebt. gefcab; Gefchichte.

aefceit. Wefchmeibe. Beichmeift. Gefcmaber. aefdevinb. Gleichmulft. Beidwür. Glefima. Glefinbe : Gefinbel. Gefpann bas. Geipenft. Glefninft.

Geftabe. Geftalt; bergeftalt. Geftanbnis. Gefte. Weften; geftitugeftern; geftrig. [lieren. Beftrupp. Gietrant. Setreihe

Gevatter. gewahr werben. Gemahr bie: gemabren. Gewahrfam. Glemähremann. Gewand: Gewanbhaus, gewandt; Gewandtheit.

oemartio. Memelr has Glerpeib. Bewinn; Gewinft. gewiß: Gemifibeit. gewöhnen; gewöhnlich. Glemobnbeit. Glemira

Giebel. Gier; gierig. gieben; gog, gegoffen; Wiefer, Buk, Gilbe; Schutengilbe. Chips. Chiraffe. Girlanbe.

Chilcht. Citarre. Ollace bomblefort. Glacis bas. Ollos. Gilafer gleich und gleich; bet-, meinede, ohnegleiden; gleichermaßen.

-weife: aleidwohl. aleichichent(ellig, -minf(e)lig. gleiten; glitt, geglitten.

Gleisner; gleisnerifc. gleifen folangen). Giletider. Gliebmagen; gliebmeife. Offmmer. olimpflich.

Slobus, Globuffe Gifohen Olarie: alorreich. glüben; Glut. Gobel ber. Coffe.

Gipte: aptifch. gettlob!, Gatt fei Dant! Comperneur: Claubernonte Ofrahmel: Ofrabicheit. Orab: boderabie. Graf. Grafin. Gram: oramen: ffein Gramm bas. Grammatif.

Gran bas [Gewicht]; Granate. Granit. Otras: orafio. graffieren. grāfilich Grat: Rudorat. Grate; Bifchgrate. aratulieren. orou: ordulich. Graus : graufen, graufig. Giraheur. Orașie: orașios. Greis, Greifin. Grenabier. Grenge; begrengt. Girete. Gretchen. Greuel, greulich.

Obrieß ber. Intio. Grimaffe. Grimm: orimmio. grab: Grobien Stos bas lamaif Dutaenbl. araft, am größten : groß und flein : im grafen : größtenteils.

Girotte. Grum(me)t. grun: im Brunen; Granfpan. Grund: 111 Grunhe

u. sugrunde gebiebn. legen, richten. grungen. Gruppe; gruppieren. Grus [Schutt]; Roblen. erus. grufein.

Gruß; grugen guden: Gudlaften. Guillotine gūltia. Clummi

Sunft; ju Gunften u. augunften. Ganter (Gantberf. Buf. Gaffe. Chuftan. out: augute balten.

fommen; in Gate: Gutes und Bofes: autheißen. Guttaperca. Commolium: Cinm. naftit.

Ð.

Dagt, Sarden: Bearig baren : bebaart. Sabicht Sade bie [Bertzeug]. Saden ber u. Sade bie lam Fruftl. Saderling. Sadiel Safen, Safen. Dafer.

Saff. Saft. Sog: Dagebutte u. Sambutte: Dagebuche, bagebuchen. Soher. Dahn: Dabn(en)fcbrei Dai, Bailifd. Sain

Grickoram : orieflorde Safen: bafein. .balben; meinethalben. euret balben uim. affent halben .balber : beilpiele. trante beite. ehrenbalber. balbbart.

Stoffter hallot baleflarrie. balten; baltft, bielt. Salunte. Sambutte u. Sagebutt bāmifc. Samorrhoiben. Damfter.

Danb: jur Sanb fein gu Danben u. gu Danben: ilberhand. borberbanb: bor-, aubanben: affere banb, furger Sanb u furgerhanb; banb baben; aut. be- einhanbigen. bangen : bingft, bing. bangen; bangteft.

Subn, Subner.

bünlen.

Sune: Sunengrab.

Dans: banfein. Derbit. Santel ber [Turngerat] Sherh. hantieren; Santlerung. Serbe. babern. Dering. Sorte Sermann Sorfefin. hermelin. Sarmanie. bermetisch Darnifd Sterolb. Sarpune. herr; berrlich; berrfcen: bu berrich(e)ft: bartnādia hars; harsig. Serrichaft. Safarbfpiel Berg; bergig, berglich. ofe. Sagden. Derson. bafpe; bafpein. Beu: Beufchaber. baffen; bu baffeft beuchein: Deudifer. bagt; Sag, baglich; Sener hier henern. gebäffig heulen; Gebeul. Baft; haftig. beute: beutig: beutauhaft foon haben]. Stere. batichein. hierauf: bierber. Saupt, Saupter; ātt Sifthern. Saupten; Sauptling. Siffe Daus; ju, bon, nach Simbeere. Saufe: bausbaften,er bin: binaud, binein. balt baus : haufieren : Sinbin Birfcfubl. balt boud: baufieren: binfictlich, in Sinfict. Sausrat, Sausgerat: morfordia baustich. Sirfe. biffen [bie Blogge]; bu Debel Stechel biffeft u. bift. Diftorie; biftarifc Bechfe fRniebug]. Stede Doboe: Soboift. Deberich. boch und niebrig: aufe Debwia bochite, bochftens: beer; Deerbann, Deer-Sidder IBudell. [Side. Iftrafie. Sof; bofifc, boffic. hoffart; boffartig. Steft. egen: Seger: Giebege. boffentlich Debl; tein Debl machen : Dobeit. berbeblen; Sebler. Sabenriefter behr [beilig, erhaben] obl; Soble, boblen. Beibe ber; Beibenpolf. Sohn; bobnen; bobn-Beibe bie: Deibefanb. fachen. beitel, beiflig. Boter [Sanbler], Bole. beilen : Seifanb : beifie. bolb: holdfelig. [rin. Seifigtum. bolen: abbolen. Deimat: Selmweb. bollat Spirat. Solle: bollisch. beifer. bolpern; bolpfefrig. eif, am beifeften. Salunber. beigen; bieß, gebeißen, Somdopath bonett. Deltar: Beltoliter. Donig. Seleme Sonoratioren bie. Dellene fGrieche]. orizont. Semble) hornis u. harniffe

emmen; hemmnis.

Denne.

Derberge.

enten; Sentel, Benter.

ber; bermarts, berab.

[berein.

Stotel

Sufte

Ttoge. [Bferbefrennbabnl. Sofpital: Sofpia. Sagel: bagelia.

Sirbe. burre f Sufar. Sut ber. Sut hie 95dutl. Spone. Smasinthe. Speiene Shinne. Shhachanhrie. Shbbotbel. Sopothefe. 3 (i). ibeal: bas Abeal: Abea-3bee ; ibeell. [lismus. ibentisch. Mbiot. Ibull bas, Ibulle bie. Saci. ionarferen : Nangrant. Mumination. Altis. Altiffe. mbiß. imberatib. imperfelt(um) mpertinens. impfen. inbrunftia. inbes, inbessen. Inbifatio. Inbivibuum, Inbibibuen: inbibibueff Inbuftrie: inbuftrieff. Infanterie. infizieren Ingenieur. Ingsper. Inbalt; Inhalts. infoanito. intonfequent: Bulonfeinforreft. Tourns. Infanb: Infaffe. Infett bas. inmitten. Innune inebefonbere; infonber-Infeft Γbeit. insgebeim; insgefamt. infofern, infomeit. Infpetteur; Infpettor. infbisferen. Inflons. Inftinft

Inftitut.

Inftrument. bullen; Sille, Sulfe. Intenhant Interbift. Intereffe: intereffant. Interjeftion. Interpunftion. Interball. intim. intolerant : Intolerans. intrigent; Intrige; in-Inbalibe. ftrigieren. Inpentar: Inpentur. immenbio. inmiefern, inmiemeit. irben ; irbifc. irrroufăr. Brrtum: irrtumlich. Megrim. -Mam. ifolieren. Mraelit. Italiener: italienifch. 3 (i). jach, jab(e) Rocht (Schiff) Rood: janbbar. iablinas. Natob. Jaloufie 3anbanel. Januar. iäten. Jauche.

Anftruftion.

inbrous, inbrein . inbrelang; jabrig, jabrlich; [Sabriebnt. jebermann; iebergeit: iebesmal: jeglich. jemanb: jemanb anbers. iemanb Frembes jenfeit(8). jebo, jest; jebig. Rođei. Tob bak. ioblen. Bappe bie. Journal. Jubel; jubeln; Jubi. loum; jubilieren. Buft jung und alt; jungft. Bungfer, Jurn. Justig Jute bie Jumel; Jumelier. 41 .

644

Rabett. Raffee ber. Käfig. fahl. fahmig [ichimmelig].

lahmig fichimmelig]. Rahn; Rahnfahrt. Rai ber [Ufer, Ufer-Raifer. [ftraße]. Rafins. Rafteen.

Ralenber. Ralefche. Ralfattor. Raliber.

talfulieren; Ralfulator. Ramee. Ramei (Rameel). Ramelott.

Kamerab. Kamille. Kamin. Kamifol.

Kamm; Kammrab. Kammacher u. Kammmacher. Kammerrat (Titel).

Kammerrat (Titel). Kampagne. Kämpe. Kampi; Kämpier. Kanai, Kanāle. Kanai, Kanāle.

Ranbidat. Ranbidat. Ranevas. Raningen. Rannibale. Ranon; fanonifg. Ranone; Ranonier. Ranton. Santone.

Rantor, Kantoren. Kantschu. Kanzel. Kanzlei; Kanzler. San bos

Ranglei; Rangler. Rap bas. Rapaun. Rapelle. Raper; fapern.

Rapital; Rapitel; Rapitell [an ber Säule]; Rapitol; lapitulieren, Rapitulation. Rapitan, Raplan. Rapbagum. Rapuse; Kabusiner. Karabiner. Karalie. Karali: larātig. Karawane. Karbonabe. Karbātīde [Wollsamm]. Karbinal.

Rapfel.

Ratfirtitag; Karwoche. Rarifatur; farifieren. Karl. Karmesin, Karmin. Karnebas. Karoline.

Laroffe.
Karre die u. Karren der;
farren; Kärrner.
Karrer, Karrees.
Karriere.
Karriere.
Kartäffche [Gefchöß].
Kartaufe: Kartädufer.

Rartatiche [Gelchoft]. Rartaufe; Rartaufer. Rarte. Rartoffel. Rartoffel. Rarton; fartonieren. Raruffell.

Raruffell. Karser. Kafe. Rafematte. Rafeme. Kafimir. Rafino. Kašlade.

Raflade. Raffer; Raffette; Raf-Rafferolle. [fier(er). Raflagnette. Raflanie. Rafle bie. Iafteien. Rafletli; Raftellan.

Katafombe. Katafog. Kataraft. Kattarrh; fatarrhalifch. Katafter. Katafterbhe. Katafterbhe. Katafterbhe.

Ratecht; Kalechismus. Ratheber. Ratheberie. Ratholif; fatholifch; Ka-Ratun. [tholigismus. faubervelsch.

Kanffahrtelfdiff. Kaution. Kautichuk. Kabalier; Ravallerie; Kabalier. [Kaballerift. Reble. tebren; Rebricht. Reiler (Eber). Reiler; Reilner. lenntlich; Kenntnis. tentern. feuchen; Reuchhuften

lentern.
teuchen; Keuchhusten.
Keule.
feulch.
Kiebib.
Kiefer der [Baum].
Kief; Kietholen.
Kieme.

Riefer die [Baum].
Kief, liefthofen.
Kieme.
Kiens, Kienfpan.
Kiens, Kienfpan.
Kiens, Kienfpan.
Kiensel, Kiefer.
Kingsamm, eneter.
Kiensel, Kienselje.
Kiensel, Kienselje.
Kiefer.
Kief

Riaps, im Naren sein, ins Nare dommen. Klare, Edarden. Klarinette. Klasses, Klasses, Klasses, Klausses, Klausses, Klausses, Klausses, Klausses, Klausses, Klausses, Klausses, Klausses, Cren.

Rieds; Redfen. Riec. Riei; Rieiboden. Rieib; Reibfam. Rieie. liein; von flein auf; im fleinen; bis ins

lleinste. Kleinob, Kleinobe u. Klempner. [Kleinobien. Klempner. [Kleinobien. Kleuns; Klerifer. Klima; Klimatifch. Klima; Klimatifch. Kloafe.

Rioß, Rioße. Rioßer. Riub. Knäuel. Knäuel. Knie; Inidfen. Knie; Inie(e)n. Inirfchen; bu In

fnirschen; bu fnirsch(e)st Anobiauch. Anorpes. Inorpesig. Anospe, Knöspehen. Rnüttel; Anüttelverse. Kos, Kose, Kome, Kone, Koz- in susammengeletten Frembwörtern 3. B.

gelebten Frembmortern 3. B. Roeffizient, toorbiniert; Rolleg, Lollege, Rollegium, Rollette,

Koliciaum, Kollette, Kolletteur, Kollisson, Kolportiege, Kolporteur, Tolportieren; Kombination, Kommanbant, Kommandeur, Kommanbo, Kommillen, Kommillen, Kommune, Kompa-

manbeur, Rommanbo, Rommers, Rommillear, Rommillion,
millear, Rommillion,
millear, Rommillion,
Rompiement (Freganiung), Iompietal,
Rompiement (Gruß), Rompiott, Iomponitera,
Rompiet, Rompieta,
Rompiet, Rompieta,
Rompieta, Rompieta,
Rombieta, Rompieta,
Rombieta,
Rondition, Ronditor, Ronbufteur, Ronfett, Ronferens, Ronfession, Ronfirmation, tonfisgieren. Ronflitt, fonfus, Ronfulion, Roningation. Roniunttion, Ronunttip, fonton, fonfret, Ronfurrent. Ronfurrens, Ronfurs. Ronnegion, Ronfens, tonfequent. Ronie quens, Ronferbe, Ronfiftorium, Ronfole, Ronfonant. Ponforte, Conful. Ronfum. Montinent. Rontroft. Controll Rontrolle, Rontrolleur, Ronbent, Ronperfation, fonber. tongentrifd. Rongept. Rongert, Rongeffion, Pongif:

kongu;
forreft, Korreftur,
forrigieren, Korrefpondens, forrefponbieren.
Sobalt (Wineral).
Robold (Werggeift).
Röher: födern.
Kober; födern.
Kober;

Roanat

Robl: Roblrabi. Roble; Röbler. Roie bie. Goforbe. tofett; tolettieren. Rolon, Rolons. Rolosnufi. Soft. Polibri. Polif Rolon: Cemifolon Rolonie; Rolonift. Rolonne; Rolonnabe. Rolog; foloffal. Pomet. Pomfort Romifer; fomifc. Pomitee. Commo Rommia. Romminbrot. Commobe Romobie; Romobiant. Rompagnon. Rompanie u. Rompagnie. Rompaß, Rompaffe. Romiur. tonifd ffegelformigl. Ronrab. Ronto, Rontos. Pontor (Comptoir). Rontur [Umrig], Ron-[turenfopfüller. Ropie: tobieren. Poralle. Roran. Rornett. Rorporal. forpulent; Rorpuleng. Rorribor. Rorfett. Rorbette. Rorpphäe ber. Rosmopolit: fo&mopolitifch Roffat, Roffate. Politim. Rot: fotig. Patelett Roter [Sunb]. Rrabbe bie [Rrebel. frachien. fraft, s. 28. meines Am-Rrabe: fraben. ftes. Prafeel. Rram; Rramer. fram(me)tsbogel Oran Pranich.

Rrang; frangen. Prater. Praufeminge. Rratvall. Pratpatte. Orentur. Grebs. frebengen. Grebit. Rreis; freifen; RreifeL freifden : bu freifdieift. Rrembe; fremben. fremieren. Quehh Preffe. Rreus; freus und quer. frieden : froch : ae froden. friegen [befommen u. Rrieg führent. Rriminglift; frimineff. Prife: Prifis. Rriftall. Rritit; fritifd. Profobil. Rrote. Priide. Rrume. Rrumden. Rruppe. Rrippel. grufte. Prugifir. Putibmaß: fubifc. Rudlein. Pudud. Rufe; Rufer. Rugel; fug(e)lig. 106f. führ. Ruliffe. Pulitiusi: fultipieren: Rum(me)t. [Quitur. Sumban. Runbichaft. Quino. Runft: Runftfid. Rur; furieren : Rurbaus. furant. Rurafi: Ruraffier. Quratel. Ourbel. Rurbis, Rurbiffe. füren: Rürturnen. Rurfürft; Rurmurbe. Purie. Rurier, Ruriere. furios. Ruttenbe. Purrentidrife Rurs, Rurfe; Rurfus. Buridner. Purt.

Ruthe. furg; in, feit, bor furjem : aufe fürgefte: über furs ober fang: ben fürgeren gieben; Ruruveil. Ruß: fuffen; bu taffeft u. füßt. Rufte: Meerestufte. Rufter; Ruftos. Putide. Rutter. Ruvert, Ruberte [Gebed u. Briefumichlogl. gur. Laboratorium. Satist. Lobbrinth. Lache, Ladie. Lad: ladieren. laben: labft, labe. Bofette. labm; labmen. Laib [Brot]. Laich: laichen. Baie. **Palai** Rafe: Galalafe. Baten: Safalate. Bafen; Bettiaten. Lanb: Lanborricht: Lanbetnecht. Iona: feit Ionarm, bel. langeren, jum langften; tage-, jabrelang, Lang(e)weile; langmeilangs fentlang). [lig. langft ffeit langer Beit). fangmierig. Bange : Bangette. fönnisch. Lärde iBaumt. Sarm: farmen. Larbe: entfarben. laß; läffig. laffen: bu toffeft n. talt Laft; laftig. Lattich. Sauch. Lauge. faut : lauten. fauter: lautern. Laba. Lavenbel. labieren.

Lamine.

Bogarett.

Leben : mein Beben fang u. mein lebelang: mein Bebtag; bei Debieiten : febendlang: Lebeboch. ledigen. lebig; lebiglich. leer; feeren. Legat bas [Bermacht-Legenbe. [nie). legitim; Legitimation, Leb(e)n: belebnen. Bebm. febnen; Bebne. lehren; Lehrer; Gelehrter. Beib; bei Beibedleben; beileibe nicht. Leibung fan Fenftern und Turen]. Beichborn. Leiche; Leichnam. Beib; ein Leib(s) tun; aufeihe. leib fein, tun, werben. leibig; feiblich. Peier; feiern. leiben; leibft, lieb; Leibbaus. Leinmanb; Linnen. leiten : Geleit(e) : Reiter. Bettion: Betture. Bens. Leonarb. Leopolb. Berthe [Bogef]. lefen: las. lett; am, jum letten: su guter Debt. leugnen. Leumund; berfeumben. Leutnant. leutfelia. Bebit, Bebiten. Leptoie. Begiton, Begita. liberal Lidtmeß u. Lichtmeffe. Lib: Mugenlib. Liebe ; guliebe. Lieb; Lieberbuch. lieberlich. liefern; Lieferant. Pifor. Silie. Limonabe. Linbourm. Linie; lin(i)ieren : Lineal lints; bon, nach lints

Linnen: Leinmanb

Linie. Pitanel Liter bas. Literatur: literarifd. Lithographie.

Lituraie. Lite. Lipree. Lob; toblich; tobhubeln.

lobern. Spot. Pogif: Ingild. Logie: logieren. Lobe; loben; lichterlob. Lobgerber. Lohn: lohnen; lohnen. Latal bas.

Potomobile . Potomos Lorbcer. ftipe. Porb. Los; lofen; Lofung. los: lofen: loslich. lofden; bu lofch(e)ft:

erloichen; bas Licht erlifcht. Pot: Toten: Totrecht. loten : -lotia.

Lother. Letterbube; lotterig. Lotterie. lobal; Lobalitat. Lucis.

20de Luboff: Lubwig. Lug: lugen. lugen [fpaben]; Bufe. Quife.

Buft: faftern. Lurus. Lampbe.

Para: Lurit: Ibrifd. Phieum.

902. Magt ber. Macht: machtig.

Magazin. Magb. Magblein, Magifrat. Magnet.

maben; Maber; Dabb bie, Dabber. Dabl: Dablreit. mablen : DRable. Mabne. mabnen; Mabnung, Mabre [Bferb].

Dai: bie Daien. Maib [Mabden]. Mais.

Daifche; maifchen; bu maifch(e)ft. Majeftat: majeftatifc. Waior. Majoran u. Meiran. Majorat.

majorenn [fein. Mafel; mafellos; ma-Maffaroni bie. Matter u. Maffer. Mafulatur. Dal: Malftein, Mert-

mal, Muttermal. Mal; bas erfte Mal u. bas erftemal, gum ameiten Male u. aum ameitenmal; ein anberes Mal u. ein anbermal, meb. rere Dale u. mehrmals; sweimal, je-besmal, auf einmal, ein für affemal. malen; gemalt; Mafer.

Malbeur. maligiös. Maibe. SPofs. Mammut. man. [mandmal.

mande; manderlei; Manbel bie. Mangel; mangels. Manier: manierlich. mannigfach: mannigfaltia.

Manover amanobrieren. Manidette. Mantel ber. Manuffrint. Dar(e), Marchen. Margarete, Grete. Margarine.

Marine. Morletenber Martife (Gonnenbach). marobe: Marobeur. Margouin. Darid: maricieren. Maridall: Marfall. Wartha

martielifc. Marthrer. Mars. Worsibon Mafchine.

Mafern. Maste: Masterabe.

Mastulinum.

Dag: mit Magen : obne. über bie Dafen : bermagen, gemiffer., befanntermaßen. Daffe; maffib. maffieren : Maffage. Maglieb. Maft ber; Maftbaum. Daft bie. Materie; materiell.

Material; Mathematif. Mathilbe. Matrate. Matrofe. Matthaus: Matthias. Maus. Maufe. Maufe: maufern. Maut bie [Boll]. Mechanit; mechanifch. medern.

Mebaille; Mebaillon. Mebisin. Meer. Meerrettich. Mehl: mehlig. mehr; mehrere. Meier; Meierhof. Meile: meilenweit. Meiler. Meineib. Meiran u. Majoran,

Meife. Meifiel ber: meifteln. meift: meiftens; bie meiften, bas meifte. am meiften. Melandolie. Melange.

Melobie. Melone. Reltau. Memniren bie Menagerie. Mengfel. Mennie. Mennett Mergel ber. Weribian merten; Bermert Reffe; Degbuch.

meffen; bu miffeft u. mift; bu mafieft. Meffing. 9Det Metall. Wetomorphole. Metaphhfit.

Meteor bas: Meteoro-Meter bas. [logie. Methobe. Mettmurft. Mebner. Ifinas. Meudelmorb; meud-Meute: Meuterei. Dieber bas. [brud]. Diene [Gefichtaus-Migrane.

mitraffon milb; milbtatig. Militar; militarifd. Milis. Milliarbe; Millionar. Will. Mime; Mimit. minbefte.

minbeftens; jum, nicht im minbeften; bas Mine funterirbifder Ganal: minieren. Mineral. Minifter. minorenn Minuenb. Minute.

Dinge; Bfefferminge. mifden: bu mifdent. Mifpel. mike: mikbrauden mike banbeln; mighellig, miglich; Migmut; Mikton ufm.

miffen; bu miffeft u. mifit. Diffetat; Miffetater. Miffion: Miffionar u Diffionar. Misselle.

Mittag; bes Mittag: Mittage u. mittage. mittefå Mitternachts u. mitter-Mittfaften. [nadits. Mittwoch: Mittwoche. Mobel: moblieren. Mobilior. Mobilien. Mobe: mobern. Mobell; mobellieren. mobein. Mober; moberia.

mogen; mag, mochte, gemocht. moalich: fein moglidftes, alles mögliche tun: moalichenfalls, moglidermeife. Mobammebaner.

Mohn; Mohnblume. Mobr ber: Mobrenfanb Mabre: Pobrtube.

motieren. Mole bie (Soffenbamm). Moment ber |Mugen-Mid Monarch; Monarchie.

Monat. Wänd Mond: monbfactio. Monolog. monoton.

Montag: Montags. Monteur: montieren. Moor bas: Moorfand Moos, Moofe; bemooft. Mons. Monfe. Moral. Roroft

Mordel. Morgen ber: bes Morgens; Morgens u. morgens.

morgen fam folgenben Woris. [Tagel. morfe Mortel To afait Mafchee Moft: Moftrid.

Motiv. Mame. Muff ber u. Duff(e) Dabe; muben; mub. fam, Mibial, mub-

ffelia. multipligieren; Duftiplifanb. Munb: munblich Munbel; munbig. munisipal. Dinfer bas. Munge fleibl.

murhe. Warhfraten Dus: Gemufe. Mufe: Mufeum. Mufelmonen u. Wufel.

manner. mufigieren : Dufitant. Dustat. Mustel: mustufat. Mudfeter Madfetier Mufe: muffig. Wuffelin.

müffen; mußt. mußteft. Dut: mutig: su Mute u. sumute fein; mut-Ruttbe. [maßen. Morte. Denftit: mpferios. Mothe: Mothologie.

93

Rabe fam Rabel. nadidffen. пафартен. Rachbar, Rachbarn. Rachen. nachgiebig Rach hut. Rachtaf: Rachtaffiateit.

Rachmittag; bes Rachmittand: Radmittees u. nachmittags. nachfichtig. Racht: bes Rachts: Rachts u. nachts. Rachteil: nachteilig.

Rachtinaff. Martitas nadenb, nadt. nagen : Rogetier.

nab(e); bes naberen. fürs nachfte, bon nab und fern: nabern. naben; Rabt, Raberin u. Rafterin: Rab. mafchine

nabren: Robrune. naib: Raibitat. Rame: namens imit 92. u. im R.l: nomentlich.

nămlid: ber nămlide. Raphtha Rarr: Rarretei, narrifc. ber narrifch(e)fte. Warniffe. nafchen; bu nafchfeift. nafeweis; Rashorn. naß: Raffe. Ration; national.

Ratur: natürlich. Rebel; neb(e)lig. Rebenbubler. Receffaire.

Regation: megatin. Reger. Regliof.

nehmen; nimmft, nabm. Rehrung (Lanbsunge). Wefter. Rerb: nerbig: nerbod. neu; aufe neue, bon neuem; etmas Reues. Reutrum; neutral. nicht; junichte machen: mitnichten. nichts: für, um nichts:

nichts anberes, nichts Dos u. Dofe. Rrued: nichtebeftomeniger : bad Bidet Dder.

nieber: niebria. mirblich. Riebnogel.

niemanb; niemanb anbers, niemanb Frem-Wiere. Theil. niefen: Diesmura Richbraud : Rubniefer. Riete. nirgenb(6).

nieten : niet- unb nootlmis. -niffe: Bifbnis. Rifche. (Bifbniffe ufm. Ribeau; Ribellieren. Rir. Rire. Romane. Rominativ. Rorb; norbtoarts. noroein ineroein). Rorm: normal. Rafiel ber u. bod

Rot: in Rot, in Roten fein; not fein, tun, merben: ponnoten fein; notbürftig. Roter: noteriell. Rote: Rotenipftem. nötig; nötigenfalls. Rotia. notreenbig; nottpenbie Robelle. Coermeile.

Mobember. Rovise. Winamer. Rumero: numerieren. Rummer. Duf. Riffe. Riffer.

Rut bie; Ruthobel. nub(e), nube: sunube machen; ju Rus unb Rub-Frommen: nießer. Romobe.

Ð.

Dafe. Dbacht; in Dbacht. Dbelist. oberffådfid Dberft, Dberften. Dbjeft; objeftib. Dblate. obligat; obligatorifd. Dbrigfeit. obstur. D6R. afterent .

obe: Einobe. Dhem. offenbar; öffentlich. offiziell: offizioe. Offizier. oft: bes öfter(e)n. Dheim u. Dbm. Dbm (Makl; obmweife. ohne; ohnebies; Don-Dhr: Dhrring, Imacht. Obr : Rabelobr. Ofonom. Ditane Oftober. ofulieren. Of: Alia.

Dlibe. Dmnibus, Omnibuffe. Operation. Ontif Orafel. Drange. Oronoellton. Drdefter. orbentlich Drber u. Orbre. orbinār Orbonnant. Draan bat (Bertzeug). Droef: Drognift. Drient. Original: originell. Orfan ber feturm). Drt, Drte, Orter: 68beren Ortie)e: aller-Orthoborie. [orten.

Drthograbbie. Die. Ditar. Dumertüre Joda L Drhoft bas. Drnb: probieren. Dacan. Dagen.

Baar bat, Barchen; su Baarentreiben : paarmeffe; ein Ragr Schube. ein pour feinigel: ein poar Leute; ein poar-Bad; paden. [mal. Babagog: Babagogit. Bagt. Rafet

Boft. Boften

Baletot.

alais, Balaft.

Rollold. Bampblet bat. Pancel bas. Banier. Bantbeismus. Bantine; Bantoffel.

Banggei Bapier. Bapft; papftlich.

Barahel. Rozobe Barabire. Bargaraph. parallel; Barallelo-Barafit. [gramm.

Barbon ber. Barenthefe. Barfum. Paritat. Barl. Barlett has Barla-

Barlament; Barla-Barobie. [mentar. Bartei; parteifc. Barterre bas. Martie. Bartitel. Bartigip(ium).

Barrelle. Bag, Baffe. Baffage; Baffagier. Baffion. Baffib(um). Baftell. Baftete. Baftor, Baftoren. Bate, Taufpate.

Batent; patentieren. Bathos bas; pathetifch. Batient. Batriot; patriotifc. Batrigier.

Rotrome Batrouiffe. Bausbaden. Baufchquantum. Baufe; paufieren. paufen [burchseichnen]; Babian. [Bauspapier.

Bavillon. Bebant : pebantifc. Bebeff. BennoL

Benfion; Benfionar; benfionieren. Benfum, Benfau. Benfen. Bhosphor.

perennierenb. Berfeft(um) Bergament. Beriobe. Beripherie. permanent Berbenhifel. perpler.

Berfiflage. Berfon: perfanlich. Berfpeltibe. Berude. Beftifens. Beterfilie. Betition.

Betrofeum. Betichaft. Biab. Blabl; plablen. Bfals: Bfalsgraf. Bianb. Bfanne: Bfanntuchen.

Bfarre; Bfarrer. Mion. Bieffer; Biefferminge. Bfeil; Bfeiler. Bfennig. Bierch; einpferden.

Bferb. Bfingften. Birfich. Bilange. Bffofter. Bffaume.

Bffege. Bflicht; pflichtig; pflichtwibrig; Bflichtteil. Bflod.

pfluden. pflugen; Bflugfchar. Bforte: Biartner. Bioften ber. Bfriem ber.

Biropf(en); Biropfreis. Bfründe. Bfuhl ber. Bifibt ber u. bas. Biunb; fechepfunbig. pfuichen; bu pfuich(e)ft; Bfute. I Bfufcher. Phanomen bas. Bhantafie; Bhantaft. Bharifder. Bharmageut. Bhilantbrop.

Bhilipp. Rhilifter. Rhilosoph.

Bhotographie. Bhrofe (Rebengart). Bbofil; phofifc. Bignoforte. Bide (Spipbode). Bidelbaube.

Bid(e)nid. Biebeltof. pitant; pitiert. Bile [Spieß]. Bilgrim, Bilgrime. Bils. Binie. Binfel. Bionier. pirfchen; bu pirfch(e)ft. Biftole.

Blafonb. Blaid ber u. bas. Blafat. Blan, Blane. Blanet. Blanimetrie. planfeln; Blanffer. Blantage. plarren; Geplore. Blaftit; plaftifd. Blateau. Blotin.

platten; Blatteifen. Blattform. Blat greifen, machen, Blombe. [nehmen. niāklich

Blurgf(is). Blūfc. Blusquamperfeft(um). Böbel. Boefie; Boet, Boetil; Botal. [poetifc. potein; Boleffleifc.

Bol: Bolarmeer. Bolice [Berlicherungs. fcinl. Bolier : Mauerpolier. polieren: Rolitur. BoliffiniL. Bolitit; politifd. Boligei: Boligift. Rolph.

Bolutednitum. Bomabe. Bomeranse. Bomp; pompås. Bonton ber. Bont, Bonts.

popular; Bopularitat. Bore bie; pords. Bhlegma; phlegmatifch. Borree ber (Laud). Bortemonnaie.

Bortepee. Bortier. Bortion. Bortrot. Borrellan. Bofamentier. politio. Boffe bie. Boftiflion. Boffen ber; poffierlich polinumeranbo.

Botentat. Rotent. Botpourri. Bottafche: Bottfifc. postaufenb! Brabifat; prabifativ. Braieft. pronen; Bronftod. prablen; Brablerei. Brabm ber. Braris.

Blane bie: Blanmagen. praftifch; praftigieren, Brafat Bramie. prangen: Geprange. Brante. pranumeranbo. Braparanb; praparie-Brapofition. [ren. brafentieren.

Brofens. Prafenglifte Brafibent. proffen; bu proffeft u. praft; Braffer. protentios. Bragebens bas; Brage. Bragifion. [bengfall. Brebigt. Breis; preifen; pries. preidachen ; er gab preis.

Breifelbeere. preffen; bu preffeft u. Briefter. [preft. Brimel. Brimsohl. Bring, Bringeffin. Bringip; pringipieff. Bringipol. Brife

Brisma, Brismen. Britfche. privat, privatim. Brivileg, Brivilegien. Brobe; probieren. Broblem; problematijd.

Brobuft; probugieren; Brofeffor. [Brobugent, BrofiL

Brofit. Brofas. Broommm Brojett Broturif Brolea Bromenabe. prampt. Brophet; praphezeien. Brabartion. Bropft, Brapfte. Brofa; profaifc Brofelpt. proffribieren: Broffriptlan. Brafobie; profabifc. Brofpett.

protegleren; Broteftar. Broteft: Broteftant. Pratafeli. Brobiant. Brobing: provingieli. Brogent. Brosek. Brogeffion. prufen; Brufung.

Brugel; prügeln. Brunt; Brunffucht. Mfgim. Mfgimen. blenbanhm Binchalagie. Bublitum: publigieren. Bubbing. Buber. Bule. Bulle: Buld-Bult bas. [jálag. Bulber; puiberifieren. Bumpernidel. Buntt; panttlid.

Bunich Bupille. Buppe. Büppden. puraein. Bute, Buter; Buthabn. But. Bhramibe.

Ð.

Quadfalber: Quadefei. Quaber, Quabern. Quaberftein. Quabrat: Quabrant. Quabriffe. anaten. Quafer. Qual; qualen. qualiffgleren; Qualitat. Qualm; qualmen. Quantitat. Quarantone.

Quart. Quartai; Dugrtett: Cuars. Duartier. Quafte. Quaftar; bie Quaftur. Quedfilber. Dueffe quer : querfelbein querulieren. quetfchen ; bu quetich(e)il. Dueue bas (Willarbftad) Queue bie Machtrabl. quieten; quietiden; bu

Quirt.

Quitte.

Quate.

Duoblibet.

quitt; Duittung.

Duotient.

Rabatt ber. Rabatte bie. Rabbiner. Rabulift. rachen; rachfüchtig. Rab; tabern. rabehredien . Maheldführer. rabiren: Rafur. Rabieschen. rabifal. Rabius, Rabien. Raffinement; raffiniert. Rabe iGegelftangel. Rabm (Sabnel. Rahmen; einrahmen. Rain [Mdergrenge]. Ratete Ranbafaffe.

Rang: rangieren. Rante, Ranten. Rante idmieben: Ranteichmieb. Rangen, Rangel Rapier. Ranne Rapport Raps. rafen. rafferen rafanieren. Raffe; Menichenraffe. raften; Rafttag.

Rat: Rathaus: Etabtrat; ju Rate gieben, um Rat fragen. Rate bie; ratenweife. roten: ratft, rat, riet:

ratlich, retfem; Rot-Ration. Ifet. Ratte. Raub; Rauber. Raudwaren. Banfe. mert Beismerft. Raube; raubig. raub: Raubeit. raunen; suraunen.

Raube. Raubchen. raufpern. Raute. Reben. fautetichiete. reagieren; Reaftian. real; Reglitot. Rebe: Rebbubn. Rebell: Arbellion

Rechen ber. rechnen; Rechenbuch. Redenftunbe. Recht; mit Recht, abne

Recht, im Recht(e) fein; Recht finben, fprechen; ein Recht haben; bon Rechts megen; su Recht befleben; esift Reditens. recht fein, baben, tun; surechtmachen, gurechtftellen. rechts; bon, nach rechts. rechtwint(e)lig. Rebatteur: Debattion. reben; Rebner, Rebe-

rei; rebfelig; Rebe fteb(e)n, Rerbe, Rerber, Reeberei. reell. Referenbar. Reformation Regai Bucherbretfl. Regle; Regiffeut. regieren: Regierung.

Regiment. Regifter: Regiftrater. Regiement, regnerifc; regnicht. Regreß; regrefpflichtig. requier. Reb: Rebbad.

Rrigen u. Beiben. Reibe: reiben. Meiber. rein: Im reinen fein: ins reine bringen, tommen, ichreiben. Reis ber; Reisbrei.

Reis bas; Bfrapfreis. reifen. Reiffbrett: Reifizeug. reiben; geriffen,

Reifig bas. Rrifigen bie; Reislauf. Reig: reigen, gereigt. reffamieren. refagnafsieren. Refantalefgent. Mefrut. Refter, Reftoren. Returs; refurrieren. Melais. relatib. Relief. Religion: reifgios. Reliquie. Remife.

Renntier bas. Renammee. Rentier, Rentner. Reparatur. Repertaire bas. Menetitian. Repreffalien. Mentil. Republit. Requiem bas. Requifiten. Referne Relibens. Reffript. Melonons Refpett. Mefpiration. Reffart. Reffource. Reflourant Refultat. . Rettich

Retufche, retufchleren. Reufe; Bifchreufe. reuten, ausreuten. Revande; fich revandieren. Revenue. Meherens. Rebers. Menier. Revifion: Rebifor. Repalution. Repaiper. Mehme Regenfent.

Reacht. Rezitatip. Mbabarber. Rhapfobe; Rhapfabie. Rhetorit: rhetarifch. Rheumatismus. Rhinageras.

Rhothmus; rhothmifd. Ride (Reborifi). Mieb: Miebarne.

Riege; Turnriege. Rute; Ries bas [Bapier]. rutteln. Riefe, Riefin.

Riesling [Resenart]. Riefter ber [Filden]. rigofen; Rigalpflug. rings, ringsum. Rinnfaf.

Rinnfal. Rippe. Rififo; ristieren. Rifs, Riffe. Rifpe. Ritt; rittlings. Ripal.

Ragibeef [Ragibraten].
Rabbe [Scehund].
Rabe [Statsfleid].
röcken.
Raden; Spinnraden.
Ragen; Kiickragen.
Raggen; Raggenmehi.
rah; Rabeit.

Rabr, Röhre; Röbricht. Röbre, Röbren. Romange; ramantifd. Rofe, Röbden, Robiein.

Roje, Röschen, Roslein. Rasmarin. Rob, Raffe; Rößlein; Raßbaar.

Raftjaar. Raft; raften; berraftet. Raft; röften; Bratraft. rot; Köte; röten; bie Roten; rötlich. Rotte; pafammenratten.

Rotte; jufammenratten Raufeau, Raufeaus. Raute; Marfchraute. Routine. Royaift.

Rubrit. Rådgrat; Rådheit; Rådfunf, Rådfibg, Rådfunft; rådlings; in, mit Rådliche unf. Råbe ber (hund).

Rubei. Rubalf. Rüge; rügen. Rube; ruben; rubig. Ruhm; rübmen. Ruhr [Kranfheit].

rühren; rührig. Ruine. Rum (Getränf). Aunupf; rümpfen. rundherum. Rune; Runenschrift. Rungel; rungsellig.

Rungel; rung(e)lig. Ruh; ruhig. Ruffel. Rufte; gur Rufte geh(e)n. Rufter bie (Baum].

Rute; Angefrute.

Saal, Sile.
Saat; flen.
Sabbat.
Säbel.
fact [fanft].
Sad; Sädel.
Saffian.
Safran.

Safran.
Sage.
Sage.
Safine.
Saite; Darmfaite.
Satribti.
Salide bas.
Saide; faisen.
Saide bas.
Saide; faisen.
Saibei u. Gaibei.

Saibe; faiben.
Saibei u. Saibei.
Saiine.
Saimial; Salpeter.
Salan ber.
Salve; Thernfaibe.
Saibei u. Salbei.
Saip.
Same.

fammein; Sammfung. Sam(me)t. Samstag; Samsteags. fant; Amtiich. Sanbaie. fanft; Sänfte. fanguinifch. Sanft; Et. Pauius.

Sanft; Et. Bauius.
Saphir.
Sathelie; Gorbine.
Sary; Sarfapbag.
Satan; fatenifich.
Satire bie; fatirifch.
fatt; fittigen; fattfam.
Satyr ber, Gatyrn.
Saty. Sate.
Sauce.

educe.
Säugetier; Edugling.
Edule.
[Aumen; faumfelig.
Säure.
faufen; in Saus und
Braus.
[chaben; [chābig.
Schabernack.

Schablone.
Schabrade.
Schächer.
Schächer, jammerschabe
fein; schabe, baß.
Schäbel.

Schaben; Schaben nebmen, tun; ju Schaben fammen; fcib-Schal; Schaffeil. [lich. Schaft; fchaften.

Schaltner.
Schalt.; fdöllern.
Schalt.
Schalter; fdüllern.
Ideal.
Schalt.; fdüllern.
Ideal.
Schalt.; fdüllern.
Schalt.; fdüllfülle.
Schalt.; fdüllfülle.
Schalter.; fdüllen; fdulle.
Schalter.; fdüllen; fdulle.
Schalter.; (ine, ausschalte.)

Schalter. [ten. Schaiuppe. Schambalt. Schambe; schambalt. Schamben u. gufchanben machen usm. Schant; Schantwirt.

Schant; Schantwirt. Schange.
Schar; icharen; beer-icharen; icharenveife. Scharebe.
Scharebe. Schliepen]. icharf; Schlie, ichtelen.
Scharlach.

Schation, Schartnater, Schartnater, Scharpe, Scharpe, Icharten, Scharte, Scharter, Scharter, Scharter, Schartnater, Schart

ichattig; schattieren.
Schatule.
Schatz ichäben.
Schau; jut Schau ftelien.
Schaum; schäumen.
Schaum; schäumen.
Schat ich et [3abischi].
Schaft icheckia.

Schede; schedig.
[cheel; schreifundig.
Scheibe; scheben; Halb[cheib.
Scheib; Grab, Halp[cheib.
Scheiber; Grab, Halp[cheiber]
[cheibern.
Schellisch.
Schellisch.
Schellisch.

Schelm. Schelm.; schiltft; schalt. Schema; schematisch. Schent; Schente. ichenten: Geichent

ideuren.
Scheilal.
ideublich.
Schieberrein) (vol.
Karre); Schiebeber.
Schiebertichen.
Schiebertichen.
Schiebertichen.
Schiebertichen.
Schieber.
Schieber.
Schieber.
Icheel.
Schieber.
Icheel.

Schools

Scherifein.

fceuden.

Scherge ber.

Schere: icheren.

Scheuer u. Scheime.

- Schiene; Schienbein.
Schiering, Idobs.
Idobse in Idobs.
Schifflobet u. SchillIdobs.
Schiftone.
Schittone.
Schiftboat.
Schiftboat.
Schirrneister.
Schiftboat.

Bedite bei. Desiri.
Gediring inter.
Gediring inter.
Gediring.
Gedi

fdlenbern. [rei. ichiembern. fdleunia. Schleufe. folieklich Schlittichub. Schlaft, Schlöffer, Schlafe, Schlogen. Chlat: Schlotfrarr. fdludgen. fotapfrig; Schlung. fciarfen. fmintel. Schluß: ichluffig. Schi üffel.

Schmach; fcmaben; fcmablich. fcmol; fcmalen [taftern]; fcmalern. Schmals. ichmaroben. Schmaus; ichmaufen. Schmeigiliege. Schmels; ichmelgen;

ichmeist, geichmeist; ichmitst, geichmolsen. Schmer; Schmerbauch. Schmieb. ichmiegen; ichmiegiam. ichmieren.

ichmieren. Schmöter. [chmuggeln. [chmungeln. Schmunt; [chmuhig. Schnad; [chnaden;

Schnatt ichnade Schnafte (Mäde). Schnaften. Schnaps. [chnarchen.

fchnarden. Schnauge. Schneife (Durchhau im Balbel.

Bignet is. Schnellläufer. [vild. Schnippen: [cinip-Schnippen: [cinip-Schnipel; Schniper.

fcnobe. Schnörtel. [chniffeln; fcnuppern. Schnur; fchnüren. Schnurrbart. Schnurre; fchnurrig.

fcnurftrads. Scholfe. Schotolabe. fconen; Schonung. Schaner (Schiff).

ichonen; Schonung. Schaner (Schiff). Schobier; Geichobi. Schobs. Schob, bes Schafes. Schobie; Schaffinb.

Schoff, bes Schoffes; Schöfling. Schate, Schatchen. fchraffieren. fchrag.

Schrant; Schrante; ein-, beschränten. ichropfen. Schrot, Schrate; fcroten; Schroter.

Schrubber. Schubfarrein) (bgl. Rarre); Schublabe. Schub; Schubmacher. Schulb; ju Schulben u.

sufduiben fommen laffen. foulbfein, hoben geben. Schultbeih; Darfichulse. Schur; Schaficher. four; Schaficher.

waren; Schurgen. [churen. Schure: Schüree. Schwede. Schwaden. Schwadean. Schwadean. Schwadean. Schwadean. Schwanen; es [chwanen. mit. Schwang; im

Schwang(e) fein.
Schwanf, Schwänke.
Schwäre bie; schwären; schware.
Schware.
Schware.
Schwefel.
Ichweisen: aufammen-

Schweisen; jusammenfchweisen; jusammenfchweisen. Schweisend, fchweisenme; schweiserei. Schweime; schweiserei. schweiges. [men. schweiges.]

[diventen.
[diver; [diverfällig,
[divermütig.
Schweit.
Schwisbagen.
Schwiegereltern, Jahn.
Schwiele; [divoitig.
[divierig.

Schwiete; jamietig. [chwietig.] Chwimmmeister u. Schwimmmeister. [chwimblehig.] [chwieten; schware u. [chwit; Schwile.]

dwill; Schwille.
Schwill; [chwillig.
Schwir, Schwire.
schö; schller; ein Schket, sechschn, schsig.
See bie (Mert).
Seetle; schlife.
Seetle; schlife.

Segel.
Segen; fegnen.
Segment,
feben; fiebt, fiebt, fab,
fiebl, fiebt!
Sehne; fehnig.

feibel bas. Geibel bas. feiben. Geilt; Ceiler. Geim; feimig. fein: itbem bas Geine.

en fein; ihr feib, feiet, fie feien.

iu. feit; feitbem, feither.

Seite; altere, meinerfeits; feitens, beifeite; batterlicherfeits.

Sefreter.

belterlickerfeits.
Setreide.
Setreide.
Setre (Wein).
Sette: Gettierer.
Settion; Settar.
Setunder.
Setunder.; Cetungelfander; felhanderer; Setungelfander; felhander.
Setlige: Getigkeit.
Getlierie.
Semefter.
fenden; fandte, gefandt.
Senf.

fenden; jander, gefander.
Senf.,
fengen; berfengt. fenken; berientr; Senkbiel.
Senne; Sennhülte.
Sentenyn, Gentenyen,
fentimenkol.
September.
Servicer das Gosfaterj.
Servicer das Gosfaterj.

fervil.
Servis ber (Quartiergelb).
Seffet; Seffion.
fehalt.
Seuche; verfeuchen.
feulpen; Seulzer.
Sextant; Sertett.
Sibylle.

Sicht; in Sicht fammen. fidern. Sieb; fieben. fieben; fieb(en)ter; ein Sieb(en)tel, fieb(en)zehn, fieb(en)zig. fiech; binflechen; Siech-

sieben; gefatten.
Sieg; siegen; siegerich;
Sieglrich.
Siegel; Siegellad.
Signal; Signalement.
Silbe.

Sims; Celims.
Sinfante u. Symphanie.
lingen; lingt, lang.
Singular(is).
linken; linkt, lank.
linnie; linulich.
Sintflut u. Sünblut.
Sippe; Sipplicaft.
Sierne.

e Sirup.
Sittich [Bapagei].
fütig: fittlich; fittlam.
Situation.
fiften; bu fageft, gefesten.
Stata.
Glenbof

e; filem; du fofeit, gefelfen.
Slata.
Standal.
Strinti.
it. Stige.
Glaor; Stlaberei.
Glarpian.
Glarpian.
Glarpian.
Stalpiur.
Stalpiur.
Glaspian.
Glaspian.
Glaspian.
Glaspian.
Glaspian.
Stolet; ftcaluids.
Glaspian.
Glaspian.
Glaspian.
Glaspian.
Glaspian.
Glaspian.
Glaspian.
Glaspian.

Cheeft; Itelufes.
Chabur.
Chabur.
Chabur.
Charac.
Char

Sauterrain (Rellergeichaft). Sauberdin; Sauberdin; Sauberdin;
lagiel. Gazietä.
gazietä.
giben; Späper.
Sponier,
Sponier, Spänee.
spänen; Spaneer;
spänen; Gpäneer;
spänen; ibeatied;
spanen; ibeatied;
sparen; ibeatied;
sparen; ibeatied;
sparen;

opanite; pointer, outside planter, particular, open planter, particular, open planter; particular, open planter; particular, open planter; particular, open; pointern, o

Spettatel. Spettrum; fpettral. Spetulieren. Spenbe; (penben. Spengier [Kiempner]. Spenger.
Sperber; Sperfing.
Sperre; fperren.
Spefen bie.
Spegerei.

fpeziell. fpezififch. Sphäre; Atmo-, Demifphäre. Snhinr.

Spient.
Spiegel.
Spiel; | pleten.
Spiel; | Spiefruten.
Spinot.
Spinot bas | Schranfl.
Spinbel; | pinnen;
Spion.
Spice: lufcaffirmie.
Spicale: lufcaffirmie.

Spion. [[plinst. Spirale; [plinstsoprities. Spirtus, Sprit. Spital; Spittel. hubifindig; Spihnamehlemdd. Splint der [welches Hols unter der Ninde]. Spitter.

iporabifch.
Sporn; Sporen; ipornfireiche.
preigen; gespreigt.
Sprengel.
Sprentef; gesprenteit.
Spridwort.
fpriefen.

Spribe; foriben. hrede; Sprodigtet. Sproße; Sprodigten; Sproße. Brüßen; Sprühregen. hwafen (heten). Spul (Belpenfl); fpulen. Spule; Spulfwurn. hufen; Spülfuft. Spunde; Brüßen.

Spur; fparen. fputen. Staat, Staaten; flaatlich; Staatkrat; Sofflaat; Staat machen. Rachlig, flachlicht.

Rachlig, Rachlicht.
Seabt, Stäber; fidbelich;
Seabtteil, Stabitor.
Stofette.
Staffage.
Staffet.
Staff; fidhlern.

Stahl; ftählern. Staten [Stange]; Statet. Stamm; ftämmig Stand; Stänber; Stanbarte. ftanbhalten, er halt ftanb; justanbe lommen, imstanbe, außerftanbe fein, instanb feben. Stanniol. Star (Booel u. Augen-

Stanniol.
Star (Bogef u. Augenfrantseif.
Aarl; Stärke.
Station.
Äätisch hobberspenkigl.
Statt, Stätte; Stattbalter; an Rinbes Statt, Batt ankat; hattisch, Batt, ankat; hattisch, es finder fatt; hattoben, es gibt hat; hattoben, es hat flatt; plattoben, es hat flatt; plattoben,

gibt fact; flootboden, es hot fact; sustaten fommen, vonstaten gebiejn. Status, Statuen. Staud: Staudsefen jum Möfanken], flower; Scanpbefen. Stag: Stager [Steigbiget].

Bedfen; Rebt., Rapt.
Reblen; Rebt., Beinige;
Getin: Printig, Beinige;
Getine; Getafuß.
Bemmen; Gbemmeifen.
Gempel.
Gtenged.
Gtenged.
Gtenged.
Gtenged.
Gtengenie: Eterooflop; Bercotyp.
Gutte fünd.

fletig. fleth. Stich; im Stich(e) laffen. flicken; flob. Stiefel. Stiefel. Stiene.

Stieglis, Stief [Griff u. Struget]. Stief [Griff u. Struget]. Stief, Bauftif; Kiffilis. Stief. Hill; Im fitten, in der Stille; fillfdweigend. Stillefon u. Stille

leben. Stipenbium. ftobern; Geftober. ftobnen; Geftobne. Bolpern; Rolp(e)eig. Noty; Bolsteren. Stopfel. Saar (Bild). Hören; Sebernfrieb. Borne, Rieß; Rößis, Bohn; Rieß; Rößis

Ghir (Ifid).

fhern; Edernfieb.

fherig; Horrifd.

fherig; Horrifd.

firadi.

firadi

Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Scholes Schole

strung u. greetig.
Gtrob; Grobbut.
Ecrom; fromab, fromauf; fromtwife.
Etromer.
Etrompe.
Etrumpf, Eträmpfe.
Brunpig.
Etäber; Rafenfüber.
Etub der.
Etub der.
Etub et.
Stüpe; ftüpen. Eubieft. fubiftribieren; Gubfiription. Gubfanțit); Gubfang. fubtrabieren; Gubtrabend, Eubiraltion. Güb; fidualits.

Subeln; Gubelei.
Cühne; fühnen.
Gulze u. Gülze.
Günblitat u. Gintftat.
Guperintenbent.
Guperfatib.
Guppe, Güppchen.

juthendieren; Eushenfien.
füß; am füßeßen; füßfüß; am füßeßen; füßfüßen.
Symmetrie.
Symptonie.
Emphonie u. Einjonie.
Emphonie jumptonnatifch.
Symgeom; fymptonnatiffe.
Symgeom; fomblins.

Coftem; foftematifc.

Saene.

Tabell.
Tabelle. Tableans.
Tableit.
Tableit.
Tabelj: tabellos.
Talijel.
Tag: eines Tageb, pp.
Tage u. nutner fördern, trein; Taged u. nutner fördern, trein; Taged u. nutner fördern, taged pp.
taged den paranl, pplatog;

togs baraut, puvor; togstong, togstong, togstong, togstong.

Togston, togstoner.

Lottir, Zeletivert.

Lottir, toftion.

Lottir, toftion.

Lottir, toftion.

Lottir, togstoner.

Lottir, togstoner.

Lottir, togstoner.

Lottir, togstoner.

Lottir, togstoner.

Lottir, Lottir, togstoner.

Laten.
Talen.
Talen.
Talen.
Talifuman.

tauden; Taucher.
taufen; Taufting.
taugen; Taugenides.
taujchen; bu taufch(e)ft.
täufchen; bu taufch(e)ft;
Täufchung.
taufenb; sweitaufenb;
biefe Taufenbr; ein
Taufenbftef.

Taufend [Teufel] ber; ei ber Taufenbl; pabtaufenb f Tare. Tednit: tednifc.

Tebeum bas. Tre. Teer: Teericovelerei. Teich [Gemaffer].

Teio : Pratteio. Teil: sum Teil: auteil werben : teilnehmen, er nimmt teil; Teilnahme: teilhaben, er bat teil: Teilhaber.

teils; einese, meinese, andern-, größtenteils. Telegraph, Telegramm, Telephan, Teleftap. Temperatur.

Tempa. Tenbeng: tenbengios. Tenber. Tenne Tenor. Teppic. Termin Texpentin.

Terrain. Terraffe. Terrine. Terseral. Tersett. teuer; Teu(e)rung.

teufen feinen Coodtl. Theater; theatralifc. Thema, Themata Themen Theabalb (Tenhalb):

Theaberich(Teaberich). Theabar : Thealagie. Thearie; theoretifch. Eberefe. Therme. Thermometer bas.

Thefe. Thran Ebunfifc. Thuringen. Thunian. Tiegel. Tier: tierifc.

Tiger. Tinte. Titel : titulieren. Tooft: taaften. Tab: Tabefanaft; Tobbringenb.

feinb, -fünbe; tob--frant, -milbe; töblich. Tailette.

talerant : Zalerans. Tolnotich, Talnel. Tambat.

Zan. Tone: tanen, betonen ; eintonig ; bodtania u. bachtania. Ton : tonern : Tapleetan. Ear ber; Tarbeit, toricht : betoren. Ear bas: Stabttar. Tarf; Taefftich. Tarte. Tortur

talen. tat; taten; tatichlagen; Talidian: ber Tate: Entenbett, -graber, efchein: totenbleich. -ftiff: bas Tote Merr. total. Tour: Tourift.

Erab: traben. Trobant Tract: tractio. Trabitian. trage; Tragbeit. tranifch: Tranobie. Erain; Erginfalbat. traftieren. Fran : tranicht, trania. tranchieren.

Trone. tranfitip. tranfpirieren. transportieren: Transparteur. Tropes. Traufe: traufein.

Treber bie. treffen: triffft, traf. treibein: Ereibelfteig. Trenfe. Exeffe. treten ; trittft, tritt, trat. treu: getreu. Triangel.

Tribune. triefen : traff : triefaugia. Trift bie. triftia. Triganametrie. Trifat, Trifats. Triumph trivial; Trivialitat. Trabbel.

. Erabel; trabein. Tron, Erage. Trammel; Trammler. Exampete. Teapen bie; trapifc.

Trapi.

trapfen : trapfeln. Tranhae Eraß; Eraßinecht. Erattair [Bürgerfteig]. Trat; Eras bieten; aus, jum Tras.

tras: trasbem. Traubabaur. trub: Trubfal, trubfelia. Trudieft. Truffel. Erug; trugen. Trube. Erümmer.

Trumpi, Trampie. Trupp ber: Truppe bie. tüchtio. Tude; tudifc. Tuff: Tuffftein. tüiteln. Tugend; tugenbhaft. Tull ber [Gewebe]. Tuffe bie. Tumpel. Tumult. tun, tuft, tut : tu/u)lich. Tunnel.

tunfen : tüpfeln. Turm; Turmer. turnen : Turnwart. Tuiche; tuichen; tufch(e)ft. Tüte. Tope; topifch; Topus. Tupbus: tupbas.

Tür.

Thrann; thrannifd. u.

Aberbruft: Gferbruffig. Aberfluft. abeefluffig.

überhanbnehmen. nimmt übeebanb. überhaupt. Aberichuß; überichaffia. überfcwenglich. 66fich übrigens; im übrigen. Uhr, Uheen. 11bu.

Man umainoein. Unbebeutenbeit Unbiff, bie Unbifben ; unbillia.

unentgeltlich fahne Entgelt].

unorbarbig. ungefohr: pan ungefohr. Ungebeuer bas. ungefcheut fabne Cebeuls ungeftaltiet). u naeit üm. Ungetüm. Ungesiefer

unalimpilich. Ungunft (vgl. Gunft). ungut : nichte für ungut. Uniform. Univerfitat. Univerfum. unflar; im unflaren unfeugber. liein. unparteiffc unpak: unpöklich. Unrot.

uneatlich; unratfam Unrecht: mit, au Uncedit : im Unrecht fein, ein Unrecht begeben: unrecht fein, baben, firm. un reblich. unföglich. unfelig. um Bet

untablellia. unterbes, unterbeffen. untertan; ber Untertan. untermeas. unverbrüchlich. unveebientermaßen. unperhablen. unberfebens. unveefebrt. unversünlich. unmeet. unmiberftehlich unmiebeebeinglich. unwiridi u smirtlich unmiffentlich. unsählig. Ur [Mueroch8]. Ueabn : uralt.

urber. Melebbe Urfunbe; Uelaub. Urteil: urteilen. Utenfilien. Вапабино.

pafant : Bafans.

Banille. Bariatian. Baintl. Rafe.

erbauen. erberben; Berberbuis. erbientermaßen. perbriefen; perbraffen; verbießtich; Berbruß. perbukt. berga ffen.

bergeuben. Beranugen: beranugt. Berhaltnis. Berhangnis. berbeeren. perbebieu. perbunsen. perjabren. perfümmern. berleugnen. perfeumben.

berlieren : Berluft. bermablen. permieten. permittels. nermãoe. permuten. Bernunft; bernunftig. perquiden.

Berrat; berraten, berrat, berriet; Berrăter. berrattet. perrucht. berrudt. Rers. Berfe. Berfand ber. berfanben; berfanbet. Berfchleift ber. perichmitt. peridiranten.

perfdraben. perfcimenben. berfenben; berfanbt. berfeuchen; berfeucht. verfiegen [vertrodnen]. perfohnen. Rerftanhnia. verteibigen. perteilen. perholffommiten. bermabren. bermahrlofen; bertvahr-

vertraifen; verwaift. vermanbt; Bermanbt-[deaft bettpegett. peripehren. bertveifen ; Bertveis. verwefen; bermeslich. permitmet. bermogen. vergeihen; bergeiblich. pergichten.

Befper. BeftibaL. Beteran, Better. perieren. Biabutt. Rieb: Riebbaf. viel: in vielem, um vieles: viele; vielerlei; pielleicht. vier; mit, ju vieren;

vierter; ein Biertel, pierria: pieriebit: pierteilen; vierichro-Rifer: Bifariat. Itio. Biftuglien. Riffe piglett. Bioline: Bioloneell(o). Riber. Birtugs.

Bifier. Bifite. Bitrial. Bige., g. B. Bigefanig. Bagel; Bogelbauer. Bogt; Bogtei; Bogtlamb. Botabel Bafal.

Mafatin. noll : eine Saubball, ein Munbball: ballauf: Ballerei; böllig. pallenben: vallenbs. nellfommen.

Rafontar. borque; im, jum beraus. -grund. Borberfuß, F-cab. norberbanh Barfahr, Barfahren. Borbut.

porta. Bortommnis. barlieb u. fürlieb. Barmittag; bes Bormittags; Bormittags u. parmittoos. parm(e): porniveg, ban

born(e), bon born. Barte; Barter; Bart. berein. Barnahme bie. Borname ber. barnebm; bornehmlich. Borret: parratig. Berfet; berfeblich. Boricus.

parfiebenbes; im bar-Bebenben. Barteil: porteilbaft. Bortrab. Barmand, Bormanbe. bottoca: bartocanebmen. Barwis u. Fürwis. borgüglich. Botittafel. Betum.

23. Bode: moden. Bachalber.

Buffon.

Bache bas; wächfern. machien: bu machi(ef)t. er machft; Bochstum. Bacht: Bachtmeister. mad(e)lie. Mage: magen. Banen ber. tragen;

Bag(e)bals; Bagnis. Bogggn. Pati: mablen: mable. riids. Babn; mabnen; Babnfinn, mabnichaften. mahr: mahrhaft, mahrlich: mobriggen:

Mahripruch: bemibren. mobren; bewohren. mabren; mabrenb. mabrnehmen. 99.55runo. Bobrseiden.

Baife; Baifenhaus. Bal: Ballifd, -reft, -tat. Mafhalla, -füre, -flatt. Ball. Balle. mellen: Ballfabrt.

Walnufi. malten; Sadmalter. Balter (Balther). Balge; malgen. Bams. Bappen; mappnen. Bare. Baren.

furnt. -martia: auswartig, gegentvärtig. -marte: anber-, beim-, periodris ufm. Marte. Baide.

maiden: bu maide(e)ft. Moffer: mafferia u. mößrig. maten; matfcheln. Batt bas [Untiefe]. Batte bie.

medfein; Bediffer. Bebel; webeln. Bea: perabed, balb. unterwegs; allewege; sumege fein, bringen; burdineg, frifdmeg. wegen; meinet., unfert. megen: bon Mutt,

Rechts, Staats wegen. Megerich. Benveifer. Web bod: Popimeh. meb(e) fein, tun. meben: Coneemebe. Mehmut. Bebr bie: wehren, webr-

les: Webrmann: Landtvebr. Iwehr Bebr bas; Dablen-Meidhith. Beibe IBaum u. Futmeiblich. fterplehl. Beibmann; Beibmert. Beibe bie; weihen; ge-

Beiber. Beihnachten. Beibrauch. meilenh. Beife ffirt u. Melobiel. emeife: auftnahmemeife. möglicherweife, flog. meife.

meibt.

meife; weislich, mablmeislich, Weisbeit; weismachen, weisfagen, Beisfager. weifen; be-, erweifen. meif: meifilich: weißen. meit; bei meitem, bes meiteren, immeiteren, abne, bis auf weite-

res: meilenweit. meitläuf(t)ig. Weisen. Belle; wellig. Bels ber [Gifd].

welfc; Belfchland. menben: manbte, gemonths wenig; ein wenig, jum

wenigsten; wenige. werben; wirft, wirb, wurbe, geworben. Berber ber [3nfel]. Berft(e) bie fechiffshaupfattl. Berg (Blachs, Sanf). Bert; Bertflatt, -flatte;

ans Bert, ju Berte. Bermut. Toch(e)n. Bert; mert; mertfchäten. wes: weshalb, -wegen;

meffen. mefentlich: im mefentlichen.

Meine. Beft: Beftfalen. wetterleuchten. Betturnen u. Bettturnen. midde

michtia. Bibber. miber [gegen]; miberfahren. Biberhall miberlegen.

wiberlich, wibrig, miberrechtlich. miberrufen. Biberfacher, Miberichein. wiberfpenftig, Biberipruch, -rebe, miberftebfein.

wibermartig, mibermillig. mibrigenfalls. mibmen; Bibmung. mieber [nochmale]; wieberbringen,

miebergeben. Biebergeburt, mieberhofen. wiebertauen. mieberfehren. Mieberfunft. mieherfehen.

Miebertaufer. Biebervergeftung. miebern. Bifbbret.

Bifbelm, Bilhelmine. millen: um Gottes willen; um berent-,

feinet-, unfertwillen. millens fein. willfabren; willfabrig. willig. willfommen. Billfür; willfürlich. 93 impel.

Wimper. wint(e)fig. minfeln. Binger. minsig. Bipfel. wirten; wirflich. Birrfal, Birmarr. Wirfing. Birt: Birticaft;

Birts baus. Street, Sp. Bifpel. millen : bu weifit, wuße teft : wiffentlich : Bigbegier. Wittum.

Bittoe, Bitmer; Bitfraue, mann. Woot. mobi; bas Bobi; mobi fein.tun : moblae mut :

Boblfabrt, 99061-Boblarboren: tot; gleichwohl. fotcobl. mobnen; Wohnung. molben; Gewolbe. Bolle: wollig. wollen; bu willft. Brad bas; wrad wetfben.

Manfie. 93uft. mühlen : Gemübl. gBuift. Bunber: wunbernebmen, es nimmt mich munber. Burbe; würbig. Bürfel. murgen.

Burs: Berge: Burgel. min: Bufte; Buftenei; Büffing. But; wuten, Büterich

R. val. aud C. sagen; saghaft. jable); Babeit, Babioffeit.

Babl : sablen. anfim: adbinen. Rabn, Babne; Bahmueh. Raftre.

Sat. part: särtlich. annhern. Roum: saumen: Roum-Raun: einzäunen: Rauntonia.

jaufen. Reber. Bebe. Beben. sebn; gebnier, gebniens: ein Rebntel: ben Rebnten geben. gehren; Behrpfennig. Reichen: geichnen; Beidenbeft, .lebrer, -Stunbe. seigen : Beiger.

geiben; gieb, gegieben. Beifig. Beit; gur Beit, eine Beitlang; bei., bot., auseiten; bergeit, jebergeit; feinerzeit: seitweife : seitlebens : seit meines Lebens;

Seitfäuf(t)e. Relle. Arit. Rement. Benit Renfur. Bentierumm, .meter. Sentner. Qentrum Bepbir. Repter (Scepter). Beremonie. Rerbefattourit.

setern : Betergefdirei. Rette1. Beug: Beughaus. Renor: Revenis. Richorie. Ridsod ber. Rieche bie [übergug]. Biege; Bidlein. Siegel nieben. giemen; glemlich.

Biemer; Rebgiemer. Rier: aleren; gierlich; Birrat, Rierate(n): Rierbe. Sigarre: Biggrette.

Biffer. Bigeuner. Rim(me)t. zimberlich Sint.

Sinn. Binnober. Bins, Binfen. Bipfel, sipf(e)fin.

Sirfe1 Rirfular: sirfulieren Birtus. Rifterne. Ritabelle. Bitat : gitieren Rither. Rittone. zittern. Rivil. Bober u. Buber. Rafe. sonern. Bögling

Boll; Bollner. Rone Regipair. Born: aftrnen. Bubehör. Bucht; guchtigen. guden; guden. Bug, Bugt. Bünel: afinein. anhouf. Runahme bie. Buname ber. gunben: Runber. Bunft; gunftig. Runor: sunorin. aurechtweifen; ich weife aurecht.

amebenbe. antu(n)lich Ruperlicht. aubörberft. Ruportommenbeit. gutviber. amonaio. smeifeleohne Amerg: Amerahaum. -boil Swetidi(a)e. Swiebad. Smirbel. swiefoch: swiefaltia.

Amlelicht. Awillina. swingen; Bringer. Amirn. Jwift; swiftig. amitichern. gwolf; gwolfter, gwolftens: ein Bwolftel.

Suffins. Anlinber. Storeffe.

### über die Schreibung der Fremdwörter.

In ber Schreibung ber Frembtoorter herricht im Deutschen noch ein ziemlicher Birmart. Die "Amtliden Regelbiicher gur Deutschem Rechtschreibung" nehmen feine seite Stellung bagu ein; fie laffen oft bie Bahl unter verschiebenen Schreibungen. Debhalb jollen in nachtebenbem bie wesentlichen Grunbfage bie bei ber Schreibung ber Frembworter ale Richtichnur bienen, angegeben werben. Gie find nach Brofeffor Dr. Rourab Duben, bem belaunten Sprachforicher, wie folat aufammengnfaffen:

1. Mein die fremde Anssprache teine Anderung ersahren bat, wied in der Negel auch die fremde Schreibweise beibehalten, z. B. Chie, Gaulie; Tour; Logis; Jalousie, Journal; Refrain; Abagis, Biolinecido. Doch werden Fermbooderte, die feine dem Denissyen fremde zueit enthalten, vielfach gang nach beuticher Beife gefdrieben, g. B. Gips, Rriftall; Blufe, Dublette; Gefretar; Raffe, Raffabe: Schotolabe.

2. Der A-Cant wird meift mit t, ber B-Caut mit g geschrieben.
a) Bar e mit bem A-Saut Schreibt man in geläufigen Fremdwettern t, auch in folden Wertern,

welche ble lateinifche Enbung sum (Mehrzahl au ober bie frangofiche Enbung eur baben, a. B. Bublifum, Abjeftiba; Jufpetteur, Kommanbeur. Insbefonbere ichreibt man immer t in ben gabireichen Bortern mit ber Borfilbe Lo- (Rol., Kom., Kon., Kor.,) und in ber Berbindung init i, g. B. Roufeffion, torrigieren; Gbift, fatifch; Roujunttib, Roufeft. Anch fdreibt man immer t in Bortern griechifden Urfprunge, g. B. Afabemic, Diafon, elettrijd, Brotofoll, Synbifus.

Beibehalten wird bagegen oft e in folden Frembwörtern, Die auch fouft unbentiche Sautbegeichnung bewagtet haben, g. B. Coiffeur, Directrice. Jubes ift ber Gebrauch ichmantenb. Ju einigen gang einigeburgerten Fremdwortern biefer Mrt fcreibt man g. B. Korps, Rompagnie, (amtliche Schreibung im benticen heere), ferner Rarton (vgl. fartonieren), Rolportage (vgl.

folportieren). b) gur e mit bem B-Laut fchreibt man in allen geläufigen Frembiodrtern g, auch in folden Bortern, welche bie lateinische Enbung -um (Mehrzahl -a) haben, g. B. Debigin, Offigier, Offigin, Pargelle, Boliget, Borgellan, Brogef; Bartigipium; und in ber Enbung gieren, b. B. egergieren, multipligieren, unnfigieren. Indbefonbere muß ber B.Bant mit g gefchrieben werben in Bortern, in benen ein urfprungliches e mit bem A.Bant burch ? gu bezeichnen ift, g. B. Lousert, Rousil.

Das frembe ti bleibt vor betontem Gelbftlaut, g. B. Batient, Onotieut; Anttion, Ration. Bor unbetoutem e fdreibt man meift gi, g. B. Gragie, Ingrebiengien, Rengengten neben ber bem Lateinifden entsprechenben Schreibung Ingrebientlen, Reagentien; boch binger ! fcreibt man ti, J. B. Aftien.

In einigen griechifden Bortern, Die uns aus bem Lateinifden mit ber Begeichnung bes urfprunglicen Q-Lautes burch e übertommen finb, wirb jest bas e wie gefprocen; es barf baber ftatt e auch g gefdrieben werben, g. B. Sgene.

e) Statt ce mit bem R-Bant barf man überall tt, ftatt ee mit bem Laut von th fiberall th fdreiben, g. B. Attoro, Attujativ; Afgent, Afgife.

3. Die Gewohnheit, in beutschen Bortern nach einem betonten furgen Gelbftlaut, nub nur nach einem folden, einen einsachen folgenben Mitlaut boppelt gu foreiben, bat auch in Frembmortern Unbernugen ber Schreibung beranlaut.

a) Der Mitlaut gwifchen einem furgen Gelbftlaut mit bem Sandtion und einem unbetonten Gelbftlaut wird regelmagig boppelt gefdrieben, 3. B. Barade, Ctappe, Gitarre, Rontrolle; bementiprechend tritt auch im Auslant oft bie Berboppelung ein, 3. B. Appell, Rabett; brunett

und alle Eigenicaftenorier auf ell, wie generell. b) Umgefehrt wird nach einem unbetonten Selbstlant eine in ber fremben Sprache übliche Berboppelitig oft aufgegeben, g. B. Barett, Berude (beibe Worter merben im Frangbiliden mit re geichrieben), Pomade, nameutlich auch in den Abteilungen von französischen Wörtern auf son: Difsinat, pensionieren; rationell (fr. missionaire usw.).

4. Buliden i und s unterscheibet man in Frembwortern im allgemeinen nach benfelber-Regeln wie in beutiden Wertern. In Bujammenschungen richtet man fich nach ber Albitammung, a B. Disturs, Mitrostop; doch tritt sir in Aussant des erfen Alleiches der Selfsläteten in der Krgel fein, 3. B. Episoke, transsitied des sieses der pund t geschen, 3. B. Transport, distributeren in der Transport, distributeren neben böterbieren. Bur Ertauterung fei bemerft, bag bie in vorstebenbem als Richtichnur fur bie Gereibung

ber Frembmorter aufgestellten Grunbiage bier in ber Saffung erschienen, welche fie in ber nemeften Bearbeitung bes preunifden Regelbuches erhalten haben.







21. je, bos Stud au.

Abbreviatur, Abfürgung. abnorm, miber bie Regel, ungewöhnlich. Abituelent, ber Abgehenbe bon Mbituelenteneramen. Saluk. prüfung.

obonnieren, fich im voraus verpflichten, etwos gu Taufen; Abonnement (fpr. Abonnemanfal), Borausperpflichtung: Mbonnent, Mbnehmer, Be-

fteller. Abfinth, ein geiftiges Getrant aus Wermut. Abfolution (fpr. Abfolugion), bie Greifprechung.

unbefchräntte Mbfalutismus. Alleinherrichaft. abforbieren, auffaugen, verbrauden ; Mofseption, Auffaugung. abftrabieren, von etwas abfeben. verallgemeinern; Abftesttion (fpr. Mbftrafgion) Beraffge-

meinerung eines Begriffs. abitrie. verworren, fdiver verftanblid. abjueb, abgefcmadt, albern; Abfuebliat, Biberfinnigfeit,

Abgefchmadtheit. odromotifd, farblos. Abaglo (fpr. Abafchio), fanft, lanafam, Bezeichnung für ein Reitmaß in ber Dufit. ad decretum, nach Berfügung ad depositum, gur Unfbewah-

Mbhaffon, Anbangung, Angiebunostreft. adien, Gott befohlen. ad libitnm. nach Belieben.

merten. Abonis, fconer Jungling. ad usum, jum Gebrauch Abverbinm, Umftanbewort. Der Bausfefreiar.

Abiatent, Grengnachbar, In-

wohner, Anlieger. Mbjunft, Mmtegehilfe. Abjutont, Gehilfe, einem Rommanbierenben beigeorbneter

Offigier. abminiftriceen, bermalten; Abminiftration, Bermeltung; Mbminiftratoe, Bermalter.

ad oculus, bemonftrieren, bor Mugen ftellen, etwas flar bemeifen. abantieren, an Rinbeaftatt an-

nehmen Mbeeffe, Anfichrift eines Briefes; abeeffteeen, bie Muffdrift

Manafat, Rechtebeiftanb, Rechte. Meeonout, Buftfdiffer. Mfface, Ungelegenheit, Gefcaft.

Streit. Affett, Aufwallung, Gemuteerregung; affeftieren, eine Gemutsbewegung erbenchein, bober offettieet, gegiert; Affeltotion, Biererei.

Afficht, Anichlag. affigieren, leicht augreifen, berleten, erregen, berühren, Mgent, Bevollmächtigter. Magreget, Unbaufung, Daffe.

aggreffin, angreifenb. Maibe, ber Ghilb ber Gottin Atbene, Gaub, Chirm. Mais, Muffdlag, Mufgelb, Bed.

Mgitation, bewegtes Treiben, Gr. dutterung, Aufregung; ogis tieeen, lebhaft tatig fein, inebefonbere für Barteigmede. Maroffe, bie Spange, Rlammer. Mfffametion, (fpr. Alffamasion).

ad notam nehmen, fich etwas Ruruf, Beifalleruf. offfimatificeen, eingemöhnen, & B. Bflangen, Tiere. affommabieren, anbequemen, fich in etwos filoen.

affompagnieren, (fpr. affonopanjieren), begleiten. Mfforb. Ginflang, Bertrag, Studiohn; afforbieren, einen Bertron foliegen. offreditieren, bealaubigen, bevollmächtigen

affueat, genau; Affuenteffe, Genauiofeit. Afquificion (fpr. Afquifigion), ri

.

to

ie

sec

er:

ng

1110

jeit

eif

en

g,

ien.

ei

ift

2ª

rrei

60

ıf,

bite

911

refer

Anei

itt

Ermerbung; afanieieren, ermerben. Mlenftidon, Ramengebicht.

Aftion, Sanblung, Birfung; pftib, tatig; Aftivfpebeeungen, ausftebenbe Forbernngen MInftif, Lebre pom Schall.

à la mode, nach neuefter Dobe. Mfrent, Betonnug, Tongeichen; ofgentuiceen, betonen. afzebtieren, annehmen; Afgeptont, Empfanger, Annehmer. Mitteffift, Almoarter.

Mfrife. Bergebritener. Mlaem, Gdreden, Beforquis, Ruf an ben Baffen, gloemieren, gu ben Baffen rufen, beunrubigen.

Michimie, Golbmacherfunft. Midimift, Golbmacher. Migeben, Budftabenredmung. Mibi, anbereupo. alimentieren, unterhalten, befofti-

Mttobol, Weingeift. Mllegpele, Ginnbilb. Mllions und Allionce, Banbnis; plliferen, verbunben; Miliiceten, Berbanbeten.

Millapathie, Seilverfahren, bas ber Rrantheit entgege ngefeste Mittel anwenbet; Maopath, Mrat, ber biefes Beilverfahren amvenbet.

Munium, Anfchwemmune MImanph, Ralenber, Jahrbuch. alteenieren, abmechieln; olteenatib, abmedfelnb; Alterno. tive, Babl ber Entideibung.

Sials.

Amenbement (fpr. Amaufgibemaufg), Berbefferung, Abanberung ober Bufah.

Ameling, Gbelftein. Amnefite, Bergeifung, Straferlaß. Amortiation, Tilgung, Löfdung; omortifieren, tilgen, löjden.

omortificern, tilgen, löschen. Ambsibie, Ambbibium, (Laubund Wasserter zugleich), ein eierlegendes Birbeltier mit roten, latem Bute.

Amphitheater, Gebaube ohne Dach mit ftufenweise auffteigenben Sigen. amputieren, ablofen, abschneiben. Amplett Schutzmittel gegen

Amulett, Schubmittel gegen Unfalle, unterhaltenb, befustigenb; omifferen, unterhalten, beluftigen. Mmillement (for. Amulemana).

Unterhaltung, Beluftigung. Anologie, Ahnlichfeit ober Gleichheit. Unalpfe, Berglieberung, demifche Scheibung; onoluifch, ger-

gliebernb, auflösenb. Unanchie, Geichlofigteit, Buchtlosigfeit. Unotamie, Behre von dem Bau organischer Nörper. Gebände, wo Sezierungen vorgenommen

werben; Anatam, Berglieberer, Lehrer ber A. Aueicunität, Dienstatter. Anetbate, wißig erfundenes Gefclichten.

Auglomonie, Sucht ben Englanbern inachzuahmen (Englanberei). anmetieren, aneignen, einberleiben

anno, im Jahre; a. e. = anni eurrentis, bes faufenden Jahres. annufieren, ungültig erflären. Unuoner. Angeige: onnoncieren.

Unnonee, Auzeige; onnoncieren, auzeigen. onomal, von der Regel abwelchend; Anamalie, Regelwidrigkeit, Migbitbung.

anonym, namenlos; Anonymität, Berichweigung bes Ramens, ber Unterichrift. Uniholagie, Blumenleje, Aus-

mahl an Gebichten. Muthropalogie, Lehre vom Menfcen. anti, gegen. ontit, altertumlid; Antite, Aunftgegenstand a. b. Altertum. Antipothie, Abneigung, Gegenfab bon Sumpathie. ontimiert. bernltet: Antianor.

marten

fab bon Sympathic, ontiquiert, berutet; Antiquor, Altertumsteuner, Altertumer Sanbler.

Antistianion, Borausnahme, Borausgenuß; antigipieren, borgreifen, borweguehnien. Uponage (fpr. Apanafche), Jahr-

gelb ber Fürsten. Apathie, Stumpsheit, Teiluahmlosigteit. Aphorismen, furge, unverbumbene Sate, Gebankensplitter.

bene Sage, Gebantenfplitter. opofryph, unecht, untergeichoben. Mpalogie, Berteibigungsrebe. Apofat, Abtrauniger. Upparot, Borrichtung, Gerät,

Apparos, Sorriching, Gerat, Berfzeng; Zubehör. Uppartemeni (fpr. Appartemang), Wohnung; Abort. Appell, Sammelruf, Aufruf. Overlation, Becufung auf eine

höhere Instanz. oppellieren, Berufung einlegen. Uppendir, Auhang, Busah. Applaus, Beisall; applaudieren, Beisal Clatichen.

appartieren, herbeibringen. appretieren, gubereiten. Nanivalent, gleicher Wert, Erfah. Ur, Flächennaß — 100 Qua-

"bratmeter. Aro, zeitabighuitt, Zeitrechnung. Archittt, Baumeister. Archit, Urfundensomminng. Argument, Beweisgrund. Arstatotic, Gefamtheit des

Arithmetif, Bahtenfehre, Rechentunft. arttifc, norbifch. Armatur, Bewaffnung, Aus-

rüftung. armieren, bewaffnen. Arraf, Reisbranntwein. arrangieren, anordnen, einrich-

ten; Arrangement, Anordnung. Urreft, baft, gerichtliche Befchlagnahme; orrefteren, fefthalten,

nahme; orrefleren, festhalten, berhaften. Urragans, Anmahung; arrogant, anmahend. arrondieren, abrunden.

Arfenal, Beughaus. Arterie, Blutaber. Artitel, Glied. Artifcade, Gemilje-Pflanze. Artift, Rünftler. Afbeft, Bergflache, unverbrennliches Gewebe.

Aflet, den Lebensgenüffen entfagender Menich; offetisch, entfagend, bagend; Aflefe, Enthaltfamleit. Abhalt ferbiars Gebroch

Alpholt, Erdharz, Erdpech. Mipiront, Bewerber. Affekuronz, Berfichernug. Affemblee (ipr. Affanableh).

unemblee (ipr. Ugaugbleb), Berfammlung, Gefellicaft. Affestor, Beifiter. Ustmilatian, Augleichung, Umwandlung der Rabrungsftosse.

Alfifen, Schwurgericht. offifieren, beisteben; Alfiftent, Beistand, Gehilfe. Alfoele, Geschäftsgenoffe, Teil-

haber. Affaziatian, Bereinigung. Afthetit, Biffenfcaft bom Schonen, Schonbeitslehre; afthetifc,

nen, Schonheitelehre; afthetifc, bem Schonheitefinn entfprechend. Afthma, Engbruftigfeit, Atem-

not. Aftranom, Sternfundiger; Aftronomie, Stern- und himmelsfunde.

Minl, Bufluchtsort, Freistatt. Utelier, Wertstatt. Atheift, Gotteslengner. Ather, feiner Stoff im Welt-

raum; flüchtige, entzündliche Kiffigfeit. Ailas, Kame eines Gebirges in Nordafrifa: Seidenstoff, Mehrzahl: Ailasse; serner Sannmlung don Karten, Mehrzahl:

Atlanten. Atmajphare, Dunftfreis um bie Erbe. Atam, ber unteilbare fleinfte Teil eines Körpers.

à tout prix, um jeden Breis. Atoché, Zugeordneter; ottochieren, sichan jemand anschließen. Attack, Augriss. Attentat, Augriss auf das Leben. Attelt, Zeugniss, Beglanbigung. Audien. Gelor. Autritt.

Auftion, Berfeigerung; auftianieren, berfteigern. onthentisch . coft, glanbiwardig; Anthentie, Authentieitöt, Echibeit. Maufunfirbiafeit.

Muthentie, Muthenteitat, Gotheit, Glaubiwardigfeit. Autograph, Danbidrift; autographisch, eigenhändig geidrieben.

Antafrat, Gelbitherricher. Autamot, Eriebwert. Autamobil, Gelbitfahrer. Rüceriammlung.

Autonomie, Gelbitgefetgebung. Unioe, Urheber, Berfaffer, Schriftfteller. aufpeificeen, ermachtigen; Mulo-

rifation, Bebollmachtigung. Minaneemenl, Beforberung, abaneteren, porruden.

Mpees, Borberfeite einer Münge; Abfinbung, 3. B. frei laut Mpers. Apeelion (fpr. v = w), bie, Alb-

neigung, Wiberwillen. ben: Mpie, Ungeige, Melbung.

Bacdus, Gott bes Weines.

Bachanlen, Teilnehmer annachtlichen Bacdusseften. Banage, Gepad. Bagatelle, Rleinigfeit. Baiffe, Sinten bee Breife.

Balance, Gleichgewicht, Rech. nungeabiching; balaucieren, bas Bleichgewicht halten. Ballabe, erganlenbes Gebicht.

Ballaft, fcmere Gegenftanbe, um bas Gleichgewicht bes Schiffes berguftellen; umilige Ωnit.

Balleti, Bühnentang, Tangftud. Ballan, Buftball, Buftichiff, hoble Wlastuati. balloliceen, Stimme abgeben

burch eine Rugel; Ballatage, Bahl mit Quaein. Banbage, Berbanbgeug Banbelier, Behrgehent, Buchfen-

riemen. Baufett, großes Gaftmabl. Banfeoti, Banfbruch, Bahiungs. einftellung. barad, feltfam, munberlich Barriere, Sinbernis, Golag-

houm Bafae, Martiplat Berfaufshalle. Bafie, Grundlage, Gaulenfuß.

Baffin, Beden, Chale. uneheliches Rinb, Baitaco, Blenbling Balaillon, eine aus vier Rom-

pagnien beftehenbe Seeresahteilung. Beeffteat, Rinbfleifcfdnitte. Beletage, erftes Stodivert.

Relletrift.Unterhaltungs-Schrift-Steller. Bellebue, fcone Musficht. Benefis, Bergunftigung. Betan, Baffer- ober Grund-

mörtel.

Bigamit, Doppelebe. bigatt, aberglaubijd; Bigotteeie, Grömmelei. Bilang, Rechmungsabichlug

Riblinthet.

Bücherei.

Billet, Briefden, Ginlaftarte. Mehraghl: Billette u. Billele. Biagraphie, Lebensbeichreibung. Bibouge ober Bimat, Rachtlager

unter freiem Dimmel. blamieren, lächerlich machen. Blantell, unterfdriebene aber nicht ausgefüllte Bollmacht:

Bleffne, Bermunbung; blefficet, persounbet. Bladabe, Ginfcliegung, Spet-

rung Boje, Untertonne, banitieren, Bert abichaben.

Bastett, Gebuich, Luftwalben. Banegeaifie (fpr. Buriconfie), Bürgertum, Bürgerftanb. Bawle (ipr. Boble), Rapf für Bunfch; Getrant.

Bramaebae, Großmaul, Prable hans. Beange (fpr. Brangide), Bweig, Mbteilang.

Beabane (fpr. Bramubr), Mut, Sapferteit. brevl manu, furgerbanb.

beilliegen (ibr. briliieren), glangen: beillant (ipr. bril jant), glangenb.

Beofcure, lofes Deft, Slugfdrif1; begidieren, beften. beust, ungeftum, barich beutal, grob, unvernünftig. Bubget (fpr. Bubicher), Boran-

iálag. Bufett, Speifefdrant, Schent. tijch. Bulletin (fpr. Bulletang), Befanntmadung, Mitteilung. Buecan (fpr. Buro), Gefcafts.

ober Umtegimmer. buelest, poffenbaft. butiditae, ftubentenmäßig. Rutife, Rramfaben, Sutte.

Café, Raffeehaus; aber ber Ruffet. Campagne (fpr. Rangpanje), Felbung, Betriebszeit. Sangille (ipr. Ranglie), Sunbepad, Gefinbel. Chaife (fpr. Schafe), eine Rutiche (eig. Stubl). Chance (fpr. Changfe), Glidsfall, Babriceinlichteit.

changieren (fpr. fcangichieren), medieln. Chape (fpr. Raos), verworrene, geftaltloje Daffe; caolifc (fpr. faotifd), bermorren, ungeorbnet.

Charge (ipr. Scharide), Mmt. Ehrenftelle: darajeeen, laben, fenern.

Chaeile (ipr. Schariteb), Liebe. Chanffee (ipr. Schoffee), Runft. ftrage, Canbitrage. Chel (fpr. Coeff), Borfteber, Oberhaupt, Mnführer.

Chemie, Bebre bon ben Grunditoffen ber Rorper. Cheenb (Mebranhl: Cherubim), (Enot)

debalereet, ritterlich. Chiffee (fpr. Schiffer), Geheim. fdrift doleriid fipr. foleerifch), beitig,

leibenichaftlich. Cheanit, Beit. ober Ortsgefdidte: gronifd, langwierig, Schleichenb.

Chranglagie, (fpr. Q.), Beiteinteilung; granologijd, nach Reitfolge georbnet. Clique (fpr. Rlide), Sippicaft (rantefüchtiger Menfchen).

comme Il faut, wie es fein foll. Coupe (fpr. Ritpee), Bagen-Abteilung, beffer: Abteil. Canpan (ipr. Rupong), Abichuitt, Binsichein.

Caue, Sof; Cour machen, boflich und behilflich fein.

Damon, bofer Beift.

Datum, beißt eigentlich gegeben, baber ber Tag, an bem ein Brief gefchrieben, ein Beichaft abgeichloffen, ein Befet geidrieben; bie Data, Tatfachen, Mingaben.

Debatte, Unterrebung; bebaltieeen, eine Gache erörtern, itreiten.

Debet, Comib Debit, Bertauf, Rleinhanbel. Debitoe, Schulbner. Debuit, erftes Muftreten: Debutant, ber gum erften Male Muftretenbe.

Decharge (fpr. Defchariche) Entlaftning. Debitation, Bueignnng, Bib. mung: bebigiert - gewibmet,

augeeignet.

42\*

Defett, Mangel, Musfall; befelt, mangelbaft. Defigit, Mangel, Rebibetrag. befinttib, enticheibenb, bestimmt. Steuerbetrug: Defronbotion. befenubieren, betrügen. Degrodotion, Berabfehung im Detobe, Behngahl, gehn Stud;

Detagromm, gehn Gramm; Degigromm. ein gebntel Gramm Universitäteprajeffor, Beiter einer Rafultat.

befferieren, ertfaren; ration, Grffarmig. Detorotion, Schmudung

Defret. Berfügung, Beideib: betretieren, berfügen, befehlen. Delegotion, Abertragung, Ub. abfenben.

Delitt, Bergeben, Berbrechen. Corpus deliett, Remeistiid. Delirium, Bagnfinn. Dellrium tremens, Gaufer-

mahniinn Demagag, Bolfeverführer, Muimicoler. bemoeficeen, Grenglinie gieben: bie Demartationslinie.

bemaelleren. Daste abnehmen. Demiffian, Gutlaffung, Mbichieb. Dementi, Salfderflarung.

Demotentie, Ballsherrichaft; Demetrot, Freund ber Bolteherriciait. bemanftrieren, barlegen, beweifen; Demonftrotion. Dar-

leanna, Scheinbewegung. bemorolificeen, entfittlichen, verberben. benungieren, beimlich angeigen, angeben: Denungigtion, beime

liche Mugeige; Dennnziont, Mugeber. Departement, Begirt, Abteilung. Depenbeng, Bweiganftalt. beplagieren, falich anwenben. beponieren, nieberlegen; Depofitum, niebergelegtes But.

Depoetotian, Berbaunung; bepartieren, berbannen. Deputotion, Aborbnung, Ans-icus; Beputierter, Abge-orbneter; Deputat, Ausgefettes, Musgemachtes.

berangieren, in Unorbnung bringen. befertieren, beimlich entfernen. besinfigieren, reinigen ban Unitedungeftaffen.

Defpot, Regent, ber Billfür übt. Deffert (fpr. Deffabr), Rachtifc, Rachellen. Deffin (fpr. Deffang), Mufter, Beidnung.

Maditommenicait. Deizenbeng, Rachtommenichaft. Detail (fpr. Detalj), Gingelheit; betaillieren, im Rleinen berfaufen: eingebenb barlegen. Detentionentlle, Gingelgelle.

Devife, Bahliprud, Ginnfprud. begent, anftanbig, ichidlich; Degens, Schidlichteit, Gittfamfeit.

Dezernent, entideibenber Beamter bezimal, zehnteilig. Diolett. Munbart.

Bialog, Gefprad. Diarrhoe, Durchiall (Arantheit). Dist, Lebeneorbunung. Diaten, Tagegelber; Diatar.

nicht feitangeitellter Beginter. biffeeteren, abweichen, verfchieben; Differeng, Untericieb.

biffitil, ichmer. Dittator, unumfdrantter Machtbaber Dilemme, Rlemme.

biminutin, verfleinernb; Diminutiv, Berlleinerungewort, Bertleinerungeiorm. Diner (fpr. Dinee), Mittags-

mahl ; binieren, Mittag effen. Diphthong, Doppellaut: ei, au, eu. Diplom, Ernennungefdrift, Beftallungebrief. birett, gerabe, unmittelbar.

birigieren, leiten; Dirigent, biefret, verfdnviegen; Diefretion, Berichwiegenheit.

Dietuffion, Unterfuchung, Grörterung Dielotation, Orteberanberung; bisionieren, perlegen biepenfieren, Mraneien bereiten:

entlaffen, erlaffen. Diepene, Diepenfation, Entlaffung, Dispafitian, Anordmung, Blan.

Berfügung; Dieponieren, auordnen, verfügen Disponent, berjenige, ber über etwas perffiat.

bisputieren, ftreiten, erörtern; Dieput, Dieputotion, Deinungsaustaufch Differtotion, gelehrte Abhand-

Diftant und par distance (fpr. Diftangs), Abftanb, Entfernung.

Difticou, ein Reilenpaar. Dappelvers. biftingnieren, auszeichnen: Diftinttion, Muegeichnung, Diftritt, Begirt, Umfano.

Difgiplin, Bucht. Orbunno. einer Biffenicaft: Aweia biegiplinieren, magregeln. bito, besaleichen

bivibieren, teilen; Divibende, Gewinnanteil; Divifion, Teilung, Abteilung.

Dottringe, Unbanger einer unprattifden Lehrmeinung. Dofument, Urfunbe; Dotumentieren, beurfunden, nachweifen. Domane, Rrongut.

bominieren, beberrichen. Domeftil, Dienftbote. Domigit, Bahnfig, Seimat, Bahnort. Dototion, Musftattung; botieren.

ausftatten. Donone (fpr. Duane), Ball, Bollhaus. Dogent, nicht angestellter Brojeffor ale Behrer.

Drogoman, Dolmetfder, Aberfeger. Droge ober Drogue (fpr. hartes g), Speaerei Dublette, Doppelte.

Duett. Ameigefang. Duplitat, Berbopplung. Donaftie, Berricherjamilie, Derridergeichlecht.

Chilt, Gefet, Berarbnung Effett, Birtung, Erfolg; Effet. ten, Gater, Bertpapiere; effettin, mirflich; effettuieren, erlebigen.

Egoift (ego - id), felbftfüchtiger Menich; Capiemus, Gelbit. fucht; egoiftifd, felbftiuchtig. Etftafe, Erregung, Bergudung. Glaftigitat, Spannfraft, Feber-

fraft. Glement, Urftoff, Teil. Gieve, Bogling. Ginfium, Aufenthalteort bet

Email (fpr. Emal), Schmely, Schmelgarbeit; emeillieren, mit Schmels übergieben. mongipation, Freilaffung; emangipieren, befreien, las-Emanzibation.

laffen Embolloge (fpr. Angballafche), Berpodung, Umballung. Emblem (fpr. Angbieem), Ab-

zeichen.

eminent, bervorragenb. Emphaje, Rachbrud im Reben, hochtrabenber Ton; emphatifd, bodtrabend, fdmilftig Guergie, Rraft, Rachbrud; eneralid. fraftig, nachbrüdlich Enaggement (fpr. Anggide-

mang), Berpflichtung: engagieren (fpr. angafchieren), anftellen

en gros, im gangen. ensem, maßlos, übermäßig.

Enthuftaemne, Begeifterung: entbuffaftifd, begeiftert. Entete (fpr. Angtree), Bugang,

Borgimmer, Gintrittegelb; enteleren, einleiten, etmas anfangen.

Envelappe (fpr. Angweloppe), Bulle, Dede. Gninfinnabie. Gefamtheit ber

Biffenicaften: wiffenicaftliches Borterbuch. Gpibemie, berrichenbe Rrantbeit,

Seuche. Guiftel, Brief, Strafprebigt

Egnipage (fpr. Efipafche), Musrüftung; equipieren, aus ruften.

Effabent ober Schmabenn, Abteilung ber Reiterei. Getaete, eine Truppenabteilung;

estartieren, begleiten, beden. Effens, Stüffigfeit. etablieren, einrichten, fich nieber-

laffen; Ctabliffement, Rieber. laffung, Gefcaft.

Etagt (ipr. Etajde), Stodwert, Wefchof Etat (fpr. Gtab), Boranfclag

non Kinnahmen und Muset cetera, und fo fort. Ethit, Gittenlehre.

Ethnagraphie, bie, Bolferfunbe. Grifette, Soffitte: Unbangegettel, Mufichrift.

Ctui, Rapfel, Behaufe, Futteral. eventuell, eventualiter, je nachbem, nach Umftanben.

eratt, genau. Gramen, Brufung; eraminiceen, priifen. Grefutian, Bollftredung, Mus-

führung, Sinrichtung; Ere-Intor, Bollftreder, Gerichtes noffgieber.

Greentium, Abung, Abungs. orheit. Gril, Berbannung.

Grifteng, Borhanbenfein, Dafein. ermittleeen, gerichtlich aus. meifen; Ermiffion, gerichtliche Musmeifung.

ersebitant, übermäßig. ervebieren, abfertigen; Grpebi-

tion. Abfertigung, nehmung. Erpeeiment, Berfud; erperimen-

tleren, verfuchen expligieren, auseinanberfeben, erflären.

Export, Exportation, Musfuhr; exportieren, ansführen.

Erbofe, Museinanberfegung, Darftellung.

eppeeg, andbrudlich. Exprepriation, Entziehung, Ent-

eignung; expespelieren, enteignen. extemporieren, ofine Borbe-

reitung reben. extra, angerbem.

Grteaft, Muszug; extenbieren, auszieben.

Erteabagang, Aberfpanntheit. Grieem. Aberman: außergewöhnlich.

erzellent, anegezeichnet; Erge: feng, Titel. erzentrifd, überfpannt, fdmat-

merija

Erzes, Muefceveifung, Unfug. F.

fahrizieren, anfertigen, Fattat, Bertführer; Berbiel. faltigungszahl.

Fattatum, Delfer gu allem. Fattum, Tatjache, Er Fatta, Tatjachen. Fattue, Borenrechnung.

fafultat, Befähigung

fallieren, gablungeunfahig merben: Rallit, Bablungem fabiger: Walliffement, Rab. fungeinftellung, Banfrott.

Fanatiemne, Glaubeneichtvarmerei, blinbe Begeifterung. Faffabe, Borberfeite. Faffan, Form, Mufter; sans

façon, ohne Ilmfianbe. Raut, Gumme, Betrag.

Fenilleton (fpr. Foljetong), Bei blatt; unterhaltenber Teil einer Beitung, Auffat.

Sinato, Digerfolg. Rideitommis (fpr. Fibe-i), Stammgut einer Familie. fibel. Iuftio. Fiftion, Ginbilbung, Erbichtung.

Filiale, Debengefcaft. fingieren, erbichten, porgeben Biefus, Staatetolie. figieren, feftmachen; Firfteene - Cterne, die feft fteben;

Firum, feites Gebalt. Flaton (fpr. Platong), Rlaichchen, flieten. icongeiftig mit Damen unterhalten. Foberation und Ranfoberation.

Berbindung: faberaliftifd, ben Bund betreffenb. Fond (fpr. Fong), Grund, Sinter-

grund; Fonde, Gelbmittel. Fontone, Springbrunnen. Force, Starte, Broft, Bewalt: forcieren, ergwingen

Fremalitat, Formlichfeit; fotmell. formlich: Formulor. Borbrud, Mufter,

Soffil, Foffilien, Berfreinerun-Saneage, Sinter, Dunbvorrat;

fonregieren, Sutter holen. Fegement, Bruditud. Graftion, Bruchteil ober Bartel.

feanticeen, freimachen; feanta, frei. Frequeng, Befind, Berfehr.

feippl, leichtfertig, fcblipfrig; Frivalität, Beichtfertigleit. feugal, genfigfam, makig, ein-

Sunftian. Berrichtung: funttioniteen, ein Mmt vermalten,

Gage, Gehalt, Befolbung. Golg, Brunt, Softracht.

Galan, Liebhaber. Gamaide, Aberftrumpf. Gaeantie, Burgichaft; garantiecen, biirgen, gutfagen.

Gaebe, Beibmache. Gelee (fpr. Schelee), Befrorenes, Geronnenes, Gallerte Geneeation, Gefchlecht, Menfchen-

generos, großmutig, freigebig. genial geiftreich Genie (ipr. Schenie), bobe. Beifteffraft. genieren (fpr. fchenieren), beengen, beläftigen. Genre (inr. Schanor), Urt.

Gentleman (fpr. bichentelman), Maun bon feinen Gitten. Geographie, Grobefdreibung. Geologie, Erblehre Geometele, Raumlehre, Dep.

Giro (fpr. Schiro), Belbumlauf; aielegen (fpr. fchirieren), einen Bediel auf einen anberen übertragen; Girant, ber Ober-

tragenbe Glabue, Erbfugel.

Gottung.

Gloffe, Bemertung. Conberneur, Statthalter: Gon-

vernement. Stattbaltericaft.

Regierung canbiid, beidreibend, abbilbend. Graphit, Reigblei, ein Mineral.

graffieren, miten. Gratifilation, Belohnung, Onobengefdent. gratie, umfonft, unentgeltlich.

Gragie, Anmut, Lieblichteit; Graifen maren bie Gottinnen ber Anmut

Grimaffe, Gefichtebergerrung. Gras. Menge. aroteel, munberlich, verserrt. Buillotine (fpr. Giljotine), Rall-

Gnirlande (for. Girlande), bie. Blumengewinde. Suttaperda, fautfdudartiges

Dary. Gumnaftit, Turnfunft.

# 50.

Darmonie. Abereinftimmung, Bohiffang; Dieba: Digtlang, Bwiefpalt. Didharmonie, Bafard, Bufall, Gladefviel: bafarbieren. Safarb-Spiele

fnielen. Sanfie (for, Sofie), Steigen ber Bertpapiere an ber Borfe. Deltax, Rladenman non 100 Ar.

pellebarbe, Streitagt. emifphare, Saldfugel. beraldit, Bappentunbe; Berold.

Ansrufer. Berbariam, Sammlung getrod. neter Bffangen.

Deros, Deroen, Seiben Dierardie, Briefterherricaft. lerogluphen, Bilberfdrift. iftorie. Gefdichte.

Somoopathle, ein beftimmtes Beilinitem bonett, ehrlich, anftanbig. Donneur (fpr. Sonnor), Ghre,

Ehrenbezeigung; Donneure machen, Gafte bewilltommnen. Donorge, Beighliting. Sonoratioren, Die Bornehmern,

bie bobern Stanbe. Dorigont, Gefichtefreis, Raffungetraft; borigontal, magerecht. Sproitop. Geburteitunbenbeu-

menichlich, menschenbuman. freundlich Dumanltat, Menfchenfreunblich-

feit, eble Bilbung Sumor, luftige Laune: bumgriftifch, launig.

Dubrantit, bie Bebre pott ben Rraften bes Maffer &. Supaconber (fpr. Sipolonber).

dwermutiger; Dopodonbrie, franthafte Comermut. Dupothet, Saulbverichreibung,

Grundfauld. Spoothefe, Borausfeinna, Mnnahme.

# 3beal, Gebantenbith, Mufter-

bilb. 3ber, Gebante, Begriff: ibrefl (fpr. ibe-ell), in ber Borftellung porhanden, mufterbilblich.

ibentifigieren, gleicherachten ;ibentifd, gleid, einerlei. 300ff, poetifche Darftellung, einfache Berbaltniffe.

Ignorant, Unwiffenber; ignorieren, nicht beachten, nicht verfteben, abfichtlich überfeben. illegal, ungefehlich, unrechtmäßig;

illegitim, unrechtmäßig, unehelich. 3Unfion, Ginnestaufdung, Trug-

hilb 3Unftration, Erlanterung burch Bilb; ifinftrieren, erlautert,

mit Bilb verfeben. imitiert, nachgeahmt; 3mitation, Жафабшипа.

3mmatritulation, Ginfcreibung: immatrifulieren, bei einer Universität als Sorer ein-

fdreiben. immedigt, unmittelbar: 3mmebiat-Borftellung, Borftellung unmittelbar an ben Banbel.

berrn. Immoralliat. Sittenlofigfeit, Unfittlichteit. impertinent, unpaffenb, grob;

Impertineng, Grobbeit, Unverdiamtheit. mponieren, Achtung gebieten.

3mbort, Gininhr: imbartieren. einführen. impofant, großartig.

impotent, unvermogenb, machtlos: Impatens, Unvermogen, Improbifator, Stegreifbichter.

mbule. Antrieb. Anreoung. nattio, untatio, aufer Dienft. Inblgium, Angeiden, Berbacht erregender Umftanb : Indizien-Bemeis, Bemeis nach Ber-

bachtegrunben. indifferent, teilnahmlos, gleich. gultig: Inbifferens, Indifferentiemne, Gleidigaltigfeit, Zeilnahmlofigfeit.

indirett, mittelbar. inbiefret, nicht geheim, rudfichtelos: bigfret, acheim, peridmicoen. Anbibibuum, Gingelmeien, Ber-

fon; inbibibuell, perfonlich; Individualität, perfonliche Gigentiimlichteit.

iubolent, gleichgültig. In duplo, boppelt. Subuftrie, Gewerbffeift, Betrieb. famfeit.

infam. ehrlos, von fiblem Ruf: Infamit, Schaube, Chriofigfeit.

infigieren, aufteden, verpeften. in flagranti, auf frifder Eat. Information, Belebrung, Unter-

toeifung; informiteen, unterweifen, unterrichten. Informator, Behrer. Ingrebieng, Beftanbteile, Ru-

taten. inhibieren, berhinbern, unterfagen, verbieten. inhuman, unmenfclich.

Initiatipe, Anangriffnahme. Injurie, Beleibigung, Ghrenfrontuno : Berbal-Ruinrie, Beleibigung burch Borte: Real-Injurie, tatliche Beleibiatina.

infinfibe, einichlieftlich. intognito, unertaunt. intammabieren, beläftigen, befctperlich toerben.

intompetent, unbefngt, unm. ftanbie intonfequent, folgewibrig; Intonfequeng, Folgewibrigteit.

Inforreit, nugenan. Intulpat, Mingefchnibigte, Berflaate.

in ontima forma in beiter form. in praxi. in ber Auwenbung. in puncto, in betreff, aulagend. inquirieren, unterfucen; Inquirent. Unterfnder; Juquifit, ber

Angeflagte; Inquifition,linterfudung. inferieren, einruden (in bie Beitung): Inferat, Beitunge-

Ungeige Anfianien, Reichen, Ehrenzeichen. Infinuetion, Ginhandigung, Gintragung, Buftellung einer Ilr. funbe; influnteren, unvermertt beibringen, einschmeicheln

inftribieren, einfdreiben; 3n: Infolvent, zahlungennfabig, bant. brūdio

in spe, in Soffnung.

Inivettion, Befichtigung, Aufficht; Infpettor, Auffeber; in pigieren, beauffichtigen. Infpiratian, Gingebung, Begeifterung: infpirieren, be-

inftallieren, in ein Mmt einfeben; Inftallatian, Ginfesung. 3uftans, Gerichtoftanb, Gericht: erfte Inftang: Mmtegericht; meite: Bandgericht; britte: Dberlaubgericht, Rammerge-

richt. Reichsgericht. Inftinft, Raturtrieb.

Juftitut, Muftalt, Stiftung: Juftitution, Ginrichtung. instruieren, unterrichten, be-lehren; Juftruftion, Untermeifung: inftruttib, belebrenb. Infubardination, Ungehorfam. Infurgenten. Mnfrührer. Em-

porer; Infurreftian, Mufruhr. Integritat, Unverfehrtfein, Un-

verletlichfeit. intellettuell, jum Berftanb gehorig, geiftig.

Intenbant, Oberauffeber. Intentian, Abficht, Borhaben; intenbieren, beabfichtigen. intereffant, Teilnahme erwedenb;

Intereffe, Beteiligung, Teil-nahme; Intereffent, Teilneh-mer: interefferen, Teilnahme geigen. Interiettion, Musruf, Empfin-

bunge-Bort. international, Bolfern gemein-Interpellatian, Giniprud, Amifchenrebe; interpellieren,

Anfrage ftellen, Mustunft (nterpretieren, erflaven,auslegen; Interpretatian, Erflarung; Interpret, ber Musleger.

Juterbunttion. Gehung bon Cabselden. Intervall, Bwifdenraum. interbenieren, bagwifchenfom men: Intervention, Dagmi-

fcentunft, Bermittlung. intim, innig, befreundet. Intalerant, unbulbfam; Intolerang, Unbulbfamfeit. Intrige ober Intrigne, beimlicher Streich, Rante; Intrigant, intrigieren, Ranfemacher: Rante ichmieben.

Inventarinm, Bergeichnis; Befund; Inventur, Aufgeichnung (pon Borraten).

inbolbieren, in fich bearelfen, in fic enthalten. Bronie, verftedter Gnott: iranijd, fpottifc, fein fpottenb. irratianell, unvernünftig, vernunitemibria.

ifalieren, vereingeln, abfonbern,

3. (i). Ract. Conellicoler.

Jalaufte (ipr. Schaluffe), Reniterlaben mit beweglichen Staben. Jarnan fipr. Schargong), betborbene Sprace, Gauneribrade. Jaurnal (fpr. Schurnahl), bas

Tagebuch, Bergeichnis ber ein- und abgebenben Gachen; Tagedgeitung: Jaurnalift. Reitungeidreiber.

javial, tuftig, froblich; Ravialis tat. Luftiafeit. frober Dut. inniar, ber, Jüngere.

Buridprubeng, Rechtswiffenichaft. Jury, Schwurgericht, Breisge-

richt.

Rabale, Geheimbund. Rabinett, Bimmerden, Gebeimsimmer; Minifterium.

Rabater, Beidnam. Rai, Ufer, Uferitrafie. Ralamitat, Gieub, Unglud, Un-

fall Ralfattor, Diener, Mufmarter. Raliber, Durchmeffer. Ralful, Berechnung; faltnlieren,

berechnen. Ralligraphte, Schonichreibefunit. Ramarilla, höfische Geheintherr. idaft.

Remeralift, Renner ber Staates millenicaft. Rannibale, Menfchenfreffer, Un-

menich Ranton, Laubesteil, Begirt. Rabagitat, Befähigung; febr begabter Denich.

tapleren, auffaffen, anfteben. Rapitulatian, Ergebunge vertrag, Ubergabe; tapitulteren. ergeben; ju langerem Dienft

perpilichten. Rapriet, Laune. Rarat, Gewicht für Gold unb Diamanten. Rurifetur, Spottbilb, Berrfilb.

Rarriere, Laufbahu. Rattell, Berausjorberning gunt Bweitaupf; Ubereinfunft.

Roefabt, BBafferfall. faifteren, vernichten: Raffation. fdiupfliche Abfebung. Raftellan, Cologvermalter. Rajus, Fall. Ratafalt, Trauer. ober Leichen.

gerfift. Ratatambe, unterirbifcher Gaug. mit Grabitatten.

Ratalog, Bergeichnis. Rateratt, BBafferiall. Ratarrh, Schuupfen, Schleim. boutentannbung. Ratafter, Steuerrolle, Gaterbuch,

Murbud. Rataftrophe, Wenbepunit. Ratenarie, Rlaffe, Abtellung, Gattung,

fateonriid, unbebinot, enticie. ben, beitimmt. Ratheber, Bebritubi.

Gicherheit flaffich, muftergultig. Rlaufel, Bedingung, Ginidran. funo: perfianiulleren. Be-

bingung machen Rigulur, Ginichliefenten. flerital, geiftlich, priefterlich. Rlerifer, Geiftlicher. Rlient, ber Muftraggeber.

Riime . bos bem Laube einentum. liche Witterungeverhaltnie. Rfinit, Beilauftalt. Rlaate, Edlammgrube. Raber, Gefehiammlung; Sanb.

fdrift Rollation, Bergleichung. tolleltin, gujammenjaffend, ge-meinichaftlich.

fallibieren, gujammenftogen. Rollo, Ralli, Fractitude. fombimeren, vereinigen; Romblnatian, Berbinbung Ramfort, Bequemlichteit, Be-

hoglichteit: tomfartabel, behaglich. Romitet, Musidnig. Rammanbite, Rebengeicaft. Rommeniar, Erffarung; tommentieren, erffaren, erlautern. Rammiffer, Bevollmachtigter. Rommilitonen, Genoffen.

Rommunifation, Berbinbung Rompenfation, Musgleichung, Enticabionua. tampetent, berechtigt, guftanbig. famplett, politaubig.

Romplice, Mitidulbiger. famponieren, gujammenftellen. muficalifches Wert.

Ramprelie, Drudberbanh, fühler Umidia Rampromiß, Einigung ober Abereinfunft.

fompramittieren, jemanb blofefanbolieren, Beileib begeigen.

Ranbalatian, Beileibebegeigung. Ranbultenr, Begieiter, Schaffner, Ronferens, Bufammentunft, Be-ratung, Cibung. Ronfeifian. Belenntnis, Glaubenagenoffenicait.

Ranfirmotton, Beftatigung tonfiegieren, für ben Siefus einziehen: Ranfislation, Gingiebung.

Ranflilt, Streit, Awiefpalt. faniarm, übereinftimmeno. fanfrantieren, einanber gegenüberftellen; Ronfrantotion, Gegenüberitellung.

Ronfufian, Bermirrung, Beftürgung Rangres, Bufammenfunft, Berfammlung Raninnftur, Geidaftsausfichten. fanlab, anegehöhlt.

Rantarbat, Ubereinfunft, Berfanfret, wirllich, angewondt, henount Rontubinat, wilbe Che.

Ronfure, Bablungeeinftellime tonfarrieren, mitbewerben; Ronfurrent, Mitbewerber; Ron-

Ranner, Rufommenbano. Rounerian, Bufammenhang, Buripradie. Ranfens, Ginwilligung.

Ronfequens, Rolgerichtiofeit, Beharrlichteit; tonfequent frin. feine Meinung bebarrlich perfolgen.

fanfignieren, verzeichnen, überidreiben tonfiftent, feft, bicht; Ranfiftens, Dichtigfeit, Saltbarleit.

fanftribiceen, auffchreiben, ausbeben ; Ronffriptian, Musbung. fanfolibieren, bearunben, arfin-

Ronfarten, Genoffen, Teilnehmer: Ranfartium, Genoffenicaft. fanfpirieren, verfchwören Tonftotieren, ermitteln, feftitellen. Ranfternation, Befturaung: fanfterniert, beiturst. fonftituieren, einrichten, errichten.

Ronftitution, Beichaffenbeit. Stanteverfaffung.

lanftitutionell, verfaffungemößig. Ranftrattian, Ban, Glieberung, richten, gufommenfugen.

Satban, Bortffigung, et-Ronfnient, Umwalt, Berater. tanfultieren, um Rot fragen; Ranfuttotion, Berntung.

tonfnmieren, bergehren, brouden; Roninm, Roninmtion, Berbrauch. Ranterbande, verbotene Bore, Schleichhanbel.

Rantinent, Seftlanb. Rantingent, Einteil, Billicht. beitrag.

Ronta, (Dehrgahl: Ronten) Rechnung; auf Ronta geben, auf Rrebit liefern, ftunben. Rantar, Arbeitegimmer.

fontes, gegen. Iontrabieren, Bertrag obidliegen; Rantrobent, Bertragigließenbe; Rontralt, Abereinlunft,

Bertron. Tantrafignieren, gegenzeichnen. Rantroft, Gegenfas, Abftanb. Rantribution, Alboabe, Branb. fcotune Ranteolle, Mufficht: fontrallieren.

beauffichtigen, nachfeben; Ron. tralleue, Muffeber tonvenieren, paffen, fich fchiden;

fanvenabel, lonvenierenb, autraglich, annehmbar. Rontur, Umrift

Ranbentian, Abereinfunft, Bertrag: Raetell-Ronbention, Muslieferunos-Bertrag. Ronveefation, Unterhaltung, tanberfieren, fich unterhalten. Ranverfion, Umwanblune tangentrifd, einen gemeinichaft-

lichen Mittelpuntt umgebenb. Rangeffian, Graubnie. gejtanbnis. foarbinieren, nebenorbnen, bei-

Ropie, Mbichrift, Rachbilbuna: topieren, abichreiben, nochs bilben Rapulotion, Berbinbung, Trou-

ung; labulieren, ehelich verbinben. Inrbial, heralich.

Rarparatian, Innung, Rorperfcoft. farrnmpieren, verberben, fittlich gu Grunbe richten Rorruptian, fittliche Berberbnis, Beftechung.

Rarnpbaen, bie Griten, Bormiglichften. Rosmopolit, Beltbürger.

Rrater, Trichtee. Rreatur, Gefcopi. Rrebit, Ruf, Borg, ausftebenbe

Saulb. Buthaben, Eren unb Glauben, Unfeben. frebitieren, borgen, autidreiben ; Rrebitor, Glanbiger. freieren (ipr. freb-irren), ermablen, ernennen Rriminalift. Strofrechtetunbiger. feiminell, verbrecherifc, ftrofbar. Rrifie, bebentliche Lage Rritil, Beurteilung: fritifieren. beurteilen, tabeln.

Quliffe, Bagnemvond, Berfciebung. Inlitbireen, bebauen, verbeffern, ausbilben, verfeinern. Rultue, Berebelung, Berfeinerung.

Ruftne, Gottesbieuft. Ruratel, Bfleafchaft, Bormunbfchoft. Qurirr, Gilbote.

furrent, gangbor, im Gange: gewöhnliche Rureentideift, beutide Gdrift. Rurfividrift, ichrägliegenbe lo-teinifche Schrift.

Aneine, Lehrgang Anrue, frumme Linie, Bogen, Ruftag, Bachter, Borfteber von Sammlungen Ruvert (fpr. Ruwert), Brief-umfchlag; Gebed. Rur, Bergwerlemteil.

faborieren, bearbeiten, icheiben; Labarotorium, Berfftott eines Chemifers, Apothelers. laborieren, leiben. Lobprinth, Brrgang. labieeen, verlegen Laby, Dame (englifch) Lair, Ungelehrter, Michtein-

gemeibter. latonifd, tura und bunbig. Lomentotion, Wehllage; Tomentirren, flagen. lapibae, in Stein gehauen, furg

und bundig; Panibneftil. Schreibart, bie für fteinerne Denimaler pagt. Parne, Gefichtemastr, Infeltenpuppe. Summe ouf einer Geite.

Latus, Seite eines Blattes, Papa, Maffe, bie ein feuerfpeienber Berg auswirft lavieren, balb fo, balb fo fich benehmen, gogern.

Irgal, rechtlich, gefetlich; Ergalitat, Gefetmaßigfeit; fenelifteren, gultig machen. Irger, flüchtig, leichtfinnig. Pragt, Bermadtnis.

Legistatue, Gefengebung; Legislatur-Beriobe, Die Reit mab. rend ber eine Bolfevertretung taat.

Iraltim, gefets- ober rechtmäßig: fegitimieren, fich ausweifen; Regitimatian, Beglaubigung, Rechtfertigung. Ertilan, Mufgabe, Lejung, Bu-rrchtweifung; Erttar, Lefer,

Borlefer; Erfture, Befen, Brieftoff. Letharair. Sollaffuct, Dubige

Pritren. Drudbuditoben. Ervante, Morgenland.

Brritan, Worterbuch Liaifan, Liebesverhaltnis.

liberal, freifinnig, freigebig; Alberalitat, Greifinnigleit, eble Gefinnung. Liga, Bünbnie.

Lianibation, Rednung, Gontb. rednung; fignibirern, Shulb anffdreiben, forbern, Schuld ordnen und bezahlen. Liteeatur, Bucherfunbe, Gdriftentum: Litreat. Gelebrter.

Lithagraphir, Steinbrud. Pipert. Dienerficibung. Ligitatian, Berfteigerung faco, am Orte, gleich lieferbar. Logit, Bebre bon Dentgefeten;

lagifch, folgerichtig. Lagie, Wohnung; fagirren. mobnen. Laggeraub, Wortratfel.

fatal, örtlich; Latalitat, Detlidfeit, Ortebeichaffenheit Lambard, Bjanbhaus, Bjanb; fambaebirern, verpfanben, Laeb, Mbliger in England Poranettr. (Corniette), Mugenglas.

Ional, (fpr. Ioajal), gefeglich, reblich, jugetan; Labalitat, Reblichfeit, Mufrichtigleit, Gefenlichteit.

Infratib, eintraglich, gewinn. bringeno. Lupr, Bergrößerungsglas.

Luftenm, Beit von 5 Jahren. Lurus, Bracht, Mufwand; larnrias, prachtig, verichwenberijch. Lumphe, Impiftoff. Inndru, eigenmachtiges Ber-

hangen und Bollftreden bon Strafen feitens ber Bolfeber bochfte Grab. menge.

Pura, Saiteninstrument, Leier. Lucit. Borfie bes Befühlslebens, Lugrum, Abungsplay für abmnaftifche Runite; bobere Cebranftalt, befonbers für Damen.

902.

Magazin, Borratshaus, Lager. Magir (fpr. Magih), Bauber-Tunft; Magire, Bauberer.

Dagifter, Lebrer, Magifteat, Ctabtobrigfeit. Magnat, hober Mbliger.

Majrftat, Dobeit, Berriichleit, majarran, großjährig, münbig; Daigrennitat, Großiabrigfeit:

Dajoeat, Erbgut bes Alteften. Majoritat, Stimmenmebrheit. Mafel, Rebler.

Matulatur, beidmuntes Drude papier. mattgiae, boshaft, bamifc

Mammnt, vorwettlicher Glefant. Manbat, obrigfeitlicher (richter-Ilder) Befehl, Muftrag. Danen, Berftorbene.

Tollbeit: frautbolte Ungewöhnung Manire. Mrtu. Beife, gute Gitte;

manirrirrt, gefünftelt, gegiert. Mantirft, feieriiche Befauntmachung; manifrftirren, öffentlich befannt machen, Berhaltniffe barlegen; Manifestationseib, Offenbarungseib.

Pagenre, militoriide Ubung, Runftariff; manabrirern, üben. Manfarbr, Dadiftibden. Manual, Sandbuch.

Manujaftur, Berfertigung, Da. unfalturmaren nennt man gemehte Stoffe.

Manuffript, Sandidrift. Maeginalien, Ranbbemerfungen. Raefife, Connenbach

Marabrne, Blunberer; mgra. birren, plünbern; marabr. ericionit, abormattet. Margttr. Rarrheit.

martialija, friegerifd. Maetnerr, einer, ber megen feiner Abergengung verfolgt wird. Matabge, bober Trumpf.

Matrrir. Stoff.

Pebre von ben Mathematit, Raum. und Bablengrößen; mathematijd, genau gemeffen, gewift.

Matrigt, Form Raturitat, Reibe. Maxime, Saupigrunbfat Marimum, bas Sochite, Deifte,

Maien, Runftfeennb Mrcanismus, fünftliche richtung; mechanifc, banb. wertsmäßig, gebantenlos. Mrditatian, Rachbenten,

Merting, (fpr. Miting), Bufammenfunft, Bolfoverfamm-Inng.

Melandalie (ipr. Melantolie), frontbaite Schweemnt, mer landalifd, fowermutig. Mrtigeatian, Berbefferung beg Mders; meligeirern, verbeffern. Mrmenta, Gebaute. Mrmgiern, (fpr. Memogren).

Dentwürdigfeiten. Mentar, Ratgeber. Miffbeirat.

Mesallianer (fpr. Megalliangg), Mrfir, Jahrmartt.

Meftige, Mijchling von Europäee und Indianerin. Mrtrae, boritbergebenbe Simmelbericheinnng. Metraralgair, Bittrrungefunbe. Mrthabr, ptonmaftiges Ber-

fahren MRteil, Bebre vom Bereban. Miteaftap, Bergrößerungeglas. Milligebe, tanfend Mittionen. Mimit. Gebarbenfpiel. Schaufpielfunft.

Mine. Beromert, unterirbifder Gang; minicern, untergraben; Minrur, Schanggraber. Miniatur, im Rleinen.

Minimum, bas Rleinfte, Geringite. minarenn, unmanbig, minberiabrig: Mingeennitat, Dirnber-

iabriafeit. minutirn. Rleiniafeiten. Gr. barmlichfeiten; minutias, allgu genatt

Mifantheap, Menfchenfeinb. Miffian, Genbung Mifgellanren, Mifgellen, fleine Linffage, Bermijchtes.

mabil, beweglich, friegefertig. Dabtlirn, bewegliche Giter, Cachen: Dabilige Bermagen, bewegtiches Bermogen: Bas billge-Beeficheeung, Berficherima ber Dausgerate. Mabell, Borbilb, Mufter. mabeenifieren, nach ber Dobe

umanbern. Mabififatian, Mbanbernug, Ginfdrantung. mablfialeeen, abanbern, einidranten. Mabne, bie Art und Beife.

mafirren, aufhalten.

motont, hamijch. Moment, Mugenblid; momenlau, augenbtidlich

Monorch, Mlleinherricher; Dos norchie, Gingelherrichaft; monordifd, was gur Alleinherrchaft gegert; tonftitutionelle Monarchie, burch bie Berfaffung beidranttr Alleinberrichaft. monirren, rrinnren, mabnen:

Monitum, Erinnernna, Riffice. Monopol, Recht jum Mileinbanbet.

montieren, ausruften. Morol, Sittenlehre; morolifch, fittlich; Morolität, Sittlichfeit. Morgonotifchr Che, Che gur tinten Sanb, bei Gurften.

Mortolitot, Sterblichteit. Monrto, Minge. Motion, Bewegung Motiv. Grund, Beweggrund;

motivieren, begründen. Motto, Simiprud, Bahtiprud. monfftrern, fconmen. munigipal, ftabeifch.

Munigipotitot, Gtabtrat, Gtabtabriafeit.

Rufterien, Gegeimniffe. Muthe, Gotter-, Delbenfage. Brothologie, Gotterlebre.

natürlich, unbefangen; Roivitot, Ratürlichfeit, Ginialt. Roubto,flüchtiges Erosi, Steinst,

norfotifd, einfchlafernb, täubenb. Rotion, Boll: notional, voltetimulida

noturotifieren, einbiirgern. Roturell, Raturaulage. Receffoire (fpr. Refteffar), bas Rotwenbige; Befted. Regtige (fpr. Reglifdee), Sans-

Retroton. Lebensbeichreibung eines Berftorbenen. Remefie, Rachegottin.

netto, nach Abang ber Berpadung; Retto-Gewinn, Reingewinn; Gegenfah: brutto.

neutrot, unparteifich: Dentrolitat. Richtvorteinghme. Rirte, Los, bas nicht gewinnt. Ribifismus (pan nihil nichts). Lehre, Die alles für nichtig

ertlärt. Rivrou (fpr. Nimo), Sobenftanb; 2Baffermage

nibellieren, nach ber Baffermage abmeffen, gleichmachen.

nobel, varnehm, ebel, freigebig; Robteffe, eble Befinnung,

nolens volens, gern ober ungern. Romaben, umbergiebende Sirtenvälfer Romen, Ramen; N. R .- nomen

nescio, feift ben Ramen meift ich nicht. Rominalmert, Mennwret. nominrtt, bem Ramen nach

Rouptuenttro, micht au fibertreffen.

Mondolonce, Rachläffigleit. Morm, Regel, Richtidung: normol, regelrecht, porichrifts. mäßig Roto. Mumertung, Rechnung:

notierra, anmerten. Rotor, Rotorine, aur Anfuabme von Urtunden öffentlich be-

ftellte Perfan; Die Rechteanmalte find baufig Ratorr. Rotig, Bemerfung, Rachricht; Motifitotion, Radricht, Befauntmachung; notifigieren, wiffen laffen, befaunt machen. notoriid, allgemein befannt

Rovelle, fleine Ergahlung, Bufate. Rovitot, Renigfeit. Runner (inr. Runnofee), Schatties rung, feiner Unterfchieb. Rumphe, griechijche Salbgöttin.

Dofe, fruchtbares Laub in einer Sandwüfte. Obbuttion, Leidmambefichtigung. Objett, Gegenftand; objettib,

rein fachlich; fubjettin, perfonlich. Obtigation, Berpflichtung Schulbverfchreibung; oblian.

torifd, in verbindlicher Form : Begeufat: fotuttotib, beinat. freiwillig. Obfervang, bas bertommliche Ber-

ahren. obifur, buntet, unbefannt. obfion, fcumitig, unanftaubig,

offenfin, anareifenb: Offenfine ergreifen, jum Angriffe übergeben; befenfip, verteibigenb: Drirnfint, Berteibigung offretrern, anbieten ; Offerte, Min-

erbieten, Hugebot. Dffigiont, Unterbeamter offigirff, amtlich; offigtos, balbamtlid.

Difigin, Bertftatte ber Buchbruder, Apatheter; offiginell, arancilide beilfraftio. Offupation, Ginnahme, Befitnahme, Befehung,

Oftou, Die Große ringe Achtelbagens. Oftrol (for. Oftron), ftabeifcher Einagnaszoll offrobieren, aufnotigen.

ofutieren, perebeln. Digibent, Abenbland, Biftrn. olfm, pargeiten, einft Omnipoteng, Allgewalt, All. macht

Ononie, Gelbitbeffedung. Operation, Unternehmung, Gingriff. overieren, vernichten, wirfen, fdmeiben am Irbenben Rorper.

oppomirren, widerfprechen; Dp. pofition, Biderftanb, Gegenpartei; Opponent, Biberiprechenbre, Gegner.

Dutit, Lichtleber. Dutimiemus, Anficht, bie alles im beften Lichte fieht; Wegenfos: Brifimismus.

Done, Wert. Orofel, bunfler, ratfelhafter Musiprud. Orntor, Rebner: orotoriid.

rednerifch; Drotorinm, ein großes Tonftud. Orber, Befehl, Muftrag; Orbonnong, Befehl; befehtigter Gol-

Orgon, Bertgeng, Glieb; prannifch, belebt. Orgonifotion, gegliebertr Gin-

richtung; orgonifirren, einrichten. Oritut, Margenland, Often. orientieren, fich gurechtfinden. Driginal, Urfchrift, Urb Originol, Urbilb

Gegenfat zu: Ropie, Abeigentümlicher Denfc originell, uripriinglich, eigen-

artia. Orton, beftiger Sturm, Binbe-

Drnoment, Bergierung orthobor, ftrengglaubig; Ortho. borie. Rechtglanbigfeit; Dr. thoborre, Rechtalanbiger. Orthographir. Medtichreibung. Ouberture (fpr. Umerture), mufifalifches Borfpiel. ovat, eirund, langlich rund,

Dontion, Chrenbezeigung, Chreufeftlichteit. Orbb. demifde Berbindung eines Rorpers mit Gauerftoff.

Daron, Beltmeer, Dinn. Somerftoff.

Pabagag, Ergieber; Babagogit, Lebre von ber Ergiehung. pag. = Bagina, Geite eines Buches. Patt, Bertrag, Bergleich. Polodin, Sofritter.

Balette, Farbenteller. Balifabt, Schangpfahl, Bfablmert. Palliativ, linbernbes, boch nicht beilenbes Mittel. Bamphlet, Schmabidrift.

Bauager, Universalmittel. Bancel, Tafeiwert, Getafel. Banier, Bamer. Panoroma, Runbgemalbr. Bautheismus (fpr. e-i), Lebre, bie bas Hill ber Dinge felbit

für bas Gottliche erflart. Bantamime, Gebarbenfpiel. Barabel, Gleichnis, Gleichnis-

Baragraph == 8, Abichnitt, Abteilnng. paraltel, gleichlaufenb. paralpfieren, entfraften.

par distance, von fernber. Barbon (fpr. Barbong), Bergeihning, Gnabe. Bareuthefe, Ginfchaltung, Gin-

flommerung. par force, mit Gewalt. Barfum (fpr. Parfong) 11115 Barfum, Wohlgerud; fimiert, wohlriedenb. parieren, gehorchen; wetten. Baritat, Gleichberechtigung

Bartett, ein getafelter Sußboben. Barlament, Berfamminng ber Bolfevertretnug. Paradie, Radjaffung. Barole, Wort; Bofungswort. Pararusmus, Raferei. Batterre, Erogeichoß.

parlial, teilmeife. Bartifutier (fpr. Bartiffilire), Mentner.

Partifel, Teilden, Rebetellden. Bartitur, Stimmenbuch, Hotenbatch.

partigipieren, Anteil haben; partiell, teilweife, einfeitig Bargelle, Aderteil, Balbteil; paraetlieren, gerftudeln. Pasaniti, Schmabichrift paffabet, erträglich, leiblich Danpifdliffel; Baffepartont, ftete gilltige Gintaffarte palfiv, leibend, untatig, Baffiva,

Schniben, Gegenfas: Aftiba, Bermogen.

paffieren, fich ereiquen; burch-Die Baffage (fpr. Baffafde), Durchgang, 20eg. En passant ([pr. angpaffaug), Der Baffagiet, beilanfig. Reifenber.

affian, Beibenicaft, Liebhaberei. Baffue, Schritt; Stelle in einer Rebe. Patent, Freibrief.

Bathos, Musbrud erhabener Leibenichaften. Batient, ber Leibenbe, Grante,

Batrimaginm.vaterliches Erbreit. Batrigier, Gbelburger. Batran, Soubherr; Bateaaat, Befehningerecht.

Batranitle (fpr. Patrulje), Streifmache, Runbe Baniilan (fnr. Bawiliona), Bar-

tenhauschen Rleinialeiteframer; Bebout.

Bebauterie, Rleinigfeitefra. merei. Bebell, Gonlbiener Benfian (fpr. Banafiobu), Rube-

gebalt; Benfianar, Roftganger; penfionieren, in Dinbeftanb perfetten Benfum, Mufgabe.

per cassa, gegen bares Gelb. peremtarifd, entichieben, gwingenb. perennieren, ausbanern. perfett, volltommen, ferlig. perfibe, trentos, hintertiftia.

berborredgieren, verwerfen. Beriabe, geglieberter Gat; Beitranm; periodifd, geitweilig. Peripherie, Umfang, Umfreis. Bertuffion, Schlag, Erichitte-

permanent, fortbauernb, ftanbig. Bermiffion, Erlaubnis. Berpetuum mobile, etwas, bas fich fortwährend felbft bewegt. perpter, befturgt, betroffen perfifieren, verfpotten, aufziehen; Berfiffage, Berfpottung.

Beripetilo, Gernrohr; Berinet. tibe, Darftellung ber Begenftanbe aus gegebenem Gtanb. puntte; Musfichten. Beffimiemne, Comargfeberei peffimiftifd, fcmargfeberijch.

Betent, Bittfteller; Debrgabl: bie Beteuten. Betition, Bitte, Gefnch. Betitum, Antrag, Gefuch. peu à peu, nach und nach.

feltenes Greignis, Raturericheinung

Bhantafie. Ginbilbungsfraft: phantafteren, Gebanten umherfdnveifen laffen, irre reben; Bhantaft, Traumer; phantaitifd. idmarmeriid Pharmagent, Argneifundiger;

Bhilanthrop, Menichenfreund: Bbitanthropie, Menfchenfreundlichfeit; philantbrapifd, menichenireundlich.

Philologe, Sprachlebrer, Sprachforfcher; Philatogie, Gprachwiffenfchaft.

Phitalophie. Weltweisbeit: Shitafapb. Beisheitefreund. Phiole, Blafchden Bblegma, Gleichgültigfeit, Lang:

fantfeit: phleamatifd, latt. blütig, fcwer erregbar. Bhrafe, leere Rebensart

Phufit, Raturlebre; phufifch. forverlich, feiblich, Geneniat: geiftig.

Phyliognomie, Befichtobilbung, Befichteanebrud. Phuligiogie, Bebre bon ben Lebeneerfcheinungen. plane, leicht, fachte.

Bidnid, Bufammentunft im Preien. Blece, (fpr. Biage), Teil eines Gangen; Schriftfild; Bimmer.

Bierat (fpr. i-e), Ghrfurcht. pittert, empfinblich, beleibigt; pitant, ben Ganmen reigenb. Bilafter, vierediger vergierter Bleiler.

Bilat, Bootomann, Lotie Blagier, Changgraber; Bahn. bredier. Birat, Geeranber

pittorell, malerifch fcon. placteren (fpr. plafftren), legen, feten, ftellen; Placterung, Muftellung, Umerbringnug. Blafend (fpr. Plajong), Bimmer-

Maglet. Rachbrud. plalbieren (fpr. plabieren), por Gericht auftreten Plaidoner (fpr. Pladoajeb), An-

tlage pher Berteibigunge. rebr. Blantage (fd), Aupflangung. Blatean (for. Blatob), Dochebene.

plaufibet, einlendstenb, annehmbar ntebeiifd, pobelhaft, gemein. Rienum, Gefantbeit, plambieren, mit Blei verfeben.

Int, Aberfcuß Bturat, Mehrzahl. Boctif (fpr. s-e), Wefen und Gatungen ber Dichtfunft. Potemif, Streitefpre, Febertrieg; polemistern, über etwas ftreiten.
Bolice (fpr. Balifie), Berfiche-

rungeurfunde. Boliteffe, Söflicfeit, Feinheit; Bolitur, Glang; angere Bilbung.

Boliti, Staatslunft; politifd, ftaatslug; politifieren, über Staatsleinrichnug fprechen. Bolygamie, Bielweiberei. polytechnifch, bieltunfrig. Bomplogie, Lehre vom Obstbau.

pompos, prachtig, pruntvoll.
powlar, leicht verftanblid;
Bopuloritit, Baltsbeliebteit.
porös, mit Offmungen verfeben;
Borten, feine Offmungen.
Bottefeuille (ipr. Bortefoj),
Briettalche; Minifterftelle.

Bortemonnale, Gelbtafchen. Bortepee, Degenquafte. Bortrat, die Bartrote, die Bortraits, Bildnis, Gemalbe

eines Meniden. Bostian, Stellung, Lage. positib, wirtlich, bestimmt. Bostelston, Belis.

post, nach. post festum, ju [pät. Postament, Fußgestess. poste restante, postiagernd.

pofinumerieren, nachbezahlen; Gegenfah: pränumerieren, vorausbezahlen; pofinumerondo, nachzahlend. Bofiliriptum, Nachfchrift.

pouffieren, unterftüßen, emporbringen; ben hof machen. Prägebenfall, borangegangener Hall ähnlicher Art. prägis, pünltlich, genau; Prä-

gifton, Gemanigleit, Bunttiidfeit. Brobilat, Eigenschaft an einer Bersan, Titel; Sahaussage; probijteren, aussagen. protitibete, aussigten, tunlich.

proftisch, anweidbar, aussufr bar, zweidbienlich proftizieren, üben. Prollumarien, vorläufige Beftimmungen.

Bramie, Belohming, Ehrengabe, Breis. pranamerieren, vorausbestellen; pranumeranda.

Braporotion, Borbereitung, Bubereitung; praporieren, borbereiten. Prapolition, Berhältniswort. profentieren, borgeigen, barreichung, Barftellung. Profens, Geormart.

profent, Gegenvart. Brofib ium, Barfib; prafibieren, Borfib führen; Prafibent Barfibenber. braftieren, leiften, gablen, baften;

präftieren, leiften, gablen, haften; Braftation, Beiftung, Albgabe. profumieren, mutmagen, benten,

annehmen. prälenbieren, verlangen, nach etwas fireben; prötenbiös, ansprucksball, aumaßenb. practer propter, ungefähr.

Braris, Ausübung, Grfahrung; Gefchaftstreis. prelar, zweifelhaft, unficer. prefant, brangend, eilig.

primitib, einfac. Pringip, Grundfah; pringipiell, grundfahlich.

Bringipol, Lehrherr, Gefchaftsinhaber. Brintifit, Bargugbrecht. brinefim, gebeim, bertraut.

pribatim, geheim, bertraut. Pribilegium, besonberes Barrecht; pribilegiert, mit Borrechten bersehen. bro, für: bro und lanto, sur und

wiber. pro forma, nur ber Form wegen, jum Scheine. probat, erprobt, bewährt.

probat, erprobt, bemahrt. Broblem, eine zu löfenbe fcmieriege Aufgabe; problematifch, ftreitig, zweifelhaft.

Brobult, Erzeugnis, Ergebnis. Produzent, Deroorbringer einer Sache; produgierea, bringen, bortegen. Prafeffion, Beruf, handwert;

Prafefston, Beruf, Handwert; Brofestanik, Sandwerter. Brafik, Geitenamficht, Seitenbild. Brofit, Gewinn, Borteil. Brogmafe, Borberertennung. Progmamm, Festorbunng, Ber-

Bengreffion, Fortidreitung; pengreffion, ftujenmeife fortfdreitenb.

fcreitenb. Brajett, Entwurf, Blan; prajettieren, etwas in Ausficht

proffamieren, befanntmachen. Braffamatian, öffentliche Befanntmachung. Brofnen, Bollmacht; Profurotor,

Betolimächtigter. protaggieren, berlängern; Prolongatian, Berlängerung. pro mille, für bas Taufenb.

prompt, pünttlich, schnell. pro patria, sür das Baterlaud. Broportion, Ebenmaß, Berhälte nis: proportiontert, verhältnismäßig, wahlgebaut.

Brofa, ungebundene Rebe, im Gegenfat von Boefie (gebunbene Rebe, Berfe); prasolis, trocken, nüchten, altäglich, brollribieren, ächten, berbannen. Brafpelt, Unsicht, barläufige Anzeige.

profituieren, entehren, icanben. protegieren (fd), beidigten, begunftigen; Protellion, Schuk, Protetter, Gönner, Beigüger; Protege (fd), Schukling.

Protégé (jd), Schilgling. pro tempore, gegenwärtig. Brotest, Widerspruck, Rechtsvorbehalt; protestieren, sich wiberieben, widersprechen.

Brataloff, Aufgeichnung einer Berhandlung; protolaffieren, Bericht nieberschreiben. Prabiant, Mundborrat, Lebens-

mittel.
Problism, Borrat, Bergütung.
problism, Borrat, Bergütung.
problorisch, boridufig; Prabisoriam, barläufige Einrich-

tung. probazieren, heransfarbern. Brogebur, Berfahren. Prozent, Zins, "tom hunbert". Prozes, Rechtsbanbel, Entwidlung, Borgang.

lung, Borgang. Pfeudos, falfc. Pfeudonhut, angenammener

Rame. Biphologie, Seelenlehre. Bubertat, Mannbarteit. bublit, öffentlich; publigieren,

veröffentlichen; Bablitum, bie Gefamtheit ber Buhbrer, Befucher, Lefer. Babille, bas Schwarze im Muge;

papille, das Schwarze im Alige; Mindel; eine pupillarisch fichere Supothel — eine sichere Suparbel, sa daß unmündigen Kindern gehörige Gelber darauf gelieben werden fomen.

par, rein, flor.

quodrupel, vierfach, viermal fo groß. Qualifilation, Eigenheit, Be-

Lustifilanon, Eigengett, Defabigung: quatifiziert, geeignet, branchbar. Quotitat, Beichaffenbeit. Quontität, Menge, Grobe.

Quantam, Menge, Betrag. Quarentane, Sperre, Gefundbeitepro Onartal, Bierteljahr. Onurtett, vierstimmiges Tonstied. quuft, scheinbar gewissermaßen. quitt, los, lebig, frei.

quitt, los, ledig, irei. quittieren, Empfang bescheinigen, benAbschieb nehmen; Durttung, Empfangebescheinigung. Oneblibet, beliebiges Durchein-

unber, Allerlei. Duote, Beitrag, Anteil.

## Rubaii, Abjug, Erfaß.

Rabutte, fcmales Blumenbeet. rubitul, grunbtid. raffiniert fein, fclau, verfcmitt

fein; Auffinement, Berfcmistheit, Extunftelung. Ragont (fpr. Ragut), bas, Gewürzsteifch, Mischgericht.

Raifon, Bernunft, Erfenntnis, Einficht. Rafonnement (fpr. Rafonne-

Rasonnement (fpr. Rasonnemang), Urteil, Darlegung ber Gebunnten; rasonnieren, beurteilen, farmend reben. Anpport, Bericht, Melbung;

rapportieren, melben, berichten. Binfic, Stamm, Art, Gattung. Rinte, Teil, Anteil; pro rata,

Rute, Teil, Anteil; pro rata, nach bem Berhältnis. Ratifitation, Beftätigung; rutis figteren, bestätigen, geneh-

migen. Ration, taglide Menge. Rationalismus, Bernunftglaube. rutionelf, vernunftgemaß, wirt-

fcafilich richtig. Rud-Beuftion, Gegenwirfung, Rudwirfung. real, ber Sache nach, fachlich;

Realien, wirfliche Gegenftanbe. realiferen, verwirflichen, ausführen.

Realinjurie, tatliche Beleibigung-Rebell, Aufrührer; rebellieren, fich emporen.

nebellion, Emporung, Anfruhr. refufleren, abichlagen. regufferen, beurteilen; Regenfion, Beurteilung; Regenent,

Runftrichter. Recherche (fpr. Refceriche), Rachforichung; recherchieren, unterfuden, nachforichen.

regiliteen, herfagen, bortragen, rebigieren, jufammentragen, herausgeben; Rebuftrue, berausgeber, Schriftleiter; Rebattion, Absallung, Schriftleitung.

en. Reebe, Anterplat, in ber offenen Cee. en, Reeber, Schiffseigentlumer.

Beeber, Schiffseigentumer. teell, wirllich, guverläffig. referieren, Bericht erftatten, bor-

tragen; Refeent, Berichterstatter; Refeent, Bericht. restetieren, gurücktragten; bildlich: nachbenten, überlegen. Refterion, gurücktraßt ung: Raci-

benten. Umbilbung, Berbefferung; reformieren, umgeftalten, verbeffern.

ten, verbeffern. Refruin (fpr. Refrung), Bieberholung von Borten, Berfen, Rebrreim.

Regeneration, Erneuerung, Biebergebirti. Regie (fur. Refchie), Bermaltung.

Regissent, Leiter einer Schauipiel-Mufführung. Regime (ipr. Reichiem), Regierung, Regierungsform.

Region, Gegend, Luftdicht. Regiftratur, Aftenjammlung; Regiftrator, Aftenvermahrer; praffeteren, einfdreiben, ein-

tragen. Rudanfpruch behufs Schabenerfages. Regulatib, Borfdrift, Richt.

ichnur; Reglement, Befehl, Dienftordining. regulieren, in Ordmung bringen; regular, geordnet, regelmößig.

rehabilitieren, in ben borigen Stand fegen. refapitulieren, furz wiederholen; Refapitulation, Bieberholung.

Refapitulation, Bleberholung, reflamieren, gurudforbern, einforbern; Reflamation, Einipruch.

Refognition, Anertennung. refognofgiecen, ertennen, erfpahen; Retognofgiecung, Ausfunbicaftung. refommandiecen, empjehlen;

Relommandation, Empfehtung. Retonvaleizent, Genejung; Retonvaleizent, ber Genejenbe.

tonvalefjent, ber Genefenbe. Retrifitation, Berichtigung, Berbefferung. Refurd einlegen, Berufung ein-

Refurd einiegen, Berufung eintegen. relativ, bezüglich, bedingungsweise, Gegenfah: absolut, umbedingt. refegieren, verweisen.

hervortretenbes Bitdwerf.
Membur, Bibille, Seilung.
temittieen, guridfenden.
temonftieren, Gegenvorftellung
machen.
Renfontre (jpr. Nangfongter),
Beegenung, Bufarnmenfoß.
Renberdans (ipr. Nangbongtor)

Relief (inc. i-e), aus ber Stade

Bendezbans (ipr. Rangbewuh), Stellbidein, Zujammentunft, Sammetplat. Benegat, Abtrunniger.

rentten, wiberfpenftig. Renommee, Rubm, Ruf. renommieren, rühmen, prablen, anfidneiben; Renommig, Luf-

ichneiber. renovieren, erneuern; Renovation, Ernenerung. repetieren, wieberholen: Rene-

e- tition, Wiederholung. replizieren, erwidern, autworten. B. Replit, Erwiderung.

Repoeter, Berichterfiatter für eine Beitung. Repositoeium, Buder und

Attenbehöttnis. Reprajentant, Bertreter, Abgeorbneter;Reprafentation, Ber-

treinng. Bergeltungemaße regeln. remutteen, berbeifchaffen, aufe

forbern; Requisition, Rachs frage. refermeren, vorbehalten, aufiparen; Refervoie, Auffparer.

fparen; Refeevoie, Auffparer. Refignation, Entfagung, Bergichte feiftung. Reffeint, Rudbeideib, Rudidreis

Reffeint, Rudbefcheib, Rudichreis

refolut, entichloffen, behergt. Refolution, Beichluß. refolvieren, enticheiben, beichlie-

gen. reipettieren, achten, ehren; reipettubel, achtenswert, ehren-

refpettive, beziehungsweife, begiglid. Refpiration, Minnng.

Reffeet, Entideibungsbehörbe, Fad, Gebiet. reftiecen, radjianbig fein; Re-

ftant, Couldner. restimireen, wiebererstatten, wieberherstellen.

wiedergerneuen. Rejultat, Ergebnis; rejultieren, baraus folgen. Rejumee (fpr. Rejumee), Bus

Rejumee (fpr. Rejumee), Bus fammenjaffung, Aberficht. Retentionsrecht, Burudbehals tungsrecht. relour, mrnd; retournieren, aus rüdfenben. retnichieren, nacharbeiten, ber-

reuffieren, gelingen, gluden. Repoude, Radie, Bergeltung. Reveille (ipr. Dewelje), Wedruf. Revenne (fpr. Remenn), Gins fommen.

Revereng, Chriurchtserweifung, Berbengung Rebers, Rehrfeite einer Minnac: Bernflichtungeichein. revibieren, nachfeben; Revifion,

Durdficht, Brufung; Revifor, Brufenber, Radreduer. Revier, Begirt, Gebege Revolte, Empornig, Mufftanb; Repalution, Umfturg, Staats:

nunvälanna revogieren, toiberrufen. Revne (fpr. Rewalb), Befichtis gung, Deerfchan.

Rhetorit. Rebefunft; rheiarift, ichonreduerifd; Rhetor, Gdon. reduct Blieberfluß, Rheunatiemue, Glieberreifien (Rrautheit).

Rhinegeros, Rashorn. Mhntmins, taftmanige Betregung, Wohlflang. rigaroe, ftreng, nachfichtelos. riefont, gefährlich, gewagt; rie-

lieren, wagen ; Rifita, Gefahr. Rivol, Rebenbubler; rivalifiern, metteifern; Bitvalitat, Wetteifer, Rebenbublericiaft. cobuit, fraftig, ftart

romontift, didterifch, malerifch. Ratation, Umbrebung. Rauleon (fpr. Ruloh), Rallvarhang, Genftervorhang. Rantine, handwertemagige Gewanbtheit. Ronalift, Unhänger bes Ronig-

tums Rubrit, Abteilung, Aberfdrift; enbrigieren, orbuen.

ruftital, baneriich, lanblich.

Cofron, Rrofus, Pflangenart; Gewirs. Caifau, Jahreszeit, Danptgefdaftegeit Cafulum, Jahrhunbert. Galar, Befoldung; folorieren,

befalben, bezahlen. Galine, Galgwert. Salmiat, Minmoniat. Salta, Sprung. Salto mortale,

Tobesiprung, Bagnis. folutieren, chrend begruften. Solve. Rottenfeuer. fononinifd, leichtblittig Sauttat, Gefundheit; baber Gamitaterat. Confrian, gefettliche Beftatianna:

fauftionieren, beftatigen, gutbeifien. Copbir, Chelftein. Cortosmus, Bitterfeit; farto:

ftifc, leiftenb, fpottifch Cortophog, Steinfarg, Bruntfara. Catire, Spotlidrift; fatirifd.

fpottelub. Cotiefottion, Gennatunna, Befrichianno Cotnr. Art Waldapttbeit. Chabione, Form, Mufter, Mo-

bell. Schofolt, Blutgeriift. Shol (Chatel), Umfchlagetuch. Scharabe, Gilbenratiel.

Schorlagan, Darftidreier, Quadfalber. idarmont, reigenb. Schartete, veraltete Gade: wertlofes Buch Scheme, Abrif, Borbild, Mufter.

Schitane, liftige Anfeinbung. Schimare, Dirngefpinft, Ernas Shafolobe, Getrant aus Rafao und Buder.

idraffieren, fich burchtrengenbe Stride Sebes, Gedischntelformat, fefret, geheim, verbergen.

Sette, abgefonberte, religioje Genoffenichaft. Geftian. Abteilung: Leichenöffs Gefunbant, Rampigenge, Beis

ftond. Glebilfe. fetunbieren, beifteben, belfen. Semefter, Dalbjahr Geminar, Borbereitungefchnle,

Bflangfdule. Geniar, ber Altere von gweien; B.: Schmidt senior und

Schmidt junior: Altmeifter. Senfatian, Ginbrud, Muffeben. Senteng, gerichtliches Urteil; Simmbruch. fentimental, gefühlvoll, empfinb. fom; Centimentolitat, Emp-

findfamteit. feporieren, trennen, icheiben; Separation, Trennung ; Scheibung; feparet, abgefonbert, befouders.

Gequestration, Befdlagualime, gerichtliche Berwaltung; (fequeftrieren).

Gergeaut (fpr. ftericant), alterer Unterpffizier. Gervice (fpr. Germieß), Tafels . gerat, Webed; Bebienung. Serniette. Munbtud. fernil, Ineditifd, friedenb: Ger-

bilitot, fuechtifder Ginn. Gernis, Merpflegungegelb. Geffion, Gigung, Gigungsgeit. Gertont, ber fechfte Teil eines Breifes, Mehinftrument. fegieren, gerlegen, auffcneiben. Gignol, für Linge ober Dir mahr-

nehmbares Beiden. Signalement (for Gignalemang), Berfonenbeidreibung. Signotur, Begeichnung, Unteridrift: finnieren, unterzeichnen. Silbouette (fpr. Giluette), Gdattenrift, Chattenbilb.

fimpel, einfach; Gimpel, einfaltiger Menich fimnlieren, verftellen, benchelu. Sinjonie, Touftud. Girene, Berführerin. Rebelwarner.

fiftieren, feftuelmen. Zituatian, Lage, Stellnug, Bufromb Claubol, öffentliches Argernis, Stelett, Berippe, Anochengerüft.

fteptifch, sweifelfüchtig. Stige, Umrif, flüchtiger Entwurf. Starbul, Scharbod, Rabufleifd. Sfrintnren, Gdriften, Gdrift

ftnde. Strofel, Dalebrufe, and Grantheit ber Salebrifen; ffrofnlas. an Strofeln leibenb Strubel, Glewiffenegweifel.

Stalutur. Schuittwert. Bilbe bauertuuft. fatenn, feftlich.

folib, banerhaft, rechtlich; Golibitat, Rechtlichteit, Seftigfeit. alibarifd, acfamthaftenb. fanhieren. unterfuchen, forfden Sanett, Gebicht von 14 Reilen.

Capbift, Spotmanie: fapbiftifd. verfäuglich, fpitfinbig. Cattife, Dununbeit, Grabbeit, Sonper (fpr. finpeh), Abenbeffen. Conbenir (ibr. fenwenibr), Unbenfen

Converan futverābn). (ipr. Sperricher axiol acfellichaftlich

Sozietat, Gefellichaft, Benoffenfcait. Species, Art, Gattung.

pebieren, berfenben; Spebitent. Barenverfenber. ine inlieren, aufeine Gache finnen; Spefulation, gewagtes Unternehmen; fpetnlatib,

bentenb, nachforfchenb. fpenbieeen, austeilen; fpenbabel, feeigebig Speien, Auslagen.

Spegerei, Bewurg, Bewürzmare. nesiell, einzeln, befonbere. begifigieren, einzeln aufführen:

Spealfitation, Bergeichnis. egififd, eigentumlich Ephace, Rugel, Wirfungstreis. Spiritus, Sand, Geift, Alltohot; fpiritnell, geiftig.

Spleen (fpr. Splifn), üble Laune, fige 3bee. Spoetein, Berichtstoften, Bebübren.

Stadium. Mbfdnitt, Entwid. funositufe. Staffette, reitenber Briefbote,

Gilbote Staffage, Beimert. Stauniot, Rinnbled stante pede, ftehenben Sufies.

Statiftit. Stagtentunbe, Rablung. Stame, Stanb, Buftanb; Statut, Leibesgeftalt; ftamieren, feft. teffen. Statut, Orbnung, Gefen; ftatu-

tarifd. gefetlich, orbnunge maßig. Schnellidreibee: Stenogeaph, Stenparaphie, Conellidreib-

fterentub, feftftebenb Stipendien, Unterftühnngen. ftipntieren,feftfeben; Ctipnlation, idriftlides Mbtommen.

Steapage, große Anftrengung. Stratege, Felbherr; Strategie, Deerführung. Steelt, perabrebete Arbeiteeinftellung. Strophe, eine Mngahl von Berfen,

Teil bes Gebichts. Stuffatur, Bergierungen aus Gips und Ralt. Stublum, wiffenfchafttiche Beidiğitiqung.

fupld, bumm. einfattig; Stubi-Ditat. Ginfaltigfeit. fubattern, untergeordnet: Gubalteens, Mittelbeamter. fubbaftieren, gerichtlich ber-freinern: Subbaftation, Berfteigerung-

Subielt, Satteil, Berfon; Gub. jettlo, perfonlich, einfeitig; Genenfat; obiettio.

Suborbination, Unterorbinung, Dienftoeboriam. Subfifteng, Dafein, Lebensunter-

Submiffion.

Uneebieten aur Lieferung. halt; fubfiftieren, fein Uns. tommen baben. fubiteibleeen. poransbeitellen:

Subffribent, Unterzeichner; Cubftription, Borherbeftellung. Enbftang, torpreliche Daffe.

Befen. fubtit, fein, gart; Enbtilitat, Seinheit, Baetheit.

Inbtrabieren, abgiehen; Gubtrat. tion, Abgug Subvention, Beiftener, Unter-

ftügung Suffure, Beritartung, Silfe. imperb. prachtig, berrlich.

Enperioritat, Ubergewicht, Boerana. Superrevifion, Radipriffung

Supplement, Nachtrag, Eradnanna. Suprematic, Dberberrichaft, Dbergemolt.

Suerogat, Erfatymittel. fuependieren, aufheben, auf-

laffung, Dienstentfegung. Symbot, Sinnbilb, Wahlfprud; inmbotiich, finnbilblich Symmetric, Chenmaß, Gteichmon: fummetrifd, ebenmanio. Sombatbie. Mitempfinbung;

umpathificeen, Reigung haben für iemanb. fumpatifc. übereinstimmenb, gleichgefinnt. Symptom, Ungeichen, Mertmal.

Sunditue, Gadwalter. Suftem, Behrbenriff, Behrgebaube ; inftematifd, folgerecht. Stene, Schanplat; . Teil eines Chaufpiel-Attes.

Tabelle, Aberfichtstafel. Tableau (fpr. Tablob), Gemalbe, Oberficht. Table b'bote (ipr. Tabelbobt),

Birtehaustafel. Tatisman, Banbermittel. Tantieme (fpr. Tangtjame), Gewinnanteil.

Taeif, Beftimmung, Mufchlag. tarieren, fchagen, abichaben; Taratpe, Abichatieube: Tara.

tion, Tare, Ghagung. Tednit, Runftverfabren: tednifd. funftgerecht. Telegeaph, Fernfchreibee.

Telephon, Frenfpecchee. Tetefton, Wernrohr. Temperatue, Barmegrab. Tenbeng, Abficht, Smed, Stechen, Terrain (for, Terrana), Erbreich, Glehiet. Territorium, Webiet : Territorial.

rechte, Grunbacrechtinteiten. Tregett, Gingftud fur beei Stimmen. Teftament, Bunb, fettwillige Berorbunng; Teftator, Tefta-

mentmodee. Thema, Gegenftanb, Subalt, Huigobr. Theorie, miffenfchaftliche Er-Tenntuis ofine bie Braris;

theoretifd, wiffenfchaftlich. Theenpie, Seiltunft. Therme, warme Quelle. Thremometee. Marmemelice. Theie, Gat, Streitfat Teeeine, Suppenichuffel Ehpmigu, Bflange, Gemfier. Titel. Chrenbenennung, Muj-

fdrift. Took (ibr. Tobit), Erintipruch. Topogeaphie, Ortebefdreibung. total, gantlich, völlig: Eptaleinbeud, Gejamteinbrud Toue, Reife, Weg, Sahrt; Tourift, Beranfigungereifenbee. Teabition, munbliche ilber. lieferung. Trattat, Bertrag, Abhanblung.

tranditeen (fpr. trangidieren), fdueiben, gerlegen. Teanealtion, Berhandlung, Beroleidi

Tranfito, Durchgang von Baren; Tranfithandel. Durchagnad. hanbel Tranemiffion, Abertragung.

burdicheinenb: teaneparent. Ernueparent, Durchicheinbild. teaufpieieren, idnviben, anddünften. Teanspoet, Fortichaffing, Berfendung, Abertrag. teansportabel, verfenbbar.

teanenorffreen, fortichaffen, berfenben, itbertragen. Terfoe, Gdat, Chattammer. Tribune, Geruft, Rednerbutne; Teibunal, Gerichtshof. Teophae, Giegeszeichen

teopifc, in ber beifen Bone gelegen. Teottoir (fpr. Erottoar), Jug-

weg, Bilrgerfteig. Enbus, Fernrobe. Ennnet, gewölbtee Gang unter

ber Erbe.

Turnier, Rampffpiel. gegoffene Drudbuch. Tuben, ftaben, Goriften. Tupbud, bosartiges Rervenfieber. Tupus, Urbilb, Mufterbilb.

Ufas, faiferlicher Befehl in Rufiland. Mitimatum, lette Aufforberung. ungeniert (fpr. unfcheniert), un-

gegwuttgett. nuiformieren, gleichmäßig machen.

Unifum, Gingelnes, Geltenes. universal ober univerfell, all-gemein, allumfaffenb; Univerfalmittel, ein Mittel für alles: Universalgeschichte, all-

gemeine Befdichte. Univerfum, Weltall. Mfance (fpr. Ufangh), Gebrauch, Gemobnheit.

ufurpieren, wiberrechtlich in Befits nehmen: Ufurpator, Thronranber; Murpation, Unma-

Utenfilien, Saus- und Birtfdig tsaerate.

Bagabund, Berumtreiber, Lanbftreicher. pafaut, exlebiat, unbefett; bie Bafaus, offene Grelle, Ferien. Baluta, Bert, Breis. Bampir, Flebermausart, Blut-

fauger.

Regetation.

Banbalismus, Berftorungemut. Banille (fpr. Banilje), Gemurg. Rariation. Beranberung, Abwedilung; bartleren, peranbern, wechieln.

Rafall. Lebusmann. Begetabilien. Bflangen. Bt. machie; begetabilifde Roft, Bflangentoft Badistum. her

ein

Bflangen: begetteren, Bftangenleben führen Rebifel. Subrwert, Beforberungsmittel. Bentil, Buft- ober Binbflappe:

bentilieren, luften, ermagen; ber Bentilalor, Borrichtung aur Lufterneuerung.

Berbitt, BBahrfpruch. Bere, Beile eines Gebichtes. Berfion, Benbung, Saffung. nerte! menbe um.

vertital, fentrecht. Bestibule, (fpr. Beftibul), Borraum, Borhalle, Borhof. Beterau, alter Golbat.

Beterinarmefen. Tieroraneis mefen: Belerinarfdule, Tierargueifchnie; Beterinar, Tier-

arat. Beto, Biberiprudisrecht.

begieren, jum beften haben, peinigen. Bighuft, Lanbbrude für Gifen.

bahnen. vice versa, umgefehrt. piatlieren, fpaben

Bignette (fpr. Binjette), Bergierungebilbchen. Biftuglien, Lebensmittel.

Billegiatur, Banbaufenthalt. Birtuofitat, Runftfertigfeit; Birtuofe, Rünftler

vis-à-vls, gegenüber. Bifier, Belmgitter, Biefforn an Gemebren: plfieren, gielen,

nachieben. Bifton, Traumgeficht, Ericheis

blae, an Stelle: Bige-Brafibent. Blice, Fell. Bolabel, 2Bort.

Bolontar, Freiwilliger ohne Bevoltigteren (fpr. moltischieren), ipringen.

Bolumen, Umfang, Rauminhalt, Mittenbunbel. Bptiptafel. Gebenftafel. Gelöhnistafel

Botum, Gutachten, Stimme; botleren, ftimmen. Bulfan, feneripeienber Bero.

### 23. Balballa, Rubmeshalle: in ber

norbifden Diuthologie Aufenthalt gefallener Belben. Baltire, Schlachtenjungfrau. Berft, Gdiffebauplat Berft, ruffifche Meile = 1,067

Rilometer. Bidmut, Metallart. Brad, gefcheitertes Gdiff. Zanibippe, gantfüchtiges Beib. Anlographie, Dolafchneibetunft: Solsichnitt.

## 29.

Dacht. Heines Gegeliciff au Quitiabrten. Pantee (fpr. Manti), Spottname ber Rorbameritaner.

Bedine, Golbmunse. gedieren, übertragen, abtreten: Beffion, Mbtretung Rement, Steinfitt, Mortel. Reult, Scheitelpunft, gerabe über uns am Simmel. genfieren, beurtellen; Benfur,

Reugnis. Bepter, Sinnbilb ber Dacht. Berealien, Getreibearten, Rornfrüchte.

Beremonie, Formlichfeit; Bere-montell, Inbegriff von Gebrauchen; geremonieft, feierlich, förntlich gernieren, einschließen,

aingeln. Riber, Apfelmein. girta, ungefähr. Birfular, Runbichreiben; Birfulation, Greislanf.

gifelleren, gierlich ausmeifteln, fonigen, aussteden. Bifterne, ausgemanerter Bruunen jum Unfammein bes Regenwaffers.

Ritabelle, Stabtfeftung. Bitat, angeführte Gdriftftelle. Rither. Saiteninftrument. gitleren, jemanb porfaben; Stelle aus einer Schrift au-

führen. gilo, eilig, gltiffime, febr eilig. Rivil. Befamthelt ber Bürger. Ripfffation, Genttung, Bilbung; gipififieren, bilben, verfeinern. Bolibat, Chelofigfelt. Rone, Erbafirtel, Erbftrich.

Roologie, Tierfunbe; joologifd, tierfunblid Buaben, arabifch gefleibete frangolifche Golbaten Buffue, Rreis, Reibe.